

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



inide Sin

112

fi 22: -= .1.

19-

.

and

Binber.

ð.

|   | ٠ |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| , |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# Historisch-politische

# Blätter

für bas

### katholische Deutschland

heranogegeben

von .

Edmund Jörg und Franz Binder.

(Cigenthum der Samilie Gorres.)

Fünfundsiebzigster Band.



Münden 1875. .

In Commiffion ber Literarifcheartiftifchen Anftalt.

# STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STACKS DEC 11 1969

## Inhaltsverzeichniß.

| I.    | Reujahres Erinnerungen                               | Seite<br>1 |
|-------|------------------------------------------------------|------------|
| II.   | Der Gottesfreund im Oberland und Rifolaus von Bafel  | 17         |
| III.  | Bum Grabe bee Stahatmater - Sangere                  | 38         |
| IV.   | Bum heutigen Stanbe ber beutichen Universitaten      | 49         |
| v     | Paragraph 131 bes Reichsftrafgefegbuches .           | 58         |
| VI.   | Bur Affaire Rullmann                                 | . 68       |
| VII.  | Ein beutscher Grundherr im 16. Jahrhundert .         | 73         |
| 7111. | Der Gottesfreund im Oberland und Rifolaus von Bafel. |            |
|       | 3meiter Artifel                                      | 9;         |
| ıx.   | Die Philosophie bes "Unbewußten"                     | 123        |
| X.    | Die Agitation des Erministere Gladftone              | 140        |
| vı    | 90 St. 14 O.t. 15 O.f.                               | 4 %        |

|        |                                                                             | Sette |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| XII.   | Ein beuticher Grundherr im 16. Jahrhundert. 3weiter Artitel                 | 165   |
| XIII.  | Die Philosophie bes "Unbewußten".                                           |       |
|        | (Տգնան)                                                                     | 183   |
| xıv.   | Baragraph 186 bes Reichsftrafgefegbuches                                    | 204   |
| xv.    | Spanifche Streiflichter                                                     | 211   |
| XVI.   | Schweizer Brief                                                             | 232   |
| xvII.  | Der Gottesfreund im Oberland und Rifolaus von Bafel.                        |       |
|        | Dritter Artifel                                                             | 245   |
| XVIII. | Ein beutscher Grunbherr im 16. Jahrhunbert.                                 |       |
|        | ShlugeArtifel                                                               | 267   |
| XIX.   | Albrecht Durer's Briefe, Tagebucher und Reime                               | 284   |
| XX.    | Beitlaufe.                                                                  |       |
|        | Rudblid auf ben Prozes Arnim und feine polis<br>tifche Bebeutung            | 295   |
| XXI.   | Bon Ancona nach Benevent                                                    | 316   |
| XXII.  | Ungebrudte Beitrage jur Gefchichte ber Reformation in ber Reicheftabt Borme | 325   |
| XXIII. | Der Gottesfreund im Oberland und Rifolaus von Bafel.                        |       |
|        | (Sajluğ)                                                                    | 340   |



|         |                                                                                | VII          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| XXIV.   | Erinnerungen ber Malerin Louise Seibler                                        | Seite<br>354 |
| XXV.    | Morris' Beitrage jur Gefchichte ber fatholischen Rirche in England             | 374          |
| XXVI.   | Beitläufe.                                                                     |              |
|         | Bur Genealogie und Borgeschichte bes sogenannten Altfatholicismus              | 379          |
| XXVII.  | Der heutige Stand ber Universitaten noch einmal                                | 391          |
| XXVIII. | Jugenberinnerungen von Dr. von Ringseis                                        | 393          |
| XXIX.   | Bur alteriftlichen Statiftif                                                   | 412          |
| XXX.    | Das Schriftwesen im Mittelalter                                                | 423          |
| XXXI.   | Beitläufe.                                                                     |              |
|         | Der fociale Schwindel in ber Politif und bie Corruption ber Preffe             | 446          |
| XXXIL   | Schröbl's Gefcichte ber Urfirche                                               | 473          |
| XXXIII. | Jugenberinnerungen von Dr. von Ringseis.                                       |              |
|         | II                                                                             | 477          |
| XXXIV.  | Bur gegenwartigen inneren Lage ber öffentlichen<br>Inftitution ber Bolfoschule | 493          |
| YXXV.   | Bur Lage in Defterreich.                                                       |              |
|         | Bolitifches und Finanzielles                                                   | 512          |
| XXXVI.  | Beitlaufe.                                                                     |              |
|         | Bernbard Ritter von Meyer im öfterreichifchen                                  |              |
|         | Minifterial:Dienft                                                             | 548          |

|          |                                                 | Geite |
|----------|-------------------------------------------------|-------|
| XXXVII.  | Die brei großen Reiche-Buftiggefege             | 563   |
| XXXVIII. | Jugenberinnnerungen von Dr. von Ringeeis.       |       |
|          | III                                             | 591   |
| XXXIX.   | Die momentane Lage in Franfreich                | 605   |
| XL.      | Beitlaufe.                                      |       |
|          | Reuefter Fortgang bes "Culturfampfe" in Breugen | 622   |
| XLI.     | Die mechanifche Naturerflarung und ber Materia- |       |
|          | Liemus                                          | 643   |
| XLII.    | Die brei großen Reiche-Juftiggefete.            |       |
|          | (Schluß-Artifel)                                | 647   |
| XLIII.   | Der Briefwechfel Jofeph's von Gorres            | 659   |
| XLIV.    | Gine Befchichte ber beutschen Myftit            | 679   |
| XLV.     | Beitlaufe.                                      |       |
|          | Rudblide auf ben neueften Rriege Schreden im    | 706   |
|          | oterdy                                          | 700   |
| XLVI.    | Das Reich ber Mitte                             | 718   |
| XLVII.   | Jugenderinnerungen von Dr. von Ringeeis.        |       |
|          | IV                                              | 731   |
| XLVIII.  | Der Briefwechfel Jojeph's von Gorres.           |       |
|          | (Shluß)                                         | 750   |
| XLIX.    | Gine Gefchichte ber beutiden Duftit.            |       |
|          | (Fortfegung)                                    | 771   |

|                   |                                                                            | IX    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| L.                | Beitlaufe.                                                                 | Seite |
|                   | Die verlebte Rammer und bie Neuwahlen in Bapern                            | 791   |
| LI.               | Bon Marfeille nach Avignon                                                 | 806   |
| LII               | Acta Sanctae Sedis                                                         | 813   |
| LII <sub>I.</sub> | Dr. Ratl Baber.                                                            |       |
|                   | 1. Artifel                                                                 | 819   |
| LIV.              | Jugenberinnerungen von Dr. von Ringseis.                                   |       |
|                   | <b>v</b>                                                                   | 837   |
| LV.               | Die papftliche Encyclica vom 5. Februar 1875 vor ben preußischen Gerichten | 854   |
| LVI.              | Der Foberalismus im öfterreichifchen Barteifampfe                          | 864   |
| LVII.             | Schweiger=Brief                                                            |       |
|                   | Ueber bie Rirchenverfolgung in ber Eitgenoffen- ichaft                     | 890   |
| LVIII.            | Eine Gefchichte ber beutfchen Dhiftit.                                     |       |
|                   | (Schluß)                                                                   | 903   |
| LIX.              | Dr. Rarl Baber.                                                            |       |
|                   | II. Artifel                                                                | 928   |
| LX.               | heinrich's Dogmatische Theologie                                           | 948   |
| LXI.              | Beitlaufe.                                                                 |       |
|                   | Das Reich und ber Umschwung in ben europäischen Rachtftellungen            | 958   |
| LXII.             | Die Beimath bes heil. hieronymus                                           | 977   |



•



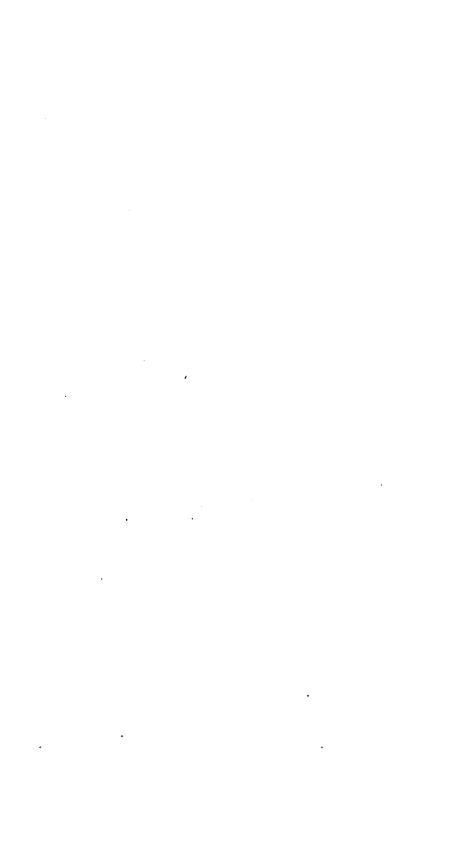

### Renjahre = Erinnerungen.

Das politische Jahr 1874 hat im neuen deutschen Reich mit einer parlamentarischen Krifis angefangen. Als ein Theil ber Liberalen ein schiefes Gesicht zeigte gegenüber bem Militar= Befet Entwurf, ba brobte Kurft Bismart mit Arbeitseinstellung. Bem Krankenbett aus ließ er ben unbotmäßigen Reichsboten fagen: "Sier im Reichstag glauben biejenigen Berren, welche ausdrudlich auf meinen Ramen gewählt find, von welchen ibre Babler munichen, bag fie bie beutsche Reichspolitif nugen, daß fie mir gegen unsere gemeinsamen Feinde beis neben, biefe herren glauben fich biefer Aufgabe ftets bann entgiehen zu durfen, wenn sie badurch scheinbar in Widerirruch gerathen mit irgend einem Worte, bas fie an einem andern Orte, ju anderer Zeit und unter gang andern Umnanden gesprochen haben. 3ch fann mir diese Lage ber Dinge nicht gefallen laffen. Ich tann meinen europäischen Ruf nicht erfern. 3ch werbe, fobalb ich wieber im Stande bin bie Reber ju fuhren, meinen Abschied erbitten."

Sofort hat das geholfen, und es hat Monate gedauert, bis die Oppositionsgelufte sich wieder hervorwagten, oder besser gesagt, bis wieder ein Theil der liberalen Reichsboten sich ihrer "reralteten Redensarten" aus einer vergangenen Zeit erinnerte. Sie vergaßen, daß es sich um einen Aft gegen die "Ultras-

montanen", also gegen "unsere gemeinsamen Feinde" handelte; rielleidt waren fie auch im guten Glauben, daß die Sache ben Reichofanzler unmittelbar gar nicht berühre; und so hat das neue Reich am Jahredschluffe abermals eine parlamenstarische Krifis erlebt, allerdings ein rasch vorüber gegangenes Gewitter.

Indes wollen wir hier nicht weiter bavon reden, um so weniger ba es sehr zweiselhast ist, ob nicht im vorliegenden Falle ber Reichstag fremde Sunden mitbusen mußte, und ob nicht die Krisis mehr durch die Aergerlickseiten des Processes Arnim als durch die Abstimmung in Sachen des rerhasteten Abgeordneten Majunke reranlast war. Nur an eine Aeußerung des alten W. Menzel, die er in längst vergangenen Zeiten gethan hat, möchten wir bier erinnern: "Das englische Bolf ist das freieste in der Welt und hat die Stlaverei grundssählich verdammt; nur Eine Familie in England ist leibeigen und das ist die königliche. Bon jedem Engländer, auch dem legten Schuhpußer wird vorausgesest, er dürse nur nach eigenem Ermessen und Willen etwas unterschreiben, nur der König muß unterschreiben, was er nicht will.").

Als das beutsche Reichsparlament mit der Clausel der Diatenlosigfeit gegründet war, da glaubte man auf dem fürzesten Wege eine Berfassung ganz wie die englische hersgestellt zu haben. Anstatt bessen gibt es nun in aller Welt nicht zwei Dinge die sich weniger gleichsehen; und anders tonnte es auch gar nicht kommen. Denn wo ein Minister herrscht, der auf eigene Fanst seinen "europäischen Ruf" zu bewachen hat und auf dessen Namen das Bolf seine Berstreter zu wählen hat, da fann das Parlament seinen Dienst nach oben thun wie in England, es ermangelt aber nothswendig der moralischen Freiheit für sich selbst. Zugleich vers

<sup>1)</sup> Mengel's Literatur-Blatt vom 12. Darg 1862.

nit es fich von felber, bag unter folden Umftanben alles vol Opposition beifit, ein Berbrechen ift an ber Ginen Beiefiat bie ba realiter noch eriftirt.

Diejen Buftant übernimmt bas neue Jahr 1875 rom alten, m ibu auf eine ungewiffe Bufunft fortgupflangen und ausmitten. Wie bas enben wirb, vermag Riemand ju fagen, alle Boransfehungen ber Conjefturalpolitif haben bente mitthett; benn wo Affes ron einer Perfonlichfeit abbangt, te fit ber Buftand ber Unberechenbarfeit eingetreten und fpielt ta Bufall fcon beghalb bie größte Rolle, weil bie Berfonlidleiten auf alle Ralle fterblich fint. Conft fonnte man in tiner Renjabre Betrachtung einen Blid in Die Bufunft werfen, und ron Guba mie von ber orientalifden Frage reben. Best if bas id on beghalb unmöglich, weil Die internationale Intereffen-Gemeinschaft vollftanbig aufgehort bat. Gelbft unter Repoleon III, mar bieg noch nicht ber Fall; er wollte ja tund einen neuen Congrest eine internationale Intereffen-Bemeinichaft auf neuen Grundlagen berftellen. Erft ba ift ter Buftand internationaler Auftojung rollftanbig eingetreten, ale Gin Mann im Ramen eines machtigen Reiches erffaren beunte: was fummern mich alle Underen, wenn nur ich felbit ile 3mede meiner Politif erreiche und meine Dacht gegen or Ginfprache ficher ftelle.

Eo fehr ift die internationale Interessen - Gemeinschaft in der driftlichen Anschauung begründet und ein traditionelles Gebftud aller Bölfer gewesen, daß ein so radifaler Bruch mit der Bergangenheit selbst einem Manne wie der preußische Graf Arnim nicht in den Kopf wollte. Der Graf ist ein großpreußischer Diplomat wie er im Buche sieht, auch dem Eulturfampse Teineswegs abgeneigt; aber aus den langen Berhandlungen seines Processes ergibt sich doch das Eine als seissehend, daß er sich mit den ungewohnten Allianzen bes Kurpen Bismarf nicht befreunden sonnte. Es war ihm unbegreislich, daß die preußische oder Reichs-Bolitif die Res

publif in Frankreich gegen das Königthum zu Hülfe nehmen sollte und den Radifalismus in Deutschland wie den Unsglauben gegen alle conservativen Elemente ausspielen und in's Feld rufen könnte. Ueber dieser Begriffsstützigkeit ist der Zwiespalt mit dem gestrengen Chef ausgebrochen und ist der deutsche Botschafter in Paris einmal über das andere Mal von seinem Chef wie ein Schulbube abgekanzelt worden, weil er schlechthin sein Pensum nicht verstund.

Dagegen hat ber Reichstag durch ben Wortführer ber Rationalliberalen sein intimes Einverständniß mit der für Graf Arnim unverständlichen Politif constatirt und dieselbe als die allein weitsehende und würdige Reichspolitif erflärt. So rasch begenerirt der Parteigeist! Als im Anfange des Jahres 1874 die Schritte befannt wurden, welche Fürst Bissmart bei den Kabineten von Bersailles und Brüssel gethan hatte, um diese Regierungen vor der Bundesgenossenschaft mit dem Ultramontanismus zu warnen'), da erschrack doch noch manche liberale Seele. Selbst die Augsburger "Allgemeine Zeitung" hat damals von Redastionswegen erflärt: "Wan darf wohl sagen, daß sich die Beziehungen Deutschlands zu einem großen Theile des Auslandes in wirklich bedauerlicher

<sup>1)</sup> Die obengebachten Schritte find in einer Cirfular: Depesche an die übrigen Rabinete erläutert worden, von welcher die "Allgemeine Beitung" vom 5. Februar d. Irs. aus Berlin folgende Inhalts: Anzeige gab: "Die Auffassung des Reichskanzlers über die Unsmöglichkeit Frieden mit einem Staate zu halten, welcher sich in dem internationalen Rampse zwischen Staatsgewalt und hierarchie auf die Seite unseres Feindes stellt, ist nicht neu, wohl aber der hinsweis barauf, daß die beutsche Regierung nicht gewillt sei die Kriegserklärung abzuwarten, d. h. zu warten die Frankreich sich zu einem Kriege mit Deutschland hinlänglich gerüstet sühle, wenn es sich herausstellen sollte, daß die französische Regierung nicht im Stande sei zwischen ben politischen Interessen Frankreichs und den Interessen der Curie zu unterscheiden."

Beise truben, seitdem die inneren Kirchen-Conflistöfragen sich mit ber auswärtigen Politif vermischen und das Reichs-tanzleramt dem Gesichtspunkt von dem die innere Politif ausgeht, internationale Geltung verschaffen will." Auch in Defterteich, bemerkte die Redaktion, habe die Politif des Berliner Kabinets einen geradezu peinlichen Eindruck auf die verssaffungstreue Partei ausgeübt, welche fürchte, daß die Aeußerungen dieses Grundgedankens in der auswärtigen Politik des beutschen Reichs auch die jenseitige consessionelle Gesesgebung in ein schieses Licht zu stellen geeignet wäre').

Damals wurde es flar, daß über dem Duzend von innern und außern Gründen, aus welchen die Kirchenverfolgung in Preußen bervorgegangen war, ein hochpolitischer obenan stand, den sich der oberste Leiter vielleicht selbst nie recht flar gemacht hat. Rämlich der instinstmäßige Widerwille gegen die tatholische Kirche als den letten greisbaren Ausdruck internationaler Interessen Gemeinschaft. Mit dieser Bendung ist das Spsiem allerdings über die specifisch-preußischen Gesichtspunfte und die eigentlich "nationale Politif" hinausgegangen, um in ihrer Art international zu werden, aber "international" in einer sehr eigenthümlichen Beise.

Bor mehr als einem Jahr hat das Organ der confervativen Partei in Desterreich aus augenscheinlich gewiegt diplomatischer Feder eine Charafteristist der auswärtigen Polinif des neuen deutschen Reichs gebracht, welche unser ganzes Interesse erregte, die wir aber zurücklegten, weil und die Situation zu einer solchen Abmalung noch nicht genug entwickelt schien. Der Berfasser eröffnete seine Betrachtung mit einem Bergleich wischen der Politif Bismarks und der alten preußischen Politif, insbesondere der Politif Friedrichs II. von Preußen. Er suhr dann fort: "Das neue beutsche Kaiserthum schließt

<sup>1)</sup> Mug. Beitung vom 4. Februar 1874.

ein ganz anderes Programm in sich. Wenn auch nur als Embryo, so liegt boch schon in seinem mütterlichen Schoose die Umgestaltung von ganz Europa und ein neues dominirens des deutsches Weltreich verschlossen... Das sind keine phanstastischen Schwarzsehereien, sondern das ist die allerrealste Wirklichkeit, und es dürfte auch wohl kein europäisches Kasbinet geben, welches blind wäre gegen diese sich unabweislich vorbereitenden Dinge. Ohne einen Weltkrieg und ohne völligen Umsturz des bisherigen europäischen Staatenspstems ist die Bismarkische Politik nicht denkbar, und die Grenze wo sie zum Stillstand kommt, ist keinem menschlichen Auge ersichtlich. Es ist ein ungeheures revolutionäres Experiment dieses neue deutsche Kaiserthum").

Ein bominirendes Weltreich war ja auch bas alte Raifer= reich beutscher Nation. Aber es mar nach innen nie eine centralifirte Erbmonardie und nach außen mar es burch feine firchlich geheiligte Burbe recht eigentlich ber erhabenfte Musbrud internationaler Intereffen . Bemeinschaft. beutiche Reich bagegen ift bie Berlaugnung beiber und in feiner Ifolirung ift es auf unbegrengten Dachtzumache gur eigenen Sicherung angewiesen, bireft burch feine Bergrößerung und indireft burch die Schmächung und Unichablichmachung aller Unberen. Es ift Die Ahnung bavon in bem wiederholten Mudfpruch bes Rurften Biemarf ausgebrudt, bag bie Bethatigung wohlwollender Theilnahme für die (möglicherweife einmal feindlichen) Nachbarlander eine wesentlich beutsche Untugend und eine unpraftifche Reigung ber alten Diplomaten-Schule fei. Der Bruch mit aller internationalen Intereffen-Gemeinschaft hat eine gabnenbe Leere um ben geschaffen, ber ben Bruch vollbracht hat, und es erübrigt für ihn nichts als bie Lude mit feinem eigenen machtvollen Gelbft auszufüllen.

<sup>1)</sup> Biener "Baterland" vom 8. November 1873.

Diefe Stellung hat unläugbar etwas unbeimlich Beflemmenbes, und es ift nur menichlich und naturlich, wenn man fich und Underen ben Webanten burch eminent friedliche Betheuerungen aus bem Ginne ju folggen fucht. Golche Beibenerungen ber Friedensliebe find eben jest an ber Tagesordnung. Aber fie wurden auch vor bem Jahre 1866 und ror bem Jahre 1870 vernommen, und jebenfalls ift bie Logif ber Dinge ftarfer ale ber Wille ber Menichen, Bie bie emoraifchen Rabinete bie Lage betrechten, bas haben, von bem öfterreichifden Minifter Grafen Unbraffy nicht gu reben, namentlich bie englischen Minifter, Glabftone fomobl als Difracti, bezeugt; fie feben beibe ben Weltfrieben fur ben beutigen Jag verburgt, bas Morgen gehört einer unfichern, bufter verhangten Bufunft. Fur ben Frieden fann fich Diemand mehr - bas ift ber europäische Jammer - auf einen Rechtotitel berufen.

Es war am 27. Mai 1874, ale bas Sauptorgan bes englifden Liberalismus, Die "Times", Der gepreßten Bruft Luft machte mit bem Aufichrei: "Ginen Frieden wie ben jegigen fab Die Welt noch nie gubor." Es fei ein Buftanb bes gegen= feitigen Mistrauens, ber fur bas gefammte Europa eine eben= jo große Laft fei wie ein wirflicher Rrieg, ber ben Fortichritt bes Beltibeile fo febr binbere, baß ein Rrieg welcher einen mabrbaften Frieden berbeiguführen im Ctanbe mare, noch als bas Heinere Hebel ericheinen wurde. "Der jegige Buftand ber Dinge ift eine Echmach fur Die Staatsmanner Guropa's. Gie allein verbienen Tabel, weil fie allein fculb find; fie nahrten und begunftigten bie gegenseitigen Berbachtigungen, welche auf Dieje Beife gang unnothig ju bem Diftrauen unter ben Bolfern geführt haben . . . Unter allen Staaten int jeboch Deutschland ber erfte, welcher Diefen Rudfall in Die Barbarei burch bie ungeheuren militarifchen Borfehrungen und Colbaten-Aushebungen am meiften beforbert." Co fpricht auch bie öffentliche Meinung in England.

Bum Troft fur bie gepeinigte Menfchheit ift im be gangenen Jahre ju Bruffel ein Congreß zusammengetreter ju dem Rufland im Einverftandniß mit Breufen die Gim labung erlaffen hatte, aber nicht etwa gum Friedenswerk eine neuen europäischen Vertragerechte, fondern um ein neue internationales Kriegerecht ju begründen. Nichts ift bezeichnender! Man hatte boch wohl schwerlich baran gebachs burch allgemeine Borfdriften ben Rrieg in occupirten ganbers 311 "humanifiren", wenn man nicht bes bestimmten Glaubens lebte an eine Reihe neuer Kriege; und nicht mit Unrecht ift gejagt worden, Die ruffifden Borfchlage feien recht eigentlich von den Erfahrungen Breugens bei der frangofischen Inrafion abstrahirt und einem fünftigen deutsch = frangofischen Bernichtungstampfe auf ben Leib geschnitten. Preußen halt nichts mehr vom Bolfsfrieg, barum follte ber Rrieg überall jum ausschließlichen Privilegium bes eigentlichen Coldaten-Sandwerfe gemacht und concessionirt werden; fo wurde bie Bertheibigungefähigkeit militarifch ichwacherer Staaten verfürzt, ber angreifende Militärstaat ware bagegen friegorechtlich von vornherein im Bortheil. Was Preugen im Jahre 1813, ale ce felbft ber fcmachere und angegriffene Staat war, bei Tobesftrafe feinen Unterthanen verboten hat, bas follte jest unter bem Titel "von ber militarifchen Autorität auf bem Gebiete bes feindlichen Staats" internationales Recht werden: Die Burger eines occupirten Landes follten Die feindlichen Beerführer geradezu als ihre rechtmäßige Obriafeit betrachten und ihnen zu allen Unterthanen-Pflichten perbunden fenn. Alles was die Geschichte von todesmuthigem Patriotismus und aufopfernder Baterlandeliche ergablt, follte fünftig nach ber Frage beurtheilt merben: hat er Uniform angehabt ober wenigstens auf Schugweite erfennbare militarifche Abzeichen?

Co wurde also bie hochfte Leiftung aussehen, welche zur neuen herftellung einer internationalen Intereffen : Be-

meinschaft von den heutigen Kabineten erbracht werden fönnte — auf der Basis des Kriegs! Die bedeutendsten Bölferrechts-Lehrer sind zu dem Werke des Brüffler Congresses beigezogen worden, aber nirgends hat man eine Sylbe davon gehört, daß ein neuer Friedens-Congress wünschenswerther wäre als ein solcher Kriegs-Congress. Die ganze Beltlage verbietet den blosen Gedanken daran, und wer insbesondere von der christlichen Anschauung des Staaten- und Bölferlebens ausgehen wollte, der würde heutzutage als Mann der alten und völlig veralteten Schule gar nicht mehr verstanden werden.

Haben, welche tiefe Wahrheit er anssprach, als er auf einer französischen Reise seinen gegen Preußen und das neue deutsche Reich erbitterten National-Genossen ihren Haß verwies, indem er ihnen, wie er in der Augsburger "Allgemeinen Zeitung" (1874 Nr. 236) selbst erzählt, den wesentlichen Antheil der Inden an der neuen Ordnung der Dinge in Deutschland vorhielt: "Jüdischen Ursprungs ist ja beinahe unser ganzes neues deutsches Neich. Alles was bei uns Gesetz gibt, was in den Finanzen, in der Wissenschaft, der Kunst, der Presse das Wort führt, hat in seinen Abern semitisches Blut rollen." Wie sehr Hr. Gunfow im Allgemeinen recht hat, kann Zeder erkennen, der sich die Dinge in Berlin auch nur oberspäcklich ansieht.

Man fann aber nicht sagen, daß ein specifisch-preußischer Patriotismus die Juden bahin geführt hätte. Im Gegentheile erzählt Pert im "Leben Stein's", daß sie 1806 mit den Franzosen sompathisiten, sie hätten hauptsächlich der französischen Invasion als Spione gedient und namentlich die Berliner Juden hätten eine gewiffe halbspöttische Feindseligsteit gegen die preußische Sache gezeigt'). Dagegen schloßen

<sup>1)</sup> Bergl. Die intereffante Abhandlung "Stein und ber Liberalismus" in ber "Kreuggeitung" 1859 Rr 134 ff. Beilage.

fie fich mit mabrer Inbrunft ber Bismarfischen Politif an, fobald fie erfannt hatten, wohin Diefelbe führen muffe. materiellen Bortheile welche bei ber außern und innern Ummalgung allerdings in coloffalem Dage abfielen, maren ficherlich nicht ber einzige Grund. Die Unziehungefraft lag riel tiefer. Wie bas jubifche Erwerbsleben fich ohne Rudfichten auf moralifche Schranfen bewegt, frei von allen geffeln bergebrachter Sitte und conrentioneller Begriffe nur bas Befes bes perfonlichen Vortheils anerfennt, fo erschien auch bie neue Politif ale röllig emancipirt von allen rölferrechtlichen Bebenken und politischen Traditionen, bloß auf Die ichrankenlose Berfolgung ihrer Conberintereffen gestellt. Die innere Berwandtichaft ber beiberscitigen Unschauungen in Privatund Bolferrecht ift unrerfennbar, und fie ift beiderseitig anerfannt. Merfwürdiger Weife lagt auch Die Lehnin'iche Beisfagung "Ifrael" feine große Rolle gerabe ba aufnehmen, wo ber positire Protestantismus eine politische Rolle ju fpielen aufhört.

Der Socialist von Schweißer hat ein prophetisches Werk gethan, als er ror einigen Jahren ein Buch schrieb über den Sah: im Staate der Jufunft werde das Strafgeset die Stelle der Religion vertreten. Mit anderen Worten: es werde demnächst eine Zeit kommen, wo die göttliche Satung: "Du sollst nicht!" ersetzt seyn werde durch die Gewissenstegel: "Nimm was Du bekommen kannst, ohne Dich selbst in Schaden zu bringen." Was für den Privatverkehr das Strafgeset ift, das ist für die Politik das Mislingen oder die Niederlage; der Ersolg rechtsertigt hier wie dort Alles. Die christliche Anschauung aber hat da ihren Einsluß auf alles öffentliche Leben verloren bis auf die letzte Spur, und in der That ware keine Preisaufgabe unlösbarer als die, in der Reichs-Hauptstadt Berlin noch eine solche Spur zu entdecken.

Bugleich leuchtet hier abermals eine ber tieferen Urfachen bes preußischen "Culturkampfs" ein. Die fatholische Kirche mit

ihrem unbeugiam ftrengen "Du follft nicht!" muß in einer berartigen Atmofphare bes öffentlichen Lebens allerdings als vollig intolerabel und ihre Unbanger als Leute ericbeinen, mit benen man nicht mehr biscutirt, fonbern bie man einfach bimmeg becretirt. Roch verhindert ein gewiffes aus freiheitlicherer Beit reftirendes Unftandegefühl bas offene Aussprechen, aber biefer Beift geht auch im Reichstag um, und bas hochofficiofe "Breußische Bolfeblatt" hat boch nur aus ber liberalen Schule geplandert, als es im Commer v. 38., wo von Berlin aus ploplich bie maffenhaften Saussuchungen in Scene gefest wurden, folgende Erflarung gab: "Unferer Unficht nach find Ultramontane wie Cocialbemofraten feine politifch berechtigten Barteien, fonbern ichlechthin revolutionare, auf ben Umiturg bes Befetes, ber Ordnung und ber Gittlichfeit binarbeitenbe Coterien, Die auf Die devalereste Behandlung feinen Unfpruch haben, welche bie parlamentarifchen Korperichaften Deutschlands ibnen bisher haben angebeihen laffen"1).

Schon ber sonderbare Umstand, daß es seit ben ersten Erfolgen der Bismart'schen Politif im deutschen Bürgerfrieg ein liberales Schlagwort wurde, gerade die Männer welche im Jahre 1848 die sesteste Stüte der rechtmäßigen Regierungen waren, jest als Feinde der "Ordnung und Sittlickfeit" zu bezeichnen, beweist flar, daß mit den herrschenden Parteien und Mächten inzwischen ganz neue Begriffe von "Ordnung und Sittlichfeit" aufgefommen waren. In der That ist es ganz erstaunlich, wenn man die in Berlin jest herrschenden Ideen mit dem Ideenfreis vergleicht, in welchem sich noch die Regierung des verstorbenen Königs von Preußen bewegte. Es begreist sich dann aber auch der ingrimmige Haß und die Rachsucht von welcher die Träger der damals niedergehaltenen neusartigen "Ordnung und Sittlichfeit" sich heute allenthalben

<sup>1)</sup> Milg. Beitung vom 13. Juni 1874.

befcelt zeigen. Bir benüten die Borte eines der ergebenften Freunde Preußens in Suddeutschland, um die Opposition unter Friedrich Wilhelm IV., und somit die jest herrschende Partei, zu charafteristren:

"Man fieht nun boch wohl beutlich und flar, bag wenn auch Friedrich Wilhelm III. mit bem besten Willen ben tird: lichen Sinn hat beleben und pflegen wollen, boch bas gerabe Gegentheil erfolgt ift. In ben 25 Jahren, bie er noch feit bem zweiten Barifer Friebensschluß regierte, bat nicht ber Glaube fonbern ber Unglaube, und nicht bie Königstreue fonbern bie revolutionare Gefinnung reifenb überhand genommen. Und zwar nicht etwa ber bamaligen Regierung gum Trope, fonbern im Gegentheile nach Anweifung ber Regierung; benn bie Lehrämter wurden unter bem lange regierenben Ministerium Altenstein nach einer Barteifcablone vergeben, und bas war bie ber antichriftlichen Partei. Gammtliche Reinbe Chrifti hatten bamale ben Bortheil bas Minifterium auf ihrer Seite zu haben, über bie Unftellungen gu verfügen, ben Beift in ben Schulen ju leiten, bie Breffe zu beberrichen und eine officiell anerkannte und begunftigte Corporation barauftellen, ber fich gerne bie Chrgeizigen, aber auch bie Schwachen und Feigherzigen anschlossen. Go erzeugte fich unter ben Bebilbeten in Preugen allmählig jene furchtbare Majorität, von ber jest (1865) in allen Zeitungen fo viel bie Rebe ifta").

Als ber jest regierende König von Preußen auch noch den Bann der Hofgunst, der dem Strom des Berderbens bis dahin etwelchen Einhalt gethan hatte, in guter Meinung löste, da schwollen die bisher niedergehaltenen Elemente übers dieß durch den Zuzug der Renegaten an, und deren Eiser ist heute noch bis hoch hinauf zu erkennen. In demselben Jahre wo der Prinz-Regent in seiner Antritts-Proflamation die scheinheilige, augendienerische Kirchlichkeit brandmarkte, hatte

<sup>1)</sup> Bolfg. Dengel's LiteratursBlatt vom 22 Februar 1865.

von anderm Standpunfte aus ein gleichgesinnter Freund an Dr. hengstenberg geschrieben: "Wer vor dreißig Jahren seinen stolzen Naden im Namen Zesu beugte, war Jesu Eigenthum bem ift es anders, es ist seine Sitte geworden von Jesu zu reden. Aber es werden Zeiten der Sichtung kommen, sie stehen wielleicht sehr nahe, und dann wird sich's zeigen, wie man's zweint hat"). Und wahrlich, es hat sich gezeigt!

So hat die Partei der neuen "Ordnung und Sittlichstan" in Preußen lawinenartig sich zusammengeballt, und sie konnte an das Werf des Hasses und der Rachsucht gehen, sedald die friegerischen Ersolge des Fürsten Bismarf einersteils das confessionelle Gleichgewicht in Deutschland zerstört, andererseits Preußen über die gute Meinung anderer Völfer hinausgehoben, insbesondere aber die deutschen Mittels und Kleinstaaten botmäßig gemacht hatten. Zest konnte es lossschen mit Vergunst des Siegers, und dieser hat die Gelegensheit nicht versäumt die mächtige Strömung für alle Zeit an sich zu seiseln. Allerdings hatte man sich die "evangelische Landeskirche" mehr oder weniger ausdrücklich vorbehalten und ausgenommen, aber jeder Schlag trifft wohl oder übel den positiven Protestantismus mit, und das freut die Partei um so mehr.

Jungst hat sich ein fehr fühler Beobachter aus Leipzig hierüber ausgelassen, unseres Erachtens besthalb nicht weniger treffend, weil es ein Socialdemofrat ift: "Der Culturfampf hat zwei Wirkungen, die von den Culturfampfern jedenfalls nicht vorausgesehen worden sind: auf der Einen Seite stärft er den Katholicismus in fast beängstigender Weise, auf der andern Seite schwächt er den Protestantismus, ja löst ihn in tapidester Weise auf. Woher diese Verschiedenheit der Wirstung auf die zwei christlichen Consessionen? Antwort: der Katholicismus ift noch eine Religion, und der Protestantis

<sup>1)</sup> hengftenberg's Evangel. Rirchenzeitung vom 24. Februar 1858.

mus ift feine Religion mehr... Natürlich gibt's riele Protesstanten die Religion haben, und viele Katholifen die feine haben. Allein im Durchschnitt läßt sich sagen: der Katholif glaubt, der Protestant glaubt nicht. Der Gläubige wird durch jeden Angriff auf seinen Glauben in diesem seinem Glauben befestigt; anders der Ungläubige, der durch Angriffe auf das was er nur gewohnheitemäßig oder aus Connivenz Glauben nennt, rollends gleichgültig gemacht wird. Nun sind aber die Glaubenessätze des Protestantismus im Wesentlichen identisch mit denen des Katholicismus, und jeder Hieb der während des Cultursamps gegen den Katholicismus geführt worden, hat auch den Protestantismus getrossen").

Der preußische Cultusminister soll, wie seinerzeit in Berlin erzählt wurde, geäußert haben: Eines werde der Resgierung jedenfalls gelingen, nämlich alle katholischen Schöpfungen inden Boden hinein zu zertreten. Bis jest ist ein Anderes
gelungen, nämlich die conservativen pretestantischen Elemente
in den Boden hinein zu zertreten. Ohne diese Elemente ist
aber eine Bendung zum Bessern im Reich und eine conserrative Reaktion gar nicht denkbar. Auch beim besten Willen
des Königs von Preußen vermöchte sich eine conservative
Regierung kein halb Jahr zu halten; mit der neuartigen
"Ordnung und Sittlichkeit" würde sich sogar die offene Res
bellion gegen berlei Entschließungen vertragen.

Ueberall in der Welt macht sich eine conservative Strömung geltend; Nordamerika, England, allmählig sogar Desterreich beginnen der gierigen Herrschsucht des Liberalismus satt zu werden; nur im neuen deutschen Reich blüht sein Baizen — er blüht auftem reich gedüngten Boden des "Culturkampfs". Das Feuer das von Berlin aus in Deutschland entzündet worden ist, kann nicht mehr gelöscht werden, es muß sich in sich selbst verzehren. Die rerfolgten Katholiken aber und ihre politischen

<sup>1)</sup> Leipziger "Bolleftaat" vom 29. Rovember 1874.

Betteter nehmen ben hohen Troft in's neue Jahr mit binüber, daß Gott ihren Bijchofen und Prieftern die Gnabe bes flandhaften Bekennermuthes rerliehen hat, und Somit fteht es gut um uns.

Ge ware unbantbar gegen ben lenfer ber irbijden Beichide und feine treuen Bengen auf Erben, wenn wir beim Abidlug ber Sahreerechnung für 1874 ihrer nicht eingebenber gebenfen wollten. Coon fur Die erften gebn Monate bes Jahres ftellte fich bie Rechnung ungejähr wie folgt. Der Ergbischof von Pofen faß 291. Tage im Gefängniß gu Dittowo; ber Bijchof von Trier faß 260 Tage im Rerfer In Erier; ber Weihbijdof von Pojen faß 117 Tage im Befangniß gu Rogmin; ber Bijchof von Paberborn faß im Bejangniß bafelbit 109 Tage; ber Ergbifchof von Roln batte 192 Tage Rerferluft geathmet. Mehr als 1000 Briefter, viele Redalteure, Bolferedner und andere Manner, ja fogar Grauen und Rinder wurden ju Gelbftrafen ober Wefangniß veruribeilt. Wegen 2500 Beruribeilungen, Bjanbungen, Berbaitungen und gablreiche Musweisungen batten bis babin icon frattgefunden. Das Bermogen mancher Rirchen war fequeftrirt, ber Gottesvienft geftort, fogar bas Beiligthum entweiht. Richt wenige Gemeinden maren ohne Geeljorger, Rrante ftarben ohne Die Caframente, Die Leichen mußten ohne priefterliche Ginfegnung begraben werben. Und von Jag In Jag ichwoll Dieje Dechnung hober an.

Bott allein weiß, wie sich bie Bilang am Ende bes Jahres 1875 stellen, und welche Aussichten für die Zukunft fie in den Augen der ferne Stebenden und Unbetheiligten nach der Einen oder andern Seite hin gewähren wird. Um Schlusse des Jahres 1873 bat die englische "Times" über ten preußischen "Culturkampf" eine Wahrscheinlichkeitess Berechnung angestellt, und der Rüchlick auf ihr damaliges Resultat ift heute nicht ohne Interesse. Das Weltblatt hat sich geäußert wie folgt:

"Es iftnach ben neuesten Magregeln nur noch eine Frage ber Beit, wie balb bie gange heutige tatholifche Rirchenorganisation aufgehoben wirb. Die Aussicht auf ein foldes Ergebniß hat etwas Furchtbares; allein man muß annehmen, bag bie preugifche Regierung fich über bie Folgen grundlich flar ift. Es gibt nur Einen Ausweg aus einer folden Stellung, und bas ift bie Erfetung bes romifden burd einen nationalen Rlerus. Fürft Bismart scheint nichts Anberes als bie plobliche Bilbung einer reformirten tatholischen Rirche im Auge zu haben. Ob es ihm gelingen wirb, bangt von einem Buntte ab, ben Auslanber unmöglich beurtheilen tonnen: wir meinen bie Stimme bes tatholifden Boltes. Benn bie tatholifde Bevolterung geneigt ift, ben Fürften Biemart für ebenfo gut wie ben Bapft und ben alttatholischen Rlerus für ebenso gut wie ben römischen zu halten, so tonnen wir in nicht ferner Zeit bie Gründung einer neuen Nationalfirche in Deutschland erleben."

Das fatholische Hauptorgan in Berlin hat gegenüber bieser Conjektur bes englischen Blattes gemeint: die nahen Reichstagswahlen würden Zeugniß geben, ob die Katholiken in Deutschland gewillt seien den Papft mit dem Fürsten Bismark zu vertauschen'). Die Wahlen haben laut bezeugt, daß die deutschen Katholiken dieß jedenfalls nicht wollen. Aber noch lauter zeugen fortwährend die katholischen Kerker und die geistlichen Opker des "Culturkampfs".

<sup>1)</sup> Germania vom 31. Dezember 1873.

### Der Gottesfreund im Oberlande und Rifolaus von Bafel.

Eine kritifche Studie von P. fr. Geinrich Sufo Denifte, O. P.

Είπεο και το μικούν παραβήναι της άληθείας άφισταμένοις γίνεται πόρρω μυριοπλάσιου. Arist, decoelo I. 5. 271 b. 8.

Wenn wir in ben nächftfolgenden Blattern eine fritische Untersuchung über ben "Gottesfreund im Dberlande" geben und beren Beröffentlichung nicht vielmehr unserer Rritif ber bisberigen Darftellungen ber beutichen Doftifer porbehalten, welche wir bemnachft unter bem Titel: "Die beutschen Dip= fifer bee 14. Jahrhunderte gegenüber ben neuern Darnellungen berfelben" ericheinen laffen, fo gefchieht es, weil wir im lettern Berfe ausichließlich ben mpftifchen und fpefulativen Theil ber brei beutiden Muftifer, Edhart, Tauler und Ceufe behandeln, und une bort mit anderweitigen Unterfuchungen entweber nur im Borbeigeben beschäftigen tonnen, ober biefelben vorausfegen muffen. Bu lettern gebort Die vorliegende. Gie beichäftigt fich mit einer Frage, an Die fich eine Menge von Borurtheilen fnupft, Die in ben letten Sabrzehnten gegen bie beutiden Gottesfreunde gang und gabe maren; ja, ber fragliche Bunft ift gerabe ber Sauptgrund, warum man icon von vorneherein gegen ben Größten ber Gotteefreunde, gegen Sauler, eingenommen war, und mit Difftrauen an bas Lefen feiner Schriften ging. Diefe Borutheile werben gehoben fenn, fobalb fich ihre Urfache ale nichtig erwiesen bat.

LEEV.

Dr. Karl Schmidt ju Strafburg mar ber erfte, welk der die Behauptung aufstellte, ber "Gotteofreund im Dberlande" und Nifolaus von Bafel feien ein und biefelbe Berfon gewesen. Er suchte biefe Behauptung in mehreren aufeinander folgenden Schriften ju begrunden. Buerft in seiner Biographie Taulers'); dann in seiner Schrift über die "Gottesfreunde im 14. Jahrhundert"2) und im Sammelwerke "Basel im 14. Jahrhundert"3). glaubte er, allen 3weifels an ber Richtigfeit feiner Behauptung ledig, eine vollständige Biographie des Gottesfreundes herausgeben zu können unter dem Titel: Nikolaus von Basel Leben und ausgewählte Schriften'). Durch lettes Werf hat er es auch nach ber überzeugenoften Wiberlegung feiner obigen Behauptung für lange Beit unmöglich gemacht, ben Namen bes Nifolaus von Bafel aus ber Beschichte ber Gottesfreunde im 14. Jahrhundert ju verbannen, indem wir nur in biefem Werfe bie Schriften des Gottes. freundes im Dberlande einigermaßen vollständig befigen, und wir defhalb auch in der Folge noch: "Nifolaus von Bafel Leben und ausgemählte Schriften" ju citiren genothigt fenn werden 5).

Sch midt's Behauptung fand beinahe ebenso viele Anshänger, ale es seit 1841 Forscher auf bem Gebiete ber Gottessfreunde des 14. Jahrhunderts gegeben hat. Protestantischersseits war vor allem W. Wadernagel ein eifriger Bers

<sup>1)</sup> Samburg 1841. 6. 28 ff. 191 ff.

<sup>2)</sup> Jena 1855. Bergl. bagu auch: "Das Buch von ben neun Felfen" Leipzig 1859. S. IV. und herzog, Real Gnethel. V. 276 f. XV. 485 f.

<sup>3)</sup> Bafel 1856. S. 253 ff. 255 u. f. f.

<sup>4)</sup> Wien 1866.

<sup>5)</sup> Das ift auch ber Grund, warum in unferem Berte: "Das geiftl. Leben. Gine Blumenlefe aus ben beutschen Mysitern bes 14. Jahre hunderts" Graz 1873, S. XX biefer Name noch vorkommt, obe wohl bereits bort auf Pregers Forschungen hingewiesen wurde.

theibiger berselben'); er meint, "erst jest, nach 500 Jahren, babe ber Biograph Tauler's, Prof. Karl Schmidt zu Straßeburg, durch scharssinnige Combinationen glüdlich ermittelt, bas ber große Gottesfreund im Oberlande und Nifolaus von Basel ein und dieselbe Persönlichkeit gewesen seien".). Ebenso auch Gieseler', obwohl berselbe, wie wir in der Folge sehen werden, in einem wichtigen Puntte gegen Schmidt sich ausgesprochen hat. Ohne jede weitere Unterssuchung schrieben serner Schmidt's Behauptung ab: Hahn'), Rubelbach'), Bähringe), Listo'), Schnaase'), Hamelbach'), Bähringe'), Listo'), Schnaase'), Hamelbach'), Ebhmer'), Hamelbach'), Gammerich') und Lechler').

- 1) Zuerft in: Beiträge zur vaterlanbischen Geschichte, herausgegeben von ber historischen Gesellschaft zu Bafel. II. 111—163. Dieser Auffap wurde ohne jegliche Bemerkung neu abgebruckt in: Rleinere Schriften von B. Badernagel. II. Leipzig 1873. S 146 ff. Dem neuen herausgeber boten selbst jene Behauptungen, bie Wadernagel auf Grund ber Forschungen Schmidt's vor 30 Jahren anigestellt bat, und bie Schmidt selber später zurückzunehmen sich genothigt fab, feine Beranlaffung eine Anmerkung hinzuzusügen. Dann: Geschichte ber beutschen Literatur. Basel 1872. S. 335 (ein unsperanderter Abbruck mit neuem Titel und Register ber Ausgabe von 1851 f.).
- 2) Rleinere Schriften G. 176.
- 3) Rirchengeschichte II. 3. S. 117.
- 4) Beichichte ber Reger im Mittelalter II. Stuttgart 1847 G. 356.
- 5) Chriftl. Biographien, Leipzig 1849. S. 189.
- 6) 3ohannes Tauler und bie Gotteefreunde, Samburg 1853. G. 28 ff
- 7) Die Beilelehre ber Theologia beutich. Stuttg. 1857. S. 265.
- 8) Gefchichte ber bilbenben Runfte im Mittelatter IV. Duffelborf 1861. S. 34 f.
- 9) Johann Zauler's Bredigten. Frantfurt 1864. 1. VII.
- 10) 3n: Damaris, Beitschrift von Lubw. Giesebrecht und E. Bohmer. Stettin 1865. S. 148. — Doch hat Bohmer in Betreff ber Feftellung einiger hauptmomente in Tauler's Leben Schagens: werthes geleiftet, worauf wir weiter unten zurudtommen werben.
- 11) St. Birgitta, Die norbifche Prophetin und Debeneftifterin. Ueberf. von Michelfen. Gotha 1872. G. 115.
- 12) Johann von Wielif und Die Borgefchichte ber Reformation, Leipzig

Wie überhaupt fatholischerseits das Gebiet > deutschen Dopftif viel weniger bearbeitet wurde, ale protestant tijcherfeite, fo fanden auch die Gottesfreunde wenige Biographen unter ihnen. In der Regel begnügte man fic bed Resultate ber protestantischen Forscher abzuschreiben. Dieje Rategorie gehört vor Allem B. Denginger'). Ceine Darftellung bes Lebens und ber Lehre ber Gottesfreunde te Allgemeinen ift lediglich eine Ercerpirung ber Comibe ichen Behauptungen, und zwar bis zu bem Grabe, baß feben Ginbrud macht, ale hatte fich ihr Berfaffer nicht einmal Die Dinbe genommen, die von Schmidt mitgetheilten Quellen mit Schmidt's Darftellung felber zu vergleichen. Wunder alfo, baß auch nach ihm ber Gottesfreund im Dberlande mit Rifolaus von Bafel ibentisch ift. Wie Denginger, fo glaubten auch Rerfer') und Ctodl's unbedingt Edmibt's Diegbegüglichen Forfchungen.

Bon ber Richtigfeit von Schmidt's Sppothese waren nur einige Forscher nicht vollfommen überzeugt ober hegten an berselben einigen Zweisel. Wir tonnen zu biesen lettern fatholischerseits Brof. Bach in München rechnen4); protestantischerseits aber Böhringer5) und Preger6). Letterer

<sup>1873.</sup> I. 154 f. Lechler hat Preger's Forfchungen ganglich ignorirt, obwohl er fie recht gut hatte benügen tonnen.

<sup>1)</sup> Bier Bucher von ber religiofen Erfenntnif. Burgburg 1856. I. 330 f.

<sup>2) 3</sup>m Rirchen: Lexifon von Beger und Belte X. 688. Doch glaubt Rerfer, bag bie "hiftoria Tauleri" nicht lauter historiche Bahrs beit enthalte und bag Tauler faum mit biefem Gottesfreunde, ber fich auch nach ihm mit ziemlicher Sicherheit als Rifolans von Bafel herausstellt, fonne Umgang gepflogen haben.

<sup>3)</sup> Gefcichte ber Bhilofophie bes Mittelaltere II. Maing 1865. S. 1121. Lehrbuch ber Geschichte ber Philosophie. Maing 1870. S. 500.

<sup>4)</sup> Meifter Edart. Wien 1864. S. 156. Dem Brof. Bach gilt Schnibt's Combination zwar als hochft wahrfcheinlich, nicht aber als vollfommen ficher.

<sup>5)</sup> Die beutschen Myftifer bes 14. und 15. Jahrhunderts. Burich 1855. S. 38. 54.

<sup>6)</sup> In: Beitschrift fur bie biftorifche Theologie 1869. G. 137 ff.

inebefondere hat Comidt's Behauptung grundlich er-

Um bie weittragenbe Bebeutung berfelben richtig in murbigen, braucht man fich nur gwei biftorifche Thatfachen an vergegenwärtigen: bie erfte, bag ber Gottesfreund im Oberlande jener felige Laie war, an beffen Bufammenfunft mit Tauler fich bas neue Leben und Birfen bes legtern fnupft. Der Botteefreund fagte ibm, er fei noch beimlid ftols in feiner Ratur und in ben Mugen Gottes ein Pharifact, benn er fuche fich felber; Beweis bafur fei unter anbern, baß fo gar wenig Menfchen in feinen Bredigten lichtreiche, begnabigte, übernatürliche Menichen werben; ce thue ibm große Roth, baß er fich nach feinem Rath großlich beffere. Er folle fich nun gurudziehen in feine Belle und bort ben Rebr ju Gott machen; bann wird in Bufunft Gine Bredigt ungbarer werben und mehr Menfchen giehen, als vormale bunbert Predigten gethan haben. - Daß fich Tauler tiefem Rathe unterzogen, wiffen wir aus feiner "Siftorie". In biefer ift bas gange innige Berhaltniß bes Gottesfreundes an Zauler beidrieben '). Aber nicht bloß auf Zauler wirfte Diefer Gottebfreund ein, fondern mehr oder weniger auf alle Bottesfreunde, Die bamale am Mhein, in Schwaben, in Bavern, jum Theil auch in ber Edmeig ziemlich gablreich verbreitet maren. Und unter biefen finden wir nicht blog ben berühmten Ramen eines Tauler, fonbern auch (um nur bie befanntern ju nennen) Beinrich Ceufe, Rulmann Merfwin, Seinrich von Rördlingen, Martus von Lindau, Die Monnen Chriftina Chnerin gu Engelthal und Margaretha Chnerin gu Medingen. 3a felbit Rusbroef gu Gronenthal bei Bruffel ftand ihnen nicht ferne, und auch bie Behauptung Sammerich'e?), baß

<sup>1)</sup> Giebe bie heransgabe berfelben von Bohmer in Damaris 1865. E. 148-210.

<sup>2)</sup> St. Birgitta G. 118.

zwischen ben Gottesfreunden in Deutschland und ber beil. Birgitta eine wechselseitige Einwirfung stattgefunden habe, enthält nichts Unwahrscheinliches.

Die zweite historische Thatsache aber ift diese, baß Rifolaus von Basel ein von ber Kirche verdammter feterischer Begharde war, der Biele durch seine Irrthumer versführte, und endlich mit ein paar Genoffen sein Leben auf dem Scheiterhaufen endete').

3ft nun ber Gottesfreund im Dberlande und Rifolaus von Bafel ein und biefelbe Berfon gewesen, fo ftanden bie Gottesfreunde mit einem von ber Rirche verbammten Reger in enger Berbindung, ja gerade er nahm bie bervorragenbite Stellung unter ihnen ein. Und was fpeciell ben Tauler betrifft, fo ware er, um mit B. Badernagel gu fprechen?), biefem Reber gegenüber gewiffermaßen Cobn, anftrebenber Schuler und Bögling gewesen, ber fich gebuldig feiner Beifung unterworfen hat. Und schwerlich mare es ihm möglich gewesen, fich gegen feine baretifchen Grundfage zu verschließen. Ja. ba bie Gottesfreunde burch gemeinsame Lebre und Tenbeng mit einander verbunden waren, fo ftande auch wirklich nichts im Wege folde Ausbrude und Lehrfate in ihren Schriften, bie im haretifchen fowohl als auch im fatholifden Ginne aufgefaßt werben fonnten, im erftern Ginne gu verfteben, wir hatten fogar gutes Recht bagu, wie es wirflich von Forschern geschehen ift und wir in ber Folge noch feben werden.

Es lohnt fich nun ficher ber Muhe zu untersuchen, ob Schmidt's Behauptung von ber Ibentität bes Gottesfreundes im Oberlande mit Nifolaus von Basel wirklich eine ftiche haltige Combination sei, ober ob fie vielmehr zu jenen unsglücklichen Conjekturen gerechnet werden muffe, die, weil selbst irrig und Grundlage von weitern Conjekturen und

<sup>1)</sup> Die Belege folgen weiter unten.

<sup>2)</sup> Rleinere Schriften II. 175.

Confequengen, auch Quelle von weitern Brithumern und Biderfprüchen find, dem Ariftotelischen Worte gemäß, bas wir als Motto auf diese Abhandlung geschrieben.

Worauf grundet benn Schmidt feine Behauptung, Daß ber Gotteefreund im Dberlande und Rifolaus von Bafel ein und Diefelbe Perfon gemefen? "3ch bin", fagt er, "noch Rechenschaft barüber ichulbig, warum ich ihn (ben Gotteofreund) Rifolaus von Bafel nenne. 3ch habe zwei Beugniffe bafur : bae erfte ift ein im Jahr 1393 gegen ben Benediftiner Martin von Maing von ber Rolner Inquifition erlaffener Urtheilefpruch; bas andere, eine Stelle aus 3ob. Riber's Formicarius. Dem Martin von Maing wird bauptfachlich jur Laft gelegt, bag er fich einem Laien, Damens Rifolaus von Bafel, unterworfen hatte, funditus te submisisti; bas ift bas ,fich bem Gottesfreund gu Grunde an Gottes Statt laffen', was Alle gethan, bie fich ihm angeichtoffen haben, Rulmann Merfwin, Tauler u. f. w. Mus ber Biographie bee Nifolaus wird man erfeben, bag auch bie meiften übrigen bem Benediftiner vorgeworfenen Cape ju ben Anfichten ber Gottesfreunde geboren') . . . Johann Riber, feit 1428 Prior ber Dominifaner gu Rurnberg, und feit 1431 gu Bafel anwefend mahrend bes Concile, berichtet in feinem Formicarius, nicht lange vor bem Concil ju Bifa fei ju Bien ein Laie, Ramens Rifolaus, verbrannt worben, ber gu. Bafel und am Rheine bin bie fegerischen Lehren ber Begharben verbreitet und fich vieler Biftonen gerühmt hatte. Dieje Rotig enthalt allerbings Einiges, bas nicht richtig ift, worauf ich gehörigen Orts jurudfommen werbe; Die Sauptfache inbeffen ift, bag mir bier ben nämlichen Ramen Rifolaus von Bafel finden, wie in ber Centeng gegen Martin von Maing; es fann feinem 3weifel unterliegen, bag es ber Rame bes großen Gottes-

<sup>1)</sup> Dieje Gape werben wir bei unferem Beweife aus innern Granben vollinhaltlich bringen.

freundes aus dem Oberland' ift; ben vollftanbigen Beweid bafur liefert aber erft bes Mannes Biographie"1).

Das sind also die einzigen Zeugniffe, die Schmidt für seine obige Behauptung anzuführen vermag; fie sollen und als Stütpunkt dienen für den Beweis, daß seine Behauptung sowohl aus äußern als auch aus innern Gründen irrig und unhaltbar sei, daß somit der Gottesfreund im Oberlande und Rifolaus von Basel nicht ein und dieselbe Person gewesen sind. Untersuchen wir behufs unseres Beweises aus äußern Gründen zuerst das zweite von Schmidt angeführte Zeugniß.

Nachbem Niber von einem gewiffen Begharben, mit Namen Burginus berichtet hat, ber um bie Zeit bes Concile von Visa (circa tempora Pisani concilii), also um bas Jahr 14092) in der Diocese Constang fich aufhielt, fahrt er fort: Vivebat paulo ante purus quidam Laicus, Nicolaus nomine. Hic in linea Rheni circa Basileam et infra, primum velut Beghardus ambulans, a multis, qui persequebantur haereticos, de eorumdem haereticorum numero quasi unus habebatur suspectissimus. Acutissimus enim erat et verbis errores coloratissime velare noverat. Idcirco etiam manus Inquisitorum diu evaserat et multo tempore. igitur quosdam in suam sectam collegit. Fuit enim professione et habitu de damnatis Beghardis unus, qui visiones et revelationes in praedicto damnato habitu multas habuit, quas infallibiles esse credidit. Se scire affirmabat audacter, quod Christus in eo esset actu et ipse in Christo, et plura Quae omnia, captus tandem Wiennae in Pataviensi dioecesi3) inquisitus fatebatur publice. Sed cum Jacobum

<sup>1)</sup> Mifolaus von Bafel G. XIV.

<sup>2)</sup> Denn bas Concil bauerte nur etwas mehr als vier Monate, es wurde am 25. Marg 1409 eröffnet, und endigte am 7. August beffelben Jahres.

<sup>3)</sup> So ift zu lefen, und nicht, wie in allen gebruckten Ausgaben Viennae in Pictavicusi Dioccesi. Wir verbanten biefe Berichtis gung Somibt felber (Nifolaus von Bafel S. 75, Anm. 29),

et Johannem suspectos in fide et sibi conscios suos speciales discipulos ad jussum Ecclesiae in eum inquirentis nollet dimittere nisi per ignem: repertus in multis a vera fide devius et impersuasibilis, secularium potestati justae traditus est, qui eum incinerarunt<sup>1</sup>).

Bas und in Diefer Stelle por Allem intereffirt, ift ber Beitpunft, in bem Rifolaus auf dem Scheiterhaufen geenbet hat. Er lebte, fagt Riber, ein wenig vor bem Concil ju Pifa (paulo ante, intell: tempora Pisani concilii), alfo ror bem Jahre 1409; bie Beit bes Bifaner Concile hat er nicht mehr erlebt, benn bereits por bemfelben murbe er mit wei andern Genoffen als Reger verbrannt. In Diefer Auffaffung bes Zeitpunftes ftimmen alle Forider überein; bie Stelle ift Diegbezüglich ju beutlich, ale bag fie andere fonnte gebeutet werben. Ja Schmidt meint fogar, Rifolans habe ben Fenertod bald nach jenem Jahre erlitten, in welchem feinen Schuler Martin von Main; ein abnliches Schidfal getroffen, nämlich nach 1393. Dagegen fpricht aber, baß Riber ausbrudlich fagt, Rifolaus fei ben Sanden ber Inquifitoren lange und oft entgangen. Wie bem aber auch immer fenn mag: Rifolaus' Tob fällt in bie Beit vor 1409. Fallt nun in Dieje Beit auch bas Todesjahr bes Bottesfreundes im Dberlande? Biffen wir nicht vielmehr aus ebenfo fichern Quellen, ale Riber's Formicarius, baß ber Botteefreund wenigstens noch gebn Jahre nach 1409 gelebt bat? Und wenn bas, fann er bann ein und biefelbe Perfon fenn mit Mifolaus von Bafel?

Eine falfche Notig in einer Regensburger Sanbichrift aus bem 15. Jahrhundert führte mich auf die richtige Spur. Tort beißt es am Schluffe ber "Siftoria Tauleri": Item man

ber fie einem Manuscripte bee Formicarins ber Bibliothet bes protestantischen Seminare ju Strafburg entnommen hat. Wien gehörte bamale noch jur Diocese Paffau.

<sup>1)</sup> Lib. III. c. 2. p. 303 sq. ed. Hermann von der Hardt. Helmst. 1692

list in dem puch von der reformacio der closter prediger Ordens, das diszer selig ley 1) hat gewont in dem oberland vnd hat geheiszen Rudolff merschwein2), der auch einer seligen wollgeerten frawen von kentzingen riet, das sy köm in ein closter der reformacio prediger ordens, die ir leben nach seinem rot3) auch wol peszert vnd seliglich volendet4). Aber diszer selig meister ist gewest ein pruder prediger Ordens. In biefer Dotig ift bas Gine falich, bag ber Gottesfreund im Dberlande mit Rulmann Merswin ibentificirt wird. Der Schreiber obiger Rotig hatte offenbar in bem Buch von ber Reform ber Rlofter Prediger=Ordens, worauf er fich be= ruft, falfch gelefen, wie wir alebald zeigen werben. Aber es eriftirt ein foldes Buch, wie bas eben genannte, und in bemfelben fommen unter Unberm gerade jene Lebensmomente bes Gottesfreundes im Dberlande vor, auf bie es bier anfommt.

E. Greith (Bischof von St. Gallen) citirt in seinem verdienstvollen Werke: "Die beutsche Mystist im Predigers Orden"5), eine ihm gehörige Handschrift, die nichts anderes ist, als das eben erwähnte Buch. Der eigentliche Titel desselben lautet: dz bu°ch der resormacio der closter prediger ordens, die da sind in tutzschen landen der bru°der und och der swo°stren. Die Handschrift ist geschrieben 1470, und enthält die Namen der Männers und Frauenflöster des Ordens im 15. Jahrhundert mit namentlicher Bemerkung, welche resormirt waren und welche nicht, zugleich auch die Angabe des Zeitpunstes, wann die Resorm eingeführt wurde.

<sup>1)</sup> Ramlich ber Gottesfreund im Oberlande, ber ben Tauler, ber hier ein "solig meister" und "pruder prediger Ordens" heißt, befehrt hat.

<sup>2)</sup> Das ift: Rulmann Derfwin.

<sup>3)</sup> Rath.

<sup>4)</sup> Intell: pollenbet bat.

<sup>5)</sup> Freiburg 1861. G. 18.

Es folgen bann bie Namen ber Orbensmeister mit einzelnen, meift hochft intereffanten Notizen, sowie die Namen ber Propingiale Deutschlands. Endlich folgt die vollständige Gesichichte ber Reform der Klöster Prediger-Ordens vom Jahre 1397 an bis jum erwähnten Datum der Sanbichrift.

In biefe Sandidrift nun war mir auf obige Rotig bes Regensburger Manuscriptes bin vergonnt langere Beit Ginficht ju nehmen. Der Bericht über ben Gottesfreund im Dberlande findet fich im 5. Buche bes gangen Bertes als Anbang gur Beidreibung ber Ginführung ber Reform in Dem Rlofter gu Ct. Maria Magbalena an ben Steinen gu Bafel. 3m 7. Capitel wird ergablt, wie fich felbft ber Rath von Bafel um bie Reform ber Schweftern bes genannten Rloftere annahm, im 8. und 9. Capitel, wie ber Beneral-Bifar ber reformirten Brediger-Klöfter Dentichlands, Ronrad von Breugen'), mit 13 Schweftern aus bem Rlofter Unterlinden bei Colmar Die Reform im ermabnten Rlofter im 3. 1423 einführte, im 10. Capitel aber und in ben fernern wird berichtet "von den gnadrichen tugenden etlicher selgen swo'stern des closters an den stainen zu basel." Das 11-15. Capitel nun nimmt bas leben ber Schwefter Dargaretha von Rengingen ein, jener Schwefter bie wir bereits aus ber Dotig in ber Regensburger Sanbidrift fennen gelernt. Rachbem ba giemlich ausführlich ihrer beil. Jugend, fowie ihred tugenbreichen Lebens in ber Che mit einem Rathe. beren von Kengingen gebacht worben, nach beffen Tobe fie ibre einzige Tochter mit ihrem felbfteigenen Bermogen in ein Glariffinen Rlofter gegeben, fie felbit aber unter großen Leiben ibr Leben aus Liebe ju Gott und bem Rachften theile außer bem Spitale, theile in bemfelben viele Jahre nachher juge-

<sup>1)</sup> Er heißt auch Ronrad be Groffis (vergl. Quetif et Echard, seriptores Ord. Praedicatorum 1. 792a). Bittarb (Rurge Chronita ber General . Meifter Prediger , Ordens. Dilingen 1596. 5. 52 f.) macht baraus irrig zwei Berfonen.

bracht hatte, folgt im 13. Capitel bie Beschreibung ihrer Zusfammenkunft mit dem Gottesfreunde im Oberlande. Bersanlassung dazu war für sie, daß sie dem Lobe und der Achtung der Menschen, die ihre Tugenden hochschätzten, ausweichen wollte und deßhalb aus ihrem bisherigen Aufenthaltsorte entfloh. Sie überlegte nun bei sich, was ihr in der Folge zu thun sei. — Wir lassen nun den ferneren Bericht wörtslich nach der Handschrift folgen:

Also kam yr in yr gemu't, wie sie so'lt gon zu' dem grossen fründ gotes, der mit sinen halgen') gesellen lebt in ober land in dem gebirg. Von dem selben hallgen man gotes hatt sy nun vss der masen?) vil gu\*tz horen sagen, wie er von kinthait vf got andechtiklich gedienet hat vnd nun vast alt wer, vnd in allen go'tlichen sachen von den gnaden gottes des halgen gaists gar wol erfaren wer. Vnd es ist och in der warhait also gewesen, won diser selig gotes man ist der fünft halger man ainer gewesen, von den dz selb buechlin von den V manen3) sagt, ja er ist der volkomes gewesen\*) vnder in, als man an dem selben buechli mercket. Er ist diser halg man, der dem maister der halgen geschrifft prediger ordens 5) dz tugentrich a b c lert nach zail6) der bu°chstaben7), vnd ainen selgen menschen vss im machet. Ru°dolffs merswins haimlicher fründ ist er gewesen, vnd ym mit rat vnd dat hilffich ist gewesen, dz dz gaistlich leben zu° sant johanes zu° dem gruenen berg\*) zu strasburg

<sup>11</sup> Beiligen.

<sup>2)</sup> Ueber bie Dagen.

<sup>3,</sup> Ge ift bamit bas Buch "von ben funf Mannen" gemeint. Bei Schmibt Rifolaus von Bafel G. 102 f.

<sup>4)</sup> Der Bollfommenfte.

<sup>5)</sup> Tauler.

<sup>6) 3</sup>ahl.

<sup>7)</sup> Siehe barüber: Damaris 1865. G. 163.

<sup>8)</sup> Ramlich "Gruenenwerde". Siehe barüber Schmidt's "Gottess freunde" S. 34 ff.

gestifft ward. Vnd vil ander vbernatürlicher grosser hocher go"tlicher sachen hat got der her durch disen sinen lieben fründ gewürckt, also denn zu gu"ter mass') in latin vnd in tüsch") geschriben ist in dem selben erwirdigen gotz husz").

Zu° diesem halgen man kam mit grosser arbait dise selig frow, vnd von gotes sunder gnaden do fand sy in in siner wonung, sust mo°cht sy in nit funden haben; vnd lait im für die gelengenhait¹) yrs lebens, vnd begert sinen hailsamen rat, wie sy nun furbas vff dem weg gotz so°lt wandlen und wz⁵) lebens sy nun für sich so°lt nemen, dz got dem heren aller genemest wer. Do sait er yr, wie von dem Swo°ster Closter zu° scho°nenstainbach, gelegen in Elses, wer an ander Swo°ster Closter, genamt enderlinden in der statt Colmar, basler bistum, zu° der gaistlicheit der volkommen observantz reformiert, nach gantzer haltung prediger ordens, vnd riet yr, dz sy in dz selb Closter ko°m, vnd vnder der gehorsami lebti, vnd den orden da hielt als an demu°tige laij Swo°ster.

Mo\*cht hie yemant gedencken: wie kon dz gesin, dz der fründ gotes, den man nemt ru\*dolff merswin\*) haimlicher fründ vnd gesell, der man in oberland, bij den ziten diser Swo\*ster gelebt hat, sitem mal\*) dz man doch von ym in geschrifft find, dz er in aller haligkait gelebt hat lange zit vor in siner wol mugenden jugent, do man zailt Anno domini MCCCL jar, do an jubel jar zu\* rom wz bij bapst

<sup>1)</sup> Großentheile.

<sup>2)</sup> Deutid.

<sup>3)</sup> Ramlich im Johanniter-Saus gu Strafburg.

<sup>4)</sup> Beichaffenheit, Berlauf.

<sup>5)</sup> Bac.

<sup>6)</sup> Diefe Bortftellung icheint ben Schreiber ber Rotig in obiger Regensburger Sandichrift jum Irrthume verleitet zu haben, ben Gottesfreund mit Rulmann Merfwin zu ibentificiren, besonbers wenn er ben Bericht nur fluchtig gelesen bat.

<sup>7)</sup> Sintemal, Dieweil.

Clemens ziten. Da ist zu wissen, dz diser hallig gotz fründ lang in diser zit lebt vnd vss der masz alt ward, als ym got so lichs vor kond!) hatt geton, dz er dar inn gelasen so lt sin: er ward gar vil mer, dz ich was?) zu sagent, denn vber je jar alt.

Une biefem Berichte ber Sanbidrift ericbließen wir fur unfern gegenwärtigen 3med vier Buntte: Fur's Erfte ftimmt Dasjenige, mas bier über ben Gottesfreund im Dberlande gefagt wird, auf's Saar mit Demjenigen überein, was wir aus ben von C. Schmidt veröffentlichten Duellen über ibn wiffen. Der Berfaffer ift mit ber gangen Beidichte bes Gottesfreundes vertraut, er weiß, wo fich die auf Diefelben fich beziehenden Quellen befinden, er fennt fogar bie Sauptquelle, bas Buch von ben funf Mannen; er weiß auch von ben Benoffen, Die fich mit bem Gottesfreunde aufgehalten baben. 3meitene ftanb ber Gottesfreund in bobem Unfeben. Es wird nur in ben wurdigften Ausbruden von ihm gesprochen. Er gilt ale "ber große Gotteefreund", ale "ber beilige Dann Gottes, ber in aller Beiligfeit gelebt bat", von bem man "über bie Dagen viel Butes" fagen hore, und ber "in allen gottlichen Dingen burch die Gnade Gottes bes beiligen Beiftes ungemein erfahren" fei. Es findet fich auch nicht die leifeste Spur von irgend etwas, bas ein übles Licht auf ben Gottesfreund werfen fonnte, geschweige benn, baß er follte im Berbachte ber Regerei geftanben fenn.

Der wichtigste Bunft jedoch ift ber britte, nämlich die Bestimmung bes Zeitpunftes, in dem Margaretha mit dem Gottesfreund zusammengekommen. Auf die Frage Margaretha's, was sie in Zukunft anfangen solle, um ihr Leben nach dem heiligen Willen Gottes einrichten zu konnen, rieth

<sup>1)</sup> Rund.

<sup>2) 3</sup>d weiß.

<sup>3)</sup> Die Borte, bie bier unterfiriden find, find auch in ber Sands fchrift unterftrichen.

er ihr in das Kloster zu Unterlinden bei Colmar einstutreten, bas vom Kloster zu Schönensteinbach aus sei reformirt worden. Das Kloster zu Schönensteinbach unterzog sich der Resorm im Jahre 1397'). Es war das erste unter den Frauenklöstern, das dieselbe angenommen, ja, so weit bestannt, das erste unter allen Klöstern der damaligen deutsschen Predigerordens-Provinz. Wann wurde aber das Kloster zu Unterlinden bei Colmar resormirt, da doch der Gottesstreund von demselben als von einem bereits resormirten spricht? Darauf kommt es doch hier vor Allem an, denn davon hängt die Bestimmung des Zeitpunstes der Unterredung Margastetba's mit dem Gottessfreunde ab.

Gegen Anfang der Handschrift werden die Frauenflöster aufgezählt, welche resormirt wurden, in welcher Ordnung und in welchem Jahre es geschah. Unterlinden bei Colmar ift das zweite Frauenfloster, welches der Resorm sich unterzog, das erste, welches von Schönensteinbach aus ist resormirt worden: es geschah, wie in der Handschrift wiederholt vorsommt und durch andere Zeugnisse bestätigt wird, im Jahre 14192). Die

<sup>2)</sup> Bergl. Bittarb a. a. D. S. 62, und Steilt, Ephemerides Dominicano - sacrae ad annum 1419, Il. 285. — Der ausführlichere Bericht über bie Ginführung ber Reform im Rlofter zu Unterlinden fehlt in der handschrift, benn die Gefchichte derfelben hat "sin sunderlich buoch". — Es durfte für manche anderweitige hifterische Forschungen von Intereffe fehn, das Jahr zu wiffen, in dem die Frauenflöfter der deutschen Proving bes Prediger- Ordens fich der Reform unterzogen:

| Shonenfteinbach eine Deile | e bei | Webn | oriler |    | 346 | 1397. |
|----------------------------|-------|------|--------|----|-----|-------|
| Unterlinden in Colmar      | 3     | W.   | 120    | 2  | 1   | 1419. |
| Un ben Steinen gu Bafel    |       | 2 -  | 2      | 30 | 7   | 1423. |
| Liebenau bei Borme         | 2 .   |      | 100    | 4  | 1   | 1425. |
| St Ratharing w Murnhera    |       |      |        |    |     | 1498  |

<sup>1)</sup> Felix Fabri, Historiae Snevorum lib. I. c. 15. p. 178 ed. Goldast. Francol.; Zittarb a.a. D. S. 59. Die biegbezüglichen Aftenftücke fiehe in Schoepflin, Alsatia diplomatica II. 297 sq. 301 sq. Bultarium Ord, Praedicatorum II. 361 sq.

Unterredung Margaretha's mit dem großen Gottesfreunt also um oder nach 1419, jedoch nicht allzu lange darnach gefunden, da es im fernern Leben Margaretha's heißt sei nachher "etliche Jahre zu Unterlinden gewesen", dann mit etlichen Schwestern gegen Basel an den St geschickt worden, um im Bereine mit ihnen dieses Kloste alten Observanz zurüczuschren'). Letteres geschah aber bereits bemerkt, im J. 1423°). Die Unterredung mußte entweder noch im Jahre 1419 statthaben oder, was rscheinlicher ist, 1420. Zwischen 1420 und 1423 liege "etlichen Jahre", die Margaretha zu Unterlinden bracht hat. Der Gottessfreund im Oberlande ist

| •  | • | •                                       | mary | •                                       |
|----|---|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------|
|    |   |                                         |      |                                         |
|    |   |                                         | •    |                                         |
|    |   |                                         |      |                                         |
|    |   |                                         | •    | •                                       |
|    | • | •                                       |      | •                                       |
|    | • | •                                       |      |                                         |
|    |   |                                         |      |                                         |
| 8  |   |                                         |      |                                         |
| •  | • | •                                       | •    | •                                       |
| •  | • | •                                       | •    | •                                       |
|    | • | •                                       | •    | •                                       |
| •  | • | ·                                       |      | ·                                       |
| Ĭ. |   |                                         |      | •                                       |
|    |   |                                         |      |                                         |
|    |   |                                         |      |                                         |
|    |   |                                         |      |                                         |
|    |   |                                         |      |                                         |
|    |   |                                         | •    |                                         |
|    |   | 8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | S    | 8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

 <sup>1) 14.</sup> Capitel: Do nun dise selig swoester margretha
jar zue enderlinden gewesen wz, vnd mit andren swo
da dannen in gehorsami gen basel an den stainen
helssen reformieren gesant wz u. f. w.

<sup>2)</sup> Dem Bittarb icheint entgangen gu fenn, wann biefes Rlof Reform angenommen, obwohl er es in ber Folge immer als mirtes anfahrt.

bin nicht ein und biefelbe Berfon mit Nifolaus von Bafel, benn ersterer lebte noch um 1420, legterer farb bereits vor 1409.

Wie konnte aber, möchte man hier einwenden, der Gottessfreund im Oberland noch um das Jahr 1420 am Leben senn, ba boch seine Hauptthätigseit, wie wir aus den von R. Schmidt mitgetheilten Quellen wissen, in die Mitte und zweite Hälfte bes 14. Jahrhunderts fällt? Auch darüber gibt uns die Handichrist erwünschten Aufschluß — und das ist der vierte Punkt, den wir aus ihm erschließen — sie sagt, dieß dürse Riemand Bunder nehmen, denn der erwähnte Gottesfreund seit (gar vil mer) über hundert Jahre alt geworden.

Halten wir unsere Untersuchung mit Preger's Forichungen über bas Geburtsjahr bes Gottesfreundes zusammen,
io ergibt sich, baß ber Gottesfreund bei seiner Unterredung
mit Margaretha bereits 103 Jahre alt war. Nach Preger's
Forschungen nämlich ist bas Geburtsjahr bes Gottesfreundes
1317'). Im Jahre 1350 fam er nämlich mit Tauler zusammen'), und antwortete ihm auf die Bitte Tauler's, er

<sup>1)</sup> Beitichrift fur biftorifche Theologie. 1869. G. 138.

<sup>2)</sup> Die Beweise hiefur bei G. Bohmer (in Damaris 1865 G. 179 Anm.) und Breger (a. a. D. G. 112). Bwei Jahre mar bann Tauler in Burudgezogenheit; 1352 begann er alfo fein neues Leben und mit bemfelben feine neue Thatigfeit. Der einfachfte Beweis biefur ift wohl ber : Rach ben Sanbichriften ber "Siftorie" von Tauler ift er neun Jahre in bem vollfommenen leben gewefen (vergl. Bohmer a. a. D. S. 208; auch Cod. Vienn. 3022 aus bem 14. 3ahrhundert bat Blatt 1986 neun 3abre; nu geschach is, dat dere meister wal nun iair in desem vrachtberen, demvdigen vollenkomenen leben was; vnd do de nun iaire vmbgegangen waren, do wolde got u. f. m.) Run fallt aber fein Tobesjahr, wie auf feinem Grabfteine ftebt, in's Jahr 1361, mithin geichah ber Unfang feines neuen Lebens 1352. Die oben citirte Regeneburger Sanbichrift hat zweimal "egleff jar". Dffenbar rechnet fie auch bie gwei Jahre ber Buruds gezogenbeit, mitbin vom Jahre 1350 an, jum neuen leben (Die LEEV.

möge ihm erzählen, wie er zu seinem neuen Leben gekommen, wie er dasselbe angefangen, und wie beschaffen es gewesen sei: er sei nun sieben Jahre in seinem neuen Leben'). Mitshin begann es im Jahre 1343. Zu einem Jugendgenossen sagte er später einmal, daß, als er wohl 14 Jahre in einem göttlichen Leben war zunehmend gewesen, er 40 sei alt gesworden?). Hat nun sein neues Leben 1343 begonnen, so war das vierzehnte Jahr 1357; und da er damals 40 Jahre alt war, so ist er 1317 geboren?). Das Jahr 1420 war also sein 103. Lebensjahr. Ob er noch älter geworden sei, wissen wir allerdings nicht; möglich ist es jedoch, da es heißt: "er wurde gar viel mehr denn 100 Jahre alt."

Sollte nun auch Preger's Bestimmung bes Geburtsjahres bes Gottesfreundes nicht richtig feyn, so thut das unserem Beweise, daß der Gottesfreund nicht ein und dieselbe Person seyn tonne mit Nifolaus von Basel, auch nicht den geringsten Eintrag: benn nicht darum handelt es sich in erster Linie,

alten Drude haben übereinstimmend acht Jahre bes vollfommenen Lebens, und nicht wie Breger S. 110 will, neun Jahre. Leipzig. 1498 f. 279 va; Basler Ausg. von 1521 ebenfo; Colner 1543 f. 13").

<sup>1) &</sup>quot;Sollt ich alles bas fagen, was Gott Wunders mit nir armen Sünder hat in fieben Jahren gewirft" u. f. w. (Bohmer a. a. D. S. 157). Auch die Regensburger hanbschrift hat "in siben jaren". Cod. Vienn. 3022 hat Blatt 132b "in XVII iaren". Offenbar wollte ber Schreiber später X streichen, und VII stehen laffen.

<sup>2)</sup> Somibt's Rifolaus von Bafel S. 83.

<sup>3)</sup> Siehe bie weitere Ausführung bei Breger a. a. D. S. 109 ff., 137 ff. Daß bas von Schmidt angenommene Geburtsjahr bes Gottesfreundes 1308 unrichtig senn muffe, ergibt sich, sagt Breger (S. 142) mit Recht, schon baraus, baß in bem Buch von ben zwei Mannen (bei Schmidt Nifolaus von Bafel S. 205 ff.) Rulmann Merswin als ber ältere, ber Gottesfreund aber als ber jüngere ber beiben Mannen bezeichnet wird. Nun ift aber Ruls mann, wie es feststeht, 1308 geboren; bas Geburtsjahr bes Gottess freundes wird also in ein spateres Jahr fallen muffen.

wie alt ber Gottesfreund geworben fei, sondern, daß er noch im Jahre 1420 gelebt habe. Der Beweis bavon grundet fich aber nicht auf bloße Conjefturen, sondern auf geschichtlich verburgte Thatsachen.

Uebrigens verweist und bie Ct. Galler Sanbidrift beneffs ber Margaretha fogar auf Riber's Formicarius, auf daffelbe Buch alfo, aus bem Schmidt bas gweite Beugniß für feine Sypotheje entnehmen wollte. Gie fagt nämlich im 14. Capitel: diser selgen Swoester gedenckt mit lob maister johanes nyder, vnser lieber vatter in dem buch von den omenssen. Birflich erwähnt ihrer Riber im genannten Berfe'), ohne fie jedoch zu nennen. Er berichtet guerft einige Umftanbe aus bem Leben ihrer Tochter, mit Ramen Dag= balena, bie im Rlofter ber beil. Clara gu Freiburg (Conftanger Diocefe) fich aufhielt, und burch falfche Bifionen einige Beit jowohl fich taufden ließ als auch Unbere taufchte?). Muf gang anderm Wege und in anderer Beije, fagt er nach: ber, babe aber ihre Mutter Gott bem Berrn gebient. Rachbem er nun mit wenigen Worten, übereinstimmend mit bem Berichte ber Et. Galler Sanbichrift, ihres tugenbreichen Lebens gebacht hat, fährt er fort: Post copiam vero divitiarum spiritualium, quas in vita usque ad aetatis suae circiter annum quadragesimum coacervaverat, monasterium jam in provecta aetate, quia Reformatum erat, in Subtilia2) videlicet, in civitate Columburum4), intravit. Inde ibidem prolessa, ex obedientia mera ad reformandum in Basilea ad Lapides cum aliis nostras sorores reformare juvit. Sier baben wir baffelbe Kaftum, wenn auch bem 3mede bes Formicarius gemäß viel einfacher, wie in ber St. Baller Sand.

<sup>1)</sup> Lib. III. c. 8. p. 368 sq.

<sup>2)</sup> L. c. p. 361 sq. Wie Riber bort bemerft, lebte fie noch jur Beit, ale er jenes Capitel fchrieb.

<sup>3)</sup> Unterlinden.

<sup>4)</sup> Colmar.

schrift. In bem Sage: quia reformatum erat, haben wie sogar nichts anderes als ben Rath, ben ihr ber große Gottes freund gegeben hat.

Dazu kommt noch ein anderes Zeugniß. Bez hat im Anhange zur Lebensbeschreibung der Schwestern zu Unter-linden in Colmar auch das Leben der erwähnten Marga-retha von Kentingen in lateinischer Fassung mitgetheilt'). Es stimmt, einzelne Barianten abgerechnet, vollständig überein mit dem Berichte der erwähnten St. Galler Handschrift, und es bringt auch die Beschreibung der Jusammenkunst Marga-retha's mit dem Gottesfreund'). Preger kannte dieses Leben bei Pez und hat es benütz'), um gegen Schmidt für's erste zu erweisen, daß die Gegend, wohin sich der Gottesfreund

<sup>1)</sup> Bibliotheca ascetica. Ratisbonae 1725, VIII. 400 - 412. Der Titel ift; Vita Margaretae Kentzingensis, sororis laicae monasterii sub Tilia auctore R. P. Joanne Majero Ord. s. Dominici. In ber Anmerfung bagu beißt es: Exstat germanice in MS. Codice Coenobii s. Agnetis, Friburgi Brisgoiae. 3n welchem Berhaltniffe 3. Maier jum gangen Buche ber Reformation ber Rlöfter Brebiger-Drbens ftebe, lagt fich beim Mangel an ben baju nothigen Duellen einstweilen fcwer ermitteln. Bielleicht mar er ber Compie lator und theilmeife Berfaffer biefes Buches, vielleicht enthielt bie Banbichrift ju St. Agnes in Freiburg baffelbe und zwar mit Maier's Ramen. Zanner, ber Ueberfeger von Margaretha's Leben bei Beg, hatte eben bann nur biefes Leben baraus genommen und überfest. Die Barianten, bie zwifchen ber St. Galler Sande fchrift und bem Leben bei Beg aus ber Freiburger Sanbichrift bes fteben, thun unferer Bermuthung feinen Gintrag, benn abnliche fommen überall vor und mogen hier jum Theil tem Ueberfeger ober auch bem Buchbruder gur Laft fallen. - Fur Diber mochte bie Quelle feines Berichtes über Margaretha fie felber gemefen fenn, benn er fagt ausbrudlich, bag er fic gut gefannt habe (cujus notitiam honam habui p. 365), bas jeboch nicht ausschließt, baß er Manches wieberum vom blogen Gorenfagen berichtet habe (prout audivi p. 370).

<sup>2)</sup> P. 405.

<sup>3)</sup> A. a. D. S. 142 ff.

julest mit feinen Benoffen gurudgezogen habe, nicht in ber Edweig, fonbern in ben Bogefen') ju fuchen fei. Und bann, baß ber Gotteefreund noch langere Beit nach 1417 gelebt haben muffe, voraus gefest baß feine (Breger's) Beitimmung bes Beburtsjahres bes Bottesfreundes, nämlich 1317, richtig fei, ba es in ber Vita beißt: Longe namque centesimum aetatis annum praetergressus est. Preger 30g baraus ben allerdinge richtigen Schluß, bag ber Gottesfreund nicht jener Rifolaus gemefen fenn fonne, welcher vor 1409 verbrannt worben ift. Diefer Echluß ift jeboch bei Breger ebenfo bopothetisch, wie feine Pramiffe, wie er felbft am Schluffe feiner grundlichen Abhandlung gefteht, er fteht und fallt mit Breger's Bestimmung bes Geburtsjahres bes Gottes: freundes. Dem icharffinnigen Foricher ift eben ber Sauptpuntt entgangen, worauf es bier eigentlich anfommt: bas 3abr, in welchem bas Rlofter ju Unterlinden reformirt worden ift. Weil ihm bieg entgangen ift, fonnte er bie Unterredung Margaretha's mit bem Gottesfreunde wohl nach 1397, ale bem Jahre, in bem fich bas Rlofter Schonen: fteinbach ber Reform unterzogen bat, fegen2), nicht aber in ein fpateres Jahr. Satte er aber auch gewußt, baß es bas 3abr 1419 fei, wie er es in ber That aus Bittard und Steill wiffen fonnnte, fo mare er mit ber ermahnten, von ibm gegen Schmidt ale Quelle citirten Vita ber Margaretha in Conflift geratben, ba Margaretha berfelben gufolge im 3abre 1419 nicht mehr lebte, indem es bort beißt: beato fine quievit anno a Christo nato 14003). Aber auch hier lagt und bie St. Baller Sanbidrift nicht im Stiche, benn ne ichließt bas Leben Margaretha's mit ben Borten; do verschied sy mit ainem selgen end vff die nechsten nacht

<sup>1)</sup> Bei Peg ficht nämlich in superiori Germania, in monte Vosago, was ibentisch ift mit: in monte Vosego.

<sup>2) 8, 144.</sup> 

<sup>3)</sup> Pez L c. p. 412.

vor dem wienacht abent, als man dz gross Capitel halten solt anno domini MCCCXXVIII jar.

Es hat fich somit aus äußern Grunden jo zu fagen mathematisch erwiesen, bag ber Gottesfreund im Oberlande nicht ein und bieselbe Person senn konne mit Nifolaus von Basel. Treten wir nun unsern Beweis aus innern Grunden an.

## III.

## Bum Grabe des Stabatmater - Sangers.

bon Sebaftian Brunner.

Schon einige Jahre lang wollte Schreiber bieses die Stadt ansehen, in welcher der Stadat Mater - Sänger und Borläuser Dante's in italienischer Dichtfunft, Jacopone da Todi, das Licht der Welt erblickte und in welcher auch seine irdischen Ueberreste beigeset sind. Eben durch die Biographie Jacopone's war er zum erstenmal auf Todi ausmertsam gesworden. Bor zwei Jahren wollte er von Perugia aus hinsahren; da hieß es: der Weg daure an 8 bis 9 Stunden zu Wagen. Run ist es aber unter den obwaltenden Umständen in Italien doch immer besser, wenn bei Ausslügen welche so weit abseits der Bahn oder großer Straßen liegen, zwei mitzsammen gehen. Dießmal nun gewann ich einen Gefährten im Restor der Anima, Dr. Jänig aus Rom.

1. Wir begaben uns mittelft Bahn nach Terni. Bon ba auf der Anhöhe durch die blühendsten Garten zu den Wafferfällen von Terni. Unten das romantische Dorf Papigno, deffen Häuser von der Höhe aus betrachtet wie graue verwitterte Kelsblöde ausschauen, die von den Sohen einmal

binabgerollt, fich im uppigen Bette von Maulbeer. Del. Rorfeichen-, Raftanien-Baumen und Weinheden gelagert haben. Mis ber Bagen an jener Stelle hielt, von welcher man gur Unficht bes erften Falles niederfteigt, fing es in feinen aber bicht fallenden Tropfen gu regnen an. Diefe "fuße beilige Ratur" ift oft außerorbentlich boshaft. Es hatte ben Unichein ale ob felbige une bier gurufen wollte: "Bas! einen Raturgenuß wollt ihr haben? an meinem Prachtwert, am iconften Bafferfall Italiens wollt ihr euch ergogen! nun gut, ihr follt Bafferfall genug befommen. Auch von obenher will ich es veridwenberifc auf eure Ropfe ichutten. Die Wege will ich end ichlupfrig machen, bag ihr nur in Furcht und Ungit auszuglitichen und irgendwo binunterzufallen fürber manbeln fonnt. Statt ben Regenbogen, ben bie Conne gewöhnlich auf ben Berlenftaub mit ber Dagie ber Dptif binaufzaubert, ju feben, follt ihr nur ben puren Regen allein genießen. Die Wegmacher, Echleugenhuter und alles Bettelvolf bas von ben Besuchern ber Bafferfalle feinen Lebensunterhalt fuffet, foll euch ju Dugenben trop bes Regens begleiten."

Co ungefahr fprach fie, die fuße heilige Natur, und fo tam es. Es war ein Naturgenuß mit Hinderniffen, einer von jenen Naturgenuffen, bei denen man froh ift, wenn man felbige gludlich überftanden hat . . Die Moral bavon: 3u Bafferfallen gehört Connenschein und heiteres Wetter.

Wie man nun die Waffer fallen und fausen fieht und bort, wenn man in die fleine auf eine Felsenspige hinsgebaute Hutte gekommen — bas ift vielfach beschrieben, und in Stablstichen und andern Bilbern auch theilweise zu sehen. Es haben die Fälle von Tivoli mehr Wasser und können sichereinen Bergleich mit benen von Terni aushalten. Alls ob der brausende Gine Sturz noch nicht genug ware, öffnete der Schleußensbüter oben noch einen zweiten, der zuerst Lehm und Erde mitssührte, so daß der Sturz hart neben dem andern silberschäumens den wie schwarz anzusehen war, dis er sich nach und nach anch lärte und zum weißen wallenden und rauschenden Schleim

fich gestaltete. Go fturgt fich unermublich ber Belino in Die taufend Sug unten im Thale fliegende Nera.

2. Die Fahrt nach Todi. Bon der Stadt Terni aus hat man mit zwei guten Pferden, ohne Aufenthalt, sieben Stunden zu fahren. Das Legno erwartet uns vor der Locanda Europa zu Terni — die Stadt scheint außer einem schönen wasserreichen Springbrunnen und einer freundlichen Lage nicht viel Erhebliches darzubieten. Daß seit dem allhier gebornen Tacitus noch viele andere große Männer dieser Stadt entsprossen sind — möchten wir nicht im mindesten bezweiseln; denn fast zweitausend Jahre sind eine geraume Zeit und es wäre sehr bedauerlich, wenn sich Terni mit Hervorbringung des Tacitus schon erschöpft hätte für ewige Zeiten.

Man fahrt fortwährend burch einen berrlichen Garten. Rechts zeigt fich am Bergesabhang im fcmargen Balbesbuntel bas Gemauer ber Ctabt Gefi. Dann nach zwei Ctunben erreicht man Bemini. Wir laffen einige Minuten balten und befommen in ber Locanda Gier und Bein. Reifende welche nur Die Babnen und Beerftragen in Italien befahren, baben feinen Begriff, wie es in vom gewöhnlichen Berfebr abgelegenen Stadten und Dorfern mit ber Berpflegung ber Fremben gehalten wird. Deghalb wollen wir einige anichauliche Bilber über biefen Wegenftand folgen laffen. Das Baftgimmer ift ebenerbig. Gine fleine Ctube mit einem langen Tifch und Bant und zwei Stublen. Rebenan bie Ruche nur burch einen Bogen ohne Thure von ber Gaftftube getrennt. 3m Sintergrund ber Ruche nur ein Kenfter = und Thur-Raum (in einen fleinen Sof binaus), boch obne Renfter und ohne Thure. Heber Gemini ein andermal. - Es gebt weiter, nach einer Biertelftunde fing es arg ju regnen Bir fommen ju einem einfamen Saufe; ber Befiger bes Wagens wird gefragt: ob es nicht beffer fei bier gu warten, benn von hier gibt es bei vier Ctunben icharfen Rahrens feinen Unterftand mehr bis Tobi! Der Mann faat und: bas wurde feine Pferbe ruiniren, fie find theile in

Edweiß, theile von Regen Durchnäßt, er wolle lieber in Giner Tour bis Tobi fabren. - Alfo fort. Der Bind fchlagt fonwahrend beim Raleidenbach berein. Geche Unboben find m überfteigen. Rach zwei Stunden Beges reißt ein Strang. Das eine Wierd fangt an auszuschlagen. Wir verlaffen ben Bagen. Der Ruticher muß im Bagenfige Etride fuchen, mubfelig wird ein neuer Strang gufammengefnupit. Berrlides Land auf beiben Geiten, aber Regen und Regen. Tobi with auf einem ftattlichen Berge fichtbar. Es bauert aber noch fast zwei Stunden bis wir in feine Manern einfahren : wei ein halb Uhr Nachmittag. Unter Stromen von Baffer werben wir zu einer Locanda (Bofta) gefahren. Sier nur Gin Bimmer mit zwei Betten. 3ft etwas jum Speifen fertig? Rein, terminato tutto! Gin ichlaues Ausfunftemittel fur Die trodene Bahrheit: Bir haben nichts - in biefer Locanda tann man nur mobnen, aber nicht fpeifen. Befpeist fann nur in ber "Trattoria" werben. Alfo im ftromenben Regen burd einige Bagden, in benen Die Bafferfpeier gange Cadtaben berabwettern in Die Trattoria von Tobi. Unten figen Bauersleute. Bon ber Ruche aus führt eine holgerne Stiege in bas erfte Weichoß. Sier ift bas Bimmer welches am Abend Die foniglichen Beamteten und noch einige andere Sonoratioren behabergt. Geroftetes Fleisch - bagu Calat, Bein, Brod. Der Beffer ber Trattoria beforgt und in einem Brivathaufe (Sotel gibt es ba nicht) ein paar fleine feparirte Zimmerlein. Rach bem Speifen geben wir in biefelben, laffen uns unfer Bepade binbringen; und feben über Dacher, Die vor bem Fenfter anfangen, burch ben ichweren Regen binaus in bas Tiberthal.

3. Wie bas alte Tubertum jest aussieht. Um junf Uhr Abends hört der heftige Regen auf. hinaus auf den Domplat, eines der schönften Bilber origineller mittelalter- licher Architektur. Der Dom und der Communalpalast die Berlen deffelben. Bur Façade des Domes führen 28 Stufen in ganzer Breite der Kirche hinan. Der Bau rührt aus dem 9. Jahrhunderte her. Das Portal ist mit unzähligen

Kiguren herrlich geschmudt. Eritt man in's Innere, so wirkman von einem selten schönen Bastlikenbau überrascht, schlanke Säulen aus schwarzem orientalischen Granit geben dem große artigen Raum einen überaus ernsten Charakter.

S. Fortunato unweit bes Domes war bas eigentliche Biel ber Wanderfahrt. Gine großartige gothische Rirche ber Minderbrüder, gebaut 1292 von der Commune ju Ghren bes heil. Bijchofe Fortunatus. Die Cfulpturen bes Sauptportales find von bewunderungemurbiger Schonheit, und die bee Chores fteben ihm wenig nach, find aber aus einer weit fpatern Beit, 1591 von Antonio Maffei aus Gubbio angefertigt. Best ift bie Rirche fehr verstaubt und verwahrlost. Die neue Regierung bat Die Minoriten ausgetrieben, nur zwei hat man im weitlaufigen Gebäude gelaffen, welches zu einer Realicule fur Tobi um: geschaffen worben. Lielfache Reminiscenzen aus dem Leben Jacopone's mehen Ginen hier an. Die Erppta beherbergt in ihm einen ber erften Ganger ber erften vorbantesten Dichterschule, einen der berühmteften Ginwohner der Stadt. Der Rufter gunbete eine Bachoferge an und führte und in bas bunfle Gewölbe hinab. Ein in bie Band eingemauerter oblonger Canbftein befagt, baß hier die Ueberrefte Jacopone's beigefett find, ber am 25. Dezember 1306 in Collagone geftorben. Chen burch ben Ruf Diefes Tobten mar ber Schreiber Diefes querft auf Tobi aufmertfam geworden, und um feines Grabes willen mar er hiehergefommen. Armes Berg, bas hier nach mannigfachen und bitteren Lebensstürmen feine Rube gefunden! Die Lebenoffige Des großen Cangers vom Stabat mater fegen wir bei unfern Lefern ale befannt voraus.

Wer fümmert fich hier in Tobi um den großen Vorläufer Dante's, deffen Lieder Dante, wie ce Rannucci nachgewiesen, genau gefannt bat, ja die ihm treu im Gedächtniffe, beren Ausdrucksweise ihm geläufig waren. Einige Herren Realichüler, mit welchen ich sprach, wußten kaum, daß dieser Minderbruder einer ihrer berühmtesten Landsleute war, einer der ersten Dichter Italiens ist. Bon den Kenstern des

Rloftergebändes öffnet fich eine wunderherrliche Aussicht in das fruchtbare gartenähnliche Tiberthal. Der eigentliche Klofterhof ift icht zur unentbehrlichen Turnanstalt umgeschaffen. Inmitte stehen die hölzernen Klettergerüste und die verschiedenen galgensähnlichen Apparate, mittelft deren Anwendung der italienischen Infunst ohne Zweisel ein fraftvolles Heldengeschlecht erwachsen wird; so daß die alten Römer beschämt in den hintergrund der Beltgeschichte zurückweichen mussen und völlig verdunkelt werden.

Rings an den Banden Fredfen aus der spätern Giottosichule; unter diesem Cyflus von alten Fredfen, neuere Bilder aus dem 16. Jahrhundert, welche Scenen aus heiligenstegenden darstellen — gerade diese bemalten Gange find gegenswärtig ein von den turnenden Realschülern schändlich mißsbrauchter Ort, so daß das Wandeln in diesen Räumen selbst dem unsterblichen Turnvater Jahn, trop der Freude über die Turnschule im Herzen Umbriens, verleidet wurde.

Für Realschulen wird im modernen Italien viel Gelb verwandt, selbe sollen zur Verbreitung der neueren politischen Beltanschauung dienen. Wenn man den früheren Regierungen in Italien vorwirft, daß fie für die Volksschule zu wenig gesthan haben, so mag dieß nicht unbegründet sehn, sicher aber hat die neue Regierung außer großen Phrasen in den Kammern diesen Zustand der Bolksschulen bisher beim alten gelassen, wie wir an vielen Orten uns überzeugen fonnten.

In der Nahe eines Stadtthores die Servitentirche, in welcher das Grabmal des heil. Philippus Benitius am Hochaltar; vber demfelben die Coloffalftatue deffelben Heiligen, sein leichnam ruht unter der Mensa. Die Statue ift nicht ansprechend, im Berninischen Styl, etwas zu geziert und gedreht. Auch die Architeftur der ganzen Kirche prasentirt die Flauheit des 17. Jahrhunderts.

Bor ber Ctabt auf dem Platean eines Sügels Bramante's hochgerühmtes Berf, ein Unicum der Architeftur: die Rirche Maria S.S. bella Confolazione, 1509 nicht von Bramante selbft, aber nach feinem Plan gebaut. Baufundige bezeichnen

Dieses Werf ale ben ftylgerecht vollendetften Renaiffancefirchen Derfelbe bildet ein griechisches Rreug. Gine Centrale fuppel ruht auf rier borischen Bilaftern und vier Bogen und fteich auf vier vieledigen Apsiden ber Kreugarme empor. Bon außen angejehen, zeigt fich — ohne Terminologie Baufundiger geiprochen - eine große Kuppel, welche mit einer Laterne aefront ift, auf vielen mit Rupfer gebeckten Rugelfegmenten rubend, fo bag fie gleichsam beren Ginigung und Mittelpunkt barftellt. Boren wir noch eine funftrichterliche Stimme bierüber : "leber ben vier hauptbogen ein bedeutender lichtbringender Cylinder und eine achte Calottenfuppel mit Lanterna, auch bie hier noch polygonen Kreugarme mit halbfuppelartiger Bebedung, bas Innere Die großartigfte Wirfung burch bobe, Einheit des Raumes und Oberlicht, unten ringe Rifchen für Altare. Façaden bedarf Diefe Rirche feine"1). Ginfam und impofant fteht biefer Tempel auf einem vor ber Stadtmauer nich lagernden Promontorium, das eine halbfreisförmige Terraffe bildet, welche gegen die Tiefe ju von einer Reihe gemauerter Bogen, jeder mit einer nischenartigen Bertiefung, ale von einem gewaltigen Unterbau gestütt wird. - Co großartig ber Unblid biefes Baues vom Thale unten aus ober auch in der Rabe oben gesehen erscheint, jo schwach wird bas Ange beim Gintritt in bas Innere angeregt. Es ift alles gar jo fahl, jo weißfalfig. Es fehlt ber reiche Gold- und Farbenichmud, ben ein folder Bau bedingt. Dafür wird aber ber Architeft vom Sach bier feine Studien machen, und ber fühnen Conftruftion feine Bewunderung nicht verfagen fonnen. ber Stelle biefer Rirche ftand früher ein Caftell, welches Gregor XIII. abtragen ließ. Die Steine bavon wurden in Der Rolge ju biefem Rirchenbau verwendet.

Der Communalpalaft am Domplage, 1273 gebaut, ift eines ber iconften Gebäude aus bem 13. Jahrhundert in 3talien, die prachtigen gothischen Fenfter geben bem Bau

<sup>1)</sup> Frang Rugler: Geschichte ber Baufunft, beenbigt von Burfbarbt und Lubet. 4. Bb. 6. 97.

bas eigenthümliche mittelalterliche Gepräge. Zest wurde auch bier eine Bilder: und Kunstgallerie in einem großen Saale jusammengeschleppt — und zwar aus Kirchen und ausgesbobenen Klöstern; die Krone bavon ist ein Spagna, wie einer von solcher Schönkeit nur noch im Communalpalast zu Spoleto zu sehen. Das Bild war früher in der Kirche der Minori risormali am Monte santo, wie auch ein anderes die Geburt Christi darstellend, welches dem Pietro Perugino zugeschrieben wird. Außerdem gibt es hier noch ansehnliche Paläste, die sämmtlich mindestens drei Jahrhunderte zurückeichen, wie der Bescovado, vom Bischof Angelo Cest gebaut, dann die Paläste Prosperi, Fredi, Laurenti, Ercolani, Pierozzi, Francisci u. a.

Banbelt man bie Etragen auf und nieber, Stragen welche fo fteil find, bag vom gabren mit einem Wagen bier feine Rebe fenn fann und nur Caumthiere jum Tragen von Laften benütt werben fonnen, fo wird bas Muge febr oft von auffälligen Ericheinungen in Unfpruch genommen. Die Ctabt, welche im Mittelalter 30,000 Ginwohner gablte, bat jest taum 4000. Die Saufer haben faft burchwege, und wenn es auch noch fo fehr verfallene Bauten find, Die von fehr armen Leuten bewohnt werben - boch zierliche romifche Thorbogen. Sufidmiebe, Schloffer, Cattler, Brongegießer bie fich mit anfertigen von Dellampen befaffen, und andere berlei Bewerbe Die ibren Mann febr mubfelig ernabren, gibt es bier jumeift. Die Suffdmiebe baben ben Plafond ihrer Berfftatten mit taufenben in Reib und Glied bangenber Sufeifen, mit einem Sufeifenbimmel ausgeschmudt. Den Plafond ber Bube mit gewiffen Baaren vollzuhängen, ift überhaupt in Umbrien ein ofter portommenber Bebrauch. Bei ben Ofterien berricht bier ber Bebrauch , ale Schild eine Rlafche mit wirflichem Bein gefüllt an einer ober ber Schenfe berausbangenben Stange mit einer Conur loje gu befeftigen - fo baß fich biefe Blaiche bei jebem Binbesbauche mit vorübermanbelnben Beinliebhabern tolettirend bin und ber bewegen fann. Die Fleifchhauer ftellen an Conn = und Feiertagen vor ihrer Bube große gebraten Schweine aus. Diesen Thieren wird ein hölzerner Spieß bunden ganzen Leib getrieben, beim Munde heraus, so daß be Ruffel mit dem Rudgrat in eine gleiche Linie zu stehe fommt; an diesem Holzspieß werden die fast klasterlange Schweine Tags zuvor gebraten, und dann am Sonntage bei aus der Umgegend in die Stadt kommenden Landleuten bavon ftüdweise herabgeschnitten, gewogen und verkauft.

Gine gefündere Luft und reigendere Landichaftebilber wie Tobi burften wenig Stadte haben. Umfreist man bie Ctadt, fo fieht man biefelbe junachft in ben Thalgrund binab umfaumt mit Del= und Weingarten, in bie Ferne bin Sügel und Berge, Fluren und Balber. Die zwei Koniginen ron Umbrien find Perugia und Todi. Der Urfprung ber Stadt geht weit in bie Beit ber Etrusfer gurud. Unter ben Römern hieß fie Tuder ober Tudertum. Roch fieht man bie und ba in ber Mauer alte Caulentrummer, ja prachtig reich: geschmudte Rapitaler von alten Tempeln hineingearbeitet. Roch zeigen bie Refte von einer breifachen Gurtelmauer, wie fehr biefe Ctabt befestigt, fur welch' einen wichtigen ftrategifchen Punft felbe gehalten worben. Auf einer Linie gegen Diten hin find noch viele romische Inschriften fichtbar. bier wurden Mars und herfules hochgehalten, wie aus romifchen Mungen ju erfeben. Der erfte Gurtel ift etrurischen, ber zweite romischen Ursprunges; noch gibt es Spuren von einem Umphitheater, von einem Theater, von Thermen, Wafferleitungen und Mofaifen. Strabo nennt Tobi eine vorzugliche berühmte Stadt; Craffus fand hier viele Edage, wie Blutarch berichtet, und ichleppte rieles mit fich, wodurch er fich bas Miffiallen edler Romer jujog. Unter ben Gothen wurde Tobi tributpflichtig, aber auch von biefer Laft wußte ber heilige Bischof Fortunatus bie Stadt zu befreien - und jum Unbenfen an biefe ber Stadt erwiesene Wohlthat wird noch beutigen Tages im Dome ju Todi am 30. Juni ein eigenes Danffeft gefeiert. Bonifag VIII. war hier Canonitus. Gils

rester II. und Kaiser Otto III. seierten hier 1002 bas Christsfest. Pins II. weilte hier mit breizehn Cardinalen einen Monat lang und empfing hier die Gesandten von Frankreich und Reapel. Was gibt es noch sonst für glorreiche Ersinnerungen, an benen ber Historiser seine helle Freude und bas innigste Interesse haben fann — aber bei alledem jest nicht einmal eine anständige Locanda mit Schlassimmern, so daß der Fremde gezwungen ist in Privathäusern um eine Stude hausiren zu gehen! Der Speisezettel von Todi ist nur ein historischen. Der Besucher dieser Stadt soll an den bistorischen Erinnerungen zehren, an den Thatsachen einer glorreichen Bergangenheit sich jättigen.

Sier murbe geboren ber berühmte Mathematifer bes 11. 3abrbunderte, ber Dominifaner Rainerio. 3m felben 3abrbunbert ber Dichter Majarello ba Tobi aus ber Kamilie ber Conti bi Golbimego, ein Beitgenoffe bes Buibo Cavalcanti und Buibo Buibicelli, gleichfalle Reimer ber erften Beriobe in der lingua volgare; ber gelehrte Drientalift Aleffio ba Tobi, Minorit, Brofeffor ber arabifden Eprache ju Rom, ber unter Baul V. Ratechismen in orientalifden Sprachen anfertigte; Grancesco Fino, ein berühmter Debiginer gu Berugia; Untonio Bafini, ein großer Grieche, von bem Apoftolo Beno viel Rubmliches berichtet; ber Cavaliere Biufeppe Pifelli, ben freilich jest fein Menich mehr liest, obwohl ihn Rarl VI. anm faiferlichen Dichter mit gutem Behalte gemacht. Die Bruder Antonio und Andrea Polinori, Schuler Caraccis, berühmte Maler ihrer Beit; Deffer Giuliani, Domherr gu Tobi, einer ber erften Glasmaler feiner Beit, ber an ber Ausschmudung bes Domes bafelbft mitgeholfen. Außerbem find bier Raifer Trajan und Papit Martin I. (Ende bes 5. 3ahrhunberte) geboren. 43 Beilige und Geligerflarte gingen aus Tobi bervor; 81 Bodeftas, bie verichiebene Stabte Umbriens regierten, 11 Genatoren von Rom, 74 Bifcofe, 13 Carbinate, ein Batriard von Untiodien, ein Ergbifchof von Bara (Enrico Chiaravalle 1296).

Im Mittelalter jur Zeit ber Bluthe Tobi's gab es hier 24 Pfarrsprengel, jest nur mehr 10. Die Stadt hat jest 936 Saufer, 166 Garten, 183 Kram = und Kaufladen, im Gangen 31 Kirchen.

Die Pest im 16. Jahrhundert raffte zwei Drittheile ber Berölferung dahin und seither datirt auch die Berödung der Stadt, die früher so hoch in der Blüthe gestanden. Wer fommt jeht nach Todi? Ein Fremder fällt hier auf; geht er ein paar Stunden spazieren, so ist er auch schon eine befannte Bersönlichkeit. Das ist das Loos einer einst renommirten Stadt. Unter vielen Tausenden die nach Italien gehen, fommt nicht Einer hieher, und wenn wir die meisten unserer geneigten Leser fragen, ob sie von dieser Stadt se etwas geshört haben, so wird ihnen dieselbe kaum mehr als dem Namen nach bekannt seyn.

Und doch ift auch diese Stadt troß dem sittlichen Berfall mit einem modernen Finanzinstitut gesegnet. Sie besitt eine Bolfsbank. In das Innere dieses Institutes haben wir uns nicht hineingewagt, und wollen hier nur von der Repräsentation desselben nach außen sprechen. Ein altes Haus mit Einem Stockwerk. In diesem Stockwerk zwei Dessnungen mit zerlumpten Jalousien geschlossen, unten ein morsches Thor mit einer Lichtluse, und darüber der stolze Schild: Banca dal Popolo. Das ist die Bolfsbank von Todi. Dem äußern Anschein nach dürsten in den unterirdischen Gewölben dieser Bank nicht viele Gold- und Silberfässer enthalten sehn. Einige Packet schmubiger Halb-Lire-Zettel und ein darüber geführtes Buch wird so ziemlich den Schat dieses Institutes ausmachen; aber – Todi hat immerhin auch eine Bolfsbank!

Tropbem daß die Stadt fammt ben Einwohnern der nachsten Umgegend (zumeist Besitzer von Dels und Beinsgärten) nur an 4000 Ginwohner zählt, wurde doch eben jest auf Kosten der Commune ein Theater gebaut und eröffnet. Die Lust an dramatischen Borstellungen ist, wie es die Ruinen der alten Theater bezeugen, seit Jahrtausenden im Gerzen dieser phantasies

Degabten Bolter Italiens gelegen. Gin Rundgang um die Mauern und Basteien von Todi bietet dem Maler und Raturfreund eine Kulle der üppigsten Landschaftsbilder, und der Freund Italiens wird weder Mühe noch Koften bestenen, welche er verwendet hat um das Tudertum der alten Romer in seiner gegenwärtigen Gestalt kennen zu lernen.

## IV.

## Bum hentigen Stand ber bentiden Universitäten.

Das beutiche Reich gablt gegenwärtig 21 Universitäten. Unter benfelben nahm fruber Berlin Die erfte Stelle ein, aber merfmurbiger Weife, je mehr Preugen in Dacht und Rubm gunahm, befto mehr nahm bie Univerfitat feiner Sauptftabt an Ruf und Befuch ab. Der vielgenannte Brofeffor Berr von Treitichte fonnte 1872 in ben "Breugischen 3abrbudern" gang ungenirt ichreiben : "Die Berliner Univerfitat ift ticf gefunten burch Schuld bes Miniftere wie bes Lehrforpere, ber feine Intereffen nicht rubrig genug vertreten bat." Und boch batte im Binter 1871 Berlin noch 2603 immatris fulirte Studenten gegablt, welche Babl im Commer 1872 auf 1990 und im Binter beffelben Jahres auf 1918 guruds gegangen war. In bem abgelaufenen Commerfemefter betrug fie aber gar nur mehr 1609, alfo faft 1000 weniger ale por 25 3abren. 3m felben Berhaltniß ging auch bie 3ahl ber bortigen protestantischen Theologen gurud. 3m Winter 1872 waren ihrer noch 227, im Commer 1873 noch 170 und im Commer Diejes Jahres nur mehr 139! Und boch ift in Berlin für bie Bredigtamte-Canbibaten wie nirgende anberemo ge-LEEV.

forgt. Drei Conrifte eriftiren bort icon lange, in benen bie Theologen unentgeltliche Aufnahme finden : bas Johanneum, geftiftet rom Brafen Cedlnigfy, fur 23 Studirende Raum bietend, bas Demftijt, in bem 10 Aufnahme finden, und ein vom Domprediger Dr. Rogel fur 5 Ctubenten eingerichtetes Convift. Bu biefen 3 Conviften ift, mahrend man bie fathos lifchen Conrifte allenthalben fast ausnahmslos aufgehoben hat, für Berlin allein feit Dezember 1873 ale viertes bas fogenannte Melanchthonhaus bingugefommen, bas ein Comite für 90,000 Thaler erwarb und in bem für 30, ein Beniges gablende Etudirende Wohnung eingerichtet ift. - Die befudtefte Universität ift gegenwärtig Leipzig mit 2716 Ctubenten im letten Commerjemefter. Dieje Gine fachfifche Universität gablt noch immer 68 Studenten mehr als Die beiben besuchteften preußischen Universitäten Berlin und Salle (1039) jufammengenommen. Uebrigens gehört auch Leipzig gu ben Universitäten, in benen bie Bahl ber Theologen abgenommen hat. Bahrend biefelbe im Binter 1872 noch 421 betrug, mar fie ichon im letten Binter auf 399 und im verfloffenen Commer auf 381 berabgefunten, unter benen fich 129 fachfifche Theologen befanden. Früher war gerade in Cachfen feineswege Mangel an Theologen, feit einigen Jahren brobt er bort auch einzutreten und zwar in abnlicher Beife, wie es in ben meiften beutichen fandern langft icon ber Fall ift. Die theologische Fafultat besteht aus 16 Lebrern (barunter 9 ordentlichen Professoren). Die 121 fatholischen Theologen in Bonn maren jur felben Beit auf 4 Lehrer, unter benen nur ein einziger ordentlicher Professor fich befindet, angewiesen! Dagegen aber haben bie in Bonn fich befindenden 12 "altfatholischen" Theologen, von benen aber nur brei geborne Breugen find (2 aus ber Diocefe Baberborn und 1 aus Ermland) allein fur fich 4 ordentliche Brofefforen, alfo fur 3 Breugen 4 Profefforen! Bon ben übrigen "altfatholifchen" Studenten find 5 Echweiger, 2 Bayern und 2 janfeniftifche Sollander. Wenn alfo bie 3 "altfatholifchen

Brenfen" die altpreußische Devise: Suum cuique gang strenge auf sich anwenden, so fommt auf jeden derselben ein ganger Brofessor und noch ein Drittel Anspruch auf den rierten. Suum cuique tonnte aber in Bonn gang füglich überseht werden: ben Katholifen wo möglich nichts, den "Altfatholifen" Alles.

Für bie Univerfitat Breslau ift ein intereffantes Charafteriftifum Die ungemein große Angahl jubifcher Docenten. Es fungiren gegenwärtig an berfelben nicht weniger als 8 jubifde Brofefforen: Ferd Cobn, Serm. Cobn, Caro, Breund, Gras, Auerbach, Robner und Refares. Dagn fommt aber noch ale hoffnungevolle Pflangichule fur bie Bufunft Die ftattliche Bahl von 15 Privatbocenten, alfo im Bangen 23 fübifche afabemische Lehrer an einer einzigen driftlichen Univerfitat! Die juriftifche Fafultat in Breslau ftraubte fich bisber noch gegen bie Sabilitation von Juben ale Brivat-Docenten, indem fie fich auf bas Fafultate = Reglement vom 3abre 1840 ftuste, in welchem unter ben Erforberniffen fur bie Bulaffung gur Sabilitation ale Privatbocent auch Die driftliche Confession bes Bewerbers aufgeführt ift. In Folge einer Eingabe eines jubifchen Gerichtsaffeffore, welcher fich in ber Brestauer juriftifden Fafultat ale Privatbocent gu babilitiren munichte, bat jeboch ber Euliusminifter Dr. Kalf am 24. Mary v. 3re. bie Enticheidung getroffen: "Begen: über bem Urt. 12 ber Berfaffungeurfunde vom 31, Januar 1850 und bem Bundesgesets vom 3. Juli 1869 fann ich bie langere Aufrechterhaltung ber fraglichen Borfcbrift nicht für fatthaft erachten und will baber ben S. 32 Al. 2 bee Fafultates Reglemente, foweit er biejelbe enthalt, biemit ausbrudlich aufheben." Rommt biefe Entideibung junachft auch nur ben jubiiden Buriften gu ftatten, fo bat fie boch felbftverftandlich eine gang principielle Bedeutung und wohl ohne große Schwierigfeiten wird fie auch auf die philosophischen Fafultaten, beren mehrere fich bisber noch immer ftraubten jubifche Gelebrte Beidichte bociren ju laffen, ausgebehnt werben fonnen,

Sistorische Lehrämter haben bisher nur erst wenige Judeman preußischen Universitäten eingenommen und wirfliche Bedeutung hat unter ihnen nur ber befannte Phil. Jafie er-langt, bem zuerft in Berlin ein Lehrstuhl einzeräumt wurde.

Strafburg gahlte im rerfloffenen Commer 631 Etabenten , barunter 54 protestantische Theologen. Kur alle bie Muhe, die man fich gegeben bat, Studenten dorthin au gieben und alle die Mittel, die man in reichfter Freigebigfeit fur biefes Schooffind "beuticher Cultur" aufgewendet bat, if biefe Frequeng feineswegs groß. Man batte gefürchtet, et werde Die neue Elfaffifche Univerfitat bem benachbarten Freiburg großen Abbruch thun. Das bat fich aber nicht beftatigt, im Gegentheil bat Freiburg zugenommen. Roch im Winter 1872 gattte co blog 252 Studirende, welche Babl aber ichon im letten Winter auf 289 und im verfloffenen Commer auf 297 ftieg. Dagegen bat bas ebenfalls benach. barte Beibelberg einen gang gewaltigen Rudgang ju conftatiren. Um gewaltigften zeigt fich berfelbe in ber theologijchen Kafultat, Die in Bezug auf Die Riedrigfeit ber Frequeng jest nur noch mit Gießen concurrirt und bereits auf ber porletten Stelle angelangt ift. Die Allgem, erang, elutherifche Rirdenzeitung, ber mir bier folgen, meint, es fei mobl nicht notbig, bieruber ein Wort ju verlieren. Gie bemerft baber nur, bag fur bie 20 Studirenten im Gangen 8 Docenten vorbanden find, fomie bag unter tiefen 20 Ebeelogen nich nur 13 Babenfer befanten, bei melden "felbnvernantlich" noch bie Mitglieber bes Prebigerieminare mitgesablt feien. Wie bort bie theologisten Stubien betrieben merben, barüber nur Folgenbed : 3m Monat Bull madte ein Frantfutter bei einem Anfenthalte in Beibeibeig ben Beifud, in einem theelegisten Gelleg in bespitiren. Aber er aut es nicht fertig gebracht. Ge maren an biefem Jag mob, rier Gellegien ans gelagt, aber nicht ein einziges tam in Grante, einfach aus bem Ginnbel weit fein ermiger "Breetene" bain eridienen man. Ben einem ber Prefefferen fagte ber Berell,

er fomme gar nicht mehr jum Colleg, weil boch nie ein Student fich einfinde!

Gine ber armlichften Universitaten ift Bena, bas im verfloffenen Commer 472 Ctubenten aufzuweisen hatte. Dort berricht eine mabre Finangnoth. 1852 betrug Die Summe aller Beguge Diefer Univerfitat c. 53,000 Thaler, mabrend für Strafburg mehrere 100,000 Thaler verwendet merben. Allerbinge ift bafur Stragburg eine Tenbeng-Univerfitat fur eine gewiffe Urt von "Gulturfampf", namentlich gur Gtarfung bes politifchen und firchlichen Liberalismus im "Reichslande", mabrend Jena in altväterlicher Beife bloß ben Biffenichaften obguliegen fortfahrt. Aber bie wiffenschaftlichen 3n= ftitute und Laboratorien find in Jena gar gu durftig ausgestattet, Cammlungen aller Urt rufen nach zwedmäßigeren und ausreichenberen Lofalitaten und auf Die Dauer wird es unmöglich fenn fich weiter gu behelfen. Die Sauptforge bleiben aber Die Behalte ber Brofefforen, bei benen jest gang andere Anfabe erforberlich find als vor einem Decennium. Bollenbs feit bem Jahre 1871 machien bie Unfprüche von Jahr gu 3abr gujebenbe. Das Reich ftiftete bamale bie Etragburger Univerfitat, geiste nicht mit Belb und nahm von ben beftebenben beutiden Univerfitaten eine giemliche Angabl von Lebrern binmeg. Rach allen Geiten bin entstand Rachfrage nach Erfat und durch bie unter ben Brofefforen eingetretene Bewegung wurde eine Breisfteigerung ber Brofefforen bervorgerufen. Much jest, nachbem bie Lage ber Profefforen in ben meiften Orten einige Befferung erfahren bat, erichallt von allen Geiten ber Rothidrei megen mangelnben Rachwuchfes und idwerlich wird mit ber Gratififation, welche in Preugen jum Brivatbocententhum anloden foll, viel ausgerichtet werben. 3n Bena aber ift noch faum ein halbes Dugend ordentlicher Brofefforen erfter Claffe, welche ben prengifchen Minimal= gehalt, eine Minoritat, welche ben fur Beimar angenommenen Durchichnittogehalt ber Gymnafiallebrer erreicht, mabrent bie großere Untabl nicht einmal einen Webalt von 1000 Thalern

bezieht. Die Folgen find handgreiflich. Bei Reuberufungen fin bie alten Cape in feiner Weise mehr aufrecht zu halten. Die ordentlichen Lehrer, welche nicht neu berufen find ober nicht in neuerer Beit einen Ruf nach auswärts erhalten und burch beffen Musichlagung eine Gehaltsfteigerung erzielt haben, fteben fo zieme lich alle noch unter 1000 Thaler. Neben ihnen aber find anbere fürglich berufen worden, benen ungleich hohere Behaltsfate bewilligt werben mußten. Auf folche Beife entsteht eine Ungleichheit , bie in bem engen Rreise einer fleinen Univerfitat und einer fleinen Stadt unmöglich ohne nachtheilige Folgen Rur 6000 Thaler jährlich murben erforderlich abaeht. fenn; aber woher biefe nehmen? bemerft unfer oben ermahnter Gewährsmann. Bare in Jena irgend eine Fortififation ju errichten ober eine neue Raferne ju bauen, fo fame es ficher auf ein paarmal hunderttaufend Thaler gar nicht an. Aber 6000 Thaler Mehraufwand fur eine Universität - woher follten bie fommen?

Eine gang intereffante Stellung unter ben beutschen Univerfitaten nimmt in einer Beziehung Giegen ein. bortige theologische Safultat fteht nämlich auf ber letten Stufe und icheint nachftens gang auf ben Ausfterbeetat tommen gu follen. Rach bem amtlichen Berzeichniß bes letten Cemefters gab es bort gerabe gin Dugend Theologen - auf c. 550,000 Protestanten des Großherzogthums Beffen, wofür Gießen Die Landesuniversitat ift. Schon feit einer Reihe von Jahren nimmt Gießen, wo früher bie Normalgahl ber Theologen fich zwischen 50 und 80 hielt, biefen Rang ein. Und boch ift Die dortige theologische Fafultat eine ber "freigefinnteften". Im Winter 1872 befanden fich in Gießen boch noch Theologen, mahrend außerdem im Friedberger Predigerfeminar auch ein Predigtamtecandidat ftubirte. Bur felben Beit aber belief fich die Bahl ber Studirenden in ber fatholisch theologischen Lehranftalt zu Maing auf 82, barunter 31 Seffen, nebft 7 Sofpitanten. Und boch belauft fich bie Bahl ber Ratholifen in heffen nicht auf Die Balfte ber Broteftanten.

Rach bem Berhaltniß ber fatholischen Theologen gur Bahl ber Ratholifen in Seffen hatten baber im Winter 1872 mindeftens 70 protestantische Theologen in Gießen fenn muffen.

In ftetem Rudgange ift fcon feit mehreren Cemeftern Dunden begriffen. Roch im Winter 1872 gabite es 1219 Etubirenbe, im letten Commer nur noch 1012. Gang immens ift ber Rudgang ber bortigen theologischen Falultat. Währenb fie noch vor 10 Jahren eine ber blubenoften in Deutschland war und gabireiche Nichtbapern nach München jog, fant ihre Brequeng icon gleich nach 1870 auf etwa 100 Ctubenten und tablte im verfloffenen Commer nur noch 75 (gegenwärtig 80). Der eine Rame Dollinger erflart bieg vollständig. Der fonft unter ben fatholischen Theologen fo boch gefeierte Lehrer ber Rirchengeschichte wie auch Brofeffor Friedrich traurigen Unbenfens fundigten gwar noch immer Borlefungen an, aber es find ftets nur außerft menige, oft nur acht ober neun Berfonen und gwar Richttheologen, welche bei Erfterem horen, mabrend ber Lettere fein Colleg mehr ju Ctanbe bringt. Gehr bemerfenswerth ift die Ubnahme ber fatholifchen Theologen in Tubingen, wo anberfeits bie ausländischen protestantischen Theologen jugenommen haben, mahrend die Bahl ber gebornen Burtemberger auch um 15 fich vermindert bat. Chebem war Die bortige fatholifche Fafultat neben Münfter Die befuchtefte in Deutschland, im Binter 1872 gablte fie noch 121 Ctubenten, im letten Cemefter 83. Unfere protestantifche Quelle bemerft baju, biefe Bahrnehmung fei um fo auffallender, ba boch Die bertige Fafultat fo vorsichtig fich jum vatifanischen Concil geftellt babe.

In bedeutender Zunahme ift die Universität Würzburg begriffen; im Commer 72 zählte sie 765, im barauffolgenden Binter 827, im Winter 1873 schon 872 Ctudenten und jest ift die Zahl auf 890 gestiegen. In Würzburg finden sich 458 Mediziner (gegen 299 in Berlin, 400 in Leipzig). Die medizinische Fakultät in Würzburg ist daher augenblicklich die besuchteste in ganz Deutschland. Die katholisch theologische

Kafultat gabite 137 Studenten, barunter 89 Richtbage Der hochften Frequeng in Bezug auf bas theologische Etubinen erfreute fich Munfter. Dort waren im letten Cemefter in Bangen 442 Etubirenbe immatrifulirt gegen 334 im Jahre vorber. Bur theologischen Kafultat gehörten 235, bavon 218 Breugen und 17 Dichtpreußen; von ben 207 Philosophen batten 54 bie Berechtigung theologifche Borlefungen gu boren; fo bağ bie munfterifche gafultat im Gangen 289 Buborer gablt. Unwillfürlich benfen wir bei biefer Rotig an 2 oben ermabnte Universitäten, Beibelberg und Bonn. Auf Dieje 235 Theologen mit 218 Julandern in Munfter fommen nämlich gegenwartig bloß 4 ordentliche Profefforen ber Theologie, alfo bie Salfte ber Profefforen an ber protestantifch theologifden Rafultat in Seibelberg mit fage und ichreibe 20 Buborem und 13 Inlandern, und gerabe ebenfo viele Profefforen ale in Bonn auf Die bortigen 11 "altfatholifden" (barunter bloß 3 inlandifche) Theologen fommen. Das gibt mannfafachen Stoff jum Rachbenfen.

Doch man fonnte fagen, ein folches foloffales Difberbaltniß beruhe nur auf einzelnen gufällig eingetretenen ertremen Berhaltniffen. Bir wollen baber einmal gufeben, wie nich Die Babl ber protestantifchen und ber fatholifden Theologie-Studirenden gu ber ihrer betreffenden Brofefforen ftellt. Die Babl aller Theologen an ben 17 protestantischen Fafultaten ber Theologie betrug in Winter 1873 1819, nahm aber wieber im verfloffenen Commer um 72 ab, betrug mitbin im letten Gemefter nur 1747. Manchen unferer Lefer wird es intereffiren, wie und auf welche Univerfitaten fich biefe Babl vertheilt. Leipzig gablte 381 protestantifche Theologen, Tubingen 277, Salle 208, Erlangen 166, Berlin 139, Böttingen 96, Bena 95, Bonn 62, Riel 60, Ronigobera 58, Strafburg 54, Marburg 47, Breslau 41, Roftod 35, Greifemalbe 26, Beibelberg 20, Giegen 12. Rach unferer Renntniß bes Univerfitatemefens, und bei Berudfichtung baß bie obengenannten protestantifchen Kafultaten großentheile an

febr wichtigen und reich botirten Univerfitaten fich finben und Daß einige berfelben feit 3abrhunderten als Burgen bes Broteftantismus gelten, glauben mir nicht zu boch zu greifen bei ber Annahme, daß bie Babl ber fur bie 20 protestantischen Theologen in Beibelberg wirfenden ordentlichen Brofefforen, 8 namlid, im Durchichnitte fur jebe ber genannten 17 Fafultaten angenommen werben fonne. Das gabe alfo in Cumma 136 ordentliche Brofefforen der protestantischen Theologie in Deutschland auf 1747 Theologen, macht alfo auf jeden Profeffor 12-13 Buborer. Bergleichen wir bamit ben Ctanb ber fatholifchen Fafultaten. Ihrer gibt es im Gangen (NB. von Dem fonigl. Lyceum Sofianum, welches Die Evangel. Luther. Rirdenzeitung ale 21. Univerfitat aufführt, feben wir bier aus gewichtigen Grunden gang ab) fieben: Munfter mit 289 Theologen, Bonn 121, Brestan 100, Tubingen 83, Burgburg 137, Munchen 75, Freiburg 80. Muf Diefen 7 Universitäten befinden fich alfo gujammen 885 Theologen. Der orbentlichen Profefforen ber fatholifchen Theologie gibt es aber gegenwärtig in Dunfter 4, in Bonn 1 (!), in Breslau 5, in Tubingen 5, in Burgburg 5, in Munchen (neueftene) 7, in Freiburg 5, alfo gufammen 32.

Mithin fommen auf jeden derfelben c. 30 Theologen, ober mit anderen Worten, Die theologischen Fakultaten ber Protestanten find ungefahr 2½ mal fo gut befest als die der Ratholifen.

# Paragraph 131 des Reichsftrafgefesbuches.

Wer die Geschicke der Tagespresse mit einiger Aufmertfamteit verfolgt hat, wird fich bes ungeheuren Auffehens er innern, welches ber gegen Bfingften 1873 in Die Deffente lichfeit gelangte Entwurf eines Reichspreggefenes erregte. Bei allen Blattern, welche einen Reft von Gelbstanbiafett und Gelbstachtung fich bewahrt hatten, bis gu ber Grenge, wo die Benfionaire bes Reptilienfonds anfangen öffentliche Meinung ju machen, begegnete bie von der preußifchen Regierung ausgearbeitete und bem Bunbegrath unterbreitete Borlage allgemeinem Staunen, allgemeinem Entfeten, allgemeiner Entruftung, und zwar brangte fich die beachtenswerthe Wahrnehmung auf, bag bie Kritif gerade bei ben fonft gahmern Drganen am icharfften ausfiel. Ihren herbsten Ausbrud fand Dieje Stimmung ber Journalistif wohl in nachstehenben Bemerfungen ber "National=Beitung", bamale noch Organ des linfen Klügels der Nationalliberalen:

"Bor einer Anzahl Wochen burchlief ein Zeitungs-Inferat bie Tagesblätter, nach welchem unter turzer Schilberung preußischer Preßzustände von einem radital bemofratischen Blatt ein Dien stmann als Zeitungs-Redakteur gesucht wurde. Im auswärtigen Amt ist ein Rath etatsmäßig angestellt mit ber Berpflichtung, alle Preßvorkommnisse, von benen er glaubt, baß sie seinen Chef interessiren könnten, diesem zu unterbreiten. Der Rath legte seinem Chef jenes Zeitungs-Inserat vor. Es machte großen Einbruck. Eine Tagespresse, von lauter Dienstmännern redigirt — mit ber ließe sich regieren

Bie gelangt man gu einer folden? und quetommen. Salt! ich hab's. Offenbar mar bisher ber Beruf ber Beitungs: foreiber nech ein in mander Sinficht erträglicher, unb baber tam es, bag Danner von Renntniffen und begwegen freilich auch mit bisweilen unbequemer Rechthaberei, Manner von patriotifder Ueberzeugung und begwegen freilich auch mit seitweise auftretenber Oppositionsluft fich bicfem Beruf wib: meten, tropbem feine außerlichen Ehren ihm minten, tropbem er die Rerven gerruttet, bie Gefunbheit angreift, etwa gleich bem Beruf eines Borgelliners ober Glasichleifers. Die ware to, wenn man ein Brefgefet ju Stanbe bringen tonnte, bag et teinem anftanbigen Deniden mehr einfallen follte, fich ber Tagespreffe gu mibmen, fonbern nur Dienstmannenaturen fich bereit finden liegen, bor bem Inferatentheile bem Bublifum einigen unicablichen Sofuspotus und Bind vorzumachen? Go ungefahr benten wir une bie Entstehung bes bem Bunbes: rath jugegangenen Reichsprefgefebentwurfe."

Inebefondere mar es ber S. 20 ber in Debe ftebenben legislatorifden Leiftung, welcher ber einstimmigen Berurtheilung anheimfiel. Derfelbe lautete: "Ber in einer Druds idrift bie Familie, bas Gigenthum, Die allgemeine Wehrpflicht ober fonftige Grundlagen ber ftaatlichen Ordnung in einer Die Sittlichfeit, ben Rechtefinn ober bie Baterlandes liebe untergrabenben Beife angreift, ober Sandlungen, welche bas Befet ale ftrafbar bezeichnet, ale nachahmungewerth, perdienftlich ober pflichtmäßig barftellt, ober Berhaltniffe ber burgerlichen Befellichaft in einer ben öffentlichen Brieben gefährbenben Beife erortert, wird mit Befangniß ober Keftungehaft bie ju zwei Jahren beftraft. - Wer Die im S. 166 bes Strafgefegbuches fur bas beutiche Reich vorgefebenen Sandlungen mittele ber Breffe verübt, wird mit Befangnig nicht unter brei Monaten und bis gu vier Jahren beftraft."

Anknupfend an ben officiofen Commentar ju biefem Baragraphen ichrieb die bemofratische "Frankfurter Zeitung":
"Die Regierung verlangt fog. gesehliche Mittel, um bas

mas fie für "verberbliche Agitationen" erflärt, unterbruch und nieberhalten zu konnen. Das allgemeine Strafgeff reicht ihr bagu nicht aus. Der Journalift tann fich biefe entziehen. Er butet fich vor Beleibigung ber Beborben, prebigt feinen Aufruhr, er verbreitet nicht wiffentlich falfc Thatfachen, er verlett feinen Baragraphen bes gemeine Rechte, aber - bie Regierung mochte ibn bennoch paden, ben er agitirt in einer ihr verberblichen, in einer ihren Schablone von Recht und Sittlichkeit entgegengeschten Beise. Co unter ftellt man ben Journaliften und bie Journaliftit unter ein befonberes, ausnahmemeifes, bratonifches Befet, man entzieft ihm bie Burgichaften, welche bas gemeine Recht ben übrigen Burgern bietet, man fertigt eine Schlinge fur ibn an, bie fich jeben Augenblid zuziehen laft, wenn er fchlechtgefinnte Artifel fcreibt ober jum Abbrud bringt, und man ubt Rud. fichten bem -- gutgefinnten Nebatteure gegenüber, ber bie Rechisorbnung bes Fürften Bismart und bes Grafen Roon für bie beste in ber Belt ertlart."

Die (inzwischen eingegangene) "Spener'sche Zeitung" (rechter Lügel ber Nationalliberalen) iprach sich folgenders maßen aus: "Wenn ein scharses Repressivspitem nicht in Willfür und Unterdrückung ausarten soll, so muß vor allem flar und präcis angegeben werden, was reprimirt werden soll. Ja, je schärser die Nepression ausgeübt wird, besto flarer müssen die Grenzen des zu strasenden Bergehens sestgesellt werden. Damit halte man nun den Wortlaut des §. 20 zusammen. Das ist ein Kautschufparagraph der schlimmsten Art, und wir rerstehen es faum, wie ein Jurift ihn formuliren fonnte!"

In ber bereits citirten "National-Zeitung" las man: "In bem §. 20 ift ein Paragraph zugefügt, welcher an Dehnbarkeit alles in biefer Beziehung je Dagewesene übersteigt, ber ben Saß- und Verachtungsparagraphen und ben Kanzelstrasparagraphen und was sonft von biefer Art et gibt, in einem Ertraste von Vollständigkeit ohne Gleichen rereinigt. Mit biesem Paragraphen in der Hand ließe sich zu

Beiten fast jede Bemerfung über Tagesfragen mit Gejängniß belegen, und am meisten bann, wenn fie gerade aus bem Gefühl für Sittlichfeit, Rechtöfinn und Vaterlandeliebe' herrorgegangen mare."

Einige Tage nach bem Befanntwerden des Entwurfs eichlen denn auch eine Colleftiv-Erflärung von rierundzwanzig Beliner Blättern, in welcher ausgesprochen wurde, daß "das bloße Jutagetreten der preußischen Borlage auf das stmerzlichste nicht von der Presse allein, sondern von der ganzen Nation empfunden worden" sei. Bezüglich des §. 20 biefes: "Die Definition der Bergehen und Verbrechen entbehrt der schaffen Begrenzung, welche die erste Ansorderung an ein Etrasgeses ift, und stellt statt dessen allgemeine Säße auf, welche nach subjektiver Willfur gedeutet werden können."

Forscht man nach der Ursache all dieser Entrüstung, der auch die nationalliberale Publicistif einen so volltönenden Ausdruck geben zu dürsen glaubte, so war für die liberale Journalistif dabei wohl zunächst die Erinnerung an das Seule mir morgen dir" maßgebend, es tritt aber dabei auch ein böchst bemerkenswerthes psychologisches Moment hervort der ganze Entwurf seste viel Berachtung der Presse toraus, erinnerte an das geslügelte Wort "ich fann sie mir alle sür einen Thaler fausen". Und wenn nicht für einen Ibaler — die Zeiten sind theurer geworden — so doch viellicht um den Preis des Wegsalles der Caution und der Eumpelsteuer? Wenigstens konnten die Berliner Oficiösen gar nicht begreisen, daß man dieses materielle Moment so wenig betont finde!

Die Neußerungen des Unwillens, welche ber preußische Bufgesetz-Entwurf hervorrief, hatten auch Die Wirfung, daß die Literaten des Berliuer Brefbureau's (Seftion des Menßern und Seftion des Innern) wegen der Frage der Baterschaft fich in die Haare geriethen. Insbesondere unternahm, während die "National-Zeitung" schlanfweg von dem "Entwurf Bis-marl's" redete, die Bremer "Weser Zeitung" -- des Reichs-

fanzleramtes allzeit getreuer Knecht — ben Bersuch, ben Fürsten Bismarf von bem Berbacht, baß er ber Bater bes preßzgeseslichen Kindes sei, zu retten. Der Umstand, meinte bas Blatt verschämt, daß ber Entwurf die Unterschrift bes Fürsten Bismarf trage, beweise feineswegs gegen die Auffassung, daß ber Entwurf, wie berselbe vom preußischen Staatsministerium beschlossen sei, die Zustimmung bes Reichsfanzleramtes nicht gefunden habe; es sei ja benkbar (!), daß, da Fürst Bismark ben Widerspruch im preußischen Staatsministerium gegen ben im Reichsfanzleramt aufgestellten Entwurf nicht habe überwinden können, er sich entschlossen habe, diesen (ben vorzliegenden) Entwurf einzubringen und die Frage zur legislativen Erledigung zu stellen.

Der preußische Entwurf erlangte die Zustimmung des Bundesrathes nicht und gelangte in Folge bessen in der Frühzighrs-Session des Reichstages nicht mehr zur Berathung. Erst ein volles Jahr später trat die Reichstegierung abermals mit einer Preßgeset Borlage an den Reichstag heran, deren §. 20 folgendermaßen lautet: "Wer mittels der Presse den Ungehorsam gegen das Geset oder die Verletung von Geseten als etwas Erlaubtes oder Verdienstliches darstellt, wird mit Gefängniß oder Festungshaft bis zu zwei Jahren bestrast. Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Geldstrase bis zu 600 Mark ein. Wer die im §. 166 des Strassgesethuches für das deutsche Reich vorgesehenen Handlungen mittels der Presse verübt, wird mit Gefängniß nicht unter drei Monaten und bis zu vier Jahren bestrass."

Die Preßgeset : Commission des Reichstages hatte auch diesen Baragraphen gestrichen und das Plenum lehnte den selben demnächst mit allen Stimmen gegen die einzige Stimme des Abgeordneten Grafen Eulenburg ab. Dennoch fam das Reichspreßgesetz zu Stande und ift am 1. Juli 1874 in Kraft getreten.

Wenn die Reichsregierung bei ihrem Bergicht auf ben \$. 20 davon ausging, baß die vorhandenen ftrafrecht

lichen Bestimmungen hinreichende Handhaben zu einer ihren Intentionen entiprechenden Wahrnchmung der Prespolizei darsbien, so hat sie sich in diesem Punste jedenfalls nicht gestent. Namentlich ist es der §. 131 des Reichsstrafgeseysbuches, welcher sich in den zahllosen Presprozessen unserer Gulturlampis" = Aera als der "große Sach" bewährt hat, von welchem der geistreiche Abgeordnete Windthorst seiner Zeit im prensischen Landtage mit Bezug auf eine maigesesliche Strasbestimmung sprach.

Ich habe vor Kurzem aus Anlaß ber Rede Difraeli's auf dem Lord = Mayors = Bankett vom 10. November einige Betrachtungen über das Maß ron bürgerlicher Freiheit, welches dem Preußen zusteht, veröffentlicht') und als einen der Gründe, welche dieses Maß als ein sehr bescheidenes erscheinen lassen, die dehnbare Fassung und ertenzive Auslegung einzelner strafrechtlicher Bestimmungen bezeichnet. Zu diesen Bestimmungen gehört an einer Stelle der §. 131. Wer in der Lage ist, die Rechtsprechung bezüglich des genannten Paragraphen zu verfolgen, wich sich der Ueberzeugung unmöglich verschließen können, daß die Handhabung desselben in zahlreichen Fällen eine solche ist, welche der Absicht des Gesetzgebers nicht entspielt und das verfassungsmäßige Grundrecht der freien Meinungsäußerung illusorisch zu machen droht.

Jur Erbringung dieses Nachweises bedarf es nicht der frinichen Beleuchtung einer mehr oder minder großen Anzahl von auf Grund des §. 131 ergangenen Erfenntnissen; es zenügt dazu eine kurze Erörterung der Kriterien dieses Parastadben. Die Anwendung auf die fast tagtäglich zur Absurbeilung gelangenden Fälle kann selbst dem juristischen Laien nicht schwer werden.

Der S. 131 bestimmt : "Ber erbichtete ober entstellte

<sup>1) &</sup>quot;Ein Bort über burgerliche Freiheit und Rechtofdug in Breugen." Runchen, Berlag bes Literarifchen Inftitute von Dr. M Guttler

Thatsachen, wissend, daß sie erdichtet ober entstellt find, öffent lich behauptet ober rerbreitet, um badurch Staatseinrichtunge ober Anordnungen der Obrigseit verächtlich zu machen, wie mit Gelöstrase bis zu 200 Thaler oder mit Gefängniß bis zwei Jahren bestraft." Rechtsvorgänger des §. 131 war beitelberusene §. 101 des preußischen Strasseschuckes wielberusene §. 101 des preußischen Strasseschuckes wielberusen sie genannte Habe und Berachtungsparagraph, wie durch mit Geldbuße bis zu 200 Thalern oder mit Gefängnte bis zu zwei Jahren bedroht wurde "wer durch öffentliche Schauptung ober Berbreitung erdichteter ober entstellter That sachen, oder durch öffentliche Schmähungen ober Berhöhnungen die Einrichtungen des Staates ober die Anordnungen der Obrigseit dem Hasse oder der Verachtung aussetzt."

In ben Motiven gum S. 131 (S. 129 bes Regierungs Entwurfee) wird nun bemerft: "Der S. 129 (fpater S. 131) fchrantt ben Thatbestand bes \$. 101 bes Breußischen Strafe acfetbuches auf bas Erheblichfte ein. Derfelbe erforbert, bas berjenige, welcher bie erdichteten ober entstellten Thatsachen behauptet oder verbreitet, in der Abficht gehandelt habe, Staatseinrichtungen ober Anordnungen ber Dbrigfeit verachtlich zu machen. In Diefer Ginfchrantung entspricht ber Bara. araph dem Bedürfniß und rermeidet die Wefahr ron Ueber-Wenn biergegen behauptet wird, .eine von Idreitungen. ber Achtung des Bolfe getragene Berfaffung und Bermaltung bedürfe jur Aufrechterhaltung ihres Ansehens feiner Strafbestimmungen, auch fei wegen ber bei ben Procegrerhandlungen porfommenden Mergerniffe bas Beilmittel fast noch fcblimmer ale pas lebel', fo hat diefer Einwand nur ba, wo es fich bloß um Rritif und Urtheil handelt, feine Berechtigung. Dan wird jugeben muffen, bag bas Befen ber Deffentlichfeit bei ftaatlichen Ginrichtungen fur die Regierung und für Die Regierten bas Beburfnig und bas Recht öffent. licher Beurtheilung begründet und je fcmieriger ce ericheint, Die Grengen gulaffiger ober ungulaffiger, nublicher ober icablicher Aritif nach ber einen wie nach ber anbern Eine ju gieben, um fo mehr wird man es ber gefunden Meinung bes Bolfes überlaffen fonnen, ber Form nach ichranten= lojen Angriffen felbit bas Urtheil ju fprechen. Undere verhalt e fic aber mit ber Behauptung von Thatfachen. Benben Dagregeln ber Regierung , welche bas Wohl und Bebe Aller betreffen , burch Behauptung bestimmter verwenfider That jachen in ihren Motiven und 3meden verbidtigt, fo wird bie Befährdung ber Rechtsordnung fogar in ber Regel großer fenn, als wenn es fich um irgend welche Betlegung bestimmter Brivatrechte banbelt. Mus biefen Grunben fonnte Die im §. 101 bes preußischen Strafgesegbuches gegebene Etrafbestimmung nicht völlig befeitigt werben. Mit ber fich aus bem Borbergebenben ergebenben Ginichran= fung auf Angriffe verlaumberifder Ratur fonnten ale Begenftant berfelben alle ,Ginrichtungen bes Ctaates und Anordnungen ber Dbrigfeit' bezeichnet werben, ba folche Un= griffe überall ftrafwürdig erfcheinen."

Bu bem Thatbeftande bes S. 131 gehören alfo gemäß ben vorftebenben Motiven in Berbindung mit bem Bortlaute bet Baragraphen folgende funf Rriterien: 1) muß eine Thatfache behauptet ober verbreitet, 2) muß biefe Thatfache erbichtet ober entftellt, 3) bie Behauptung ober Berbreitung wider befferes Biffen geicheben, 4) burch die Bebauptung ober Berbreitung eine Staatseinrichtung ober Unordnung ber Dbrigfeit verächtlich gemacht und 5) bierauf bie Abficht bes bie Thatfache Behauptenben der Berbreitenben gerichtet gewesen fenn. Das Rriterium ud 4 fest bann wieder voraus, daß eine "Einrichtung bes Etaate" ober "obrigfeitliche Unordnung" entweber ausbrudlid genannt ober boch aus bem Bufammenhange erfictlich und ferner, daß die mitgetheilte Thatfache objeftiv geeignet fei, Die Folge (eine Staatseinrichtung zc. verachtlich an machen) berbeigufubren.

An erfter Stelle wird fonach die Anwendbarfeit bes 8. 131 bedingt burch bas Borbringen einer concreten That-

fache, b. h. eines angeblich Geschehenen, jur Grifteng & langten, welches fo individuell bezeichnet ift, bag es ro andern Greigniffen unterschieden und bemgemäß als mah ober unwahr erfannt werben fann. Allgemeine Urtieile Meinungen und Raisonnements gehören nicht hierher; felbi eine maßlofe Rritif von Regierungehandlungen fällt unte ben Paragraphen nicht. Weiter ift festzuhalten, baß fur bi Beautwortung ber Frage, ob die in Betracht fommende That fache eine mahre ober unmahre fei, lediglich die auf Grent objeftiver Prufung gewonnene Erfenntniß des Richte.s, niemals aber irgend ein Parteiftandpunft ober bie Anichen ung des jeweilig herrschenden Spftems maßgebend fenn barf. Es fann baher noch riel weniger Cache bes erfennenben Berichtes fenn, über die Richtigfeit ober Unrichtigfeit einet ausgesprochenen Urtheils zu befinden, indem es die indiduelle Unficht des Ginzelnen feiner Cognition unterwirf und etwa abweichende Meinungen für Erdichtungen oder E.t. stellungen erflärt. Endlich ift es in allgemeinen Rechtsgrund fapen begründet, baß ber jur Unwendung bes §. 131 er forderliche dolus - das Wiffen, daß die rorgebrachte That fache unwahr fei, und bie Abficht, burch die Borbringung eine Staatseinrichtung oder obrigfeitliche Anordnung ret ächtlich zu machen - nicht einfach prafumirt werber darf, fondern daß bestimmte, objeftiv marnehmbare Beweis momente vorliegen muffen, welche jene Unnahme rechtfertigen

Es ift eine nicht zu rerfennende Ihatsache, daß in lette Zeit die Rechtsprechung in Sachen bes in Mede ftehenden Paragraphen mehr und mehr von der Linie der vorstehenl entwickelten Gundjätze sich entjernt. Namentlich wird (wi in dem oben citirten Schristchen bemerkt) die Grenge zwischer dem Bordringen einer Thatsache und dem Abgeben einer Urtheils oder der Aleuserung einer Meinung keineswegt mit genügender Schärse innegehalten; an Stelle der objektiven Eruirung der von der Anflage zu erweisenden Unwahrheit einer thatsächlichen Behauptung tritt nicht selten

ine bodft individuelle Auffassung bes urtheilenben Richtes, und die Feststellung bes Dolus beschränft sich in untreichen Fallen auf die Erwägung, daß nach dem Bilmugegrade bes Ungeflagten und ber Tendenz bes Blattes "nicht zweiselhaft" senn könne, daß die Behauptung wider beines Wiffen und in der Absicht, Staasseinrichtungen versätlich zu machen, vorgebracht worden sei.

Der Comerpuntt Des hier erörterten, fur unier offents lides Leben bodit bedeutjamen Momentes liegt erfichtlich in bm erften Rriterium bes S. 131. Es ift eine Lebensfrage für bie reriagungemäßige Freiheit ber Meinungeaußerung, bağ ber Untericbied gwijchen ber Behauptung einer Thatjache und ter Musubung einer Rritif auf bas ftrengfte festgehalten merte. Gelbft bie gesetgebenben gaftoren ber Reaftiond. periode ber funfgiger Jahre (Die jogenannte Landrathes fammer) baben fich biejen Ermagungen nicht rerichtoffen. Eo bemerite Die Commiffion ber erften Rammer gu bem ihr borgelegten Entwurf eines Wejeges über Die Breffe vom 4. Legember 1850 \$. 66: "ie mehr die Staatsgewalt als felde und ihre einzelnen Organe es fich gefallen laffen muffen, fich wegen ber von ihnen ausgehenden Alte einer Prufung und Kritif in ber Preffe unterworfen gu feben beno ftrenger wird die Gesetgebung bahin wirfen muffen. taf die Breffe bei biefen ihren Besprechungen nicht erft Thatjachen erfinde, und Dieje bem Ctaate oder ber Ebrigfeit andichte, um auf Grund folder faliden ober empellten Thatfachen die Ginrichtungen bes Staates ober die Anordnungen ber Obrigfeit bem Saffe ober ber Beradmng preisgeben ju fonnen."

Eine Rechtsprechung, welche bie Grenzen ber in Rebe nebenden Strafbestimmung nicht strenge festhält, fündigt baster nicht nur gegen Wortlaut und Geist dieser Bestimmung selbit, sondern sie fällt auch in die Anschauungen einer Geietzebunge Periode gurud, welcher der dehnbare Haff und Berachtunge Paragraph entsprang, confisciat die Freis

heit der Meinungsäußerung ju Gunften einer Art ftaatlice approbirter Normalmeinung, fest sich mit den Elementar- Principien der Preffreiheit in Widerspruch und hat einen Zustand der Nechtsunsicherheit zur Folge, der mit unerträge lichem Druck auf unserm öffentlichen Leben laften wurde.

3m Dezember 1874.

3. 3.

#### VI.

### Bur Affaire Kullmann.

herr Begirtegerichteargt Dr. Bogt, Mitglieb bes Rreismebicinalausschuffes in Burgburg, erklarter Alttatholit unb glubenber Berehrer Bismarte, bat in feinem Gutachten aber Rullmann's Burechnungefähigfeit conftatirt, Rullmann geige physiologisch einen pragnant entwidelten Quertopf. Bir finb weit entfernt, bie Berfonen welche mit biefer phpftologifchen Ausstattung begabt finb, eo ipso für unzurechnungefähig ju halten, ober fie mit ber allerbinge vollegangigen Rebeweife an fich icon fur halbe Berrudtheit gelten ju laffen. Dagegen ift es eine allgemeine Annahme, bie ale folche zuverläffig auf conftanter Erfahrung beruhen wirb, bag biefe phofioles gifche Bilbung eine leibenschaftliche, rechthaberifche und ftorrige Gemutheanlage zu begleiten pflegt. Ber im gemeinen Leben einen Andern einen Quertopf nennt, wird ohne Beiteres babin verftanben, bag er bie vorgenannten Charafterguge von ihm aussagen, etwa nebenbei ale Sonberling ihn bezeichnen Denn gulett führt ein ungebrochener und ausgewachs fener Gigenfinn auch bei fonft gefunber intellettueller Begas bung ju ichiefen Urtheilen. Wir wieberholen, bas Mues begründet an sich keine Unzurechnungsfähigkeit; benn der Mensch kann und soll sich zum Meister seiner Gemüthsanlage machen. Bohl aber erfordert die bezeichnete physische und Gemüthsebisposition, wenn sie sich nicht besestigen und verhärten soll, in den Jahren ber Kindheit und der Jugend die sorgsältigste hänsliche Erziehung, und wer da meinen könnte, deren Mansel könne durch den Schulbesuch erseht werden, dürste so wenig Pädagoge als Psychologe senn. Gine solche Erziehung hat Kullmann aktenmäßig nicht genossen, er war, soweit es das Elternhaus angeht, eher verwahrlost. Und dieser Umpfand vermindert sehr wesentlich die Schuld seines leidens schillichen Charakters, wie ihn gleichfalls eine Reihe früherer Borgänge zur Evidenz constatirt hat.

Un ber Leibenschaftlichfeit, als einem hervorstechenben Charafterguge Rullmann's ift einmal bie fatholifche Religion fomobl, ale bas Reichstagecentrum burchaus unichulbig. Aber, fagt man, wenigftens bas lettere bat biefer Leibenichaftlich= feit bie Richtung wiber eine bestimmte, politisch bochft be= beufenbe Berfon gegeben. Dagegen ift es erftene evibent, bag Rulmann nie mit irgend einer Berfonlichfeit bes Reichstags-Centrums in Berbindung ftanb. Daber beruft man fich auf bie Beiftesverwandtichaft ber "Germania" mit bem Deiches tagecentrum, bee Galgmebler Mannervereins mit ber Bermania, welche in bemfelben jum Lefen aufliegt, und Rull: mann's mit bem Galgwebler Mannervereine. Run, aus ber Germania, aber ebenfo gut aus jeber liberalen Zeitung tonnte Rullmann berauslefen, bag Bismart ber bervorragenofte Gegner feiner Bartei"1) mar, bie ihrerfeite nichte von ihm wußte. Mebrigt noch ber Beweis, bag und mo Reichstagscentrum ober Bermania mittelbar ober unmittelbar, offen ober burch bie Blume, gefolgert habe : "Bismart ift bas Saupt ber gegnerifchen

<sup>1)</sup> Der "Frattion!" Uebrigens ift bie betreffenbe Ungabe bes Gurfie Bismart in ber Sigung vom 4. Dezember etwas gang Reues ges wefen. Riemand hatte zuvor von einer folchen Aeugerung in ber Unterredung zwischen bem Furften und bem Attentater gehört.

Partei, alfo foll und barf man ihn ermorben." Bier abift an einen Beweisantritt im Ernfte gar nicht zu bentem Und gleichwohl muß Rullmann fo gefolgert haben, um 3 feinem Berbrechen ju ichreiten. Doch nein, er mar gurechnunge fabig; er mußte, bie Logit, welcher ich bier folge, ift nicht bie Logit meines Bemiffens, fonbern bie Logit meiner Leibenfcaft; er mirb fich nicht gefagt haben: alfo barf ich ihn ermorben. -- fonbern: befrwegen will ich ihn ermorben. aus einer bodit bezeichnenben Meugerung bes Schulbigen; et ertlarte, bie Ofterbeichte im letten Jahre unterlaffen gu haben, weil er fic fagte, mit bem Morbvorfate in ber Geele tonnte fie ibm bod nichts nuten. Das mar rollfommen richtig. Et geht aber baraus berver, bag Rullmann fich bewußt mar, in bem geplanten Berbrechen bem Beift und Befete feiner Rirch burdaus zuwiberzuhandeln. Geine politifde Leibenicaft fant ibm bober.

Ja, fagt man, und eben biese Leibenschaft hat ber Manner verein von Salzwebel, Piarrer Störmann an ber Spite, am gesacht und bis zum Siedepunkt erhitt. Und jedenfalls if bas Reichstags: Centrum mitidulbig, benn — wenn es nich eristirte, batte fic Rullmann nicht bafür echauffiren konnen An bie illustre Logik bieser letten Anklage verschwenden wi kein Bort. Bir beleuchten bie erftere.

Buerft in Bezug auf bie Perion bes Pfarrers Stormann Da ift nur eine gang flüchtige Begegnung mit bem Attentater teine nur irgend specielle Beziehung nachgewiesen. Dem Burg lurger Schwurgericht lagen außerbem willfurlich berausgeriffen Brudflude aus einem Concepte bes Pfarrers vor. Es if nicht einmal conflatirt, ob tiefer Entwurf wirklich zum Bor trage fam. Kullmann ielbst bat eine einzige Rebe bes Pfarrers vor. Siermann gebort, in welcher fich berfe be erft recht ex professo vo: religiösen und politischen Erdrerungen enthielt.

"Ru fo mar bod ber Pfarrer Stormann im Uebriger ein Sanatifer. Er fanatifrte ben Mannerbund, ber Manner bund fanatifrte ben Rulmann." Gelb't menn bem fo mare mas tounte af the Reidstage Centrum? Aber es ift ben nicht fo. Man bar mar in Burgburg ben Pfarrer Stormans

Disposition fiel als bie Bunbfadel bie Thatsache ber Giffperrung Lebochoweth's.

Aber gurud gu unfern Fragmenten! Da tommt unis anbern eine gang graufige Meugerung bor, bie, aus ihren Busammenhange tenbengibe berausgeriffen, einen großen Fant tismus verrathen tonnte. Die ichnaubenbe Lowen follen bi Chriften vom Tifche bee herrn, von ber heiligen Communite tommen. Wer follte ba nicht an bie Leute benten, welch Grasmus von Rotterbam mit jo anschaulichen Farben foilbert, an bie Geftirer bee 16. Sahrhunberte, bie aus ihren Rirden und von ihren Bredigtfangeln famen mit allen Ungeichen eine friegerifc hochentflammten Muthes? Gleichwohl, bie Gade liegt biegmal völlig anbere. Die vorliegenbe Stelle bat Bfarre Störmann augenscheinlich ber 61. Somilie bes Johannes Chryfostomus (ad populum Antiochenum) entlehnt, und wollte fie nach Allem was aus ben Bruchftuden feiner Rebe, wie fie vorliegen, mit Grund vermuthet werben tann, auch in bems felben Sinne verwerthen. Sie lautet: "Rehren wir alfo ben biefem Tifche gurud, wie fenerichnaubenbe Lowen, foredbar geworben bem Teufel" (gewiß nicht burch Attentate, fonbern burch ben Gifer driftlicher Tugenbwerke). Das find bie Robre ftabe, auf welche bie Ingicht bes Fanatismus wiber Bfarrer Störmann fich ftuten tonnte.

Run, wir haben es zugestanden: es ist gefährlich, wenn die Religion als politische Parteisache aufgesaßt wird. Und diese Auffassung wird ben Katholiten beinahe mit Gewalt aufgedrängt, wenn ihre religiösen, selbst die innersten Bershältnisse das vorherrschende Thema ganzer Reichstags-Sessionen und den Stoff der politischen Gesetzgebung bilden. Wir danken Gott dafür, daß es der einzige Kullmann war, und hoffentslich auch bleiben wird, welchen diese Gesahr zu einem Bersbrecher unter dem Einstuß seiner unglücklichen und in etwas abnormen Gemüthsentwicklung hinriß.

Diese Dorfordnung ober Bogtbuch gibt ein flares von der damaligen Stellung eines reichsritterschaftlichen Grund herrn ju feinen Guteunterthanen. Da Dieje Berhaltniffe, icon fie im Wefentlichen bis jur Auflofung bes beutich Reiches fortbeftanden, dem Bewußtfeyn der dermal lebenbi Generation meiftens völlig verschwunden find, fo mochte wohl fur riele Freunde ber geschichtlichen Entwidlung unfen Berfaffungezuftande nicht unwillfommen fenn, wenn wir bi aus biefem Bogtbuche einige Mittheilungen geben. Dorfordnung gestattet nämlich einen nabezu erschöpfenben Bi in bie inneren politischen Buftanbe, wie fie mit geringen Be ichiedenheiten in vielen Sunderten, ja Taufenden fleiner reich freier Grundherrichaften bestanden, bis fie theils in Folge b Rheinbundsafte, theils ber anderen neueren Staateveranbe ungen überhaupt, von den neugebildeten fouveranen deutich Staatoforpern aufgesaugt und in beren Dragnismus ein rerleibt wurben.

Der Grundherr, Junker, wird in unserem Bogtbuche vi 1589 vielfach (Bl. 5b; 11au. s. w.) als Bogtsberr b zeichnet. Seine Dorfordnung erscheint sonach als ein Aussti seiner vogteilichen Herrlichkeit, b. h. Niedergerichtsba keit, in deren Umsang er aber wie ein souveraner Kurst ob ein die volle Landeshoheit besitender deutscher Landeshe Berordnungen mit Gesebeskraft, theils in prozessualischt theils in strafrechtlicher und polizeilicher, theils sogar privatrechtlicher Beziehung erläst. Charafteristisch für je Zeit ist der fromme Sinn, welcher den Bogtsherrn bei t Erlassung seiner Gebote und Verbote seitete. Sogleich i Eingange seiner "Ord nung" erklärt es derselbe als "Gott Besehl", wonach "jeder Obrigseit gebührt, über die ihr vi Gott besohlenen Unterthanen zu wachen und vorzusorgen daß "christliche reine Religion"), gute Polizei, Recht un

<sup>1)</sup> Der Junter gehorte ber lutherifchen Confession an: Bl. 3. meter Pfarrer ju Reunstetten auf bie Burttembergifche Rirchenordnu

ben Berluft bes Gemeinbeburgerrechts (Bl. 3° "von Bur recht und Abzug"), die aber wegen des oben erwä Defektes von Bl. 4 nicht ersichtlich sind'). Daffelbe gil der Erbhuldigung, von welcher nach Ausweis des sters auch auf Bl. 4 gehandelt wurde. Auf Bl. 5° sind sodann ein Berbot, ohne Genehmigung der Herschaft "Hoffarten" (Hoffahrten, Hoffahren)") oder "Hogenossen" in die Behausung 'auszunehmen"), und Borschrift über ein Handgelöbnis des Gehorsams, ne der Bogtsherrschaft von den Dienstsnechten im Orte un den ledigen Fledens. Sohnen (Bürgers. Söhnen) bi reichung des 14. Jahres zu leisten war.

Bon besonderer rechtsgeschichtlicher Bedeutung fit zunächst folgenden Bestimmungen über die Gerichtsfassung und das prozessualische Berfahren. 2 bes Defettes von Bl. 6 ift der zusolge des Registersselbst enthaltene Schultheißen und Richter Eiderfindlich. Aus dem noch auf B. 56 stehenden Anfanz hierauf bezüglichen Bestimmung ersieht man jedoch so daß Schultheiß und Gericht den Gerechtigkeiten des 2 berrn "nichts abgehen, schmalern, noch entziehen laffen dern dieselben mit allem Fleiß handbaben sollen." Als Gerechtigkeiten werden eben daselbst genannt: "Fre

<sup>1)</sup> Aus einem im 3. 1787 gefertigten Auszuge aus ber Dorfo von 1389 ergibt fic, bag bie Aufnahme Frember ale Burger ? Genehmigung ber herrichaft abbing; auch mußten bie neuen einen Erbhulbigungeeit ichmeren und 6 fl. fur bie Aufnabirechten.

<sup>2)</sup> Hoffarten: veryl, die Beschriftung der Landselen im E piegel III 43 S. 6, als Leute: ...die komet und varet nise und no hebbet neu egen im me lande."

<sup>3)</sup> In bem Antjug von 1787 beifen bergleichen Berfeuen "Berf fie mußten ein Schap . und Schrimgele bezahlen.

<sup>4)</sup> frevel, febr bert in ber Betentung von Strafgelb für Bergeben; Cunten Bl. 369 489.

flagen hatte, ein "Drt" eines Gulbens, b. h. einen Bieri quibeni) "au Rlaggelb auflegen", b. h. ale Gi an bas Gericht gahlen. Alle vier Bochen, und nicht eber, foferne Cachen und Parteien vorhanden find, ein & gericht (Bl. 7ª) gehalten werben, b. h. ein außergen liches, fonft fogenannt gebotenes, nämlich besondert beraumtes Gericht ober Ding, ju welchem besondere ladungen an bie betreffenden Berfonen ergehen mußten einem folden "Raufgerichte" mußte ber Rlager eine mal fo hohe Bebuhr, nämlich (Bl. 9b) einen halben ! ben ale "Rlaggelb" ober "Leggelb" an bas Berid legen, alfo gleichsam beffen Sigung besonders erfaufen, aus fich ber Rame "Raufgericht" erflärt. "Raufgericht" ober "Sonbergericht" follte aud halten werben, wenn "nothige" b. h. bringenbe C vorfielen, fo bag Gefahr auf bem Berguge war, ode Frember zu flagen hatte, alfo als ein sonst sogena Wastgericht. Als ein Frember follte nur betrachtet wi wer über eine Meile von Reunstetten geseffen ift, außi bie "Noth" (Dringlichfeit) erfennbar vorhanden und mare. Als folche große nothige Sachen find name benannt: "bie Cher und Wefier (Befiher), Erbguter über gebn Gulben antreffen"?).

Das Gericht foll stets auf bem Rathhaus gehalten ben. Es wird gang in altbeutscher Beise von bem Sheißen "behegt" (gehegt) und "verbannt" (gebe Wenn bieß geschehen, sollen bie Nichter "fill und

<sup>1)</sup> Daß ein Ort = 1/4 fl. war, ergibt fich aus Bl. 3b, wofelt Gulben Strafe vier Tagen Gefängniß im Thurm, ur Ort je einem Tag und einer Racht Gefängniß glei

<sup>2)</sup> Bl. 8b: Eher und Gefiher; Bl. 9b Cher und Gefier, b Saus (Cher = ber Ehren, die Sausflur) und hofraum : Gevier, Gevierte, Quabrat; was mit vier Banben umichlof Gewiß ift es auch eine bringenbe Sache, wenn eine Befisf u. bergl. in haus und hof flatifindet.

ent nichts fagente Conjekturen bin einer indirekten, einer nicht mannten und nicht beabsichtigten, moralischen Miturhebers fer en bem Attentate bezüchtigen können: man hat ihn aber nicht jum Zeugenverhöre geladen, und ihm keine Gelegenheit port, feinen öffentlich angetafteten Ruf ebenso zu schirmen

Connente aus einem Concept einer vielleicht nicht ein= na wall gehaltenen Rebe: bas war bas Runbament, auf melbem bie Dinthe von feinem Fanatismus bem Simmel entgentus 5. Inbeffen, treten wir auch biefen Fragmenten nie! Das alfo bilbet ihren mefentlichen Inhalt? Strenge ber ale, effenbar nur an bie fatholifden Ditglieber bes Dinner reines abreffirt, über fre Laubeit gerade im innerliden, int eigentlich religiofen Leben. Dicfes, meinte ber Bierer, muffe bas Band und bie mefentlie e Grundlage ber Berinigung Vilben. Er ichieb aus bem Bereine, weil er im Bujammen a en gu blog gefellichaft" ber Unterhaltung, weil er auch ein nur politifches Bu amenhalten ohne tiefere religioje Grund oge nicht ber Te ihn bamit verbunbenen Opfer ment fant. Da mar ber "Fanatismus" bes Brieftere. Und gerabe ter Umftant, bag Rullmann im Mannervereine qu= nachft mur to Files Bier fuchte, fein religiofes Betenntnig aber nach Andweis ber gangen Aftenlage eben rein augerlich ale Barefade behandelte, ber fonnte ihn gum Berbrecher maden. "Co mar es boch wieber ber Galgwebler Dlannerverein, melder ben Sul ann politifc fanatifirt bat." Rein, es mar bie verbit e 17 3 mung, welche Rullmann in ben Dlanner= tetein mitbrachte. Unter einer rein tatholifden Umgebung ware Rellmann vermuthlich nier nehr und nicht weniger gewerben als ein lauer Rath i , wie taufend Unbere. Aber bie Berachtung, Die Gratreben, die er wegen feines, wie immer anfertiden, Meligionebefenntniffes gu ertragen batte, biefe brachten an eine pfp chologifch leicht ertfarliche Beife babin, feine Bieligi a jun beift mit aller Ginfeitigfeit als Parreifache gu bebante n. Cine folde Difposition ift in Beiten allgemeiner und bei fer Gabrung in bem Grabe gefährlicher, be dem ihr Sat er feibenschaftlich und ber Gelbftbe: mang fremb ift, wie es Rullmann allzeit war. In biefe

Difposition fiel ale bie Bunbfadel bie Thatsache ber Ginfperrung Lebochoweth's.

Aber jurud ju unfern Fragmenten! Da tommt unter anbern eine gang graufige Meugerung bor, bie, aus ihrem Bufammenhange tenbengios berausgeriffen, einen großen Fanatismus verrathen tonnte. Wie ichnaubenbe Lowen follen bie Chriften vom Tifche bes Berrn, von ber beiligen Communion tommen. Wer follte ba nicht an bie Leute benten, welche Grasmus von Rotterbam mit jo anschaulichen Farben ichilbert, an bie Geftirer bes 16. Jahrhunderte, die aus ihren Rirchen und von ihren Brebigtfangeln tamen mit allen Ungeichen eines friegerifd hochentflammten Muthes? Bleidwohl, Die Gade liegt biefimal völlig anbers. Die vorliegende Stelle bat Bfarrer Störmann augenscheinlich ber 61. Somilie bes Johannes Chryfoftomus (ad populum Antiochenum) entlehnt, und wollte fie nach Allem was aus ben Bruchftuden feiner Rebe, wie fie vorliegen, mit Grund vermuthet werben fann, auch in bemfelben Ginne verwerthen. Gie lautet: "Rehren wir alfo bon biefem Tifche gurud, wie feuerichnaubenbe Lowen, ichredbar geworben bem Teufel" (gewiß nicht burch Attentate, fonbern burch ben Gifer driftlicher Tugendwerke). Das find bie Robrftabe, auf welche bie Ingicht bes Fanatismus wiber Bfarrer Störmann fich ftugen tonnte.

Nun, wir haben es zugestanden: es ist gefährlich, wenn die Religion als politische Parteisache ausgesaßt wird. Und diese Auffassung wird den Katholisen beinahe mit Gewalt ausgedrängt, wenn ihre religiösen, selbst die innersten Bershältnisse das vorherrschende Thema ganzer Reichstags-Sessionen und den Stoff der politischen Gesetzgebung bilden. Wir danken Gott dafür, daß es der einzige Kullmann war, und hoffentslich auch bleiben wird, welchen diese Gesahr zu einem Bersbrecher unter dem Einfluß seiner unglücklichen und in etwas abnormen Gemüthsentwicklung hinris.

#### VII.

## Gin benticher Grundherr im 16. Jahrhundert.

(Mitheilungen aus bem ungebruckten Bogtbuche ober ber Dorfordnung bet Junters Bleichart von Berlichingen fur ben Fleden Neunstetten, vom 20. November 1589)

#### bon g. Bopfl.

In dem grässlich Berlichingen'schen Archive befindet sich eine ungedruckte Dorfordnung') oder Bogtbuch') für den Fleden Reunstetten, im Bürttembergischen, in der Rähe von Mergentheim, auch der badischen Städtchen Krautheim und Bocksberg, von dem Junfer Hans Bleichhart von Berslichingen, Herru zu Neunstetten und Mesheim, fürstlich württembergischen Geheimen Rathe, einem Enfel des des rühmten Ritters Göt von Berlichingen, nach ausdrücklicher Angabe am Schlusse, erlassen zu Neunstetten "am Donnerstage dem 20. Tag des Monats Novembris, im Jahr nach Christi, unsers lieben Herrn und Seligmachers Geburt 1589."

LESV.

<sup>1)</sup> Bapierhandichrift mit 56 bezifferten Blattern; am Ranbe vielfach beschädigt. Blatt 4 und 6 fehlen; Blatt 10 ift irrig, wie bas vorhergehende Blatt, ale Btatt 9 bezeichnet. Bl. 546 — 56 ents halten ein Regifter. Das Ganzeift in einen alten Bergament-Umichlag eingeheftet.

<sup>2)</sup> Die Bezeichnung "Bogtbuch und Ordnung" findet fich im Mfcpt. Bl. 53b und 54e. — Auf bem wohl erft fpater bazu gestommenen Bergament-Umfchlag fieht aber "Dorfordnung von Neunsftetten"; barunter bie gang unpaffenbe Jahrzahl 1633.

Dieje Dorfordnung ober Bogtbuch gibt ein flares Bilb von ber bamaligen Stellung eines reicherittericaftlichen Grundherrn gu feinen Gutounterthanen. Da biefe Berhaltniffe, obicon fie im Wefentlichen bis jur Auflojung bes beutichen Reiches fortbestanden, bem Bewußtfenn ber bermal lebenben Generation meiftens völlig verschwunden find, fo mochte es wohl fur viele Freunde ber geschichtlichen Entwidlung unserer Berfaffungeguftande nicht unwillfommen fenn, wenn wir bier aus Diefem Bogtbuche einige Mittheilungen geben. Diefe Dorfordnung gestattet nämlich einen nabegu erschöpfenden Blid in die inneren politischen Buftanbe, wie fie mit geringen Berichiebenheiten in vielen Sunderten, ja Taufenden fleiner reiche freier Grundherrichaften bestanden, bis fie theils in Folge ber Rheinbundsafte, theile ber anderen neueren Staateverander= ungen überhaupt, von ben neugebilbeten fouveranen bentichen Staatsforpern aufgefaugt und in beren Drganismus einverleibt wurben.

Der Grundherr, Junker, wird in unserem Bogtbuche von 1589 vielfach (Bl. 5b; 11au. f. w.) als Bogtsherr bezeichnet. Seine Dorfordnung erscheint sonach als ein Ausstuß seiner vogteilichen Herrlichkeit, b. h. Niedergerichtsbarfeit, in veren Umfang er aber wie ein souveräner Kürst oder ein die volle Landeshoheit besitzender deutscher Landesherr Berordnungen mit Geseheskraft, theils in prozessualischer, theils in strafrechtlicher und polizeilicher, theils sogar in privatrechtlicher Beziehung erläßt. Charafteristisch für sene Zeit ist der fromme Sinn, welcher den Bogtsheren bei der Erlassung seiner Gebote und Berbote leitete. Sogleich im Eingange seiner "Ord nung" erflärt es derselbe als "Gottes Besehl", wonach "jeder Obrigseit gebührt, über die ihr von Gott besohlenen Unterthanen zu wachen und vorzusorgen", daß "christliche reine Religion"), gute Bolizei, Recht und

<sup>1)</sup> Der Junter gehorte ber lutherifden Confeffion an : Bl. 3a wird ter Bfarrer ju Reunstetten auf bie Burttembergifche Rirchenordnung

Berechtigfeit angestellt und erhalten werben moge"; er bezeichnet feine Stellung feinen Unterthanen gegenüber in driftlicher Demuth und Pflichterfenntniß als ein "ichulbiges Umt", fraft beffen er "gu Gottes Chre, Fortpflangung feines beil. Evangelii und aller driftlichen Bucht und Ehrbarfeit feinen lieben Unterthanen und Sinterfaffen gu Dus, geitlicher und emiger Bobliabrt, auch Berhütung allerlei Rachtheile, Uebels und Beichwerung, fo gemeiniglich aus Unordnungen erfolgen", bie nachstehenben Capungen verfaßt habe. Diefe driftliche Befinnung fpricht fich auch wiederholt am Schluffe bes Bogtbuches (Bl. 53, 53b) aus, wofelbft ber Junfer erflart: "bann ich je endlich entichloffen, gur Erhaltung ber Ehre Gottes driftlider Bucht und bruberlicher Lieb') mit Etraf ber Lafter ernftlich barob zu halten, bamit bas lebel abgewendt, die Bojen abgehalten und geftraft, auch bie Fremben gefchirmt merben."

An erster Stelle erscheinen baber in biesem Bogtbuche (Bl. 2 und 3) unter ber Rubrit "von Gottes Bort und predigen zu hören" die Borschriften über Hochachtung bes beil. Evangeliums und bes Bortes Gottes, über die Feier der Sonns und Festtage, die Theilnahme am Gottesbienst, an der Kinderlehre u. s. w. Die Berfäumniß der Bredigt, das Spielen, Tanzen, Herumstehen auf der Gasse oder auf Plagen, oder vor der Kirche während des Gottesbienstes wird mit 1 fl. oder vier Tagen Gefängniß im Thurm bestraft?).

Bunachft folgen Bestimmungen über bie Erwerbung und

verwiesen. Außer ber "Drieherrichaft" ftand ben herren von Berlichingen in Mennstetten auch bas lanbesherrliche Recht ber "Rirchenherrschaft" (bes fog. jus eirea sacra) ju, wie bieß in einer herrschaftlichen Berordnung vom 19. Juni 1783, die Absichaffung einiger Feiertage betreffend, ausbrucklich erwähnt ift.

<sup>1)</sup> Diefe "bruberliche Lieb" als ratio legis ferendae ift icon langft außer liebung gefommen und aus ber Befetes Sprache verichwunden.

<sup>2)</sup> Bl. 36; vergl. unten Bl. 7a und bejonbere Bl. 38a.

den Berluft des Gemeindebürgerrechts (Bl. 36 "von Burgerrecht und Abzug"), die aber wegen des oben erwähnten Defektes von Bl. 4 nicht ersichtlich sind). Dasselbe gilt von der Erbhuldigung, von welcher nach Ausweis des Registers auch auf Bl. 4 gehandelt wurde. Auf Bl. 5° sindet sich sodann ein Berbot, ohne Genehmigung der Herzichaft einen "Hoffarten" (Hoffahrten, Hoffahren)") oder "Hausgenossen" in die Behausung auszunehmen"), und eine Borschrift über ein Handgelöbniß des Gehorsams, welches der Bogtsherrschaft von den Dienstsnechten im Orte und von den ledigen Fledens-Söhnen (Bürgers-Shnen) bei Erreichung des 14. Jahres zu leisten war.

Bon besonderer rechtsgeschichtlicher Bebeutung find bie zunächft solgenden Bestimmungen über die Gerichtsversfassung und bas prozessualische Berfahren. Wegen des Defestes von Bl. 6 ift der zusolge des Registers dasselbst enthaltene Schultheißens und Richters Eid nicht erfindlich. Aus dem noch auf B. 56 stehenden Ansange der hierauf bezüglichen Bestimmung ersieht man jedoch so viel, daß Schultheiß und Gericht den Gerechtigseiten des Bogtssherrn "nichts abgehen, schmalern, noch entziehen laffen, sond bern dieselben mit allem Fleiß handhaben sollen." Als solche Gerechtigseiten werden eben daselbst genannt: "Frevel"),

<sup>1)</sup> Aus einem im 3. 1787 gefertigten Auszuge aus ber Dorfordnung von 1589 ergibt fich, daß die Aufnahme Fremder als Burger von ber Genehmigung ber herrichaft abhing; auch mußten die nenen Burger einen Erbhuldigungseid schworen und 6 fl. fur die Aufnahme enterichten.

<sup>2)</sup> Hoffarten: vergl. die Beschreibung ber Landseten im Sachienspiegel III. 45 §. 6, als Leute: "die komet und varet gastes wise und no bebbet nen egen im'me lande."

<sup>3)</sup> In bem Auszug von 1787 beißen bergleichen Berfonen "Beifiper"; fie mußten ein Schup = und Schirmgelb bezahlen.

<sup>4)</sup> Frevel, fieht bier in ber Bebeutung von Strafgelb fur fleine Bergeben; f. unten Bl. 36b, 48b.

Boin, Strafen, Binfen'), Gulten, Guter, Bunne'), Beibe, gring, Bann, Solger, Jagben, Brunnen, Wege, Rechte. Antungen, Trieb und Tratt').

Begen bes Defestes von Bl. 6 fehlt auch ber Anfang melnleitung zu ben im Register erwähnten Bestimmungen, wie es mit ber Erörterung rechtlicher händel und Laden gehalten und rechtlich procedirt werden solle; diese Bestimmungen selbst sind aber (Bl. 7 folg.) redfinig erhalten. Hienach besteht das Gericht aus dem Schildess und zwölf Richtern\*), die aus den Ortsbürgern genommen sinds.). Alle Bierteljahre soll (Bl. 7\*; Bl. 8\*) ein Selbpollengerichter (Selb-boten-gericht), d. h. ein ungesbetenes Gericht oder Ding gehalten werdens), bei welchem alle Unterthanen und Gemeindsmänner von Neunstetten zu erscheinen und zu rugen (rügen, Anzeige von unrechten Handslungen zu machen) haben, wie bei dem Auggerichter). Bei einem solchen Selbbotengerichte mußte seder, der etwas zu

<sup>1)</sup> Binfen, b. b. Grundginfen, census.

<sup>2)</sup> Bunne, Bonne (gewonnenes Canb) Fluren, Biefen, im Gegenfat von Balb.

<sup>3)</sup> Tratt, Trott; vergl. trotten, reiten; actus, Reitweg, im Unter-

<sup>4)</sup> Daß es zwölf find, ift Bl. 10b gefagt. Ge war bie 3 wolfzahl bie regelmäßige 3ahl ber Schöffen an ben altbeutiden Schöffenserichten; und war fonach bas Gericht zu Reunstetten noch am Ente bes 16. Jahrhunderts nichts anderes als ein reines Schöffens gericht.

<sup>5)</sup> Nach Bl. 5. follen bie zwei Aelteften vom Bericht (von biefen 3melfen) an ben Conn : und Reiertagen mahrend ber Predigt im Bleden herumgehen und Acht haben bag bie Leute nicht auf ber Baffe u f. w. bernunfteben Bergl. oben Bl. 2 und 3.

b) Sethbotengerichte ober ungebotene Gerichte beißen biejenigen, gu welchen nicht einzeln vorgelaben wurde, welche ihre beftimmten Beilen und Sage hatten, alfo Bebermann felbft befannt war, bag und wann er ju ericheinen hatte.

<sup>7)</sup> Bom Ruggerichte wird fpater (Bl. 11: folg ) befonbere gehandelt,

flagen hatte, ein "Drt" eines Gulbens, b. h. einen Biertels, gulben') "au Rlaggelb auflegen", b. h. ale Gebuhr an bas Gericht gablen. Alle vier Wochen, und nicht eber, foll, foferne Cachen und Parteien vorhanden find, ein Raufgericht (Bl. 7ª) gehalten werben, b. b. ein außergewöhnliches, fonft fogenannt gebotenes, nämlich besonders anberaumtes Bericht ober Ding, ju welchem befondere Borlabungen an bie betreffenben Berfonen ergeben mußten. Bei einem folden "Raufgerichte" -mußte ber Rlager eine nochmal fo hohe Bebuhr, nämlich (Bl. 9b) einen halben Bul ben als "Rlaggeld" ober "Leggeld" an bas Bericht erlegen, alfo gleichfam beffen Gigung befonbere erfaufen, moraus fich ber Rame "Raufgericht" erffart. Gin foldes "Raufgericht" ober "Conbergericht" follte auch gehalten werden, wenn "nothige" b. h. bringende Cachen vorfielen, fo bag Gefahr auf bem Berguge war, ober ein Frember ju flagen batte, alfo ale ein fonft fogenanntes Gaftgericht. Als ein Frember follte nur betrachtet werben, wer über eine Meile von Reunftetten gefeffen ift, außer wo bie "Roth" (Dringlichfeit) erfennbar vorhanden und groß mare. 2118 folde große nothige Sachen find namentlich benannt: "bie Cher und Gefier (Gefiber), Erbguter ober über gebn Gulben antreffen"?).

Das Gericht foll ftets auf bem Rathhaus gehalten werben. Es wird gang in altbeutscher Beise von bem Schultheißen "behegt" (gehegt) und "verbannt" (gebannt). Wenn dieß geschehen, sollen die Richter "ftill und ehr-

<sup>1)</sup> Daß ein Ort = H fl. war, ergibt fich aus Bl. 36, woselbft ein Gulben Strafe vier Tagen Gefängniß im Thurm, und ein Ort je einem Tag und einer Nacht Gefängniß gleichfieht.

<sup>2)</sup> Bl. 8b: Eher und Gefiher; Bl. 9b Cher und Gefier, bebeutet - Saus (Cher = ber Chren, die Sausflur) und Sofraum = bas Gevier, Gevierte, Quabrat; was mit vier Wanden umschlossen ift. Gewiß ift es auch eine bringende Sache, wenn eine Besitsftorung u. bergl. in Saus und Sof flatifindet.

famlich" beieinander siehen, nichts leichtfertig reden oder unnuse "Taydigung" treiben¹). Ebenso soll sich auch der "Hinterstand" (Umstand, die Umstehenden, adstantes, Jubörer) alles leichtfertigen Reden, Schreien und lauten Besprächs enthalten, das dem Gerichte hinderlich seyn möchte²). Die Richter werden an ihre Pflichten und ihren Eid ermahnt, in ähnlicher Weise, wie dieß der Sachsenspiegel
thut²): "wie sie sollches vor Gott dem Allmächtigen als dem
edusten Richter im jüngsten Gericht, auch mir als ihrer
erdentlichen Oberkeit zur Bermeidung zeitlicher Straf vermiworten sollen und wollen."

heiß das Gericht hegen und verbannen soll. Sie ift im Besentlichen deffelben Inhalts, wie sich solche Formeln schon seit der merowingischen Zeit sinden; jedoch fallen die anderwärts üblichen uralten einleitenden drei Fragen') an die Schöffen (tres homines tres causas demandare) und die Antworten des Frondoten und der Schöffen auf diese drei Fragen hier aus'), und sind somit hier als völlig über-

<sup>1) &</sup>quot;Dhnnuge Tapbigung" = Marrenteibigung, Rarrens,

<sup>2)</sup> Die Gerichteverhandlung war alfo noch öffentlich. Eine aftive Theilnahme bes Umftanbes an ber Nechtssprechung, wie fie in ber alteren Zeit flattfanb, wie 3. B. burch Loben bes Urtheils (collaudare, zustimmen) u. bergl. zeigt sich aber hier nicht mehr.

J) Sach fenspiegel, Prologus: "Got is selve recht. Dar umme sien sik vore alle die, den gerichte von godes halven bevolen si, dat se also richten, alse godes torn vnde sin gerichte gnediglike over se irgen mute."

<sup>6) |</sup> B. ob es hier am Ort und an ber Beit fei, Gericht gu halten; ob bas Gericht gehörig befest fei; was ber Richter verbieten folle; n. bergl.

<sup>5)</sup> Bergl. über bie brei prozeffeinleitenben Fragen: meine Alterthumer bes bentichen Reichs und Rechts. Leipzig und heibelberg 1860, 1861; Wo. I. p. 294 f. Meine beutsche Rechtsgeschichte. 4. Aufl. Braunschweig 1871, 1872. Bo. III. p. 10, 12, 54, 328, 344, 360 n. 104\*.

fluffig zur Einleitung bes Berfahrens bereits außer Uebung gefommen. Die hegungsformel, welche ber Schultheiß bei Eröffnung bes Gerichtes zu sprechen hat, lautet (Bl. 76, 84) folgenbermaßen:

"Ihr Richter und vmbstende, Ich will heudt gericht halten ann statt und von wegen des Eblen und Ernvesten Hans Bleichartenn von Berlichingen zu Neunstetten und Illesheim und fürstlichen wirtenbergischen Rhat, als Dorffs und Gerichtshern, meines günstigen und gebietenden Jundern, dem Neunstetten mit aller vogteplichen Oberfeit, gepotten, verpotten, allein ahn und zugehört; Behig und verbiete") Er. Besten Gericht, Ich: so hoch als Ir Besten zu gebieten haben"):

"Erftlich: foll fainer flagen ohne ainen fürsprechen3).
"Bum 3weiten: Colle fainer Antwort geben ohne ainen

fürfprechen").

"Bum Dritten: baß fainer bem Andern in fein gefprech ober rebe einfalle.

"Bum Bierten : daß auch fein Richter feinen Stuel (Stuhl) raume, es fen 3me ban von mir als Stabhalter erlaubt').

"Bum Funfften: verbiete ich alle frevenliche wort und that, fo bem Richter guwiber").

<sup>1)</sup> Auf biefes "Berbieten" geht ber Ausbrud: bas Gericht bannen, verbannen; einen Bann, b. h. Gebot, Berbot, ausfprechen.

<sup>2)</sup> b. h. bei fo hoher Bufe, ale fie ber Bogieberr auszusprechen befugt ift. Diefe betrug 60 Pfunb, f. unten Bl. 48b.

<sup>3)</sup> Bergl. unten Bl. 10a.

<sup>4)</sup> Bergl. unten Bl. 10a.

<sup>5)</sup> Der Schultheiß als Borfigenber halt alfo noch, nach alter Sitte, wahrend ber gangen Dauer ber Berhandlung ben Gerichteftab als Beichen bes imperium in ber hand. Bergl. unten Bl. 48b.

<sup>6)</sup> Coll wohl heißen: "fo bem Rechten zuwiber". Bergl. über bas Borfommen folcher Berbote bei Segung bes Gerichtes icon in und feit ber merowingischen Zeit: meine Alterthumer, Bb I. p. 13, 16, 53, 166, 295, 299, 307; und meine beutiche Rechtsgeschichte, 4. Aufl. Bb. III. p. 329.

"Biffet daß also in eines gebietenden gunftigen Jundsben Gericht verpotten sen, welcher darinnen und vor zu ihaffen (hat), daß er sich dem rechten und deß Gerichts beshommen und geprauch gemeß halte, damit Ich nit verwsacht seve, über Inen ein frag anzustellen, was er meinem Juntern, dem Gericht oder mir schuldig seye").

hier am Schluffe ber Hegungsformel tritt somit boch noch ein Anklang an die bramatische Form des altdeutschen Berichtsversahrens hervor, wonach der Richter über alle einselnen Bunkte, worüber es eines Urtheils bedarf, die Schöffen des Urtheils zu fragen" hat2). Wer vor gehegtem Berichte ohne Erlaubniß redet, ift (Bl. 9ª) das erstemal dem Schultheißen 20 Pfennige verfallen, oder soll nach seiner "Unbescheiden heit" der Herrschaft "in Strafe zugestheilt" (in eine der dem Bogtsherrn zusallenden Strafen verzuthtilt) werden.

Auch ber Sonnenschein, welcher im mittelalterlichen bemichen Rechte eine Rolle bei gerichtlichen Tagbingen, bei Lehenempfängniß und vertragsmäßigen Leistungen spielt<sup>2</sup>), sindet sich noch im Bogtbuche (Bl. 8<sup>b</sup>) erwähnt. Wenn nämlich ein Ausländischer (Auswärtiger) mit einem Neunschattluterthan "zu rechten begehrt", soll er Tags zuvor die dem Schultheißen anzeigen und dieser dem Beslagten<sup>4</sup>) bei Sonnenschein, wie sich gebührt, fürgebieten lassen<sup>5</sup>).

Das ungehorfame Ausbleiben bes Beflagten auf eine frichtliche Borladung ("für Gericht bieten") ift mit hohen

<sup>1)</sup> Schulbig: b. h. gur Strafe verfallen.

<sup>2)</sup> lieber bas "Urtheil fragen", f. meine beutsche Rechtegeschichte.
4. Muft. Bb. III. p. 322, 355 f.

<sup>3</sup> Bergl. 3. B. meine bentiche Rechtsgeschichte. 4. Auft. Bb. III. p. 205, 297, 298, 328.

<sup>4) 3</sup>m Manufcripte fteht, offenbar aus Berfeben, "bem Clagenben".

<sup>5)</sup> Eine ahnliche Borichrift enthalt bezüglich ber Borlabungen g. B. auch bie Ordnung bes Gerichts zu Bonames bei Franffurt a. M.; f. Romer-Buchner, Bonames, 1862 p 64 n. 5

Strafen bebroht; im ersteren Falle mit 3 Pfund, im zweiten mit 10 Pfund, im dritten mit 20 Pfund oder mit "Leibes-strafe", b. h. förperlicher Züchtigung, und Kostenersas an den Kläger. Als Entschuldigungsgründe — sonst sog. Cheshaften, Sumis, Sumnis — werden hier ebenso, wie schon in und seit der merowingischen Zeit "der Herrschaft Gebot" d. h. Herrendienst, ambascia der Lex Salica und "Leibes noth", Kransheit, genannt').

Der Beflagte fann (Bl. 9º) jur Beantwortung ber Rlage noch im angeseten Gerichtstag einen "vfffcueb", Auffoub, Frift, von 14 Tagen begehren, muß aber bie Berichtes toften (bie Roften bes vereitelten Termins) tragen, ebenfo mag er eine zweite und britte Frift begehren. Antwortet ber Beflagte aber auch im britten Berichtstage nicht, fo foll fofort bas Urtheil auf bie Rlage ergeben. Ginem Muswartigen foll (Bl. 9ª) fein Urtheil gegeben merben, er ge= lobe benn "an" (auf) ben Berichtsftab bem Schultheißen ant), ober "verburge" (ftelle Burgen), bag er fich "an bas Urtheil halten" (fich bem Urtheil unterwerfen) wolle, ober boch, wenn er fich burch bas Urtheil beschwert finbe, an niemand Anderen ale an ben Berichtsherrn "appelliren" wolle3); ein anderer "Appellationsprozeß" foll nicht geftattet werben. Der Grundherr bezeichnet fich bemgemäß felbft (Bl. 9b) ale "des Ortes Dberhof", und (Bl. 10a) ale "Dber-Richter". Auch hier zeigt fich beutlich, wie ber Grund= oder Bogtoberr feinen Gutounterthanen gegenüber gang biefelbe Stellung einnahm, wie fie bamale bie Landesherren in

<sup>1)</sup> Bergl. über Sumis, ambascia, Ghehaften u. bergl. meine beutiche Rechtsgeschichte. 4. Aufl. Bb. II. p. 197, 201, 215; Bb. III. p. 160, 328, 333, 380.

<sup>2)</sup> Ueber bie alte Sitte auf ben Gerichtoftab, Gibftab, Schwurftab, anzugeloben, f. meine beutiche Rechtsgeschichte. Bb. III. p. 286, 290.

<sup>3)</sup> In biefer Bezeichnung bes Rechtsmittels ale "Uppellation" geigt fich ber Ginfluß bes romifchefanonischen Prozeffes.

ben größeren Territorien ihren Landesunterthauen gegenüber einnahmen, wovon noch beutzutage Spuren in ben Kormeln übrig geblieben find, mit welchen bie oberften Berichtshofe in ben beutichen Staaten ihre Erfenntniffe einzuleiten pflegen ("im Ramen feiner Dajeftat" u. f. w.), ale wenn noch jest Die Berufung an bie Berfon bes lanbesberen gerichtet mare. Rach bem Reunstetter Bogtbuche ift aber nicht zweifelhaft, bag ber reichofreie Bogtherr - wie es auch an anderen Orten bamale häufig vorfam') - fich felbft perfonlich bas Erfenntniß ale bobere Inftang porbehalten batte und eben baburch bie Berufung an andere Berichte, wie faiferliche Land: ober Sofgerichte ober fonftige Dberhofe, wie fie fur Bauerichaften ober Stabte an anberen Rleden ober Stabten bestanden, ausschloß'). Daß ber Bogtherr von Reunstetten fein Sofgericht befaß, welches in feinem Ramen ale zweite Inftang batte fprechen fonnen, wie bieg bei ben größeren Landesherren, wie g. B. bei ben Bfalggrafen bei Rhein ber Rall war, bedarf mohl feiner Erwähnung. Db fich Diefer Bogtherr ale Dberhof ober Dberrichter ber Ginholung bes Rathes von Rechteverftanbigen ober Juriffenfafultaten gu bedienen pflegte, ift nicht erfichtlich. Daß er fich aber bagu für befugt erachtete, ergibt fich aus bem mas nachher (Bl. 10.) über bie Aftenversendung burch bas Ortegericht berfügt ift.

Die Appellation selbst soll (Bl. 96) nur in wichtigeren Sachen, als welche die bereits oben genannten Sachen, die "Cher, Gesier, Erbgut oder zehn Gulden und darüber" anstressen, namentlich wieder aufgeführt sind, gestattet werden. Die Einwendung (interpositio) derselben hat — dem bereits seit dem 15. Zahrhundert ausgebildeten gemeinen Prozesstechte entsprechend — entweder sogleich bei Publisation des

<sup>1)</sup> Bergl. Stolgel, Ab., Die Entwicklung bes gelehrten Richterthums in beutichen Territorien. 2 Bbe. Stuttgart 1872.

<sup>2)</sup> Bergl. über biefe Dberhofe, meine beutiche Rechtogeschichte. 4. Muft. 23b. 1. p. 195; III. p. 363, 371.

beschwerenden Urtheils "mit lebendiger Stimme, im Fußftapfen" (stante pede), ober "nach Bericheinung ber geben Zag", b. h. intra fatale decendii, ju gefcheben. Für bie Musführung ber Appellation ift eine Frift von gwangig Tagen anberaumt; fie muß fdriftlich gefdeben "mit vfflegung" (Bablung) bes Schreiberlohnes und einer Bahlung von 10 Bagen an bas Bericht fur beffen Bemühung. In wichtigeren Cachen, in welchen vorausfichtlich appellirt werben mochte, ift (Bl. 10a) überhaupt icon fdriftliches Berfahren angeordnet, bamit ber Dberrichter (Bogteberr) "in Aussprechung folgenden Urtheils fich mit mehrerem Grund ju verrichten wiffe." Die Urtheile follen von ben Richtern "einmuthig" (einstimmig) ober boch nach Stimmenmehrheit - "einen mehreren Theil machen" - beschloffen werben. Benn aber bie Richter fich eines Urtheils auf folche Beife nicht vergleichen (vereinigen) fonnten, follen fie (ausnahmsweife) "ben Schultheißen ju fich in Taffung bes Urtheile nehmen"; beggleichen foll ber Schultheiß, wo von Nothen, noch zwei taugliche Manner aus ber Gemeinde "ju Beifigern geben", b. b. augiehen. Much follen und durfen bie Richter "fein Urtheil bei fremben Richtern ohne Biffen ber Berrichaft holen." Der Schultheiß erscheint bier im Befentlichen noch in ber Stellung bes Borfigenden - ale ftabhaltender Richter - im alten beutichen Brogeffe, welcher regelmäßig nicht felbit Urtheil finden, ober fich in die Urtheilefindung (bie Rechtssprechung) einmischen barf, fonbern fich bas Recht von ben Beifigern (Schöffen) weifen ju laffen, und nur bas von biefen gefundene und gewiefene Urtheil ju verfunden bat. Unverfennbar ift es aber Folge bes Ginfluffes bes romijchfanonifchen Prozeffes, baß in Diefem Bogtbuche Die 3molfe, welche bas Urtheil regelmäßig allein gu fprechen haben, nicht mehr Cchoffen, fonbern "Richter" heißen, mahrend nach bem alten beutichen Progeffe biefe Bezeichnung als Richter nur bem ftabhaltenben Borfigenben, als welcher in Reunüetten der Schultheiß erscheint, allein zufam. Daß der Bogtesberr fich veranlaßt fand, dem Ortogerichte die Einholung bes Urtheils von fremden Richtern zu untersagen, beweiset, daß damals die Aftenversendung in Süddeutschland schon sehr üblich gewesen seyn muß, was auch sonft genügend bestannt ift.

Rlage und Antwort follen (Bl. 100) por Gericht burch einen "fonderlichen Fürfprechen" (Abvofaten) vorge= tragen werden') , ber aber feine Berichtsperfon fenn barf'). Gibe follen (Bl. 106) bie Richter nicht in geringen und nur in gang zweifelhaften Cachen auflegen, bie fich nicht burch Rundichaft (Beugen) und andere "Ungeigungen" ergrunden laffen. Bengen find (Bl. 96) bom Gerichte "zu Conberheit", b. b. einzeln abzuhören. Beugen, welche einer unwahren Ausfage überwiesen werben, find (Bl. 10b) ber Berrichaft ju 12 Bulben Strafe verfallen, ober mit ber Etrafe bes Meineibs ju belegen. Borin Dieje Strafe besteht, wird bier nicht gejagt; wahrscheinlich alfo nach gemeinem Gebrauch mit Abhauen ber Schwurfinger') im Falle ber Bahlungeunfahigfeit. Die Beugengebubr fur einen in ber Berrichaft gefeffenen und von einer ebenfalls barin wohnenben Partei aufgerufenen Beugen ift (Bl. 106) auf 12 Pfenninge bestimmt. Bemerfenswerth ift bie Borforge, bag ber Beuge mit flarem Bewußtfenn ausfagt. Gin eingefeffener Beuge barf namlich (Bl. 11") vor feiner Ausfage (Bernehmung) nicht mehr als

<sup>1)</sup> Bergl. oben Bl. 8a

<sup>2)</sup> An anberen Orten, wie 3. B. in Rurnberg, burften bie Fürsprechen nur aus ben Schöffen genommen werben: Rurnberger Salegerichtes Ordnung von 1481, in Siebenfees, Materialien II. 532, 533, 537.

<sup>3)</sup> Beinl. Salegerichte Drbnung R. Karl's V. 1532. Art. CVII: "Und nachdem im heil. Reich ein gemeiner Gebrauch ift, folden falfd Schwörern bie zwen Finger, damit fie geschworen haben, abs zuhamen, die selbige gemeine gewohnliche Leibesftrafe wollen wir auch nicht andern."

eine halbe Maß Wein trinfen; ein frember (auswärts feßbafter) Zeuge "zum mainsten" (höchstens) eine Maß Wein. Freventliches Reben ober Handeln gegen ein gesprochenes Urtheil wird (Bl. 11a) nach der Herrschaft Gefallen bestraft. Zahlungen an den Kläger, zu welchen der Beflagte verurtheilt wird, muffen (Bl. 11a) bei Bermeidung einer Buße von 10 Pfund in 14 Tagen bezahlt werden. Kein Unterthan oder Einwohner darf einen Anderen vor ein auswärtiges Land- oder Hofgericht laden, bei Strafe (Bl. 11a) von mindestens 10 Gulben.

Un Diefe prozeffualischen Bestimmungen ichließt fich (Bl. 11.) eine ausführliche Rug : Dronung, welche einen febr vollständigen Ginblid in bas Ruge-Berfahren gemabrt'). Alle Unterthauen und Sinterfaffen, mannlich und weiblich, find (Bl. 11b, 12a) verpflichtet, vom 14. Jahre an bei Bermeibung von Strafe auf ben Rugtagen gu ericheinen, und dafelbft alle "boben namhaften Berwirfungen und Dißhandlungen" (b. h. Uebelthaten überhaupt) bei ihren Bflichten (bei Gibespflicht), geringere Uebertretungen aber, wie fich einem ehrbaren Biedermann und ehren = und tugenbhaften Beibeperson gebührt, ju Forberung gemeiner Chrbarfeit und Rugens und gur Abwendung Rachtheils und Schabens anauzeigen. Golche Ruggerichte follen - ebenfo wie bie obgebachten Gelbbotengerichte - viermal im Jahre, und gwar 8 Tage por ober nach jedem Quatember gehalten werben. Der Schultheiß foll nämlich ju jeber "Fronfaften"?) einen gewiffen Tag bagu bestimmen, und Tage guvor allen Unterthanen in öffentlicher Gemeinde verfunden, und bei bes Bogto-

<sup>1)</sup> Rugen ericheint hier hauptfachlich in ber Bedeutung von angeben, anzeigen, dennnciare; fonft auch in ber Bebeutung von fragen, forichen nach Uebelthaten, inquirere.

<sup>2)</sup> Fronfasten, Fronvasnacht, Herrenfastnacht, carnisprivium dominorum, bedeutet inebesondere ben Fastnachte: Sonntag. Nurnberger Statut. Saec. XIV. bei Siebenfees, Materialien, Bb. II. p. 676, 977.

berrn boditer Strafe') befehlen im Ruggericht zu ericheinen. Im Gerichtstag hat ber Schultheiß querft bie Musgebliebenen su erfundigen, fodann bie nachbemelbeten Rug . Bettel (Rug-Artifel) ju verlegen und bie Ericbienenen jur Erfüllung ihrer Angeigepflicht gu ermahnen. Doch foll (Bl. 126) barauf gefeben werben, bag Riemand unbillig, ohne Berichulben und obne Berbor (ungehört) "beichrevet" (beichricen, öffentlich beidulbigt), beidmert ober gestraft werbe'). Rach obgebachter Ermahnung läßt (Bl. 12b) ber Schultheiß bas Gericht und Die Gemeinde abtreten, und beginnt nun eine Berfon nach ber andern allein ju verhoren, boch fo bag er mit ben Berichtsperfonen anfangt, und von biefen inobefonbere brei verftandige, ehrbare, bei ber Gemeinde in Angeben ftebende Danner querft verhort, fobann biefelben fich jugefellt, und in beren Beifenn bie übrigen Berichtsperfonen und Bemeinbs= leute verbort und ihre "Rugen befchreibt", b. b. ihre Unzeigen nieberichreibt (protofollirt). Benn biefes "einfame Berhor" vorüber ift, follen Schultheiß und Bericht bie gange versammelte Gemeinde befragen, ob Jemand etwas weiter öffentlich ju rugen (anguzeigen) batte. Much foll weiter nachgeforicht werben, wenn "in Stille" b. b. im Gingeln= verbor, Cachen gur Ungeige gebracht worben waren, bie auch Unbere betreffen, "fo auch bei und mit gewefen", b. b. worin noch mehrere Berjonen verwidelt find.

Hernach foll (Bl. 13°) alles was gerügt (angezeigt) und ftrafbar befunden wird, öffentlich verlesen, jedoch nicht vermeldet werden, wer gerügt (benuncirt) und solches vorzebracht hat, sondern dieß soll verschwiegen bleiben, soferne, wie (Bl. 17°) beigefügt wird, der Anzeigende nicht öffentzlich rügen will. Sodann sollen Schultheiß und Gericht die angemessenen Strafen, und zwar nach bestem Berstand und Billigkeit aussprechen, soferne die Strafe nicht aus.

<sup>1)</sup> Bergl, oben Bl. 8a, und unten Bl. 48b.

<sup>2)</sup> Wieberholt wird gur Borficht ermahnt Bl. 176, 18a.

brudlich in biefer Ordnung bestimmt ift. "Burnebme Cachen, Lafter und leberfahrungen", b. h. fcwerere Berbrechen worüber zu erfennen biefem Gericht nicht gufteht, follen aber (Bl. 13ª), wo es von Rothen, an ben Junfer und Bogtoberen gebracht werben; biefer verfügt fobann bie Abführung ber Schuldigen an die Bent ju Krautheim'). Die "rugbaren", b. h. bie jur Angeige gebrachten und fur ichuldig befundenen Berfonen werden (Bl. 13ª, 13b) an einem bestimmten Tage auf bas Rathhaus beschieben, wofelbit Bebem einzeln, in Abwefenheit ber Unbern feine Strafe verfündigt wirb. Die Strafgelber find innerhalb 8 Tagen einaugieben; bie Befängnifftrafe foll alebalb vollzogen werben. Dabei hat ber Schultheiß die Beftraften ju ermahnen, fich in Bufunft folder Unthaten ju enthalten ober größerer und ernftlicher Strafe gewärtig ju fenn. Wegen mahrhafter und pflichtichulbig gemachter Anzeigen barf (Bl. 13b) fein "Ruger", b. h. Angeiger, Angeber, von bem Berügten in ober außerhalb Rechtens in Unfpruch genommen werben2); wer aber ben Undern aus Reit, Sag, Ufffat (Auffeffigfeit) ober anderen unredlichen Urfachen vorfählich und unredlich "befdreien" (beidulbigen) und ju "Beidwerenben", b. h. in Ungelegenheit bringen wollte, foll nach feinem Berfculben ernftlich geftraft werben.

Nun folgt ber "Laster» und Rug-Zettel", b. h. bie Aufzählung ber Handlungen welche "gerügt", b. h. bei dem Gericht zur Anzeige gebracht werden sollen"). Die Reihe der rugbaren Handlungen eröffnen die von der streng lutherischen Gesinnung des Bogtherrn Zeugniß gebenden Bestimmungen über das Rügen untirchlicher Handlungen. Rugbar ist hiernach (unter der Rubrif: "Lom Wort Gottes

<sup>1)</sup> Siehe BI. 36a; 38b.

<sup>2)</sup> Bieberholt Bl. 17b, 18a.

<sup>3)</sup> Die Strafbeft imm ung en über bie rugbaren Sanblungen folgen erft unten Bl. 25 felg. nach.

und Beindung ber Bredigten" (Bl. 13b, 14a), wer Gottes Bort und bas beil. Evangelium gefdmaht ober geläftert batte'); beggleichen ber Sausvater ober bie Mutter, welche an Conn = und Reiertagen, auch bisweilen am Freitag, Die Bredigt ganglich nicht besuchen, ihre Chehalten, Rnechte und Magbe nicht gur Predigt, ihre Rinder nicht gur Chriftenlehre ididen; ober fo Jemand mahrend ber Bredigt in offenen Bithehaufern, ober fonft tangen, frielen, gechen, auf offenen Plagen ober por ber Rirche fteben, ober an bem Tag wo er bas Rachtmabl empfing, fich volltrinfen wurde, ober andere Lidtfertigfeit ober lleppigfeit triebe; ober verächtliche, freventlice lafterworte wiber Gottes Allmächtigfeit, feine allerheiligfte Menfcheit ober bie gottlichen Caframente reben wurde, ober "mit ber widertauferischen, Schwenffelbischen, Bwinglifden ober anderen verworfenen Geften behaftet mare"), ober folden Leuten Unterschleif gibt ober Bemeinschaft mit ihnen hatte", ober (Bl. 146) vorgangiger Warnung un-Beachtet nicht aufhoren wurde ju fchworen und gu fluchen, gleichviel ob es aus Born, Borfas, frechem Muthwillen ober bofer Gewohnheit geschehe. Bunachft folgt (Bl. 14b), bem allgemeinen Aberglauben ber bamaligen Beit gemäß, bas Bebot, "Teufelebeichwörung und Bauberei" ju rugen; befgleichen bas (gauberifche) Gegensprechen über Menichen und Bieb, bas Gebrauchen von Segen-Argnei (Zaubermitteln), bas Bahrfagen, Befuchen und Rathfragen bei Bahrfagern und Cegnern (Berenmeiftern3). Unmittelbar bieran ichließt fich (Bl. 146) - absonderlicher Weife unter berfelben Rubrif bon Teufelsbeschwörung - bas Gebot, Rinber ju rugen, bie ihre Eltern unehrlich , fcmählich und verächtlich halten und ihnen "abtragen" (b. h. Cachen verschleppen, verthun) ; befigleichen Dienftboten, Chehalten, Die ihren Deiftern

<sup>1)</sup> Bergl. unten Bl. 34".

<sup>2)</sup> Bieberholt unten Bl. 170.

<sup>3)</sup> Bergt. Bl. 46b.

LXXV.

und Frauen burch "Abtragen" (Hausdiebstahl) oder for unehrlich dienen. Rugbar find ferner unter gleicher Rub (Bl. 14.) schändliche, unwahre Nachreben, um des Nach Ehre und guten Leumund abzuschneiben, so wie auch (C 15.) Personen, welche ihre ehelichen Weiber oder Mann freventlicher muthwilliger Weise übel halten.

Unter der Rubrif "Friedbieten und freventlich Sachen" wird (Bl. 152) weiter ale rugbare Sache and geführt, fo einer ober mehrere "über ben gelobten un gebotenen Frieden handelte"1), ober "Schlaghanbei (Schlägereien) begeht, Meffer ober fonftige Baffen über eine anbern judt, ihn vermundet, "außer feinem Saus ober bas Weld forbert" (b. h. herausforbert jum Balgen), ibn "über Recht muffiget" (b. h. wider Recht vergewaltigt), zwingt ober fonft freventliche Sand an jemand anlegt ober anlegen heißet (befiehlt). Unter der Rubrit "Felbdiebftahl" (Bl. 154, 156) 1) werden nicht nur die Diebstähle an Kelb früchten, Bras, Baumen, Dbft, Caamen, Solg im Balb als Rugfachen aufgeführt, sondern auch, wenn einer feit "Beftanbwert"3) ober Taglohnin Baugutern, inebefonder in Wittwen=, Waisen= und Armengütern ungetreulich vollbrach ober gearbeitet hatte, und wenn Jemand ben großen ober fleiner Behnt nicht richtig gibt. Unter der Rubrit "Chebruch wird (Bl. 15b) ju rugen befohlen, fo Jemand in öffentlicher Chebruch ergriffen, auch Unterschleif bagu gegeben wird; f Jemand einen unehelichen "Beifig" hat'); fo ledige Ber

<sup>1)</sup> Es bauerte alfo bamals noch bie alte Sitte fort, bei Beforgun von Thatlichfeiten von einem ober beiben Theilen einen fog. Sant frieben (treuga) angeloben zu laffen. Bergl. über ben Sant frieben, meine beutsche Rechtsgeschichte. 4. Aust. Bt. II. p. 321. – Ueber ben Sinn, welchen bieses Bogtbuch mit bem "gebotenen Frieben verbinbet, fiehe unten (Bl. 364).

<sup>2)</sup> Bergl. unten Bl. 47.

<sup>3)</sup> Beftandwert: Bearbeitung eines in Beftanb, b. h. Bacht, Beit pacht, ober Erbftanb, Erbpacht, genommenen Gutes.

<sup>4)</sup> Concubinat; vergl. unten Bl. 39b.

ionen ein leichtfertiges und ichandliches unguchtiges Leben fibren, auch Unterschleif bagu geben; beggleichen ift bie Auppelei gu rugen'). 218 Berich wender ift (Bl. 162) m tilgent), wer bas Geinige üppiger "genbifder"s) Beife verthut, ober aus dem Almofen Unterftugung empfängt und baffelbe unnug in Bein ober fonft "verschledt und verthut"3). Burugen find ferner (Bl. 16ª) : bas "Bolltrinfen"4), wenn Bemand einen Undern jum "Bollfaufen" genothigt ober nd in voller Beije gang unvernünftig, unleiblich und bochsemeislich gehalten batte; (Bl. 16") verbotenes Spiel mit Birfeln ober Rartens); auch bas "Mummichangen", b. b. Bemummen, Dasfiren6), und andere "wachfende, fchab= lide Epiel" treiben?); und "wuch erliche Contrafte"s). Ald folde werden (Bl. 16", 16") aufgeführt: fo ber Ent= lebner eines Darlebens eine mehrere Gumme, ale ihm ge= lieben murbe, verfchreiben mußte ober Giner Schulben fauft und bas halbige Theil ober weniger bafür gibt"), ober Einer mehr als 5 Gulben vom Sundert jahrlichen Bins an der Rugung nimmt. Unter berfelben Rubrit (von wucherlichen Contraften) werben (Bl. 166) noch weiter fur Rugfachen etflatt: fo Giner einem Musmartigen liegenbe Buter gu faufen gibt, ober ohne Erlaubniß Bulten ober Frucht=

<sup>1)</sup> Bergl, unten Bl. 20b - 22a.

<sup>2)</sup> Bergl. unten Bl. 28a, 29a

<sup>3)</sup> Genben, vergruben.

<sup>4)</sup> Bergl. unten Bl. 33b, 34\*

<sup>5)</sup> Bergl. unten 350.

<sup>6)</sup> Bergl. unten Bl. 41b: "Butengehen".

<sup>7) &</sup>quot;Bachfenbe Spiele" find bie, wobei fich ber Ginfat u. bergl. verboppelt u. f. w. — Sachfenfpiegel, Landrecht I. S. 2: "Dobetepel, dobbelspel" (Gludefpiel).

<sup>8)</sup> Bergl, unten Bl. 29a.

<sup>9)</sup> Ge ift bieg unvertenubar eine Mobififation ber Lex Anastasiana, wonach ber Ceffionar vom Chulbner überhaupt nicht mehr eins forbern barf, ale er fur bie Forberung gegeben hat. Bergl. unten Bl. 29a.

garben (Behnten u. dergl.) beschwert, ober wiber Drbnung hochzeiten, Schenfinnen (Erinfgelage) verbotenen Sang gehalten hat').

Unter ber Rubrif "Gemeine Rug = Drbnung" ! nun (Bl. 166 - 184) jum Schluffe bes Ruggettele eine gahlung von Sandlungen, welche wegen Beeintrachtigung: Rechte ber herrichaft ober bes gemeinen Befens ju ri find, wie Beeintrachtigung ber Rirche und bes Pfarrers ihren Binfen (Grundginfen) ober Bulten, üble ober ichm liche Rachrebe über ben Guteherrn, Beeintrachtigung felben ober bes Fledens an Binfen, Gulten, Ungelten ( gaben) ober anberen Befällen und Ginfommen, Gutern, Bount Weibe, 3ming, Bann, Bolgern (Walbungen), Brunnen, Beget Stegen ober anderen Gerechtigfeiten, (Bl. 17.) Behnten, schädliches Beben, Reiten, Fahren außerhalb der orbentliche Wege und Straffen; Gebrauch von unrichtigem Dag un Bewicht, Ginfaffen3) ber "Gemeinde-Chehaft und Al maindt"4); bas Austreten (b. h. unbefugt ben Bohnfil aufgeben), bas Theilnehmen an ber wiedertäuferischen obe einer anderen verbotenen Seftes); (Bl. 17°, 17b) bie Be haftung mit Ausfag'); bas Cegen, Berruden, Berbede und Auswerfen ber Martfteine"); Bafchen, ober glach machen (bearbeiten) in Saufern oder Orten, wo es nid

<sup>1)</sup> Bergl. unten Bl. 39b.

<sup>2)</sup> Bergl, unten Bl. 47ª und 51ª.

<sup>3)</sup> Ginfaffen: b. h. Umgaunen mit Abficht ber Bueignung.

<sup>4)</sup> b. h. bes Gemeinbelanbes, ber fonft fog. gemeinen Mart; Cheha (= legitimus, a, um) heißt ce, weil es unter bem befonber Schute bee Gefetes flehet; baber auch "Schut bannt genanr

<sup>5)</sup> Bergl. oben Bl. 14.

<sup>6)</sup> Die mit bem Ausfat Behafteten follen burch bie "gefchworne Mergte" zu Mergentheim, ober wo fie am nachften zu haben ware befichtigt werben.

<sup>7)</sup> Das Cegen und Wieberaufrichten von Marffeinen ift nur Cac ber "gefchwornen Schieben", fonft auch fog. Marficheit B1. 176.

jem soll oder feuergefährlich ist'); Diebstahl (Bl. 176) und andere "schwere wichtige Sachen"; Waidwert treiben (Jagen, Bl. 188) in den Hölzern und anderen Zagdgründen des Bogtheren; Enthalten (d. h. Aufenthalt geben, Aufenehmen) fremder Leute, wozu nur die Gastwirthe berechtigt sind); Zertrennen oder Bersehen (Verpfänden) von Leben, höfen, Huben oder theilbaren Gütern ohne Erlaubniß der Herrschaft; schließlich soll (Bl. 188) insgemein alles gezugt werden, was der Obrigseit oder Gemeinde beschwerlich, nachteilig oder strasbar wäre.

(Fortfegung folgt.)

## VIII.

## Der Cottesfreund im Oberlande und Rifolans von Bafel.

II.

Laffen wir einstweilen unfere obige Untersuchung aus ben Augen, und beschäftigen wir und für jest nur mit ber Lehte bes Gottesfreundes im Oberlande, von der wir nachsputeifen haben, daß sie feine häretische, resp. beghardische, sondern durch und durch fatholische sei, daß der Gottesfreund mithin auch von dieser Seite aus aufgefaßt nicht Nifolaus von Basel gewesen seyn tonne.

Merfwürdigerweise tommen und hier alle Forscher, unter ihnen fogar Schmidt, auf halbem Wege entgegen, und waren fie nicht schon von vornherein für die Identität eingenommen gewesen, fie hatten jum selben Resultate gelangen muffen, bas das unfrige ift.

<sup>1)</sup> Bergl. unten Bl. 44a.

<sup>2)</sup> Bergl unten Bl. 42b.

Schmidt hat in feiner Biographie Tauler's gwifde n malbenfifden und firchlichen Bottesfreunden unte == ichieden'). Bu erfteren rechnete er Difolaus, ben angeb= lichen Gottesfreund, ju letteren aber gablte er Sauler, Geuf e, Seinrich von Rordlingen, Rulmann Merfwi I u. f. w. Warum galt aber bem Prof. Schmidt ber Gottes= freund im Dberlande ale ein walbenfifcher Gottesfreund? Bieten etwa feine Schriften irgend einen Unhaltspunft bafür? "Mus ben eigenen Schriften bes verborgnen Dbern von Bafel", fagt 2B. Badernagel, ber gang in ben Augftapfen Schmidt's fteht, "wurde nie mit unläugbarer Beftimmtbeit erhellen, baß fein Befenntniß bas malbenfifche gemejen fei, indem er theile bamit gurudhielt, theile fein immer noch laienhaftes Ungeschid in schriftlicher Mittheilung fowie Die verzudte Aufregung feines Gemuthes ihn auch ba, wo er es vielleicht wollte, nie ben rechten flaren Ausbrud finden ließ. Sier aber, in ber Genteng gegen Martin von Daing, haben wir es mit bem artifelweis geordneten Beftandniß eines Beiftlichen gu thun, und hier erweist fich bie Lehre bes Meifters und bes Schulers in ihrem Grunde und ben Saupt= fachen nach eben ale bie ber Walbenfer . . .; und bei einigen ibr frembartigen Beimischungen muß unentschieden bleiben, welchen Untheil baran bas felbsteigene Buthun Martins, welchen etwa icon Nifolaus ale erfter Urheber berfelben gehabt habe, und welchen vielleicht nur bie gehäffigen Berbrehungen ber Regerrichter"2). Die 16 Gage bes Benediftiners Dartin

<sup>1)</sup> S. 163 ff., 191 ff.

<sup>2)</sup> Rteinere Schriften II. 184. Die von der Kölner Inquisition verbammten Säge des Martin von Mainz sind folgende: 1) Quod judicialiter convictiet per ecclesiam condemnati ac impoenitentes haeretici, aliquando in Heidelberga concremati, suerunt et sunt amici Dei; 2) quod solemne perjurium ad evadendum inquisitoris judicium in judicio sactum non sit peccatam; 3) quod credere, peccata mortalia post consessionem ad memoriam redenntia sore ex debito constenda, sit haereticum; 4) quod

von Maing, in benen, wie wir bereits wiffen, Schmidt das nie Zeugniß dafür erblicht, daß ber Gottesfreund und Nifolans von Bafel ein und diefelbe Perfon feien, waren alfo fin Schmidt ber Grund, warum er den Gottesfreund im

Christus non ita poenaliter in cruce, in qua moriebatur, sustinuit, sicut in horto, ubi voluntatem suam patri submisit; 5) quod quidam laicus, Nicotaus de Basilea, cui te funditus submisisti, clarius et perfectius evangelium, quam aliquando Apostoli et b. Paulus hoc intellexerit; 6) quod per eundem Nicolaum Praelatis Ecclesiae virtus ministrandi sacramenta et exercendl quaecunque bona opera affluit; 7) quod si nullus in charitate in hoc mundo esset, tunc nullus Presbyter sacramenta conficere posset; 8) quod praedicto Nicolao ex perfectione submissionis tibi factae potes contra praecepta cujuscunque Praclati, etiam Papae, licite et sine peccato obedire; 9) quod ex jussione ejusdem Nicolai nullo modo etiam intersciendo hominem vel cognoscendo mulierem posses peccare; 10) quod per talem dimissionem Nicolao perfecte sine formis et imaginibus factam, fuisti liberatus ab obedientia Ecclesiae, intrans statum primae innocentiae; 11) quod melius esset tibi, ut in fornicationem caderes et resurgens in tali submissione maneas, quam quod ab obedientia ejusdem Nicolai recederes et sine peccato permaneres; 12) quod per hoc, quod contra prohibitionem Ecclesiae sine licentia praedicare, Missas celebrare et sacramenta Eucharistiae et Poenitentiae ministrare praesumpsisti, non peccasti; 13) quod frequenter sine necessitate horas canonicas etiam illis diebus, 'quibus valebas, et sicut sccisti, missas celebrare, te dicis sine peccato omisisse; 14) quod talis submissio, qua te submisisti praedicto laico, est ita ad perfectionem necessaria, quod etiam si Magister in theologia vellet perfici, oporteret omnem respectum ad literas et scripturam postponere, et tali ductori simpliciter in omnibus obedire; 15) quod perfectus homo non debet pro inferni liberatione ac coelestis regni collatione Deum orare, nec illi pro aliquo, quod Deus non est, servire, sed indifferens ejus beneplacitum exspectare; 16) quod in Evangeliis et in oratione dominica non debet stare sic: et ne nos inducas in tentationem, quia negatio non ex Christi doctrina, sed ex alia quacunque negligentia.

Dberlande zu den waldensischen Gottesfreunden rechnete. Bur ben Lehren, die fie in ihrem Schoße gehegt haben sollen, rechnete Schmidt in Folge dessen, daß er, der Gottesfreund, wenngleich nur Laie, die Macht besitze die Geistlichen zur Berwaltung ihres Amtes zu befähigen; ferner soll derzenige der sich ihm an Gottes Statt unterworfen habe, frei seyn von allen Regeln und Satungen der Kirche; der Bilderdienst sei zu verwersen, die Feier der Messe auch den Laien gestattet').

Doch, Schmidt hat in ber Folge biesen Unterschied zwischen waldensischen und firchlichen Gottesfreunden fallen laffen, "alle, sagt er, sind miteinander verbunden durch gemeinsame Lehre und Tendenz"), und er hat es aufrichtig bedauert auch Andere in seinen Irrthum verleitet zu haben?). Zedermann möchte nun glauben, Schmidt habe den genannten Unterschied deßhalb ausgegeben, weil er zur Einsicht gekommen, die Lehre des Gottesfreundes im Oberlande siehe mit den Sähen des Martin von Mainz in feinem Zusammenhange; benn gerade sie waren für ihn der Grund sener Unterscheidung.

Dem ift aber nicht also; nach wie vor gilt ihm ber Urtheilspruch ber Kölner-Inquisition als bas erste und ge-wichtigste Zeugniß für die Ibentität des Gottesfreundes und bes Nisolaus. Ober hat Schmidt später einen wenn auch nur schwachen Bersuch gemacht nachzuweisen, daß die ge-nannten Säße feine waldensischen Irrthümer enthalten? Auch das nicht! Den Fortschritt in Schmidt's Forschung haben wir vielmehr ein paar magern Bemerkungen Gieseler's zu verdanken\*), die die genannten Säße in feinerlei Beise

<sup>1)</sup> Tauler S. 196.

<sup>2)</sup> Gotteefreunde G. 7.

<sup>3)</sup> Difolaus von Bafel G. VI.

<sup>4)</sup> Lehrbuch ber Rirchengeschichte II. 3. C. 244, 1; 250, 11. Die Grunde, warnm nach Giefeler ber Gottesfreund im Obertande fein Balbenferprediger gewesen senne, find folgende: 1) er war fortwahrend im Befige feines Bermogens; 2) er verehrte Maria

berühren. "Bon ben Walbenfern", fagt nun Schmidt, "unterschied ihn (ben Gottesfreund) sein Glaube an die Reffe, an die Maria, an das Fegfeuer, an die Priesterweihe"'). Bas ist's nun aber mit den 16 Sätzen des Martin von Naint?

Edmibt bat aber nicht bloß ben genannten Unterfchied mifden ben verschiedenen Gottesfreunden aufgegeben a, ber in feiner Biographie Tauler's noch behauptet bat, bag bes Rifolaus von Bajel, bes vermeintlichen Botteefreundes, Lehren bie und ba mit begharbifchen Unficten in Berührung fteben?), er ift noch viel weiter gegangen, indem er nun auch laugnet, Mifolaus fei ein Begharde gemefen2), wie er bas icon fruher von ben übrigen Gotteefreunden geläugnet bat4). Warum fann nun aber nach Schmidt ber Gottesfreund im Dberlande fein Begharbe gemefen fenn? Bas unterscheibet ihn benn von ben Brubern bes freien Beiftes? "Bon ben Brubern bes freien Beiftes", fagt er, "unterschied ihn bie Abmefenheit pantheiftischer Spefulation und (bie Abwesenheit) bes gegen Einlichfeit und Rirche gerichteten Strebens. Er (ber Gottesfreund) brudt fich febr entichieben gegen bie Lehren vom freien Beifte' aus"5). Bas nun aber mit ber Rotig aus Riber's Formicarius, feinem zweiten Beugniffe, anfangen? In ihr wird boch Nifolaus ausbrudlich und jum wiederbolten Male ein Begharbe genannt, ja es wird fogar ge-

und bie Beiligen; 3) er glaubte an bas Fegfeuer; 4) jene Efftafen und Gefichte, welche bie funf Mannen zu haben glaubten, find ben Balbenfern ebenfo fremd, als bas Schwelgen berfelben in innern Leiven und Selbftpeinigungen.

<sup>1)</sup> Mitotaus von Bafel G. 10

<sup>2) 6, 205.</sup> 

<sup>3)</sup> Die Gotteefreunde S. 31; Nifolaus von Bafel S. 75, Unm. 20. Bergl. auch Giefeler Rirchengeschichte II. 3. S. 257.

<sup>1)</sup> Cauler G. 205.

<sup>5)</sup> Rifolans von Bafel G. 10.

fagt, er sei als Begharbe verbrannt worden. Schmidt in nicht in Berlegenheit. "Diese Rotiz", sagt er, "enthält allerdings Einiges, das nicht richtig ist1); diese Stelle Rider's enthält mehrere Irrthümer (!), die sich wohl daraus erkländlaffen, daß er die Sache nicht aus authentischen Duellen gerschöpft, sondern ohne Zweifel sie auf dem Basler Const von daselbst anwesenden Geistlichen erfahren hatte. Zuerk sagt er, Nikolaus sei ein Begharde gewesen; je weniger von dem geheimen Wesen der Gottesfreunde bekannt war, des leichter konnten ihre Gegner sie mit den schwärmerischen Begeharden verwechseln"?).

Die Stelle Riber's ware also abgethan; er war einsach über ben wahren Sachverhalt nicht gehörig unterrichtet Boraus schließt benn aber Schmidt, Riber könne nicht ge hörig unterrichtet gewesen seyn, wenn er Nikolaus, ben ver meintlichen Gottesfreund, einen Begharben nenne? Gewist nur baraus, daß, wie wir Schmidt sveben sagen hörten, de Gottesfreund sich "sehr entschieden gegen die Lehren vom freier Geiste ausdrückt." Ist aber dem also, welche Annahme lieg dann näher: die, daß sich Nider geirrt habe, als er Rikolaus einen Begharden genannt hat, oder die, daß Schmid im Irrthume ist, wenn er den Gottesfreund mit Rikolaus ibentissicirt?

Doch, bringen wir Schmidt nicht vor der Zeit in die Enge; er hat ja noch ein Zeugniß für die Identität des Gottesfreundes mit Rifolaus, nämlich die bekannten 16 Artife des Martin von Mainz, aus denen er einst die Beweisgrund genommen für den von ihm aufgestellten Unterschied zwischen waldensischen und kirchlichen Gottesfreunden. Enthalten diese Schmidt dem Wesen nach beg hardische Irrthümer Schmidt fonnte bisher wenigstens nicht das Gegentheil er weisen', und wer mit den Lehren der keperischen Begharder

<sup>1)</sup> Chendas. S. XIV.

<sup>2)</sup> Chentaf. S. 75, Mum. 29.

and nur einigermaßen vertraut ift, wird in benfelben ihre Been wieder finden'); fie enthalten menigftens ein offenfundiges Streben gegen Sittlichfeit und Rirche, welches Emben nach Schmidt's Geftandniß bem Gottesfreunde gang fremt war. 3ft aber in biefen Gagen nicht berfelbe Rifolaus gang und gar ber Mittelpunft, von bem Riber in feinem Formicarius berichtet? Gewiß! Er ericheint fogar ale Lehrer und Meifter bes Martin von Maing. Riber's Rotig wird alfo burch bie 16 Cape nur bestätigt. Gie bieten alfo bem Drof. Schmidt, ber ja laugnet, bag ber Gottesfreund ein Begharbe gemefen fei, biefelbe Schwierigfeit, wie bie Stelle Aber's. Bas alfo mit ihnen anfangen? Bobringer icheint bie Schwierigfeit gefühlt gu haben, indem er fagt: "Collte der Bottesfreund aus bem Dberlande jener Difolaus gemefen fen, ließe fich bieg nicht blog conjefturiren, fondern pofitiv geidichtlich nachweifen . . . fo haben wir in biefen Unflagen gegen Martin, noch mehr im Tobe bes Niflas, wieber ein= mal unwahrften, unverftanbigften, robeften Regerverfolgunge= fanatiomus"?). Mit andern Borten: follten ber Gottesfreund im Oberlande und Rifolaus von Bafel wirflich ein und Diefelbe Berfon, und in Folge beffen Martin von Maing ber Eduler bes genannten Gottesfreundes gewesen feyn, fo ift ber Gottesfreund fammt feinem Schuler auf Die gröblichfte Art migverstanden worden, und wir haben bas gange Borgeben gegen Beibe nur bem "Regerverfolgunge Fanatiomus" Bullichreiben. Bobringer nimmt alfo jum erften Beugniffe Edmibt's benfelben Standpunft ein , wie Schmidt felber gu feinem zweiten.

Sieht nun Schmidt auch in feinemerften Zeugniffe nur gebaffige Berbrebungen ber Inquifitoren? Gelten auch ihm die 16 Anifel bes Martin von Maing, ober wenigstens die meiften

<sup>1)</sup> Uebrigens werben wir zu allem Ueberfluffe alebalb bafur ben Be-

<sup>2)</sup> Die beutichen Muftifer G. 38.

berfelben nur ale Fruchte bes Saffes feiner und bes Rifolans Feinbe? Bewiß ware bas Confequeng, nachbem er icon eine mal geläugnet hat, daß Nifolaus, der vermeintliche Gottesfreund, ein fegerischer Begharde gemefen fei, und es ibm nicht möglich ift zu erweisen, baß bie genannten Cape nichts mit den beghardischen Lehren ju schaffen haben. Gie einfach bem Fanatismus ber Inquifitoren in Die Schuhe ichieben, ware fomit bas Bequemfte. Bo hatte aber bann Schmit noch einen Stuppuntt fur bie Identificirung bes Gottes: freundes mit Nifolaus? In feinem zweiten Beugniffe hat er fcon fo viel gestrichen, daß ihm faum was übrig geblieben ift, als ber Rame Nifolaus von Bafel. Run foll auch noch fein erftes Zeugniß feinem größten Theile nach geftrichen, ober wenigstens zugestutt und umgemodelt werben! Bas thut nun Schmidt? Er verwidelt fich lieber in einen Biber fpruch, ber nun einmal unvermeiblich ift, und fagt: "Aus ber Biographie bes Nifolaus wird man erfehen, bag auch bie meiften übrigen" (vom 5. Cape hatte er nämlich bereite gesprochen) "bem Benediftiner vorgeworfenen Cape ju ben Unfichten ber Gotteefreunde gehören"'). Soeben hat Schmidt gefagt, ber Gottesfreund im Dberlande unterscheibe fich in feiner Lehre von ben Brubern bes freien Beiftes burch Abmefenheit bes gegen Sittlichfeit und Rirche gerichteten Strebens, und bag er fich fehr entichieden gegen fie ausbrude - nun wird feine Lehre auf einmal mit Gasen in Verbindung gebracht, Die fo offentundig bas Etreben gegen Sittlichfeit und Rirche ausdruden, wie es eben ben Brudern bes freien Beiftes eigen mar. Mit andern Worten: bas einemal ift ber Gottesfreund ein Begharbe', bas anderemal nicht - bas hangt eben gang und gar von Schmidt's Belieben ab.

Wer wird fich nach all' dem noch wundern, menn Schmidt balb behauptet: "Im Schoofe bes Bundes wurden feine

<sup>1)</sup> Rifolaus von Bafel S. XIV.

baretifden Lehren gehegt"); balb: "wir durfen baber Die oberlandifchen Gottesfreunde, wenn auch nicht als Balbenfer und noch weniger als eigentliche Begharben, boch mit Recht ale Blieber eines baretifden Bunbes betrachten"2); balb: "bie meiften bem Benediftiner vorgeworfenen Cape ge= born ju ben Unfichten ber Gottesfreunde"? 3ft aber bie erfte Behauptung richtig? Aber bann ift bie britte Behauptung falid, benn bieje Gage murben ausbrudlich von ber Inmilition ale falich, irrig und jum großen Theile baretifch sedammt"), bann ift auch bie zweite falfch, benn es gibt nicht einen haretischen Bund ohne baretische Lehren. 3ft tie lette Behauptung richtig? Aber bann ift Die zweite falfd, benn gerade bie Gabe bes Martin von Maing enthalten in ihrer Lehre bas ben Begharben eigene Streben gegen Sittlichfeit und Rirche. Ift bie zweite Behauptung tidtig, bann ift in bemfelben Dage bie erfte und britte falich. bier ift in der That, um fowohl der willfürlichen, alles Grundes entbehrenden Unnahme Bohringer's als auch ben genannten Widerfprüchen Schmidt's ju entgeben, nur Gin Musmeg: Die Supothefe von ber Identitat bes Gottesfreundes im Dberlande mit Rifolaus von Bafel aufgeben. Wir geben Somidt gang und gar Recht, wenn er auf Grund ber Schriften Des Bottesfreundes im Oberlande behauptet, er fei weber ein malbenfifder Gottesfreund noch ein fegerifcher Begharbe ge= mefen. War er aber weber bas eine noch bas andere, bann fteht er in feiner Begiehung ju Martin von Maing, bann ift er auch nicht ein und Diefelbe Berfon mit Rifolaus von Bafel, bet eben biftorifch verburgten Dofumenten gufolge ein fegerifcher Begharbe und Meifter bes Martin von Maing gewesen ift.

<sup>1)</sup> Cbenbaj. G. 28.

<sup>2)</sup> Die Gotteefreunde G. 31 f.

<sup>3)</sup> Rifelane von Basel S. 66: manifeste deprehendimus te Martinum de Maguncia... asseruisse et usque in praesens pertinaciter desensasse infrascriptos articulos... falsos, erroncos et in magna parte manifeste haereticos.

Erweisen wir vor Allem in gebrängter Rurze, baß bis Cape bes Martin von Mainz ihrem Wesen nach beghardisch seien, und daß in ihnen Rifol aus von Basel zu Martin von Mainz und zur katholischen Kirche gerade dieselber Stellung einnehme, wie bei den Begharden ihre Sekte ober einzelne kaien zu ihren Mitgliedern und zur katholischen Kirche. Größerer Deutlichkeit halber theilen und behandeln wir die genaunten Säpe in fünf Gruppen.

1) 3m 5. Cape wird gefagt, ber Laie Ritolaus, bem ? fich Martin zu Grunde gelaffen, habe bas Evangelium flarer und vollkommener verstanden als einft die Apostel und felbit Difolaus wird alfo über bie Apoftel, mithin auch über die Rirche gestellt, die ja in ihrem lehrenben Theile aus den Nachfolgern der Apostel, dem Bapfte und ben Bifchofen, besteht. Daß aber biefes Ueberftellen ein Begenüberftellen fei, verficht fich ichon von felbit, erweit fich aber auch aus ben übrigen Gagen. Fragt man, woher bem Laien Nitolaus ein fo großes Privilegium tomme, fo lagt une barüber Riber nicht ohne Aufschluß, benn er fagt, ber genannte Rifolaus habe viele Bifionen und Offenbarungen gehabt, die er für untrüglich gehalten, und in Folge beffen habe er frech behauptet fich bewußt zu fenn, daß Chriftus wirt. lich in ihm ware und er in Christo'). Auf himmlische Offenbarungen, auf einen gottlichen Inftintt führte alfo Rifolaus fein Privilegium gurud.

Diefelbe Lehre finden wir auch bei den fegerischen Begharben. Die Fraticellen behaupteten, daß ihr Bruder Peter Johann von Olivi ein so großer Lehrer fei, daß es seit den Zeiten der Apostel feinen größeren gegeben habe, ja nach Einigen habe er sie sogar in Lehre und heiligfeit übertroffen').

<sup>1)</sup> Siebe bie oben angeführte Stelle

<sup>2)</sup> Eymertci, Nic. Directorium Inquisitorum. Venetiis 1595. p. 284: Trigesimus octavus error est, quia dicunt, cam (fratrem Petrum Joannem) esse ita magnum doctorem, quod ab Apostolis et Evangelistis citra non fuit aliquis major eo; et aliqui addunt, quod fuit major in sanctitate et doctrina.

Mehnlich fagt ber ju Speyer 1356 als Begharde verbrannte Berthold von Rohrbach, ben Schmidt mit Rifolaus von Bafel in Berbindung bringt'), einem durch göttlichen Inftinkt erleuchteten Laien muffe man mehr glauben, als bem Erangelium und ben Schriften aller Doftoren').

2) Dem 5. Cape folgen in ben Artifeln bes Martin non Maing zwei Cape, bie ben Nifolaus nicht minber über bie Rirche erheben und Niber's Wort bestätigen, er fei ein fetenicher Beabarde gemejen. Er, ber Laie, foll einmal bie Ratt befigen, Die Beiftlichen und Bijcofe gur Berwaltung ibre Umtes gu befähigen, ja, von ihm fliege bieje Dacht aud (6). Betrachten wir biefen Cat auch nur fur fich allein, io enthalt er icon bie Aufhebung bes Caframentes ber Briefterweibe, benn aus ihm folgt nothwendig, baß fein Briefter eine Befähigung gur Ausübung feines priefterlichen Amtes befige, wenn er nicht mit bem Laien Difolaus in bitelter ober indirefter Berbindung ftebe, wenn er fich nicht ihm unterwerfe. Roch flarer wird biefe burch ben nachften Eat (7), in bem gelehrt wird, daß fein in Gunbe befangener Briefter Die Caframente fpenden ober bas Opfer barbringen tonne, weil ibm eben bie Liebe abgehe. Wie erhalt man aber bie Liebe? Doch wieder nur burch Unterwerfung unter Rifolaus, benn im 6. Cape wird ausbrudlich gelehrt, von ibm fliege in bie Bifcofe auch die Rraft mas immer fur gute Berfe ju verrichten; Diefe Rraft ift aber nothwendig mit der Liebe verbunden. Richt die firchliche Weihe aljo, nicht bas Caframent geben bem Priefter Die Befähigung un Ausübung feines Amtes, fondern bie Unterwerfung unter bin Laien Rifolaus. Darum fagt Martin gang confequent

<sup>1)</sup> Tauler S. 206 f. ; Gottesfreunte G. 17.

<sup>2)</sup> Mosheim, de Beghardis et Beguinabus Commentarius. Lipsiae 1790 p. 329: Septimus error: quod tali laico illuminato (divino Instinctu) in suis praedicationibus atque doctrinis sit plus credendum atque obediendum, quam sancto Evangelio et quibuscunque scripturis vel dictis omnium doctorum.

im 12. Cape, baß er nicht funbige, wenn er gegen berbot ber Kirche predige, Meffe lefe und bie Caframifpenbe1) — er hat Cenbung und Weihe ja nicht von Kirche, sondern fraft seiner Unterwerfung unter Rifolat

Hardische Lehre, die nebstbem auch walden sisch ift. Reben Begharden sind alle Priefter, die nicht zu ihrer Cogehören, jeglicher Befähigung zur Ausübung irgend ein priesterlichen Amtes beraubt; sie allein hatten, sagen sie, beiligkeit des Lebens und die auctoritas jurisdictionis et dinis. Mit diesem Saze verbanden sie einen zweiten: et in Sünde befangener Priester, ist er auch rechtlich nach Berichrift der Kirche geweiht, hat feine Befähigung zur Spendung der Saramente oder Darbringung des Opfers. Weil aber nur bei ihnen, wie wir gehört, die Heiligkeit des Lebens if, so wird ein Priester nie und nimmer für sein Amt befähigt werden, wenn er nicht zu ihnen übergeht. Dieselbe Lehraalso, wie in den Säpen des Martin von Mainz.

3) Bier weitere Cape (8. 13. 1. 2.) find nur mehr ober weniger Consequenzen aus ben früheren. Befit Rifo

<sup>1)</sup> Schmibt ficht fcon in tiefem Sage allein eine Aufhebung te Saframentes ber Briefterweihe. Tauler, G. 196.

<sup>2)</sup> Extravagans Joann. XXII. "Gloriosam Ecclesiam": Secundas error, quo praedictorum insolentium conscientiae maculatur. Venerabiles Ecclesiae sacerdotes aliosque ministros, sic juris dictionis et ordinis clamitat auctoritas desertos, ut ne sententias ferre, nec sacramenta conficere, nec subjectum po pulum instrucre valcant vel docere, illos fingentes omni eccle siastica potestate privatos, quos a sua perfidia viderint alienos quia apud ipsos solos (ut ipsi somniant) sicut spiritualis vita sanctitas, sic auctoritas perseverat (vergl. Epmer. I. c. p. 250 291 unb in appendice p. 60).

<sup>3)</sup> Quarto hujusmodi impiorum blasphemia, de praedictorus Valdensium venenato fonte prorumpens, sacerdotes rite etiat et legitime secundum formam Ecclesiae ordinatos, quibuslibe tamen criminibus pressos, non posse conficere vel conferr ecclesiastica sacramenta confingit (vergl. Cymer. l. c.)

land die nuctoritas jurisdictionis et ordinis, so kann man ibm in Folge der Unterwerfung auch gegen die Befehle irgend eines Obern, sei es auch des Papstes, gehorchen (8); noch viel weniger braucht man sich aber an die Bestimmungen der Kirche über das Breviergebet und die Feier der Messe zu balten (13). Seine Anhänger und Schüler sind und wuden ungerecht ercommuniciet, die Erfommunikation hat kine Geltung, und trop derselben, würden sie selbst als Keher verbrannt, bleiben sie Gottessfreunde (1). Um aber ihm solchen Verhängnisse zu entgehen, ist der Meineid erlaubt (2).

Bieber nur eine Wieberholung begharbischer Lehren. Die Brüder bes freien Geistes halten es für etwas Geringssüges, dem Papste oder den Bischösen nicht zu gehorchen, sogt Niber<sup>1</sup>); noch weniger aber hat man sich nach ihnen um die Ceremonien der Kirche, um die Festtage, um das Resses oder Predigthören, um die Tagzeiten u. s. zu kummern<sup>2</sup>). Die Fraticellen standen nicht an zu behaupten, das ihre Andänger, obwohl von der Kirche als Häretiser verdammt, fatholisch, ja glorreiche Märtyrer der Kirche seien<sup>3</sup>);

<sup>1)</sup> Niver ipricht im Formicarins lib III. c. 5 von ber Sefte bes freien Geiftes, wie aus S. 339 (libertatis spiritum muß nach ber Ausgabe Duaci 1602 p. 215 gelesen werben) hervorzgeht. Er fagt bort von ben Mitgliebern bergetben; Pro minimo ducunt, si quando summo Pontifici non obediunt vel aliis pastoribus Ecclesiae sanctae. Dieß ift jedoch bas Kennzeichen eines jeben Garetifers.

<sup>2)</sup> Riber I. e. c. 6. p. 3. p. 349 fagt ven einem Begharben, er lehre bie Leute: ceremoniarum Ecclesiae quarumcunque, ut de lestivitatibus, de audientia multa missarum et divini officii, imo praedicationis nullam existimationem esse habendam. Bergl. and Mosheim I. e. p. 257.

<sup>2)</sup> Eymer. 1 c. p. 283: Vigesimus error (Begardorum seu Fraticellorum) est, quin dicunt, quod illi quatnor fratres Minores, qui sub anno Domini 1318... fuerunt velut haeretici condemnati... fuerunt condemnati iniuste... et ideo dicunt ipsos non fuisse haereticos sed catholisos et etiam martyres gloriosos etc. tur.

es sollten ihnen zu Ehren sogar feierliche Feste in ber Kin angcordnet werden<sup>1</sup>). Ferner war bei den Begharden falscher Eid erlaubt, um sich vor Entbedung zu sichern; hiet sie ja überhaupt nur wenig oder gar nichts auf den Eds so daß ihnen ein Meineib höchstens als eine Lüge gallügen war aber bei ihnen nicht Sünde<sup>3</sup>).

4) Dem Martin von Mainz gilt ferner die Unterwerfung unter Rifolaus als eine so nothwendige Boraussehung und Bedingung zur Erreichung der Bollfommenheit, daß er sacht es wäre ihm besser sich mit einer Verheiratheten zu vergeben und nach dem Falle in Unterwürfigkeit unter Rifolaus werharren, als sich von ihm loszusagen und ohne Sunde webleiben (11). Und wollte ein Meister der Theologie vollsteiben (11). Und wollte ein Meister der Theologie vollsteinen werden, so müßte auch er, mit Hintansehung der Schrift und der Bissenschaft sich diesem Führer blind ans vertrauen (14). Durch diese Unterwersung unter Rifolaus tritt man nämlich ein in den Stand der ersten Unschuld und der Freiheit von allen Bilbern und Formen (10), d. i. in den Stand der höchsten Bollfommenheit. Gleichwie nur Rifolaus, weil als Bollfommener auf dieser höchsten Stufstehend, durch seinen Aft der Sünde mehr sündigen kant

Bergl. auch in Betreff eines abntichen malben fifchen Sage Schmibt, Tauler S. 194.

<sup>1)</sup> Eymer. l. c. error 25.

<sup>2)</sup> Bergl. Frieß über Batarener, Begharben und Balbenfer in Defte reich, in ber öfterreichischen Bierteljahreschrift für fath. Theolog 1872 S. 239: "Der ainen aid swert, daz ist als vil sind, wider in einen kalten oven plazzet", pflegsen sie zu sagen. D Balbenfer hielten zwar einen Eibschwur für eine Tobsünt aber einen Meineib, um ber Inquisition zu entgeben ober um Ande vor Entbedung zu sichern, ebenfalls für erlaubt. Bergl. Marten Thesaurus nov. anecdot. V. 1780; Eymer l. c. p. 278. Aehllich auch die sogenannten Bseudoapostel in der Lombardei unt Honorius IV. Bergl. Eymer. l. c. p. 270.

<sup>3)</sup> Nider l. c. p. 337: Sibi licere asserit (secta tihertatis spir tus) mentiri ad placitum, paeta nulla servare.

jo tann auch der welcher sich ihm unterworfen und auf fein Geheiß etwas thut, auf teine Weise mehr fündigen (9). Er ist durch vollkommene Unterwerfung unter ihn entbunden vom Gehorsame gegen die Kirche (10), er fann sogar auf sein Gebeiß ohne zu fündigen Zemanden tödten oder sich mit einem Weibe vergehen (9).

Wer erkennt in diesen Sapen nicht die vollendete Lehre der Brüder und Schwestern des freien Geistes? Berthold von Rohrbach lehrte ebenfalls, ein durch göttlichen Instinkt erlenchteter Laie könne die Menschen besser belehren als der gelehrteste Priester, und man musse ihm mehr gehorchen als allen andern Lehrern und selbst mehr als der heil. Schrist!) Auch den Sas lehrte er, der Mensch könne schon in diesem Leben zu einem solchen Grade der Bollkommenheit gelangen, daß für ihn in Jukunst nichts mehr Sünde sei?). Mit Recht bemerkt Mosheim hiezu, dieß sei der Capitalpunst der ganzen Lehre der Begharden, dieß die sogenannte Freiheit des Geistes. In der That kommt er auch bei allen vor, die zu dieser Sette gerechnet werden mussen. Sie glaubten, den Stand der ersten Unschuld erreicht zu haben³), in Folge dessen sie nicht mehr sündigen könnten, und alle Borschriften, selbst

<sup>1)</sup> Mosheim I. c. p. 329: sextus error, quod Laicus indoctus et idiota sine notitia scripturarum, sed illuminatus divino instincta, plus aliis et sibi docendo queat proficere, quam sacerdos quicunque etiam doctissimus per quamlibet scientiam scripturarum. Die andere Stelle, setnen 7. Irrthum enthaltend, fiebe weiter oben.

<sup>2)</sup> Mosheim L. c. p. 328: quartus error, quod homo vita mortali adhuc passibilis et corruptibilis ad tantam spiritualis vitae perfectionem possit pervenire, quod ei postea neque orare, neque icinnare sit amplins necessarium, et nihit deinceps sit ei peccatum.

<sup>3)</sup> Belch horrende Consequenzen bie Begharben und Turlepinen aus bieser Boraussehung zogen, firaubt fich die Feder hier wiederzugeben.

Bergl. Gereonii opp. tom. III. 306 sq. 1435 (ed. Antverp. 1706);

Nider 1. c. p. 344 sq.; Mosheim 1. c. p. 279, 341, 418 sq.

bie Gebote Gottes und der Kirche, für sie ihre Berbindlick feit verloren hatten, benn wo der Geist des Herrn, da foreiheit<sup>1</sup>). Dhue zu fündigen meinten sie selbst den Usschwitzien tödten zu können, ware es auch Bater obe Mutter<sup>2</sup>). — Daß ein unsittliches Leben nur eine trauris Consequenz solcher Pramissen seyn mußte, ist ohnehin zu Genüge bekannt<sup>3</sup>).

- 2) Nider l. c. p. 337: Nam sibi licere asserit (secta tibertatis spiritus)... occidere etiam innocentissimum, etsi pater foret aut mater. Auch bie Balbenfer lehrten einen ahnlichen Sagwergl. Martene l. c. p. 1785, wenn fie auch hinwiederum, um fich zu retten, jedes Todesurtheil als eine Todfunde betrachten-Eymer. l. c. p. 278.
- 3) Rusbroef a. a. D. S. 134: "Bas ihre finnliche Ratur bes gehrt, bas glauben fie thun zu können, ba fie zur Unichald ges kommen feien und unter keinem Gesete mehr ftünden "Clement. I. c.; Nider 338 sq. Mosheim p. 216. 256. 328. Bergl. auch die Geschichte bes Ginfiedlers in: Nikelaus von Basel. S. 230 f. Schwab, Gersen S. 51. Die Waldenser unterscheiden fich auch hierin sehr wenig ven den Begharden, obgleich Frieß (a. a. D. S. 232 und bes. 247) behauptet, daß die Keuschheit bei ihnen in hohem Ansehn ftand und nur Unkenntniß oder Berwechslung mit andern häretikern es sei, wenn ihnen unzüchtiges Leben vorgeworfen werde. Bergl. Martens 1. c. p. 1779; Kymer. 1. c. p. 279: Sextusdeclmus error et haeresis est, quod melius est satissieri

5) Durch ben Gintritt in ben Ctand ber erften Unichulb und burd Erreichung ber bochften Bollfommenheit ift man jur rollfommenen Rube und Ledigfeit gelangt, fo bag fur einen Golden bie Berfuchung aufhort Berfuchung gu fenn; barum foll im Evangelium und in bem Gebete bes Berrn bet Can gestrichen werben: "und führe uns nicht in Berfudung" (16). Folgerichtig ift man auch gur Rube und Loigfeit gelangt in Bezug auf fein ewiges Geelenheil, auf Simmel und Solle, indifferent erwartet man Gottes Boblgefallen, gleichwie man ihm auch nicht mehr um Lohn bient (15). Raturlich hatte auch Jefus Chriftus Diefe hochfte Etuje, auf ber er gang indifferent war in Begug auf bas gottliche Boblgefallen. Und weil bas Bochfte ju erreichen Das Allerichmierigfte ift, Darum hat Chriftus am Rreuge weniger gelitten, ale im Delgarten, wo er feinen Willen bem himmlifchen Bater übergab (4) 1).

In biefen Capen ift ber nadtefte Quietismus ausges brudt, wie er unter ben verschiedensten Formen bei ben Brubern bes freien Geistes gang und gabe war2). Er ift

libidini, quocunque actu turpi, quam carnis stimulis fatigari; sed est (ut dicunt et ipsi faciunt) in tenebris licitum, quemlibet cum qualibet indistincte carnaliter commisceri, quandocunque et quotiescunque carnalibus desideriis stimulentur.

1) Ge bleibt noch ber 3. Cat ubrig; biefer geht jedoch nur bie Unfanger, nicht aber bie Bollfommenen an, fur welche es ja uberbaupt nach Martin's Brincipien feine Gunde mehr gibt.

Rusbroef & 134: "Wird ihre Ratur zu Dingen hindemegt, wornach fie geluftet, . . . fo thun fie ber Natur genug nach ihren Begierben, bamit fie ungehindert in der Ledigseit des Geiftes versharren Ionnen." Nider I. c. 350: oportet se indisferentem sacere (läßt er einen Begharden sagen) et procul ab omni passione verecundiae et timoris . . . Tueri castimoniam corporis vocat propriae voluntatis usum. Rusbroef & 133: "Sie sagen, sie seinen also ledig, . . . daß sie nicht brauchen weder bitten noch bes gehten . . . und also sind sie arm im Geifte, denn sie sind sonder Billen und haben Alles gelassen und leben ohne Eigenschaft eines rigenen Erfiesens, benn es duntt sie, daß sie ledig seien und Alles

für biefe Sette ebenfo charafteristisch, wie bie in ber vient Gruppe angeführten Lehren, ja er ift ihr eigentlich Schlufftein.

Es fteht somit fest: Niber ift gang im Rechte, went er Mifolaus von Bafel, ber in ben Gagen bes Marti von Maing ber eigentliche Mittelpunkt ift, um ben fich Mi breht, einen fegerifchen Begharben nennt. Es erhellt # Benuge, bag Rifolaus nicht bloß megen feiner Offenbarungen und Befichte, wegen feines Borgebens, ber heil. Beift tak und wirke burch ihn, wie Schmibt annimmt1), als Bege harbe verdächtigt und verurtheilt worden, er war es wirklich Mit allen Brudern bes freien Geiftes ift ihm gemeinfa bas Streben gegen Sittlichfeit und Rirche, wie es faun ftarfer hatte ausgesprochen werben fonnen, als in ben genannten Capen. Ift bieg aber auch die Lehre bes Gottesfreundes im Oberlande? "Bon ben Brudern bes freien Beiftes", fagt Schmidt "unterschied ihn die Abwesenheit bes gegen Sittlidfeit und Rirche gerichteten Strebens. Er brudt fich fehr entschieden gegen Die Lehren vom freien Beifte aus." Schmidt ftebt überbieß nicht an, auf Grund ber alten Bengnine, ju behaupten, ber Gotteofreund babe gein tief innerlides frommes leben geführt", und er fagt von allen Gottesfreunden, fie batten mit außerordentlichem Ernfte bas Beilige gesucht'). Bit aber bem alfo, fann bann ber Gottesfreund im Oberlande jener Rifolaus geweien fenn, ber in ben genannten Gagen ale Lebrer und Meifter bes Martin ron

überfemmen batten." Mosk: im p. 257: Item (diennt). quod nihil debeat fieri propter priemium quodeunque, etiam propter regnum coelorum. Daß aber ju biefem Buffante zu gelangen bas idmierigfte Geidalt fei gesteben bie Brüber bes freien Geiftes bei Rusbroof C. 133: "Sie fint kenimen in eine pure Letigkeit und fint aller Lugenden letig gewerden: und biergu, fagen fie, gehört mehr Rube und Arbeit, als bagu, bie Lugenden zu erwerben."

<sup>1)</sup> Getteefreunde E. 31.

<sup>2)</sup> Rifelaus von Bafet G. 36

Maing ericheint? Burben wir burch eine folche Annahme nicht basienige wiederum umftogen, was wir Schmidt foeben behaupten borten?

Beil fich nun Schmidt nicht bagu verfteht, bie 3bentitat beiber fallen gu laffen, fo muß er natürlich, um gwischen ben Caben bes Martin von Maing und ber Lebre bes Gottes= freundes einen Bufammenhang berftellen gu fonnen, irgend ein Mittel ausfindig machen. In ber That besteht es barin, bag er bie erftern in lettere gewaltsam bineininterpretirt, fo bag in Folge beffen bie Darftellung ber Gottesfreunde, wie er fie im 3.1855 gegeben und die Biographie bes Gottesfreundes, wie er fie in feinem letten Berte geliefert, allerbings fein Bort bestätigen : man werbe baraus erfeben, bag bie meiften Cape bes Martin von Maing ju ben Unfichten ber Gottesfreunde gehoren und bag ben vollstänbigen Beweis fur bie 3bentitat bes Gottesfreundes im Dberlande mit Rifolaus pon Bafel biefes Mannes Biographie liefere 1). 3mmer ge= lingt nun bas gewaltfame Sineininterpretiren benn boch nicht, ba bilft fic bann Schmidt auf andere Beife: entweber geht er mit Stillichweigen über bie ihm unbequemen Cape bes Martin von Maing hinmeg, ober er fucht wie möglich fie abaufchwächen, mit ber Entschuldigung, fie feien von ber 3nquifition migverftanden ober wenigstens auf bie Gpige getrieben worben. Und um feinem Berfe bie bochft mögliche Bollendung ju geben, erhalt es noch eine protestantische Farbung, benn ein Rebenrefultat feiner Forfchung foll auch biefes fenn, gezeigt gu haben, bag bie Bottesfreunde eine Abnung batten "von ber evangelifden Freiheit, fowie bavon bag bas driftliche Leben nicht in tobten Berfen, fonbern por Allem in ber innigen Bemeinschaft bes Beiftes mit Gott befteht", tropbem fie bas Befen bes Chriftenthumes nicht in feiner völlig reinen Geftalt follen befeffen haben?).

<sup>1)</sup> Mifolaus von Bafel G. XIV.

<sup>2)</sup> Gbentaf. S. 50, 56; vergl. Gotteefreunde S. 31.

So gestaltet sich Schmidt's Biographie bes Rifeli von Basel zu einem wahren Zwitterdinge, um nicht zu sa Zerrbild: wir echalten aus ihr weder ben wahren Risole von Basel, noch viel weniger aber tritt uns aus ihr wahre unverfälschte Gestalt des Gottesfreundes im Di lande entgegen. Treten wir für den zuletzt ausgesproche Sat den Beweis an, der nichts an seiner Krast verlissellte auch Schmidt unbegreislicherweise noch läugnen, to die Säte des Martin von Mainz beghardische Irrthueenthalten.

"Was die Gottesfreunde junachft charafterifirt", f Schmidt, "ift ein gur außersten Schmarmerei geneigtes & langen nach unmittelbarem Berfehr mit Gott"1). Um bie Sat richtig aufzufaffen, muffen wir wiffen, mas Schn unter "unmittelbarem Berfehr mit Gott" verstehe. Bor al versteht er darunter "ohne priefterliche Bermittlung." ihr geistiges Berhältniß zu Gott ein individuelles und bire war", fagt er, "fo bedurften fie ber priefterlichen Bermittl: nicht"?). Sier haben wir die erfte Entstellung, Die jedoch n Schmidt's ausschießliches Eigenthum, sondern ihm gemein mit allen protestantischen Forschern. Viele Behauptun namlich, Die fie über die Gottesfreunde und beutschen ? ftifer aufstellten, und die fatholischerseits ale Anklagen ge biefelben aufgefaßt murben, grunden fich einzig nur auf Borurtheile gegen die fatholische Lehre, von der fie viel fprechen wie die Blinden von den garben. Der mabren tholischen Lehre begegnen fie nämlich oft, wenn auch i ihr Wiffen, jum erstenmale erft in ben Schriften ber Bot freunde und beutschen Mogtifer, nachdem fie bereits aus teftantifchen Compendien, Encyflopadien, dogmengeschichtli Werfen u. f. w. Die entstellte fatholische Lehre fennen gel und in fich aufgenommen haben. Was ift nun naturli

<sup>1)</sup> Gottesfreunde S. 8; Nifolaus von Bafel S. 7.

<sup>2)</sup> Gottesfreunde S. 15; Rifolaus von Bafel S. 30.

ale bag fie einerfeite in gewiffen Lehren ber Gottesfreunde und bemiden Doftifer einen Gegenfat und eine Reaftion gegen die Rirchenlehre erbliden, andererfeits aber nach einiger Ummoblung berfelben ihren eigenen protestantijden Lehrbegriff in fie bineinlegen? Ber g. B. fest bavon überzeugt ift, weil er es eben immer fo gebort und gelefen bat, baß Die fatholijde Rirde Die Werfheiligfeit lehre, b. h. Die außeren Bette an fich, ohne innere Gefinnung und gute Meinung rerbienftlich feien, ober bag wenigstens bie fatholijche Lehre ben Berfen einen fo überwiegenden Werth beilege, bag vor ihnen bie Befinnung gurudtreten muffe1): bem werben natur-Ich gebren ber beutiden Doftifer, wie: bag bas Meußere feinen Werth vom Innern entlehne; bag alle Werfe, wie groß fie auch feien, an benen man aber feine Luft und fich felber fuche, wurmstichig feien - als mabre "Reulenschläge Begen bie gemeine, von ber Rirche gebulbete Bertheiligfeit" gelten"), und er wird ichließlich in ber Lehre ber beutichen Diffifer eine Borbereitung gu feiner eigenen protestantischen Lebte von ben Berfen erbliden.

Dahin gehört nun auch obige Behauptung Schmidt's. Bet nämlich bavon überzeugt ist, weil er es eben immer so gehört und gelesen hat, daß nach katholischer Lehre durch die priesterliche Bermittlung das ursprüngliche Abhängigkeitsverhältniß zu Christo zurückgedrängt und in Schatten gestellt werde, und daß sich der Priester zwischen den Christen und seinen Erlöser dränge'): der wird natürlich nach Lesung der Schristen der Gottessereunde und der deutschen Mystiker geste ben muffen, ihnen sei dieser Begriff der priesterlichen Vermittlung fremd gewesen, und schließlich in ihnen seine

Bergl. unter Anbern Bohringer, bie beutschen Myftifer S. 245; Laffen, Meifter Edhart. Berlin 1868. S. 281 f.; Schmidt, Tauler, S. 149; Martenfen, die driftl. Ethik. I. Gotha 1871.

<sup>2)</sup> Bergl. Billens in Theol. Studien u. Rritifen, 1868. G. 540 f.

<sup>3)</sup> Bergl. Martenfen a. a. D. S. 40 f.; Laffon a. a. D. S. 43.

protestantifche Lebre "eines allgemeinen evangelischen Briefterthumo" vorbereitet feben1). Die letten Borte bedeuten aber nichts anderes als: Aufbebung bes Unterschiedes gwifden Brieftern und Laien. In ber That foll nach Schmidt bieß auch bie Lehre ber Gotteefreunde gewesen fenn. "Gin Bunft", fagt er, "auf ben noch besondere bingewiesen werden muß, ift die Aufhebung bes Unterschiedes zwischen Beiftlichen und Laien. Es waren gwar auch Briefter unter ben Gottes: freunden, allein fie hatten faum einen andern Beruf als Die Deffe gu feiern; Die Laien unter ihnen nahmen fich nie ber Berwaltung bes Saframente an. In allem Uebrigen aber bestand der Unterschied nicht ... Die Briefter felber unterwarfen fich bem Nifolaus, von dem fie mußten, bag et ein Laie war; er ericbien ihnen ale ber Erleuchtetfte unter ihnen"2). Bas beißt nun aber bas, ber Unterschied fei aufgehoben zwischen Beiftlichen und Laien? Doch nichts anderes, als jenes Charafteriftifum eriftire nicht, bas nach fatholifder Lehre ben Briefter vom Laien unterscheibet. Bas

<sup>1)</sup> Ullmann, Reformatoren vor ber Reformation, Il. Samb. 1842
S. 281; Preger, die Geschichte ber Lehre vom geistlichen Amte. Mördlingen 1857. S. 152. Schmidt, Rifolaus von Basel, S. 50; Lechler, Joh. v. Biclif. I. 149 f. — Erst A. Ritschl hat unter ben Protestanten ein besseres Berftanduts angebahnt, und er gesteht, daß sich die religiöse Eigenthümlichkeit ber beutschen Mystifer von ihrer firchlichen Umgebung nicht specifisch abhebe, und daß Schlagworte, wie "Resormatoren vor ber Resormation" nur durch "Untenntniß ber katholischen Lehre" und "wunderbaren Mangel an Berständniß ber kathol. und reformatorischen Heilslehre" ausgekommen seien. (Die chriftl. Lehre von der Rechtsertigung und Bersöhnung. 1 Bonn 1870 S. 109 ff.). Bergl. auch B. Maurenbrecher, Studien und Skizzen zur Geschichte der Resormationszeit. Leipzig 1874. S. 221.

<sup>2)</sup> Gottesfreunde S. 15 f. Nifolaus von Bafel S. 30. Un letter Stelle hat er ben Sat ein wenig reftringirt, indem er fagt, fie hatten ben Unterschied "theilweife" aufgestoben. S. 50 lagt er bie Refiriftion wieber weg.

unterscheibet benn aber nach fatholischer Lehre ben Priester vom Laien? Das Saframent ber Priesterweihe, vermöge welcher der Priester eine doppelte Macht erhält, nämlich die, den Leib und das Blut Jesu Christi zu consecriren und zu opsen, und die, die Sünden nachzulassen oder vorzubehalten<sup>1</sup>). Behaupten also, der Unterschied sei zwischen Priestern und Laien aufgehoben, heißt nichts anderes als, es cristire feine Briesterweihe, oder sie sei null und nichtig, und die Priester häten trop derselben nicht mehr Befähigung zur Berrichtung ihre priesterlichen Amtes als die Laien.

Sat bieg aber auch nur Giner ber Gottesfreunde ges lebu? Damit man und nicht vorwerfe, wir interpretirten ben tatholifchen Begriff in bie Lehre ber Gotteefreunde binein, wollen wir Schmidt ftatt unfer antworten laffen. "Bon ben Balbenfern", horten wir ihn bereits oben fagen, untericied ibn (ben Gottesfreund) fein Glaube an bie Meffe ... an Die Priefterweihe." Ja, Schmidt gefteht logar in ber oben angeführten Stelle, baß fich bie Laien nie der Bermaltung bes Gaframente angenommen hatten. Bat heißt benn bas aber anbers, als jugesteben, bie Gottes= frembe batten ben Unterschied gwifden Brieftern und Laien nach acht fatholischer Lehre anerfannt? Doch wollen wir die Beugniffe biefur vernehmen. Der Bottesfreund fab es gerne, bag fich mehrere feiner Benoffen gu Brieftern weihen liegen; er erwähnt es jedesmal im Befondern?). Damit einer berfelben bieß Saframent ber Briefterweihe empfangen tonate, mußte er viele Deilen weit fahren3). Dit bem Saframent ber Briefterweihe anerfannte ber Gottesfreund

Conc. Trid. sess. 23 c. 4. can. 1: Si quis dixerit, non esse in Novo Testamento sacerdotium visibile et externum, vel non esse potestatem aliquam consecrandi et offerendi verum corpus et sanguinem Domini, et peccata remittendi et retinendi . . . anathema sit

<sup>2)</sup> Ritolans von Bafel G. 114, 115, 119, 128.

<sup>3) (</sup>Ebent. 119.

bie mit bemselben verbundene doppelte Macht. Er un scheibet strenge zwischen dem Amte der Priester und der Place Laien in Betreff der heil. Messe und der heil. Es munion<sup>1</sup>). Nicht anders verhält es sich mit der Beichter gesteht es zum wiederholtenmale, daß er nicht Beichthe könne<sup>2</sup>). Tropdem er den Seinigen in allen Seelennot beistand, so geschah doch nicht ihm die Beichte<sup>2</sup>). It bieser die Rede und handelt es sich nicht um bloßen gelichen Rath, so wird immer der Priester erwähnt<sup>4</sup>). Gottesfreund fordert sie, ächt kirchlich, auch dann rom Sund wenn er eine wahre aufrichtige Reue über seine Sund

<sup>1)</sup> Ebenb. S. 334 fagt er, wie bie Briefter bie Deffe lafen und be Laien bas Saframent gaben. Damit verband er eine große Bert fchatung ber beil. Deffe und ber beil, Communion. Selbit Somit muß bas gefteben (Gottesfreunde S. 7. Rifolaus S. 8). Seinen ehemaligen Jugenbfreund rath er an', er mochte feine Rinber vid jur Deffe und Bredigt fuhren (Rifolaus S. 92). Ginem Ritter, ber Die Gewohnheit hatte "Gott in bem beil. Saframente alle Tage zu empfangen", rath er an "feine gute Gewohnheit" nicht aufzugeben (Gtent. S. 177, 180). Er ermahnt feinen "beimlichen Freund". Rulmann Merfwin, bas beil. Saframent in Bufunft breimal bie Doche zu empfangen, wie es tie abrigen Gottesfreund, welche Laien find, thun muffen. (Cbenb. C. 336, 339). Ginem Bruber, ter fo große Minne gu tem Saframente batte, erlaubten fie, alle Sonntage bingugugeben "nach bee lieben St. Augustinus Rath." (Chenb. C. 129). Er fpricht bavon, wie er felbft bas beil. Cafre ment empfängt. (Gbend S. 331). Er unterbalt fich ruhrend mit Rulmann über bas beil Saframent, und welche Unehrerbietigfei temfelben ermiejen werte (Gbenb. S. 265 ff.), u. f. w.

<sup>2) &</sup>quot;Bare ich ein Beichtvater", fagt er in einer Unterrebung mi Rulmann jum öfternmale (Chent. C. 265 ff.). Auch feine naber Befannten riefen nicht ibn zur Beichte (S. 113), trestem fie fold Achtung vor ibm batten. Rief man ibn vor ber Beicht, fo gefcha es um Rath zu fragen (S. 97 f.).

<sup>3)</sup> Rifelaus ven Baiel €. 128.

<sup>4)</sup> Bergl unter Andern a. a. D. S. 340. Er felbit empfängt biefe Saframent baufig. Bobmer, Damaris a. a. D. 149, 154.

hat'). Er unterscheibet fich hierin auch nicht um ein Jota von ben übrigen Gottesfreunden, und diese ftanden hinwiederum auf dem Boden der fatholischen Lehre').

Nuch jene Aemter, die mit den übrigen Weihen verbunden find, hat er sich nie angemaßt. Er selbst gesteht, daß er nicht das Umt habe zu predigen³); ja auch das Umt eines Eroristen hat in seiner Genossenschaft nicht er, sondern ein Prieser ausgeübt\*). Er hat auf seine Umgebung und übershaupt auf die Menschen nur eingewirft durch sein heil. Leben, duch nicht Eine Stelle, die nur den geringsten Anhaltsspunft zur Annahme bieten könnte, der Gottessreund im Oberlande habe die priesterliche Vermittlung und mit ihr den Unterschied zwischen Priestern und Lasen ausgehoben oder geläugnet. Bis Schmidt nicht wenigstens Eine Stelle unsern Nachweise entgegenhält, werden wir unsere nur alls

<sup>1)</sup> Gbenb. S. 98; vergl. auch S. 157. — Die fünf Previgten, bie in ber "hiftorie" bes Tauler vorsommen, hat ber Gottesfreund hinzugeschrieben (vergl. Bohmer, Damaris S. 208; Schmibt, Rifolaus von Bafel S. 27). Da fpricht nun Tauler in einer berfelben von ber Pflicht, Jesum Chriftum im heil. Saframente im Jahre wenigstens einmal zu empfangen und von ber unwürdigen Communion (Bohmer S. 197 f.) Er fahrt bann nach Cod. Vienn. n 3022, Bl. 184b fort: "Ach, liebe Kinber, bessert euch und geht zu eueren ehrsamen Beichtvätern, und sindest bu bann in einem guten Billen in beinem gangen Leben feine Tobsunde mehr zu begeben, so gehe frohlich und empfange bas heil. Saframent" n. f. 10.

<sup>2)</sup> Den weiteren nachweis werben wir hiefur in unferm größern Werte bringen. hier fei bloß ermahnt, bag, wenn Schmidt, Bohringer u. a. Foricher in ber Lehre ber Mufitfer, die bloß außere Beicht ohne bie innere, b. h. ohne wahre Reue und Sinnesanberung, nuge nichts, einen Gegensoß zur Kirchenlehre erblicken, dieß wiederum nur auf ber bodenlosen Boraussehung beruhe, als fei das Gegenstheil bavon katholische Lehre.

<sup>3)</sup> Rifolaus von Bafel G. 271.

<sup>4)</sup> Gbent. G. 332.

ju gerechtfertigte Behauptung aufrecht halten, baß er inicht gewußt habe, was nach fatholischer Lehre bie prieftert Bermittlung sei und ben Unterschied zwischen Prieftern 1 Laien begrunde').

Die fteht es nun aber mit ben biegbezüglichen Si bes Martin von Maing (6. 7. 12.)? Schmidt hat Edwierigfeit gefühlt, barum übergeht er in feiner Darftelli ben 6. und 12. Sat wohlweislich mit Stillschweigen, find zu offenkundig gegen bas Saframent ber Brieftermel bas ber Gotteefreund nach Schmidt's Geftanbnis boch genommen hat, tropbem er ben Unterschied zwischen Briefte und Laien aufgehoben haben foll. Wie fteht es aber 1 bem 7. Cape? Diesen hat nach Schmidt ber Bottesfreun gelehrt (freilich ohne anzugeben, mo?), benn bie Lehre, bal gur Giltigfeit bes Opfere bie Reinheit bes Opfernben gel höre, "ist mit dem gesammten Wesen der Gottesfreunde nich im Biberfpruche"2). Aber wo ift benn ber Gottesfreund, ben Dieß gelehrt hat? Biefeler fagt es und: "bieß find Confequengen von Behauptungen, wie die Sauler's von ben Gottesfreunden: ,Diefe feind, auf den die heilige driftliche Rirche fteht, und maren diese nit in der Christenheit, Die Christenheit mocht nit bestehn"3). Mit Lauler's Lehre foll alfo der 7. Cat in Berbindung fteben, wenigstens hatte alfo nach Lauler ein fündhafter Briefter fein Bermittler

<sup>1)</sup> Es ift nur beflagenswerth, bag auch fatholifche Foricher Site, wie ben von ber Aufhebung bes Unterschiedes zwischen Briefter und Laien, die boch nur auf protestantischen Boraussehungen obe auf Unternutniß ber fatholischen Lehre beruhen, ohne jede weiter Untersuchung nachgeschrieben haben. Denzinger hat dieß burch gehends gethan. Bergl. S. 331.

<sup>2)</sup> Nifolaus von Bafel G. 50.

<sup>3)</sup> Rirchengeschichte II. 3. S. 258, 23. Tauler f. 139ra (Basle Ausg.). Uebrigens wiederholt Tauler noch öftere biefen Sas f. 12rb; 43ra; 82ra; 84va; 127rb (nach ber Basler Ausg.); un bagu f 161va Leipziger Ausg.

fen fonnen, bieß fame weit eher ben Gotteefreunden, gleiche will ob Briefter ober Laien, gu.

Gieseler befindet sich jedoch in großem Irrthume, von dem er sich selber hatte heilen können, wenn er die Predigt, aus der er obige Stelle entnommen, ganz, wenn auch nur flichtig, gelesen hätte. Tauler unterscheidet nämlich in derselben Bredigt, auf die sich Gieseler beruft, zwischen Priesten, die ihr Amt geistlich, und solchen die es sakramenlich thun'), und unter den letztern, d. i. den wirklichen Priestern, wieder zwischen schlechten und guten, denn nach dem er gesagt, daß das Amt des Priesters als Priester seit den eingebornen Sohn seinem himmlischen Bater für das Bolt zu opfern'), und so das vermittelnde Amt des Priesters ausgedrückt hat, fährt er fort: "Nun fürchte ich, und es ist auch ossender, daß nicht alle Priester vollkommen sind, und ftänden etliche Priester in ihrer eigenen Person da, gleichwie sie bastehen in der Person für die Christenheit'), sie möchten

<sup>1)</sup> Saframentlich thun bas Amt eines Prieftere bie wirflichen Briefter, weit fie mit Chrifto vereinigt find per sacramentalem potestatem; geift lich ober mpflisch aber thut es gewissermaßen jeder Gerechte, ber mit Chriftus vereinigt ift unione spirituali per fidem et charitatem . . . et ideo habet spirituale sacerdotium ad offerendum spirituales hostias. S. Thomas 3 p. qu. 82. a. 1 ad 2. Diese spiritualis hostin ift aber ber Gerechte selber, wie er 4. dist. 13. qu. 1. a. 1. qu. 1. ad 1. sagt.

<sup>2)</sup> S. Thomas 4. dist. 13. qu. 1. a. 1. qu. 1. sed contra; Hoc sacramentum (Encharistiae) offertur ad reconciliandum nos Deo, quod est officium mediatoris; cum ergo sacerdotis tantum sit medium esse inter Deum et populum, soli sacerdotes hoc sacramentum conficere possunt. In den gedruckten Ausgaben und in vielen handschriften, selbst in dem sonst so guten Ms. germ. oet. 68 der t. Bibliothet in Berlin ist etwas ausgelassen. Nach dem Ms. n. 2744 der hosbiliothet in Wein aus dem 14. Inhundert muß es heißen: dat ampt des preisters, darvmbe dat eyn (supple: preister) eyn preister is vnd heyst, dat is, dat hie (er) den eynboren svn u. s. w.

<sup>3)</sup> Rad Rt. 2744 ber hofbibliothet in Bien, Bl. 30b.

ihr weit mehr schaben, als helfen, und Gott vielmehringurnen als versöhnen. Aber sie thun das Amt an Stelle heil. Kirche, und darum thun sie das Amt saframentlicht Tauler spricht also hier vorzugsweise von schlechten Pretern. Wie steht es nun mit ihrer vermittelnden Thätigkat Diese, sagt Tauler, fönnten sie allerdings nicht ausüber wenn sie ihr Amt in eigener Person verrichten würden; würden dann Gott vielmehr erzürnen, als ihn versöhnen Allein der Grund der vermittelnden Thätigseit eines Prieste ist nicht die Güte der eigenen Person, sondern daß er sellen und an Stelle der Kirche. Mit hin ist er auch als ein sündhaster Priester Wittler, pie Giltigseit des Opsers gehört also nicht die Reinheit der Opsernden. Ist das nicht die katholische Lehre')? Ist dem nach Tauler's Lehre, die er auch anderwärts wiederholt),

<sup>1)</sup> f. 137va (Babler Ausg.).

<sup>2)</sup> S. Thomas 3. p. qu. 82 a. 5: Sacerdos consecrat hoe saeramentum non virtute propria, sed sicut minister Christi, in enjus persona consecrat hoe sacramentum. Nou autem ex hoe ipso desinit aliquis minister esse Christi, quod est malus. Date felbe fagt et 4. dist. 19. qu. 1. a. 2. qu. 2. ad 4 von her intercessio; intercessio, quam sacerdos malus ex propria persona facit, non habet efficaciam, sed illa, quam facit ut minister ecclesiae, habet efficaciam ex merito Christi.

<sup>31</sup> f. 71ra sagt er, baß man in einer jeglichen Resse bie Frucht barfeit und Nugen sinte, ben Gott in seinem Kreuzestobe gewirst hat. Man sell sich, sagt er serner, mit seinen innigen Begehrungen alle Tage hineintragen zo atre preister oyuunigen (Uebung, Berrichtung) der missen, alz wyt die werilt (Belt) is vnd arnderticken zo den heiligen vnd sal des heiligen sacramentis van in atlen vnd van deisen senderticken begeiren, van den die offer also geneime gode is (nach Ms. n. 2744 ber Hosbibliothel in Wien, Bt. 113a). Tauler sonnte wohl kaum teutlicher zwischen bem Wesen ber Messe, bas immer gleich bleibt, und ben secundarium berselben, nämlich ber qualitas offerentis unterischen. Bergl. bazu S. Thomas 3. p. qu. 82. a. 6; 4. dist. 13 qu. 1. a. 1. qu. 5 S. Bonarentura 4. dist. 13. a. 1. qu. 4.

nicht im vollen Gegenfage jum 7. Sate bes Martin von Mainz? Mit welchem Nechte konnten also Schmidt und Gieseler behaupten, er stehe mit dem gesammten Wesen der Gonessteunde nicht im Widerspruche, oder er sei eine Consequent der Lauler'ichen Lehre?

Bie ift also die von Gieseler angeführte Stelle zu verstehen? Bor Allem ist in ihr nicht eine dem Tauler eigenstömliche Lehre enthalten, denn wir begegnen ihr unter Anderm sast wörtlich bei der heil. Teresa'), bei dem großen Mystelle Thomas a Zesu') u. s. w. Der berühmte Thomist Massoulie') spricht in ähnlicher Weise von allen Auserswählten, auf Grund des Bortes des heil. Thomas, daß die Bewegung des Himmels deßhald sei, um die Zahl der Auserwählten voll zu machen'). — Aber abgesehen davon häue Gieseler, sollte sein Argument irgend eine Krast daben, doch erst beweisen sollen, daß die erwähnte Lehre die priesterliche Vermittlung ausschließe. Wer aber dieß behauptet, der weiß eben nicht, was nach katholischem Begrisse die priestersliche, und was die Vermittlung heiliger Seelen sei, und daß ersten aus Grund des obersten Mittlers Zesu Christi das

<sup>1)</sup> feben e. 15. S. 132 (uberf. von Sahn=Gahn. Maing 1867): Sie fagt bort von ben vollfommenen Seelen, bag ihretwegen ber frer bie Belt befiehen laft. Sie nennt fie bort auch Gottesfreunde.

<sup>2)</sup> De orat. div. I. 4. c. 17. §. 3 (opp. tom. II. 331. ed. Colon. 1684): Hujusmodi quidem animae (quae vere rarissimae sunt) Ecclesiae sunt bases et firmissimae columnae; hae suis ardentissimis precibus et clamoribus Dei justissimae in peccatores irae orationis et fidei scuto resistunt etc.

<sup>3)</sup> Trattato dell' amor di Dio, Venezia 1721. p. 465: Può dirsi degli Eletti . . . che sono essi, che co'loro merifi, colle loro orazioni e loro atti d'umiltà sono le colonne, que sostentano tatto questo mondo. (Die frangofische Original-Muegabe ift so selten, daß fie fich selbst auf größern Bibliothesen nicht findet.)

<sup>4)</sup> Qu. 5. de potentia, a 5: Ponimus enim, quod motus coeli est propter implendum numerum electorum. Bergl, bazu ben Coms mentar bes Xantes Mariales, Bononiae 1658. p. 356 sq.

Fundament der lettern bilbe. Zu dieser Kenntnis wird aber so lange nicht gelangen, als man in der heil. ! ein bloß sinnliches Element des katholischen Gultwi blickt'). Wer aber noch in solchen Vorurtheilen befanger der sollte sich denn doch nicht auf das so schwierige T ber katholischen Mystik wagen!

## IX.

## Die Philosophie des "Unbewußten").

Unter biefer Aufschrift hat sich in ben letten Ja ber "Bersuch einer Weltanschauung" geltend gemacht, w sowohl durch ihre leitenden Gedanken, wie die Menge Thatsachen, auf welche sie basirt (sie will reinlich "nach duktiv-naturwissenschaftlicher Methode spekulative Resu gewinnen"), sowie ganz besonders durch den Beisall, we derselben in den weitesten Kreisen der Gegenwart gi wird, was fast den Schein hervorrusen könnte als beginne Interesse für philosophische Forschungen sich wieder ne beleben, unsere Beachtung verdient. Nicht in dem Sinne, hätten wir eine epochemachende Leistung vor uns, we wir sie besprechen; aber als eine pathologische Erscheit im Geistesleben erweckt sie unsere Ausmerksamkeit. Wir g das System in seinen wesentlichen Jügen, um daran ur Kritif zu knüpsen.

Bon jeher war es die Aufgabe der Philosophie

<sup>1)</sup> Bergl. unter Anbern Schmibt, Gotteefreunde S. 8. Rifolau Bafel S. 8.

<sup>2)</sup> Bhilosophie bes Unbewußten. Bon E. von Gartmann, Dr. Berlin 1869. Die 6 Stereotype Ausgabe 1874.

ibren bochften und letten Resultaten eine Lojung bes Belprobleme une ju geben. Woher Diefe Belt, mogu Die Belt? Bas ift ber Menich? Das ift Die Frage. Das Berbaltnif bes Bebingten jum Unbebingten, bes Relativen jum Abfoluten, bes Beitlichen jum Emigen, tes Endlichen gum Unendlichen, ber 3bee gur Ericheinung, bie lette Burgel alles Gepne und Berbens foll ergrundet maben. Bericbiebene hatten in verschiedener Beife bie Lofung terjudt und ein oberftes Brincip ausgesprochen, bas allein in folgerichtiger Entwicklung alle Rathfel bes Dafenns Wien foll. 3. 3. Sichte ging aus von bem abfoluten 3ch, Edelling von bem Abfoluten als ber ganglichen 3bentitat und totalen Indifferen; bes Gubjeftiven und Dbjeftiven, begel von ber logifchen 3bee, Schopenhauer vom Billen. E. v. S. fucht auf einem neuen Wege "binter bie Erfchein= ung" ju fommen; bas große Bort, bas er als bes Rathfels Lofung ausspricht, ift bas "Unbewußte" - ein neuer Hus: brud, eine andere Formel fur bas All Eins bes Bantheismus, bat in feiner Gelbftentwicklung Welt heißt. Ur= und Grund= fubftang aller Dinge von Leib und Beift, von Ratur und Runft, Biffenichaft und Politif, Staat und Gefellichaft, Leben und Tob, ift bas "Unbewußte". "3ch werde fur gewohnlich", fagt G. v. Sartmann, "bei bem Musbrude: ,bas Unbemußte bleiben, obwohl ich jum Gebrauche bes Bortes . Gotte mehr Recht haben wurde, ale Spinoga und mancher Unbere. Benn icon bie formelle Regativitat meiner Bezeichnungeweife für ein burch und burch positives Befen fur bie Dauer eine inabaquate fenn muß, fo wird biefelbe boch folange ihren eigenthumlichen prophplattifden Berth beanfpruchen burfen, ale ber anthropopathifche Berthum von dem Bewußtfenn bee Abfoluten noch in nennenswerthem Unfeben fteht. Benn aber tift einmal bas negative Prabifat ber Unbewußtheit ale ein felbfiverftanbliches und nicht mehr ermahnenemerthes Prabitat bes Abfoluten allgemein erfannt fenn wirb, bann wird auch zweifeloohne biefe negative Bezeichnung im ges

- 72

schichtlichen Fortschritt ber Philosophie burch eine paffen' positive erfest fenn".

Um bieß zu verfteben, muffen wir ben Ausgangen Sartmanne in's Muge faffen. Alles Streben ift nach : ein Wollen; wo immer in ben Dingen, bis zu ber Angieb und Abstogungefraft ber Atome, ein Streben, Begehren außert, ift ein Bollen. Co fagt benn G. v. Sartma "Der Sund will fich nicht von feinem Beren trennen, will bas in's Baffer gefallene Rind vom Tobe retten, Bogel will feine Jungen nicht beschädigen laffen". D zeigt fich jedoch nicht bloß bei ben hoheren Thieren, fond im gangen thierischen Organismus; überall macht fich bestimmtes Streben und Begehren bemerfbar; am flarf bei ben bei ben hoheren Thieren vortommenden Rudenma und Banglienfunktionen; ja auch bei tiefer ftebenben Thier bei welchen ber Unatom weder Mustelfibrin noch Rert entbedt hat. Saben 3. B. "bie Darmbewegungen nicht täuschendste Aehnlichfeit mit bem Rriechen eines Burmet Jedem Streben aber und Begehren gebt eine unbemu Borftellung voraus; dieß beweisen die willfürlichen ? wegungen beim Menfchen und befonbere bei ben Thier Die von einem Saushuhn ausgebrüteten Rebhühner braud fofort die Bewegungemusteln ihrer Beine richtig bagu, um Kreiheit ihrer Eltern wieder ju erobern. Und bennoch g es für jebe Bewegung nur eine einzige Stelle - nam. Die centrale Endigung der betreffenden motorischen Rerv fafer, welche im Ctanbe ift, ben Willensimpuls fur bi bestimmte Bewegung Diefes bestimmten Gliedes ju empfang und auszuführen. Der Willensimpuls fann bas Tref ber richtigen Tafte in Diefer Clavlatur bes Behirns n: bem Bufalle überlaffen; ein bewußtes Suchen unter 1 Saften fann nicht ftattfinden, weil Niemand Diese Der von centralen Endigungen in feinem Bewußtfeyn bat. Ra bem G. v. hartmann alle rein physiologischen Erflarung verluche burd eine icariffinnige Rritif beseitigt hat, folg er, daß bemnach das vermittelnde Glied nur ein geistiges aber unbewußtes seyn könne, "daß mithin jede willkürliche Bewegung die unbewußte Borstellung der Lage der entsprechenden motorischen Nervenendigungen im Gehirn voraussee"; "denn jedes Wollen, gleichviel ob bewußt oder unsbewußt, will einen noch nicht seienden zukünstigen Zustand; ein Richtseiendes, Zukünstiges kann aber nur idealiter im Bollen seyn; idealiter ist etwas, wenn es Borstellung ist; mithin kein Wollen ohne Borstellung". Ganz richtig; aber dies ganze Beweissührung stammt nur aus unserer Selbstebachtung und hat daher zunächst nur ihre Berechtigung beim bewußten Willens erst bewiesen werden, um nach der Analogie des "bewußten Willens" die Röthigung einer Borstellung damit zu verbinden.

Bang besondere wird die Erifteng eines unbewußten Borftellens und Begehrens nach v. S. bestätigt burch bie Erideinungen bes Inftinfte und ber Inftinfthandlungen, auf welche vorzugeweife v. S. fich ftust. Inftinft, befinirt er, "ift tin medmäßiges Sandeln ohne Bewußtfenn bes 3medes." Er weist fobann nach, bag bie Inftinfthandlungen weber ale eine bloße Wolge ber forperlichen Organisation noch ale tin bon ber Ratur eingerichteter Behirn = ober Beiftesmedanismus zu erflaren feien - bie Inftinfthandlung ift "felbfteigene Leiftung bes Individuums, aus feinem innerften Bejen und Charafter entspringend" - und fucht barguthun, daß fie baber nur ale Birfung "unbewußter Beiftesthatigfeit" ju faffen feien, indem eine ,,unbewußte Bor-Hellung" bes auszuführenden 3medes ben Billen anrege, und feine bem 3mede entsprechende Thatigfeit leite. S. theilt bier eine Rulle febr intereffanter Thatfachen') mit, welche

<sup>1)</sup> Man betrachte bie Raupe bes nachtpfauenauges; fie frift bie Blatter auf bem Geftrauch, wo fie ausgefrochen, geht hochftens bei Regen auf die Unterfeite bes Blattes, und wechselt von Zeit ju Zeit ihre

bie materialiftifche Bufallstheorie entschieden verurtheilen; ob und inwieweit ber Schluß auf die Erifteng bes "Unbe-

Saut; bas ift ihr ganges Leben. Run fpinnt fie fich jur Berpuppung ein, und baut fich aus fteifen, mit ben Spigen gufammentreffenben Borften ein boppeltes Gewolbe, bas von Innen fehr leicht gu öffnen ift, nach Mußen aber jedem Berfuche einzudringen genügenden Bibers ftand entgegenfest . . . Bei biefen und ahnlichen Borgangen muß offenbar eine Borausficht vorausgesett werben, bie mit bem außer= lich finnlichen Leben biefes Thieres in gar feinem Berhaltniß ftebt. Wenn bie Sirichhornfaferlarve fich behufe ber Berpuppung eine paffende Sohle grabt, fo macht bie weibliche garve bie Sohle genau fo groß, wie fie felbft ift; bie mannliche bagegen bei gleicher Leibess große noch einmal fo groß, weil bas ihr wachsenbe Geweih giem= lich bie Lange bee Thieres hat. Frettchen und Buffarbe fallen über nicht giftige Schlangen ohne weitere ber und paden fie, wie es fommt: bie Rreugotter bagegen greifen fie, auch wenn fie vorher noch feine gefeben haben (was fich ja bei gefangenen Thieren leicht controliren lagt), mit ber größten Borficht an, und fuchen vor allen Dingen, um nicht gebiffen gu werben, ihr ben Ropf gu germalmen. Ueber: haupt fennen bie meiften Thiere ihre naturlichen Feinde por jeder Erfahrung über beren feindliche Abfichten. Rein Thier, beffen Inftinft nicht burch naturwibrige Bewohnheiten ertobtet ift, frift Biftgemachfe. Bebes Thier mablt von vorneherein gerade biejenigen Stoffe melde feiner Berbauungeeinrichtung entsprechen. 3ltie, Marber und Biefel machen an ber entgegengefetten Geite bes auszuleerenben Gies fleine Loder, bamit bie Luft beim Saugen ausftromen fonne Die Relb: maufe beigen ben eingesammelten Rornern bie Reime aus, bamit fie im Binter nicht auswachsen. Tauben und Bunbe, bie zwanzigmal herumgebreht im Gad forttransportirt find, eilen boch im uns befannten Terrain ben geraben Weg nach Saufe. Um wunderbarften find bie auf bie Fortpflangung bezüglichen Inftintte. Biele Gee: fifche geben bie Gluffe binauf, um ihre Gier bort zu legen, wo bies felben allein bie Bedingungen ju ihrer Ennvidlung vorfinden. Die Infeften legen ihre Gier oft an folche Drte, wo erft fpater bie Rahrung ber Larve entfteht, 3. B. bie Raupen, bie erft ate Buppen ben Schmarogerlarven ale Mahrung und Schut bienen ; bieweilen auch an folche Drie, an benen fie erft auf vielen Umwegen an ben eigentlichen Ort ihrer Entwicklung beforbert werben, 3. B. an folde Stellen, wo bie Pferbe fich gu leden pflegen, woburch bie Gier in bie Gingeweibe berfelben ale ihren Entwicklungeort gelangen.

wußten" ein logisch richtiger ift, wird fich und fpater ergeben. Aber richtig ift es wenn er mit Schelling sagt: "Es find feine anderen als die Erscheinungen des thierischen Inftinftes, die für jeden nachdenkenden Menschen zu den allergrößten gehren — wahre Probirsteine achter Philosophie".

Auch die Resterbewegungen beweisen das Borhandenseyn undewußter Borstellungen. Sie sind nichts anderes als die "Infinithandlungen der untergeordneten Nervencentren". Sie sinden namentlich bei sinnlichen Wahrnehmungen statt. Es sind absolut unbewußte Borstellungen, "welche die Entstehung det sür das betreffende Centrum bewußten, für das Gehirn aber unbewußten Willens der Resterwirfung aus der in demselben Sinne bewußten Perception des Reizes vermitteln')." Auf mechanischem Wege sind diese Erscheinungen nicht zu erstären, schon wegen des unermeßlichen Reichthums von Combinationen, der dazu gesordert würde; auch sindet die

<sup>1)</sup> Beim Taften entfteht ein Gin : und Berbewegen ber Finger, beim Schmeden Abfonderung von Speichel, beim Riechen furge, rafche Infpirationen burch Erweiterung ber Dafenlocher, beim Geben Stellung ber beiben Mugen nach ber Stelle bes größten Reiges, Accommobation ber Linfe gur Entfernung und ber Brie gur Lichtftarte. Bunderbare refleftorifche Leiftungen entfteben beim Bahren ber Balance, wie fie beim Ausgleiten, Geben u. f. f. ftattfinbet. Es gibt übrigens feine willfürliche Bewegung, bie nicht jugleich als tine Combination von unbewußten Refferwirfungen aufgefaßt merben mußte; man will g. B. fprechen, fingen, wie viele Combinationen von gabireichen Dustelbewegungen fint bagu nothwenbig, beren man fich nicht bewußt ift? In allen biefen Gallen ift es einleuchtenb, daß Die erregten Merven ihre Erregtheit gunachft einem Gentralorgan (Mervencentrum) mittheilen, von wo aus burch Ber= mittlung bee letteren ber Reig auf Die motorifchen Derven uber= ipringt, und nun erft burch Dustelbewegung fich geltenb macht. Das Rervencentrum übernimmt gleichfam bie Ausführung, jo bag ber bewußte Bille um bie Details fich nicht weiter gu fummern braucht. Stotterer, Maulthiere, Nachtwandler, wenn bas Bewußt: fenn fich nicht einmischt, reben und geben ficherer, mahrend lettere im bewußten Buftanbe ficher verungluden.

Resterbewegung bennoch statt, wenn man den Rückgrat dur verschiedene Einschnitte zerlegt, ohne jedoch die Isolirun vollständig zu machen; ebenso wenig findet eine Berzweigun der sensiblen und motorischen Nerven statt. Ebenso gebbeim organischen Bilden der plastischen Kraft ein "Unbewußtes" voraus; denn diese arbeitet nach einem Plane, realisit die Idee der Gattung; der Organismus bildet, erhält sie und pflanzt sich fort in wunderbarer Weise. Auch in de

<sup>1)</sup> v. S. weist auf bie Thatfache ber Conftruftion bes menichlichen Dberichenfelfnochene bin. Er bilbet eine Robre, weil er fo be gleicher Reftigfeit leichter fenn fann, mas ichon fruber befannt mar neu ift, bag bie bie Rnochenhohle am obern und untern Enbe burch= febenben, in regelmäßigen Gurven (Die fich rechtwinflig ichneiben angeordneten Balfchen und Streben fo eingerichtet finb, bag fi genau übereinstimmen mit benjenigen Conftruttionen, welche fic nach ben Grunbfagen ber Dechanif ergeben, wenn bie Drud : un! Bugfrafte nach Daggabe ber auf ben menichlichen Dberichente wirfenben Belaftung in Rechnung gestellt und bie Drude und Bug linien im Innern bes Knochens ermittelt werben. Die Ratur ba alfo bier, um bie auf innere Berichiebung und Berfplitterung bin wirfenben Rrafte unichablich gu machen, in unbewußter Weije jen funftlichen Regeln ber Dechanif realifirt, wie fie erft in allerjungfte Beit immer noch in unvollfommener Beife bei unfern moberner Gifenconftruftionen vom bewußten Beifte angewenbet worben find Roch munberbarer ift bas Rerveninftem, um bie betreffende demifden und mechanischen Rrafte gur Bollbringung ber Lebens funftion zu engagiren. Die motorifchen Rerven bilben eine Rraft mafchine behufe ber Dusfelcontraftion, und muffen ju biefem 3med Innervationeftrome erzeugen, welche ben gewaltigften galvanisches Stromen gleich fommen. Alle biefe Dechanismen, burch welche bi Geele fpater bie Arbeit ber Stoffbeherrichung ben niebern Rrafter übertragt, fellt fie fich felbft im Folusleben ber, lange bevor fie in Gebrauch treten. Der Drganismus bilbet fich nicht nur felbft, er erhalt fich auch in ebenfo wunberbarer Beife. Die gange Ernabrung bes Rorpers, in ber nach beenbetem Bachethum bie Sauptaufgabe ber organischen Thatigfeit beftebt, ift ein und baffelbe mit Den= bilbung, eine Summe unendlich vieler, unenblich fleiner Reubilbungen nach einem einliegenden Blane. Bebes Theilden muß aus ber Rabrfluffigfeit herausnehmen, mas ihm pagt; wenn wir nun aber wiffen,

Raturheilfraft wird ein Unbewußtes als Agens anges nommen. "Eine 3dee fann aber nur vorhanden sehn entsweder realiter in ihrer außeren Darstellung als verwirklichte 3dee, oder idealiter, insoferne sie vorgestellt wird, und in und durch den Borstellungsact, es muß also jedes Bruchstück bes Thieres die unbewußte Borstellung vom Gattungstypus baben, nach welchem es die Regeneration gewinnt").

Im zweiten Abschnitte sucht v. H. das Unbewuste nachjumeisen im menschlichen Geifte. Nicht blos geschlechtliche Libe, Scham, Efel, Todesfurcht, Pusssucht, Reinlichfeit, Mitgesühl, Mutterliebe, Dankbarkeit, "Hausstandsgründungstrieb" inhen auf Instinkt, auch Gefühl, Charakter oder Sittlichkeit, Kunft, Sprache, Denken, Wahrnehmen, mystische Gefühle und handlungen, Geschichte und Leben haben das Unbe-

baß nach chemischen Geseten sowohl bie zu ernährenden Gebilde ale bie Rahrflussigeit fortwährend die Tendenz zur Zersetung haben, ber fie nachkommen, sobald durch ben Tod die Macht der unbewußten Seele über fie aufgehört hat, so können wir unmöglich glauben, daß ahne jeden seelischen Ginfluß diese Affimilation in allen den feinen drilichen Ruancen vor sich gehen kann, wie sie für den Bestand bes Organismus nothwendig ift. Daß die Fortpflanzung ebenfalls nur tine modificirte Art von planmäßiger Bildungsthätigkeit ift, ift bestannt.

<sup>1)</sup> Auch in ber Naturheilfraft erscheint bieses planmäßige Birfen. Betrachtet man 3. B. einen durchschnittenen Regenwurm, so sieht man an ber Schnittwunde ein weißes Knöpfchen hervorsprossen, welches allmählig größer wird, balo verschiedene Ringe bekommt und Berslängerungen bes Berdauungskanals, des Blutgefäßipstems und bes Gangtienspstems enthält. Auf der einen Seite bildet sich der Ropf, auf der andern der Schwanz mit seinen besondern Organen, und zwar mit Organen die in dem bilbenden Rumpfstud gar fein Analogon finden. Bei höheren Thieren und dem Menschen finden zwar berartige Regenerationen nicht flatt, doch erbliden wir auch hier Gricheinungen genug, um die Ueberzeugung baraus zu schöpfen, daß irgend ein psychisches Moment es ift, welches diesenigen Umftalischen Belegen die Wiederberstellung der normalen Zustände erfolgen muß.

wußte jum Princip und gwar in ber Beife, bag es in jebe Individuum das individuelle Brincip ift. "Das ethifd Moment bes Menschen, b. h. basjenige mas ben Charatte ber Befinnungen und Sandlungen bedingt, liegt in tiefften Racht bes Unbewußten; bas Bewußtfeyn fann wo bie Sandlungen beeinfluffen , indem es mit Rachbrud bie jenigen Motive vorhalt, welche geeignet find, auf bas un bewußte Ethische ju reagiren; aber ob und wie biefe Reaction erfolgt, bas muß bas Bewußtsen ruhig abwarten: und erfahrt erft an bem jur That ichreitenben Billen, of berfelbe mit ben Begriffen übereinstimmt, bie es von Sittlid und Unfittlich hat'. Die unbewußte Ratur "fennt den Une 3 terfcbied von fittlich und unfittlich nicht". Das "Schonfinden" und "Schönschaffen" bes Menschen wird aus "unbewußten Bramiffen" hergeleitet. Die "bewußte Arbeit" in ber Runft bedarf baber "in jedem Augenblide mehr oder weniger ber Unterftugung burch bas Unbewußte". 216 bas Befen bes Dipftifden bezeichnet v. S. "Die Erfullung bes Bewußtfeyns mit einem Inbalt burd unwillfürliches Auftauchen beffelben aus bem Unbewußten". Bu ben Ericbeinungen ber Doftif geboren bas Sellichen und bas Abnen fowie ,alle eminenten Benie's ber Runft, welche ibre Leiftungen überwiegend ben Eingebungen ihres Benius und nicht ber Arbeit ihres Bemußifenns verbanfen: 4. B. Phibias, Acidplos, Raphael, Beethoven", ja "jeter originelle Philosoph". "Gin Blan, ein flar vorgeschriebenes Biel, welchem alle Entwidlungsftufen guftreben', wenn auch ,einzelne Bantlungen , welche Dieje Stufen vorbereiteten ober berbeiführten, feinedwegs bas Biel im Bewußtsern batten", ift bie Eriteinung bes Unbemußten in ber Beidichte. In "allen 3meigen ber gefdichtliden Entwidlung wird gur rechten Beit" "ftete ber rechte Mann geboren, benen inipirirter Geniue Die unbewußten Beburiniffe feiner Beit erfennt und befriedigt". "Barum follen mir beim bifterifden Inftinft bee Meniden einen Bett bemuben, wenn wir ibn bei ben anteren Inninften allen nicht

für nöthig befunden haben?" "Die Griechen, Römer, Mohamedaner haben mit der Vorstellung des Fatums ganz Necht."
Das Christenthum "hat mit der Vorstellung der Vorsehung
Richt", denn "Alles was geschieht, geschieht mit absoluter Beisheit absolut zwedmäßig, als Mittel zu dem vorgesehenen Iwed von dem nie irrenden Unbewußten, welches das absolut Logische selbst ist".

Co ift benn bas Befen bes Univerfum Bille und Beiftellung. Denn auch ben Atomen fommt ein Wollen 11. Diefe find ja nichte Stoffliches; ber Stoff wird erft duch bie Atome, Die als reine Rraftatome, angiebenbe on abftogenbe, pofitiv ober negativ wirfende Rraftpunfte In betrachten find. Der Stoff ift bemnach nur ein Spftem von Atomfraften in einem gewiffen Gleichgewichteverhalt= nifi). Der Stoff ift "ein im Sintergrund lauerndes Beipenft" und ,fann fich nur da behaupten, wo bas Licht ber Erfenntnif nicht bingebrungen ift". Der Stoff ift nichts anderes ale ein "Rraftefpftem". "Bir nehmen auch ben Stoff nicht unmittelbar mabr", fondern ,nur feinen Drud, Ctof, Edwingungen". Die Undurchbringlichfeit ift "Refultat ber Abftogung ber Aetheratome", "Die auf unendlich fleine Ent= fernungen unendlich große Abftogungefraft ber Metheratome" und fommt nur "ben repulfiven Metheratomen und ben Rorpern b. b. Dynamidenfpftem gemäß ber in ihnen enthaltenen Anberatome gu, nicht aber ben attractiven Rorperatomen2)". Rad bem oben aufgestellten Grundfage, bag alles Streben ein Bollen ift, und alles Wollen eine Borftellung vorausfest, lost ich bie gange Materie in "Bille und Borftellung" auf. Gie Ind nur Die beiben Begiebungen ber einen Rraft. 3hre Mengerangen find "individuelle Billensafte, beren Inhalt in unbewußter Borftellung bes ju Leiftenben befteht."

<sup>1)</sup> Bergl. G. v. hartmann, Gefammelte Abhandlungen gur Philosophie bie Unbewußten 1872, G. 113.

<sup>2)</sup> N. a. D. S. 113 f.

Aber fie beftehen nicht getrennt fur fic. Bebes ! dividuum umfaßt wieder viele andere Individuen; an vereinigen fich alle in einer Ginheit. Diefes ift bas " bewußte", bas "All-Gine". Die individuellen Afte bes 5 febens find "nur Rundgebungen bes in Allem ibentifd Unbewußtfenn". Auch bas Bewußtfenn gehort nicht " Wefen, fondern jur Erscheinung bes Unbewußten". Die " heit bes Bewußtsenne" ift "nur eine Bielheit ber Grichen ung bes Ginen". Die Wefenseinheit aller forperlichen in geistigen "Erscheinungeindividuen", die "eine Substang bi Spinoga" ift bie "AlliGinheit bes Unbewußten". "Bon biefe All: Ginen Unbewußten ift die Menfchheitsfeele, eine gewill Bolfefeele ober eine gewiffe Individualfeele, nur ein gund tionencompler (Strahlenbundel von 3deen ber Beftaltung). welcher baburch individualifirt ift, baß er fich auf bie in bed Gefammtichopfung relativ individuell ju nennende Menfc. heit ober Bolf ober einzelne Menfchen bezieht"1). "3ch bin eine Erfcheinung wie ber Regenbogen in ben Bolfen; was an mir Befen ift, bin ich nicht; an berfelben Stelle fann einmal ein anderer Regenbogen fteben; nur die Conne ftrabit immer, bie auch in biefer Wolfe fpielt, nur bas Unbewußte maltet ewig, bas auch in meinem hirn fich bricht".

Wir fehen nun, auf welchem Wege v. S. zu bem, Unsbewußten" als Princip der Welt gekommen ift. Das Unbewußte "ift die einfache Einheit", alle Erscheinungen nun, unselbständige Erscheinungsformen" derselben; das Unbewußte ist das "Wesen der Welt". Hiemit gehen wir über zu "Metaphpsif des Unbewußten."

Fragen wir zuerft, welchen Inhalt hat biefes "Unbewußte" vor allen Erscheinungsformen? Es ift vor Allen "unbewußt", d. h. ohne Bewußtseyn; benn das Bewußtseyn ift eine "unwurdige Beschränfung ber reinen und erhabener Sphäre ber Göttlichkeit". Das Bewußtseyn hat "keinen ab

<sup>1)</sup> Befammelte Abhanblungen S. 104

wen Werth, ift vielmehr eine Beschranfung, welcher wir mliche Individuen nur beghalb unterworfen find, um einen mal begangenen Rebler (Des Dafenns ber Belt) wieber m machen". Wie bas Atom eine blofe Rraft, fo ift "Unbewußte" bas "AlleGine" leere, in fich rubende Der "nichte ale bas rubende, unthatige in fich beichloffene Beim obne Dafenn", b. b. leere Boteng, mit ben Attributen an Side und Borftellung, Beift; aber es bat bie nabere teinenng an fich, "nicht in ber Form bes Bewußtfenns Bot qu fepn". Goeben borten wir, bie Individuen find = pejenloje Ericheinungen, aus bem Richts bervorgegangen wimmt in bem Richte ju verschwinden. Aber auch mas der Gricheinungen gn Brunde liegt, ift leere Rraft, Wefen due Dafenn, b. b. Richte, bas nur in ben Ericbeinungen Das ins gewinnt. Alfo bas Richts bat nur fein Dafenn in ben bideinungen, Die Ericbeinungen aber haben nur ihr Da. burd bas Richte. Und bas nennt v. S. "fpefulative Brinktate nach inductiver Dethode".

Dech fragen wir weiter: Wie kommt est nun jur Lett? "Entwickung kann nur zeitlich, nicht ewig gebacht waben, also muß der Weltprozeß nach rudwärts und vorsins zeitlich begrenzt fepn!). Entwickung fordert einen Endspot, der nur im Aufbören des Prozesses bestehen kann. Die Ibre vor Beginn der zeitlichen (realen) Entwickung ist nur females Moment des Logischen, als solche rein-seiend und maltsleer, zugleich aber das Reich der unendlichen logischen Riglichkeit. Die Entwickung kann nicht aus der Idee allein indeben, sondern nur aus dem Unlogischen, das sich in's Seyn obebt. Der Endzweck der Entwickung, das Aushören des Prozesses ist identisch mit Zurückwendung des Unlogischen ma Richt-Seyn oder reine Wesen (Potenz). Das Mittel zur Erreichung dieses Endzwecks ist ein hochgesteigertes Beswahtsen. Auf diesen Mittelzweck arbeitet die reale Entspassen.

<sup>1)</sup> Gefammelte Abhandlungen G. 38

widlung ale foemogonische, geologische und menschheits Entwid lungegeschichte bin1)."

Sier haben wir bie Summe bes Spfteme. v. S. corri Begel, ber aus ber Ibee in ihrem Anfichfenn, bem reinen Sch bem Reiche ber reinen Möglichfeit, Die Belt gu entwich gebachte. "Co gewiß alle reale Entwidlung nur Entwidlu bes Idealen im Realen ift, fo gewiß ift Entwicklung Ibealen außerhalb ber Realitat eine Chimare2)." Rur Mi unbewußte Urwille tragt ben ibealen Inhalt ber Welt in Wirflichfeit über. Die bieß? Bunachft ift es ein leeres Bolled fein eigentlicher Wille (ber ohne Borftellung nicht febn fann) baher ein leeres Schmachten nach Inhalt, ein "Anlaufnehmen ohne noch jum Sprunge ju tommen", abfolute Unfeligfeil Qual ohne Luft. Um aus biefem Buftande herauszutommem wirft fich ber Wille auf die Borftellung, die ihm ja "vo der Rafe liegt", und führt fo die vorgestellte Belt in die Birflic feit über ; fo entfteht die Belt. Die 3bee ftellt aber nur ein Enbliches bar; barum fann in ihrer Realifirung bas Bollen nicht zur Rube fommen, ba es nicht ein nach feinem gangen Umfange erfülltes Wollen werden fann.

So entsteht benn die Welt, alle Individuen und Erscheinungen als "Strahlenbundel" von Willensaften bet Unbewußten. So erflärt sich die oben entwidelte Zwedmäßig feit in der Welt; denn sie realisit die Vorstellungen der Unbewußten; das Unbewußte ist allwissend in ihr und all gegenwärtig. Die "Welt ist darum so weise und vortrefflick als es nur immer möglich ist, eingerichtet und geleitet", si ist die bestmögliche Welt. Aber weil aus dem Willen, der grundlosen schlechthin unvernünftigen geset, ist ihre Eristen ein Unheil, ihr Nichtsen besser als ihr Seyn; wenn vo einem "Elend des Daseyns" fann geredet werden. Daher the Seat: "Diese Welt ist die beste aller mögliche Welten, aber sie ist schlimmer als feine".

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 55.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 31.

Der Beltichmerg war zuerft im poetischen Bewande aufgetreten; Coopenhauer1) suchte ihn philosophisch gu

<sup>1)</sup> Go führt Copenhauer fein Thema burch, bag alles Leben Leiben ift (Die Belt ale Bille und Borftellung I. §. 37). "Benn man ben verftocteften Optimiften burch bie Rranfenhofpitaler, Lagarethe und dirurgifche Marterfammern, burch bie Gefangniffe, Folterfammern und Sflavenftalle, über Schlachtfelber und Berichteftatten führen , bann alle bie finftern Behaufungen bes Etenbe, mo es fich por ben Bliden falter Rengierbe verfriecht, ihm öffnen und jum Schluß ibn in ben Sungerthurm bes Ugolino bliden laffen wollte, io murbe ficherlich auch er gulett einfeben, welcher Art biefer meilleur des mondes possibles ift. . . . Uebrigene fann ich bier bie Erflarung nicht gurudhalten, bag mir ber Optimismus, wenn er nicht etwa bas gebanfenlofe Reben folder ift, unter beten platten Stirnen nichts ale Borte berbergen, nicht bloß ale eine abfurbe, fonbern ale eine mahre ruchlofe Denfungeart ericheint, ale ein bitterer Sohn auf Die namenlofen Leiben ber Denfchheit." II. 46: "Das Leben fiellt fich bar ale ein fortgefester Betrug, im Rleinen wie im Großen. Sat es verfprochen, fo halt es nicht; es fei benn um ju zeigen, wie wenig wunschenswerth bas Bewunschte war. Der Bauber ber Entfernung zeigt une Barabiefe, welche wie optifche Taufdungen verichwinden. Das Glud liegt ftete in ber Bufunft ober in ber Bergangenheit, und bie Begenwart ift einer bunfeln Bolfe ju vergleichen, welche ber Wind uber bie befonnte Blache treibt; por ihr und hinter ihr ift Alles hell, nur fie felbft wirft ftele einen Schatten. Diefe fortgefeste Enttaufchung muß in une bie Ueberzeugung begrunben, bag gar nichte unferes Strebene, Treibene und Ringene werth fei, bag alle Guter nichtig feien, bie Belt an allen Gden banferott, und bas Leben ein Beichaft, bas bie Roften nicht bedt . . . Demnach ift bie Befriedigung und Bes gludung nur etwas Regatives, Befreiung von Leiben; nut Schmerg und Mangel fonnen pofitiv empfunden werben - bas Bohlfenn bagegen ift blog negativ. Daher werben wir ber brei größten Buter bes Lebens, Befundheit, Jugend, Freiheit nicht als folder inne, fo lange wir fie befigen, fonbern erft, wenn wir fie verloren haben. Dag Tage unferes Lebens gludlich maren, merfen wir erft, nachbem fie ungludlichen Plat gemacht haben. Jungbubn ergablt, bag er auf Java ein unabsebhares gelb mit Gerippen bebedt erblidt und fur ein Schlachtfelb gehalten habe; es waren jeboch lauter Berippe großer, funf Buß langer, brei Buß breiter

begrunden; v. S. nimmt ihn auf, und durch feinen Optimis. mus und Monismus modificirt, fundet er "das Bewußtfenn der Solidarität von Luft und Schmerz aller Individuen als bas sociale Princip des heranbrechenden Zeitalters" an, "wie die freie atomistische Concurrenz im Kampfe um's Dasepn das Brincip der Bourgeoisie war und ift".

Nicht fin ber Regation bes Bewußtseyns im "Unbewußten", nicht in ber Laugnung ber Perfonlichfeit Gottes findet v. S. ben wesentlichen Unterschied seiner Lehre von

und ebenfo hoher Schilbfroten, welche, um ihre Gier ju legen, vom Meere aus biefen Weg geben, und bann von wilben Sunden angepadt werben, bie mit vereinten Rraften fie auf ben Ruden legen, ihnen ben untern Sarnifch aufreigen und fo lebenbig vergehren. Dit aber fällt alebann über bie bunde ein Tiger ber. Diefer gange Sammer nun wieberholt fich taufend und aber taufenbmal, 3ahr aus, Jahr ein. Dagu werben alfo bie Schilbfroten geboren. Fur welche Berichuldung muffen fie bieje Qual leiben? Bogu bie gange Greuelfcene? Darauf ift bie einzige Antwort: ,Go objeftivirt fic ber Bille gum Leben.' Much in ber Denichenwelt ftellt bas Leben fich feineswege bar ale ein Beichenf jum Geniegen, fonbern ale eine Aufgabe, ein Benfum jum Abarbeiten, und bem entfprechend feben wir, im Großen wie im Aleinen, allgemeine Roth, beftanbiges Drangen, enblofen Rampf, erzwungene Thatigfeit, mit außerfter Unftrengung aller Leibes: und Beiftesfrafte. Biele Millionen, ju Bolfern vereinigt, ftreben nach bem Gemeinwohl, jeber Gingelne feines eignen wegen; aber viele Taufende fallen ale Opfer fur bas: felbe. Balb unfinniger Bahn, balb grubelnbe Politit hest fie gu Rriegen aufeinander ; bann muß Schweiß und Blut bee großen Saufens fliegen, bie Ginfalle Gingelner burchzusegen, ober ihre gebler abe gubugen. Im Frieden ift Induftrie und Sandel thatig, Erfindungen thun Bunber, Meere werben burchichifft, Ledereien aus allen Enben ber Belt gufammengeholt, bie Bellen verfchlingen Taufenbe. Alles treibt', bie Ginen finnend, bie Unbern handelnd, ber Tumult ift unbeschreiblich. - Aber ber lette 3med von bem Allem, was ift er? Ephemere und geplagte Individuen eine furge Beit gu er: halten, im gludlichften Falle mit erträglicher Roth und comparativer Schmerglofigfeit, ber aber auch fogleich bie Langeweile aufpaßt; fobann bie Fortpfiangung biefes Wefchlechtes und feines Treibens."

m "eines wohlverstandenen philosophischen Theismus", win barin, daß der Theismus den Grund für das thend dieser Welt außer Gott, die Philosophie in Undewußten dagegen in Gott erblickt. Woher dende welt? Sie ist von Gott gester dann fie nicht von einem bewußten, sonsten auf dem "undewußten" ausgegangen senn, als in ansterung des blinden Willens. Bon einem bemischung des blinden Willens. Bon einem bemischung des blinden Willens. Bon einem bemischung des blinden Willens. Bon einem bemischt geseht, ware das Dasen dieser Welt eine "unsusständbare Graufamfeit" und "der Weltprozeß eine thindie Zwedlosigkeit". Mit dem Pessimismus ihr und jällt die Philosophie des Unbewußten.

3br wollt nicht", fagt b. S., ,auf ben Bebanfen eines witten Bludes vergichten? Barum nicht? Beil ber bung-IM, nach Befriedigung lechzende Bille aus Guch ichreit! to ben richtet 36r Euere Forberung auf Glud? Woburch tutlabet 36r fie? Sabt 36r benn ein Recht auf Glud? Arin, 36r habt feines, fo wenig wie 3hr eine Bflicht Int, Beib und Qual miberftanbolos ju tragen. Benn 36r in Richt auf Glud babt, warum fcbreit 3hr benn fo barted, und ruft Webe uber ben, ber Euch ans Gueren 3llufinn reifen will? 3hr wollt bas Glud, weil 3hres wollt; lange 36r 2Bollenbe feib, feib 3hr Bludwollenbe, benn Mange feit 3hr Billensbefriedigung Suchenbe. Und 3hr meift nicht, bag ber bernunftlofe Bille Guere Bernunft thei jum Rarren bat. 3br febt nicht ein, bag es jum Bifen bee Billene ebenfo febr gebort, bas Phantom Glud # inden, ale bie Realitat Edmery ju ermerben? 36r flam. mit End an die vernunftwidrige Illufton, die ber Bille Out verfpiegelt, und vergeft barüber, bag ein Buftanb Guch mate vermiffen lagt, ber nichts vermiffen lagt, und flagt Ber bie Erofilofigfeit einer Lehre , Die Ench ben Beg gur Moluten Bufriebenheit zeigt, weil ber in Guch herrichenbe Detnunftlofe Bille fich emporbaumt gegen bie Bumuthung abbanten gu follen. Gin pofitives Gludfeligfeiteftreben 10 LILY.

auf Grund des Willens ist eine widerspruchevolle Illusion; ein folches ohne Grundlage des Willens entbehrt jeder haltbaren Basis. Entweder ein Paradies mit Houris oder Nirvana1)!"

In ber Rudfehr jum Richts, jur reinen Potenz besteht bemnach bie Erlösung, liegt bas einzige Ziel bes Weltprozesses. Die Befreiung vom Schmerz, ben bas blinde Wollen fand, als es bas Glud suchte, ift die Seligfeit; sie findet nur statt, wenn die Welt, das Produst des blinden Wollens, zurückgekehrt ift in bas Nichts.

Hiemit unterscheibet sich die Philosophie des "Undeswußten" ebenso von der Hypothese des Materialismus wie von der pantheistischen Theorie. Zener statuirt gedankenlos eine ewige Materie; diese behauptet einen ewigen Prozesi; die absolute Idee Hegel's, die sich ewig in die Natur entläßt, um ewig zu sich als Geist zurüczukehren, ist eine Tretmühle, bei der sedem gesunden Berstande schwindeln muß, aber keine Entwicklung. "Der Begriff der Entwicklung sortet ebenso gebieterisch eine endliche Bergangenheit wie eine endliche Zukunst". Aber wie der Ausgang der Entwicklung, so ist auch ihr Ziel nichts positives; aus dem Nichts zum Nichts.

Bie findet die Erlösung statt? Durch die Berneinung des "absolut dummen" Willens. Diese Aufgabe fällt dem Bewußtsehn zu. Das "Undewußte" erzeugt das Bewußtsehn im menschlichen Gehirn. Dieß bildet den Höhepunkt der Entwicklung, von da an beginnt nun der rücklänsige Prozeß. Hiedurch ist die Emancipation des Intellects vom Willen ermöglicht. "Das Wesen des Bewußtsehns ist die Losreißung der Borstellung von ihrem Mutterboden, dem Willen zu ihrer Berwirklichung, und die Opposition des Willens gegen ihre Emancipation"; mit andern Worten: das Bewußtsehn ist die Stupesation des Willens über die von

<sup>1)</sup> Gefammelte Abhanblungen G, 88.

ibm nicht gewollte und boch empfindlich vorhandene Eriftens ba Borftellung. "Der Bille gewahrt ploBlich im Gebirn Borftellungen, welche nicht, wie es in ber Drbnung gemefen wirt, aus ihm bervorgesprubelt find; er ftubt, er erichricft über bie Erifteng von Borftellungen, welche ba find, ohne von ihm commanbirt gu febn - und biefes Stuten ift bas Bewußtfenn". "Co haben wir alfo im Bewußtfenn einen tief eingreifenben Untagonismus zwifden bem nach abfoluter Gludfeligfeit und Befriedigung ftrebenden Billen und ber burch bas Bewußtfeyn vom Triebe mehr und mehr id mancivirenden Intelligeng. Der Bille will bie Bludidialeit, aber er erlangt bas Begentheil, bie Unfeligfeit, er falagt alfo auf bas Bibervernunftigfte gur eigenen Qual Die Babne in fein eigenes Rleifch, und fann boch wegen feiner Unvernunft burch feine Erfahrung flug gemacht werben. von feinem unfeligen Wollen abzulaffen. Dagegen tritt nun als Antipode bas Bewußtfenn auf und je hoher und voll= tommener Diefes Bewußtfenn im Laufe bes Beltprozeffes fich entwidelt, befto mehr emancipirt es fich von ber blinben Bajallenichaft, mit welcher es anfänglich bem unvernünftigen Billen folgte, befto mehr burchichaut es die gur Bemantelung biefer Unvernunft vom Triebe in ihm erwedten Illufionen, befto mehr nimmt es gegenüber bem nach positivem Glud ringenden Billen eine feindfelige Stellung ein, in welcher es ihn im biftorifchen Berlauf Schritt fur Schritt befampft und nicht eber feine letten Confequengen gezogen haben wird, bis es ihn völlig vernichtet hat". Co mare benn ber Fehler, ber bem Unbewußten begegnete in ber Belt= febung, jugleich ber bochft weife Beg gur Belterlofung b. h. Bernichtung.

(Schluß folgt.)

## Die Agitation bes Exminifters Glabftone.

London, Dezember 1874

Ihrem Buniche gemäß übersenbe ich Ihnen bier Beleuchtung ber neueften Campagne, welche Glabstone, mal auf religiösem Gebiete, unternommen hat. Einige Tüber bie allgemeine Lage Englands in biefer Bezie werben zu besserm Verständniß wohl vorausgeschickt wmusien.

In England, wie auf bem Continente, bat fich fei raumer Beit, guerft langfam und bann in immer ichnel Tempo, eine Scheidung ber Beifter nach ber negatiren positiren Seite bee Christentbume angebabnt. ber Staatelirche felbit gab Dr. Rufen einer Bewegung erften Unitog, beren jegige Entwidlungsperiobe im R liemus gipielt. 3brem Beine nach bilbet Diefe Etrot zweifelles eine Reaftion gegen ben Protestantismus benfen immer mehr um nich greifente rationaliftische bengen. Bu gleicher Beit erfolgten in beidleunigtem ! gabtreiche Rudtritte gum Carbeliciemus. Gie lieferter Bemeis ber noch immer lebendigen Macht ber Mutterl beren Wadien gleichen Schrin bielt mit bem Berfall noch auf pofitirem Boten ftebenben proteftantifden firch! Beneffenidarten. Auch bief bone innache bas im nedantifich England verbandene Gefähl der Siche Ginige Brogeffe ber ben gefelichen Gerichteblien, ber

wien durch offenen Widerstand ritualistischer Geistlicher gegen bas Einschreiten ihrer Bischöfe hatten gleicherweise die öffentsliche Ausmerksamkeit in hohem Grade auf sich gezogen. Bei dem Mangel aller geistlichen Autorität in der Staatsfirche konnte aber eine Remedur gegen das Bordringen des Rituasienns nur auf dem Wege des Gesebes gesucht werden, was dann auch mittels des in der letten Session des englischen Barlamentes erlassenen Specialgesebes gegen die Ritualisten geschah. Während dieser Vorgänge brach überdieß noch der religiöse Kampf aus, welcher heute die Welt so gewaltsam denegt, und in der Politik eine nicht minder große Rolle all auf geistigem Gebiete spielt.

Gladstone nun hatte Stellung zu nehmen und hat diese genommen. Auf nicht sehr rühmliche Weise war er von feinen Gegnern auf dem politischen Kampsplate geschlagen worden. Schwollend, von dem größten Theile seiner Partei vollassen, welche sich weigerte ihm weiter auf seiner abschinsgen Bahn zu folgen, hatte er sich, als Disraeli zur Gewalt kam, in's Privatleben zurückgezogen. Lange hielt is aber der Achilles in seinem Zelte nie aus und als nun gar der Ruf nach Huste von Seite einiger hochsirchlicher Greunde an ihn erging bei Gelegenheit der Geschesvorlage gegen die Ritualisten, da griff er wieder zu Schild und Speer. Aber auch bießmal winkte kein Lorbeerfranz.

Er ichlug mehrere Resolutionen vor, welche als Folie ieiner rhetorischen Kunst dienen sollten. Difraeli, ein Meister barlamentarischer Taftik, forderte ihn auf diese Resolutionen auf den Tisch des Hauses niederzulegen, welche so eine materielle Basis für die Diskussion bilden würden. Da zeigte sich aber die Stimmung des Hauses so sehr den Anträgen entgegen, daß Gladstone dieselben zurückzog und, so viel ich weiß, nicht eins mal mehr den weitern Debatten beiwohnte. Unter dem Drucke dieser so schnell auseinandersolgenden Niederlagen erschien nun sein Artikel in der Contomporary Review über den

Ritualismus. Er befinirte benjelben einerfeits als eine berechtigte Reaftion gegen "Kälte, Armuth und Nachtheit in
ber Form" bes protestantischen Cultus, andererseits als eine
"über ben Zweck hinausgehende Ueberladung, eine Entfernung von Maß und Harmonie, eine Carrifatur des Schönen,
einen Bersuch an Stelle der Hauptsache die Rebensache zu
sehen." Als wirklichen Zweck des Aufsatzes aber führte er
die Frage an: "nicht ob eine Handvoll Klerifer den thörichten Bersuch machten, England zu romanistren", welcher um so
mehr unmöglich sei, als — hier solgen dann die hestigen Angriffe gegen Rom, — wohl aber, ob der Ritualismus eine
gesunde Bewegung für den Einzelnen enthalte, und hiebei
tommt er zum Schlusse, daß dieß nicht der Fall sei.

Das Resultat des Artifels war natürlich Mißbilligung auf Seite der Ritualisten und einige scharfe Antworten aus dem fatholischen Lager. Gladstone hatte sich zwischen zwei Stühle gesetzt und zugleich die seder Kirche feindliche Partei durchaus nicht bestiedigt. Die Antworten der Katholisen insbesondere waren der Art, daß ein Schweigen auf dieselben größere Enthaltsamseit ersordert hätte, als Gladstone sie bessitzt, vorausgesetzt, daß das Gegentheil nicht eben beabsichtigt war. Seine Erwiderung sand denn auch in dem Pamphlete statt, betitelt: "Die vatifanischen Defrete in ihrem Berhältnisse zur Unterthanentreue, eine politische Beschwerde" (Anstlage) (Expostulation).

Die Schrift wird mit ber Berficherung eingeleitet, baß ber 3wed bes Berfassers nicht polemisch, sondern friedlich sei. Bur Beleuchtung dieser Bersicherung genügt es die vier Sabe anzuführen, welche in dem Artisel der Contemporary Review den ersten Anlaß zu den Reflamationen der Katho-lifen gegeben hatten, und in dem genannten Pamphlete des Rahern ausgeführt und bewiesen werden sollten. Sie lauten:

<sup>1)</sup> baß Rom ber ftolgen Behauptung: "semper eadem"

Politit ber Bewaltthatigfeit und eines Beibfels im

2) baf ber meberne Bebanle, ebenjo wie bie alte Ge-

1) bag es bie alten roftigen Bertzeuge, welche man in ale außer Bebrauch getommen vermuthet, zu erneuter beworne mieber hervorgefucht und in Stand gefest habe.

li lag co von Jebem, ber gegenwärtig convertire, verlag, fine moralische und geistige Freiheit preiszugeben, wine Unterthanentreue und burgerliche Pflicht bem Bemeinen Dritten zu überliefern.

lleber bie ersten beiden Propositionen geht der Autor mit turgen Worten weg, indem dieselben vorzugsweise dem theologischen Gebiete anzugehören schienen. Die "tödtlichen Schläge" von 1854 und 1870 gegen die alte historische, niffenschaftliche und gemäßigte Schule könnten nicht anders tenn als ein Gewaltast betrachtet werden. Mit dieser Censur sei was Borgeben von 1870 von dem ersten jeht lebenden Theoslogen, Dr. Newman belegt worden, welcher in einem Schreiska vom 6. April 1870 an Bischof Illathorne unter andern bie Worte gebraucht habe: "Warum sollte es einer inslituten und aggressiven Partei freistehen, das Herz des Gesuchten schwer zu machen, welches Gott nicht traurig geschassen hane." Dr. Neuman bedarf hier nicht der Vertheidigung. Er ist hiezu selbst Mannes genug, wenn es ihm nöthig ersteinen sollte.

Die britte biefer Propositionen wird vorzugeweise burch auführung von 18 Cagen aus bem Gyllabus und ber Encyclifa ertheibigt. Wenn, heißt es, in biesen auch bas Recht nicht sermell erwähnt sei, Fürsten abzusehen und Unterthanen ihrer Trene zu entbinden, so sei bieß boch substantiell in den angeführten Cagen enthalten, benn diese Rechte seien zweisels ohne von Papsten und Concilien ausgesprochen und bekretirt worden und im Syllabus würden alle sene verurtheilt, welche

ber Anficht seien, bag Papfte und Concilien ihre Macht überfchritten hatten. Bum weitern Beweise werden die nachstehenden Borte Bins IX. vom Jahre 1873 angeführt:

"Es gibt viele Irrthümer in Bezug auf die Infallibilität; ber persideste (malicious) aber ist jener welcher in diesem Dogma das Recht einschließt, Fürsten abzusehen, und die Bölfer nicht länger für gebunden erklärt durch den Eid der Treue. Dieses Recht ist zuweilen in fritischen Zeiten auszgeübt worden, hat aber durchaus nichts mit der papstlichen Unsehlbarseit zu thun. Sein Ursprung lag nicht in der Unsehlbarseit, sondern in der Autorität der Päpste. Diese Autorität erstredte sich im Einklang mit dem öffentlichen Rechte, welches damals frästig war, und mit der Zustimmung aller christlichen Nationen, welche in dem Papste den höchsten Richter des christlichen Gemeinwesens verehrten, so weit, daß er selbst in bürgerlichen Angelegenheiten über die Handlungen von Fürsten und Bölfern richtete."

Diese Worte scheinen nun bem gewöhnlichen Menschenverstande das gerade Gegentheil der aufgestellten Thefis zu bofumentiren, auch wurden sie hier nur aufgenommen in der Boraussetzung, daß sie vielleicht einem oder dem andern Ihrer Leser noch nicht befannt waren.

Gemeine Dantbarkeit erforderte wohl von Mr. Gladstone seines theuren und nüglichen Freundes, Dr. von Döllinger, nicht zu vergessen, und nachdem wir gerade Bestanntschaft mit dem ersten jest lebenden Theologen gemacht haben, wird uns nun Dr. von Döllinger als der berühmteste und gelehrteste unter den Theologen römischer Consession vorgeführt und hiemit die Besprechung der vierten Proposition eingeleitet. Es heißt da: Als dann mit dem vatisanischen Concile der Becher übersloß, da verweigerte Dr. von Döllinger, der berühmteste ze. seine Zustimmung und unterwarf sich mit "ungestörtem Gleichmuthe der ertremen und schwerzeichen Strase der Ercommunisation; . . . mit ihm viele sehr gelehrte Theologen."

hat nun bei bem Worte "viele" Mr. Gladstone's Gewissen sich gerührt? wir wissen es nicht. Zebenfalls fand er sich veranlaßt, eine Erklärung zu versuchen, woher es somme, daß die durch die vatikanischen Dekrete in die kastbolische Kirche getragene Fermentation bis sett in so wenigen Fällen an die Oberstäche getreten sei. Die Masse, meint er nun, könne eben solche Fragen nicht untersuchen. Diese Erklärung leidet einigermaßen an Schwindsucht. Die Hossen nung des großen Staatsmannes besteht aber darin, daß selbst viele von denen, welche das Joch nicht abschütteln, ihre kopalität auf Kosten der Logist und Beständigkeit bewahren mitten. Auch will er gnädiglich die einzelnen Katholisen ron dem in der Insallibilität enthaltenen "moralischen Morde" wohl lossprechen, nicht aber "die große hierarchische Gewalt und die mit ihr daran gearbeitet haben."

Dr. Gladftone forbert bann feine fatholifchen Landes lente auf, fich wieber in die Stellung gurudguverfegen, welche ne por 45 Jahren in ber burch bie Stimme bes Barlamentes ausgesprochenen Unficht ber Ration einnahmen. Aus ber Emancipations - 21fte und beren Berhandlungen ginge namlid bervor, bag bie Unterthanichaft ber Ratholifen ihren Burften und Lanbesgesegen gegenüber ungetheilter Ratur und bie Unfehlbarfeit bes Papftes eine offene Frage gewefen iti. Alles tiefes fei nun umgefturgt. Defhalb habe England ein Recht, Die Frage an Die englischen Ratholifen gu richten, wie ber vom Papfte in bem vatifanischen Concile verlangte Behorfam fich mit ber Unterthanentreue vertrage, jugleich aber ton ihnen gu verlangen, Die bagegen fprechenben Borausingungen, welche von ben firchlichen Leitern ihnen autofratifc auferlegt morben maren, in entidfiebener Beife gu miberlegen; ichlieflich auf ben befagten Standpunft gurudgufehren, beiden ihre Bifchoje in ihrem Ramen ale folden ausbrud. lich feinerzeit erflart hatten.

Bon großem Intereffe ericheint Serrn Gladftone die Frage,

worin benn nun ber eigentliche 3med von Seite Rom ftand, folde außerordentliche Ansprüche wie "ichen Mumien aus agpptischen Carfophagen" auszugraben im 19. Jahrhundert in einer Sphare vorzubringen, in wel harte Stope wohl gegeben, aber auch empfangen wed fonnen. Siebei erinnert fich ber Autor gufällig auch Streites, ber heute in Deutschland tobt, er aber, ber Dinge urtheilt, von benen er ungefahr nichts ju w scheint, als was ihm katholische Apostaten barüber mi theilt baben, wird hier ploglich bescheiben: man erflart für incompetent, irgend eine Anficht über bie Gingelba bes Rampfes auszusprechen. Die Institutionen Deutschland beift ed, feien verschieden von jenen Englande, immeti aber - bier reicht Dr. Gladftone bem gurften Bisma Die Sand gum Bunde - mare Preugen nicht allein berus und bie Ansprude Rome feien jedenfalls bie erfte Berat laffung. Gell bann noch ale befondere Schmeichelei bie S. merfung gelten, bag man beute fagen muffe: "wenn Deutfd tant unrubig fei, fo fonne Europa nicht rubig fenn?" E Kurn Bismart burch bie bebauptete Unrube Deutschlant gerate febr angenebm berührt fenn wirt, laffen wir babit genellt.

Gin gang beienberer Begennant ber Beangüigung fi ben genürzten Premier liegt auch barin, baß ber Pap feine seit 1870 veränderte Stellung nicht offen anerkan babe, bagegen wird ben verschiedenen nich seigenden Min fierien Italiens vergewerfen, in "verschwenderischer Beist bie firchlichen Gewalten und Privilegien ber Monarch bem ränftlichen Studie "im Aufrichtung frichlichen Desp rismus und der Unterdrüdung bei ergen Nestes von Un abhängigleist ausgeansweitet in baben. Allen biesen Got erfienen gegerüber erhalte man nur beinge Klagen ut Denunciationen, werand geschieden weitere mäße, baß b ber erfen Gelegenden und Gewalt bei weitliche Macht selb auf der "Afche ber Stadt und unter ben bleichenden Gebeinen bes Bolles" wieder aufgerichtet werden folle. Hiemit ift denn auch der lette Zwed "der schenflichen Mumien aus den dapptischen Sarfophagen" gludlich entbedt.

Eine folche Politik aber, fahrt er fort, hieße ein Pramium auf europäische Kriege sehen. Da nun solcher Beise der Frieden Europa's gefährdet erscheine und England durch die Stellung als einer der großen Wächter des europäischen Friedens in Mitteidenschaft gezogen werden könnte, so glaubt Ar. Gladstone abermals ein Recht zu haben, von seinen katholischen Landsleuten in England und Irland auch darüber Auskunst zu verlangen, wie sie sich zu dieser Frage verhalten.

Radgerabe fommt bemfelben bann boch ber Bebante, daß is nicht portefeuille-lufternen Menfchen fonberbar fcheis nen tonnte, wie ihm erft Ende bes Jahres 1874 bie bereits 1870 ausgeführten Grauel Roms ju Bedenfen Unlaß geben fennten. Er meint nun, er habe mahrend 30 Jahren mit feiner Bartei bie Rechte ber Ratholifen ju vertheibigen und ausjudebnen gefucht, bag biefe Bartei, wie auch er felbit, in folge beffen in ber öffentlichen Meinung gelitten habe, daß es beghalb auch nur Werechtigfeit fei, baß gerabe er Diefe Dinge vorbrachte, welche hatten gefagt werben muffen. Bither habe er gefdwiegen, weil bie großen Beranberungen ber fatholifchen Rirche erft 1870 in's Leben getreten maren. Beshalb fein Schweigen noch mehrere Jahre nachher banme, werben wir fogleich aus feinem eigenen Munbe erfabren. Dreimal habe es in ber Wefchichte gefchienen, als ob Die Berfaffungepartei in ber Rirche Die Dberhand in berfelben erhalten follte: einmal gur Beit bes Concils von Conftang, bas zweite Mal ale ber frangofifche Epifcopat fich in Conflift mit Papft Innoceng XI. befand, bas britte Dal, als Clemens XIV. "bie tobtlichften Teinbe, welche geis ftige und moralifche Freiheit je gehabt haben", aufhob. Aber

feit 1870 fei bas Tobesurtheil ber Berfaffungepartei "unte geichnet, gefiegelt und in aller Form verfundet worden." dahin habe er vor Allem gestrebt, Irland in allen Dinge gerecht zu werden, was Rom auch thun ober fagen mie Solange biefe Schuld vor und nach 1870 unbezahlt pa blieben fei, habe er es nicht für feine Aufgabe gehalten, offe feine Argumente in einer Frage barzulegen, bie mehr bet Bufunft ate ber Begenwart angehörte. Diefe Schuld aberwir fommen nun zu einem belifaten Bunfte - wurde gulett burch die von ihm im Februar 1873 eingebrachte Uni versitätebill - man hore und staune - voll abgetragen "Die römischen Bralaten Irlands, meint er, fanben es fir zwedmäßig, biefelbe gu Rall gu bringen und burch biefet Anerbieten fich die Unterftugung ber Tories gu erfaufen. Ihre Bemühungen waren mit Erfolg gefront. Aber von Diefer Zeit an fühlte ich, baß bie Lage geanbert mar, und bag wichtige Dinge burch paffenbe Er flärungen aufgehellt werben mußten."

Ueber seine Politif für die Zufunft spricht sich Glad, stone dahin aus, daß die Gleichberechtigung aller Bürger, sowie deren Eintritt in das Parlament, ohne Rücksicht auf die Consession, heute einen Grundstein der Berfassung bilde, daß er hosse, der Staat werde das Gebiet der Gewissens, freiheit achten, seine Rechte aber wahren, und vor Allem "fremder Arroganz" nicht erlauben, ihm in der Ausübung der lettern zu diftiren. Mit einem Appell an die nationale Citelseit in den befannten Worten: "England erwartet, daß jeder Mann seine Pflicht thue", wird dann die eigentliche Conclusion introducirt: "Niemand kann dieß so gut, als die große liberale Partei, welche das Werf der Gerechtigkeit sowohl den Nonconsormisten als den päpstlich en Dissidenten gegenüber erfüllt hat."

Sier ftehen wir am Schluffe bes traurigen Machmerfes. Ein beigefügter furger Aufruf an Die fatholifchen Englander,

ibren Boraltern des 16. und 17. Jahrhunderts nachzusolgen, wird wohl selbst von Mr. Gladstone nur als rhetorischer flitter betrachtet worden sepn. Und wenn er hiebei noch nwähnt, daß die "Myrmidonen der apostolischen Kammer" unjähig seien, England in seinem Wege und seiner Mission ausuhalten, so drängt sich von selbst die Frage auf: "wasum denn all' das Geschrei, Mr. Gladstone? In diesem falle war Ihre Broschüre überflüssig."

In England cirfulirt nun allerdings das Wort über benfelben: Mr. Gladstone thinks on his legs, d. h. die Besweglichfeit feines Geistes ist derart, daß seine Ansichten sich schon während ein und derselben Rede ändern. Da aber doch von einem begabten Manne nicht angenommen werden lann, daß er thöricht seine Zeit verschwende, auch nicht umssonst viele Freunde in Feinde verwandle, so erlaubt sich Schreiber dieses, wie Mr. Gladstone in Bezug auf den Papst, sich um Motive und Zwecke, die ihn dabei geleitet haben mögen, etwas näher umzusehen, wobei bedauert wird, wenn bei der Untersuchung etwa die Person selbst hie und da in Mitleidenschaft gezogen werden sollte.

Es muß hier voransgeschickt werden, daß die Liberalen, verwöhnt durch die lange Herrschaft, zu welcher ihnen die Bahlresorm vom Jahre 1832 verhalf, sich gar nicht darin in sinden wissen, einmal nicht in Downing street zu thronen. In einem solchen Falle begeben sie sich sofort auf die Suche nach einem populären Stichworte. Selbstverständlich fällt die Ausgabe des Findens zunächst deren Leiter zu und besand sich Mr. Gladstone se in unfreiwilliger Muße, so ward ihm ihne Beiteres ein allgemeines Bedürfniß nach dieser oder inner Maßregel flar, zu deren leitender Durchführung er natürlich allein befähigt erschien. So war es mit der letzten Resormbill, mit welcher übrigens die Liberalen ganz gründslich "hineingefallen" sind, so mit der Abschaffung der engslichen Staatsfirche in Irland. Es gibt nun gewisse Leute

die sich eines besonderen Privilegiums auf das Prädistat politischer Chrlichkeit erfreuen, mögen ihre politischen Palinobien auch noch so zahlreich sehn. Zu diesen Bevorzugten zählte bisher auch Gladstone. Er sing als Tory an und ging zu den Liberalen über; er gehörte zur Hochkirche, ja er soll selbst dem Katholicismus einmal nahe gestanden haben, und Niemand anderer denn er sührte die erste Sturmcolonne siegerich gegen das Gebäude seiner Kirche, ein durchaus revolutionäres Beginnen; denn es war weiter nichts als eine rechtlose Consistation protestantischer Kirchengüter durch eine protestantische Regierung. Auch soll die entscheidende Abstim= mung im Parlamente hierüber zur Kenntniß der Königint mit den bezeichnenden Worten gebracht worden sehn, das "mit dem heutigen Tage die Revolution in England besonnen habe."

Dr. Glabstone mag mit bem Kurften Bismart er= wiedern, er hore nicht auf zu lernen und feine Unichauungen anderten fich eben mit ben veranderten Umftanben. Go viel fteht aber erfahrungemäßig feft, bag, Bufall ober nicht, feine Banblungen ftete auf bie Bege leiteten, bie gur Gewalt Mr. Glabftone's großes Beidid beftand bisber in bem richtigen Anpaffen an bie jeweilige Stromung. 3hr bienend, ericbien er als Führer. Bas nun feine Berbienfte nicht um fich felbft, bie find unbeftreitbar - mohl aber um bas öffentliche Gemeinwesen betrifft, fo hat er ohne Biberrebe Ausgezeichnetes im Berftoren ber alten englischen Conftitution geleiftet; auch wurde ihm bereits bie Bezeichnung bes englischen Reder gu Theil. Dr. Bladftone ift gewiß ein Mann von großem Talente, feine Anfpruche auf ben Namen eines Staatsmannes burfte bie Wefchichte jeboch faum ratificiren, wenn es biegu allein nicht genügt mehreremale Bremier-Minifter gewesen zu fenn. Da auf die Begenwart aber nur von ber Bergangenheit gefchloffen werben fann, fo moge er gu Gute halten, wenn wir ber Unficht find, bag n es auch heute mit einer jener jahlreichen Wandlungen thun bat und die Schreckgespenfte von 1870 nur als wien anderer Art erscheinen, auf englischen Boden verzumt zu dem sehr profaischen Zwecke, die religiösen freischaften bes brittischen Bolles zu weden, um mit deren Wie bie verlorene Macht wieder zu erlangen.

Der mas foll es andere bebeuten, wenn er in fo beidaftlicher Beife bie tatholifche Cache in feinen Muf-B iber ben Ritualismus bei ben Saaren bereingiebt, Die bolu nichts bamit gu ichaffen hatte? 3mei Bebanten iten, wie man gelefen bat, bie Brundlage ber Erpoftulation. ir eine ift "altfatholifden" Urfprunge: Die romifche Rirche burd bas Dogma ber Unfehlbarfeit eine anbere geworben; er meite nenbeutichen Geprages: Der Ctaat ift burch basibe gefahrbet. Dieje Berquidung von Bismarf und Dolnger, unter obligatem Weibrauchbufte, welchen Ginn fann baben, wenn nicht einerfeite barin ein Berfuch gefeben noen foll, eine Spaltung unter ben Ratholifen gu veranwin, anbererfeits wenn bieg nicht einen avis au lecteur, - follte es beffen noch befondere bedurjen - fur Berlin uthalten batte, babingebenb, bag Dr. Glabftone bereit , fich bem Gulturfampfe bienftwillig ju erweifen? Um biefes der wirtiam auszuführen, ift es felbftverftanblich nothig, if bie große liberale Bartei" und ihr Leiter, ja nicht gu mieffen, an ber Spige ber Beschäfte ftebe. Run, man bit ein Ginjeben in Berlin haben und bas Geinige thun.

Mr. Difraeli scheint ein soldes Einsehen bereits geeit zu haben, als er beim Lord Mapor's Festmahle sehr beichnend meinte: "er wolle auf alle Fälle sich in feine fentwerse einlassen," und weiter der Ansicht war, ein Land il nichts werth ohne Freiheit und das Capital nichts ohne berechtigseit, daß die englischen Arbeiter besser daran seien, wie die Evelleute in anderer Herrn Länder, denn die erstern teiliem persönliche Rechte, welche die Freiheit ihrer Person und ihres Hauses schütte, und welcher lettere entbes Daß dieß auch ein avis au lecteur nach Berlin seyn fift allerdings, wie fich hinterher herausstellte, Dr. Dif nie eingefallen, und ist höchstens in den Köpfen verdum Deutschen und ultramontaner Reichsfeinde als solches genommen worden.

follen weiters bie wiederholten unverschat Aufforderungen an die englischen Ratholiten, fich als ! staten ihrer Kirche, ober als politische Revolutionare we ftens in spe ju erflaren, wenn fie nicht ben Bunfc bebei mit biefer Diskuffion bie Flamme religiofer 3wietrach entgunden? Go handelt weber ein Batriot, noch ein Sta mann, fondern nur ein Mann beffen hochftes Biel bie friedigung rudfichtelofen perfonlichen Chraeizes ift. Gladstone rühmt sich, mahrend 30 Jahren die Rechte Ratholifen vertheibigt ju haben, aber 30 Jahre lang fügte er auch über die irischen Stimmen im Parlam welchen er noch im Jahre 1868 großentheils feine Mini Brafibentichaft verbanfte. Diefelben Irlander ichlugen bei ber Borlage seiner Universitätsbill. Inde ira. Da ihm benn auch plöglich ein Licht auf über bie veran Lage und die Staatsgefährlichfeit ber Rirche. Als Dij burch bie fatholischen Stimmen 1868 gefturgt murbe, fc biefer in feinem Unmuthe ben befannten Roman "Loth Mr. Gladitone 1874 sein Pamphlet. Der Unterschie nur, baß Difraeli, welcher gegrundete Urfache hatte ben tholifen ju gurnen, bas Warum gehört nicht hieber, fich Angriffe einzelner Berfonlichfeiten in der Rirche beschrä fein Rivale greift ben Ratholicismus felbft an, mahren vor Einbringung feiner Bill wiffen fonnte, bag biefelbe annehmbar mar, hatte er fich bei jenen erfundigen me bie ein Recht hatten im Ramen ber Katholifen zu fpre und nicht bei folchen die ihn nur übel berathen fonnten

Fragen wir nun, worin bie bisherigen Erfolge ber,

pofinlation" für ben Mugenblid befteben, und welche Ausficht ne für bie Bufunft gewähren, fo finden wir querft eine Rluth von Buidriften vericbiebenften Ralibers an bie "Times". Im Reigen eröffnet, wie es fich gebührt, ber immer gur Betheibigung ber Rirche bereite Ergbischof von Beftminfter in einem furgen, febr murbigen Schreiben an bie Debaftion bit "Times", worin ber Ginn bes Unfehlbarfeite Dogma's in feinem Bezuge auf Die Unterthanentreue in wenigen Berten richtig geftellt wirb. Unmittelbar barauf folgt Lorb Anon mit einer langen Bufdrift an ben Autor ber Broibin, worin er ibm fagt, er fei im Allgemeinen gwar im Umidte, aber er hatte noch weit fchlimmere Dinge gegen bas Papfithum anführen fonnen, als er gethan. Wenige Tage nachber ericbien ein zweiter Urtifel von ibm gur Begrundung ber lettern Behauptung. Sier murbe bem engliiden Bublifum vorgeführt, wie in ber Beit von Junocen; III. Die Meinung allgemein bestanden babe, baß Saretifern feine Trene gu balten fei; wie ber gebeime Mgent bes Bapftes Bine V., Ribolphi, ben Auftrag erhalten hatte, eine Emporung gegen Glifabeth von England anzuftiften, welche beren Ermorbung begroedte ; bann fommt ber Beifall, ben Gregor XIII. angeblich ben Daffenmorben in ber Bartholomausnacht fpenbete, und ichlieflich wird ber Schande ber Inquifition mit bem obligaten Abichen gegen biefelbe erwähnt. Mit Ginem Borte, was je bie verbittertften Feinde ber Rirche gu ihrer Schabigung porgebracht haben, wurde bier von Lord Acton neu ebin und mit Dofumenten angeblich belegt. Un ber Spige bicies Schriftftudes aber fteht bie merfwurdige Erflarung, baß ihrem Berfaffer bie Bemeinschaft mit biefer Rirche theuerer iti ale bas Leben. Den Commentar lieferte bie "Times" in einem Leitartifel über bas Schriftftud mit ben Worten: Lord Meton babe ber Babrheit einen guten Dienft geleiftet, indem er ben Beweis geliefert habe, bag bie ichlimmften Bormurfe, welche je ber Rirche gemacht worben, auch begrundet seien und daß er ben Beweis bes hauptsages feine erften Schreibens erbracht habe, wonach die Ratholifen beffe seien als die Dogmen, welche fie zu glauben vorgaben.

Bu ber gleichen Kategorie find noch die Schreiben vo Lord Camons und Mr. Henry Petre zu zählen. In Summ haben sich also unter ben gesammten fünf Millionen Katholifen Englands drei Personen gefunden, welche der Auf sorderung des Erpremiers nachgesommen sind und öffentlic sich von der Kirche losgesagt haben. Die katholische Zeit schrift "The Tablet" bemerkt, daß von diesem "apostatische Triumvirate" zwei dafür befannt seien, während Jahren sie der Saframente enthalten zu haben, während vom dritte behauptet werde, er sei Freimaurer.

Die Bischöfe schwiegen ihrerseits nicht zu biesen Aeußer ungen. In der Diöcese Westminster wurde ein Hirtenbrie des Erzbischofs vom 22. November Sonntags während de Hochamtes und des Abendgottesdienstes verlesen zugleich mi dem Schreiben des Cardinals Antonelli vom 11. August 1870 in welchem ausgesprochen ist, daß das Dogma der Infalli bilität feiner besondern Berkündigung bedürse, um für seden Katholifen im Gewissen bindend zu seyn. Der Hirtenbrie fügte hinzu, daß demnach seder, der dasselbe nicht im Herzei annehme, sich von der Kirche eo ipso trenne und wenn e beichte oder communicire, ein Sakrilegium begehe. Ander Bischöfe, wie sene von Salford, Birmingham, Cliston er hoben ihre Stimme von der Kanzel um in gleichem Sinn zu sprechen.

Aber auch im protestantischen Lager, soweit beffen An sicht sich in beren Presse äußerte, ersuhr Gladstone's Pam phlet nur eine allgemein abfällige Beurtheilung. Die "Times" bie in diesem Falle wohl als Autorität citirt werden fann begann ihren Leitartifel mit den Worten: "Mr. Gladstone hat abermals einen Sprung in's Leere gemacht. . . Es handelisch eben um die alte Frage, ob die ganze Welt zu glauben

und zu thun hat, was ihr von bem ,alten Gentleman' zu Rem besohlen wird. Die Welt wird denken, daß Mr. Gladstone enweder sehr spät mit seinen Entdeckungen kommt, oder sich sehr viel Zeit nahm, in Gemäßheit derselben zu handeln. Alles dieß ist bereits seine tausend Jahre und mehr bekannt." In diesen Style geht es fort. Der Artikel schließt dann mit der konsischen Anfrage: "Wenn Mr. Gladstone die ungeheuere Anfragung eines Mannes beschreibt, welche nöthig ist, um mit seiner Kirche zu brechen und sich der Ercommunikation nukusehen, zählt er vielleicht die Kosten eines solchen Schrittes für den Fall, daß er selbst einen solchen zu übernehmen kine?"

Bas bie Bufunft betrifft, fo find ebenwenig Aussichten auf Erfolge ju verzeichnen. Die Lage Englands bem gegen. wartigen religiofen Rampfe gegenüber ift eine befondere und war beghalb, weil mit Ausnahme Deutschlands fein Staat von einem berartigen Streite mehr fur feine Integritat gu befürchten batte ale gerabe England. Gind feine protestan= tijden Borurtheile bem Papfithume auch nichts weniger als gunftig, fo machen boch auch alle feine anderen Intereffen ibm ben religiöfen Frieden nach Innen bin gu einer abfoluten Rothwendigfeit, mahrend bie preußisch = ober neubemid : ruffifche Politif ibm feine andere Babl ale bie ber Begnerichaft nach Außen bin geftattet. Die Reutralitat Eng. lands im letten Rriege wurde ihm mit ben Fegen bes Parifer Briebens banfend quittirt. Dieje Quittung burfte nicht vergeffen fenn, und mare bieg ber Fall, nun, fo ift bie Bieberaufnahme bes burchgefallenen Bruffeler Congreffes ba, um tas Bebachtniß wieder aufzufrifden. Wenn England fich bieber fo fuhl und abwehrend in bem Rrieg gegen Rom verbielt, fo batte es eben biegn feine febr guten Brunde; auch besteht heute noch ju viel Freiheitofinn im brittlichen Bolfe, ale bag bas gegebene Beifpiel bes beutichen "Gulturfampfes" mittele Strafrichter und Polizei, mit bem Maufergrundet seien und daß er ben Beweis bes hauptsates set erften Schreibens erbracht habe, wonach die Ratholiten be seien als die Dogmen, welche sie zu glauben vorgaben.

Bu ber gleichen Rategorie sind noch die Schreiben word Camons und Mr. Henry Betre zu zählen. In Summ haben sich also unter den gesammten fünf Millionen katholisen Englands drei Personen gesunden, welche der Auforderung des Expremiers nachgesommen sind und öffentlisich von der Kirche losgesagt haben. Die katholische 3elschrift "The Tablet" bemerkt, daß von diesem "apostatische Triumvirate" zwei dafür bekannt seien, während Jahren finder Saframente enthalten zu haben, während vom dritte behauptet werde, er sei Freimaurer.

Die Bischöfe schwiegen ihrerseits nicht zu biesen Meuferungen. In der Diöcese Westminster wurde ein Hirtenbrist des Erzbischofs vom 22. November Sonntags mahrend des Hochamtes und des Abendgottesdienstes verlesen zugleich mit dem Schreiben des Cardinals Antonelli vom 11. August 1870, in welchem ausgesprochen ist, daß das Dogma der Insalibilität keiner besondern Verkündigung bedürse, um für jeden Katholisen im Gewissen bindend zu sehn. Der Hirtenbriss sügte hinzu, daß demnach jeder, der dasselbe nicht im Herzen annehme, sich von der Kirche eo ipso trenne und wenn er beichte oder communicire, ein Safrilegium begehe. Andere Vischöse, wie jene von Salford, Virmingham, Clifton erzhoben ihre Stimme von der Kanzel um in gleichem Sinne zu sprechen.

Aber auch im protestantischen Lager, soweit beffen Anssicht sich in beren Presse äußerte, ersuhr Gladstone's Pamphlet nur eine allgemein abfällige Beurtheilung. Die "Times", die in diesem Falle wohl als Autorität citirt werden kann begann ihren Leitartikel mit ben Worten: "Mr. Gladstone hat abermals einen Sprung in's Leere gemacht... Es handelt sich eben um die alte Frage, ob die ganze Welt zu glauben

Bas aber die Angriffe bes lettern gegen die fatholische Kiche betrifft, so find fie wohl zu bedauern für ihn felbst, diese jedoch werden fie zum Nuben gereichen, wäre es auch nm durch die hervorgerufene Widerlegung alter Berläumsbungen und durch die veranlaste Ausscheidung ihrer unteinen Elemente. Aber selbst die Hoffnung auf bereinstige Rüderstattung des in den drei verirrten oder verlorenen Schasen gezahlten Preises darf noch nicht aufgegeben werden.

Ein ganz besonderer Segen liegt weiters in der burch biet Borgange herbeigeführten definitiven Lösung der naturmidigen Allianz der englischen Katholisen mit den Liberalen. Bisber hatten sene es nicht zur Constituirung einer eigenen politischen Partei bringen können. Dieß war ein entschiebener Mangel. Die Lage der Dinge wird die Bildung einer solchen zur Rothwendigkeit machen. Das ist endlich ein letter großer Bortheil, den Gladstone's Borgehen ergeben wird, und so erscheint auch dieser Feind, wie Fürst Bismark, wenn auch in geringerem Grade, als Wohlthäter wider Willen fur die katholische Kirche.

XI.

## B. Schegg's Leben Zein.

Seche Bucher bes Lebens Jeju von Dr. Beter Schegg, ergbifcoffgeiftl. Rath und o. c. Brofeffor ber Theologie an ber f. b. Universität in Munchen. Erster Banb. Freiburg herber 1874.

Underthalb Decennien sind es, seitbem Renan sein "Leben Jesu" herausgegeben. Alle liberalen Blätter waren voll Lob und Preis des fraunenswerthen, tiefgelehrten, geistreichen jungen Mannes, der furze Zeit vorher das fatholische Seeminar verlassen und vor aller Welt sich als einen Freund und Befämpser aller Offenbarung Gottes erflärt hatte. Solche Gelehrsamseit hat noch feiner besessen, so geistreich ist noch feiner gewesen; in ihm sind alle Schäpe der Weischeit Frankreichs und Deutschlands vereint. So ungefähr lauteten die Posaunentone, mit welchen Renan und sein Werf angefündet und dem gesammten glaubenslosen Phissisterium anempsohlen, ja aufgenöthigt wurde. Wer auf Intelligenz noch Anspruch machen wollte, mußte Renans Leben Zesu, wenn auch nicht gelesen, doch wenigstens ges

fauft haben. Alle aber, beren Leben mit ihrem Gewissen und mit dem geoffenbarten Gesetze bes alten und neuen Bundes in Constitt oder in direkten Widerspruch gekommen, lasen es willich mit größter Begierbe und mit innigster Freube ihre Herzens, benn dieß Buch war ihnen ein Felgenblatt, mit dem sie ihre Bloße und ihre Schande zu verdecken und sich jelber beruhigen zu können meinten. Leider haben auch Andere, die in sittlicher Beziehung noch nicht so tief standen, aber disher zwischen den geoffenbarten Wahrheiten und ihrer Benunft noch keine Bermittelung finden konnten, zu diesem Buche gegriffen, und es ist ihnen zur Klippe geworden, an der ihr schwacher Glaube gescheitert und ihr sittliches Leben allet sesten Begründung beraubt wurde.

Im jungftverfloffenen Jahre bat ein Dann, ber feit bald vierzig Jahren bem Stubium ber orientalifchen Sprachen und ber Erforichung ber Urfunden aller geoffenbarten Bahrbeit fich gang gewidmet, ber in einem Alter von fünfgig Jahren, nach vielen Borftubien bie er gemacht, fich an ben williden Edauplat ber Dffenbarungen bes Ewigen begeben, talibit Alles mit feinem Scharfblid erforicht und die Refultate feiner Forschungen mit Bienenfleiß fich aufnotirt batte, te unternommen , bas Bochfte und Beiligfte , mas je gur Renntniß ber Sterblichen gelangen fann, bas Leben bes menichgeworbenen Cohnes Gottes ju befdreiben, jur Belebrung ber Glaubigen, gur Befestigung ber Glaubensichwachen in dem allerheiligften Blauben und gur Erbauung Aller bie ben herrn Jefum Chriftum lieb haben. Gein Buch ift aber auch bie fraftigfte Biberlegung aller gottesläfterlichen Edriften, Die über bieß größte aller Bebeimniffe je find berfaßt worben und gwar fur Alle bie noch einen Funten Befunder Bernunft bewahrt und fich mit ihrem Bewiffen nicht ganglich abgeworfen haben.

Es find bereite acht Jahre verfloffen, feitbem ber Ber-

## P. Schegg's Leben Zesu.

Seche Bucher bee Lebene Jefu von Dr. Beter Schegg, ergbifcoff geiftl. Rath und o. o. Brofeffor ber Theologie an ber f. b. Univ verfitat in Munchen. Erfter Band. Freiburg Gerber 1874.

Anderthalb Decennien sind es, seitbem Renan sein "Leben Jesu" herausgegeben. Alle liberalen Blätter waren voll Lob und Preis des staunenswerthen, tiefgelehrten, geistreichen jungen Mannes, der kurze Zeit vorher das katholische Seminar verlaffen und vor aller Welt sich als einen Freund und Bekämpfer aller Offenbarung Gottes erklärt hatte. Solche Gelehrsamkeit hat noch keiner besessen, so geistreich ist noch keiner gewesen; in ihm sind alle Schäte der Weischeit Frankreichs und Deutschlands vereint. So ungefähr lauteten die Posaunentone, mit welchen Renan und sein Werk angekündet und dem gesammten glaubenslosen Philisterium anempsohlen, ja aufgenöthigt wurde. Wer auf Intelligenz noch Anspruch machen wollte, mußte Renans Leben Zesu, wenn auch nicht gelesen, doch wenigstens ges

die durch jedes biefer Gemalde für den Betrachtenden felbst nene Beleuchtung erhalt. Die fritischen Bemerkungen, welche dem kundigen Leser andeuten, auf welch einem muhevollen Bege der Berfasser zu den freundlichst preisgegebenen Restultaten gesommen, und welche diese Resultate begründen und rechtsertigen, find in jener Erflärung der Evangelien als weiter Theil einem seden Bande beigefügt.

Dieß waren die Borarbeiten zum vorliegenden Werke, in dem wir die Krone des Ganzen freudig begrüßen. Es ind nicht mehr einzelne Gemälde, die und zu schauen gesthen werden; es ist ein kunstreiches Panorama, das und alle einzelnen bistorischen Thatsachen und Lehren des Erbiers in wunderlieblicher Reihenfolge vor unsere Augen binstellt und auf eine Menge von Fragen die sich und beim kein der Evangelien je und je ausgedrängt haben, die larde und deutlichste Antwort gibt. Alles ist mit solcher Judensicht hingestellt und insgemein mit wenig Worten so sich denn nicht auch anders seyn konnte. Alles zeugt von Leben und Ingendfrische, daß wir nur staunen, wenn wir bören, daß der Berfasser schon sechzig Lebensjahre zählt.

fachmanner, die bas neue Testament zum hauptgegenstand ihres Studiums gemacht und über die Einzelnheiten und über das Ganze ihre eigenen Anschauungen gewonnen laben, mögen bezüglich des hier festgehaltenen Ganges anderer Ansicht senn und bafür auch ihre Gründe haben, Dr. Schegg will seine Anschauung Niemanden austrängen; sie drängt ich dem vorurtheilsfreien Leser selber auf. Ihm gilt diese Bearbeitung nur als die Einfassung des unendlich sostbaren Gelsteines, und er bietet einem jeden, dem der Edelstein selbst als das Höchste gilt, die Freundeshand, wenn er auch eine andere Einfassung für die bessere halt.

faffer in seinem "Gedentbuch einer Bilgerreise")" den Ert seiner mühevollen Untersuchungen und Erfahrungen Bublifum bargeboten hat. Schon in biesem Gebentb finden sich so manche fostbare Zurechtstellungen in hin auf Zeit und Ort der geschichtlichen Thatsachen aus Leben des Erlösers, und allenthalben zeigt sich in diesen richten der begeisterte Eregete, bei dem die Offenbarur des Ewigen und das gottversöhnende Leben und Ste des heilandes unendlich mehr Werth haben, als alles dere, was die Wanderer nach Palästina über dieses er denkwürdige Land zu erzählen wissen.

Schon in seiner "Erflärung ber Evangelien")" les der Eregete verstanden, durch Benütung der bewäh Reiseberichte aus älterer und aus der neuesten Zeit se Darstellungen der einzelnen historischen Momente jene schaulichkeit und Lebensfrische zu verleihen, welche e jeden der um diese hochheiligen Begebenheiten sich intere so wohlthuend auspricht, ihn gleichsam zum Juschauer erzählten Thatsachen macht, und ihm Alles so lebendig prägt, als habe man ein vortreffliches Historiengemälbe die Augen seines Geistes hingestellt. Da reihen sich mälde von den frischesten Farben an Gemälde an; jedes steht für sich in seiner hochwichtigen Bedeu vor unsern Augen, und die Bersönlichseit des Gottmen ist es, die über ein jedes das hellste Licht verbreitet,

<sup>1)</sup> Gebentbuch einer Bilger-Reise nach bem beil. Lande uber Aeg und ben Libanon. Bon Dr. Beter Schegg, Brofeffor ber The am fonigl. Lyceum in Freifing. Munchen 1867. Berlag bes lifchen Buchervereins.

<sup>2)</sup> Die heil, Evangelien überset und erklart. Bon Dr. Beter Sc Matthaus I-III Band 1856, Lufas I-III Band 1861. D 1 u. 11 Band. Munchen, Berlag ber Lentner'ichen Buchhandl

bie gebeimnisvolle Tiefe der acht Seligfeiten durch die Mücknichmahme auf den Charafter der Ifraeliten, welche die Zuhörer bei diefer Predigt waren! (S. 205.) Wie viele von den Geichnissen erhalten nicht schon dadurch eine Auftlärung,
daß wir die Umgebung und selbst den Ort, an dem sie vorgetagen wurden, näher erkannt haben! Die Schristerklärmgen, die dem Bortrage der Lehre des Herrn beigegeben
sind, zeichnen sich ebenso durch dogmatische Correttheit und
Tiese wie durch Klarheit aus, und wir haben im Grunde
bier einen fortlausenden Commentar der vier Evangelien.
Es ist dem Berfasser vollständig gelungen, was er angestrebt
but, "von dem unerreichbar hohen Ideale, das uns die göttliche Borsehung in Iesus Christus gegeben hat, ein möglichst
vollständiges, klares, einheitliches und wie man sagt anschauliches Bild zu entwersen."

für welchen Leferfreis wird bieg Bert wohl fich eignen? Antwort: für jeben driftlich gebilbeten Ratholifen, mag er in ber Berichtoftube fein Tagewert haben ober auf bem Ader, mag er in der Werffiatte fein Brod verdienen ober als Geels letger für feine Gemeinde arbeiten. Denjenigen Die noch beniger Renntniß von ben bodwichtigen Thatfachen ber Erlojung gewonnen haben, bient es jur vollständigen Aufflarung iber ben einzig nothwendigen Gegenstand bes menfchlichen Biffens und jugleich ale bie befte Borbereitung gur beilfamen indtbringenden Lefture und Betrachtung bes Bortes Gottes in ben beiligen Edriften. Die guten Willens find, aber begungeachtet, von ben bofen Ginfluffen einer glaubensfeindlichen Beit bethort, fich in bie abstraften Dogmen nicht finden ju fonnen meinen, werben bier auf bie einfachfte Beife ihrer manigfaltigen 3meifel erlediget und in bas Wefen bes Chriften= thumes eingeführt. Gie lernen ben Erlofer und fein Berf, feine gottliche Lehre und in ihr alle Dogmen ber Rirche als ein bon ber ewigen Beisheit felbft bargebotenes Ganges Wir fonnen nicht umbin einige Lichtpuntte, Die win biefem Runftwerfe besonders aufgefallen find, des Rabe ju tennzeichnen.

Schon die Frage nach ber Entstehung der vier Evangelien ift durch die Hinweisung, auf die ursprünglick Katechese, die sich anders von Jerusalem aus, ander von Antiochia und wieder anders von Rom aus gestaltet und doch immer wesentlich und fast wörtlich dasselbe enthiete in einer so natürlichen, dem Orientalen entsprechenden Beste gelöst, daß man sich ein Aussichreiben des einen Evangelisten durch einen zweiten und dritten gar nicht mehr denten tame. Die innere Harmonie der Berichte des Matthäus und best Lusas über die Grundlehren des christlichen Lebens bei vielssacher Verschiedenheit in Hinsicht auf Anordnung, Absürzung und Erweiterung findet ihre annehmbarste Erstärung in der Annahme von zwei Bergpredigten, von denem eine durch Matthäus, die andere durch Lusas ausgezeichnet wurde.

Dann welch eine natürliche Lösung ber Frage: Bie fam Lufas jum Magnificat und jum Benedictus? Wie lieblich und würdevoll ist nicht das verborgene Leben Zesu zu Nazareth, bas Berlieren und Wiederfinden des zwölfjährigen Zesus geschildert! Insbesondere find es die trefflichen Schilderungen der verschiedenen Seelenstimmungen v. g. der Samariterin S. 151 ffg., des Petrus S. 185 u. s. w., die ansgezeichnetes Licht über die geschichtlichen Thatsachen verbreiten.

Ganz besonders aber bewundern wir die Kunf bes Verfassers, Hauptbild und Nebenbilder immer so zi einem harmonischen Ganzen zu verbinden, daß immer das Eine durch das Andere beleuchtet wird und allenthalben di ewige Weisheit des Sohnes Gottes in lieblichster Weissich offenbart. Welch ein Lichtglanz verbreitet sich nicht übe

## XII.

Gin bentider Grundherr im 16. Jahrhundert.

III.

Rachbem biermit bie Rugordnung abgeschloffen ift, folgen einige Bestimmungen privatrechtlichen Inhalts. Un ber Spipe fteht ein Titel "von Erbichaften", ber fich aber auf folgende Cape beidranft (Bl. 18a, 18b). Saben id Mann und Frau ohne Beding ober Beirathebrief Tobue Chevertrag) verheirathet, und ber Mann ftirbt mit Dinterlaffung von Rindern: verheirathet fich fodann bas Beib (bie Bittme) wieber, fo gebührt ihr vom gefammten Bermogen nur ein Drittel; bie anderen zwei Drittel bleiben ben Rindern. Stirbt aber Die Fran querft und ber Dann beirathet wieder, fo gebuhren ihm Die zwei Drittel, bas britte Drittel "nehmen und erben" Die Rinder. Berheirathet fich ber überlebende Elterntheil nicht wieber, fo foll er mit ben Rinbern in obgedachter Beife abtheilen, beg. zwei ober ein Drittel ihnen berausgeben; behalt er aber bie Rinder bei id, fo genießt er bas auf fle gefallene Gut "bis es wiebet ju Rall fommt", b. b. bis gu feinem Tobe, ober bis In Bieberverheirathung, foll aber bie Rinber ehrlich in Bottesjurcht, Bucht und "Lehrnung" (Unterricht) ergieben. Sterben beibe Eltern, foll bas altefte Rind bas jungfte helfen Tifeben, bis es fein Brob felbft verdienen mag, nach "Be= februng" einer billigen Erfenntniß von Bieberleuten').

<sup>1)</sup> b. b. gegen eine billige Bergutung.

fennen, von bem fie nichts mehr auszubrechen bie Luft ha weil jeber Cap als etwas Unentbehrliches fich ihnen I ftellt.

Wie der böswillige Zweister durch Renan zum e schiedenen hasse Christi und seiner Kirche geführt wird, wird der gutwillige Seeptifer mit Gottes Gnade du Schegg zur Bewunderung und Liebe des für ihn mensch wordenen, ihn belehrenden, für ihn betenden, leidenden usterbenden Erlösers erwedt werden. Denjenigen aber, ! Zesum Christum kennen und lieben, wird diese Lesti ein bleibendes Mittel gründlicher Belehrung und he samer Erbauung seyn.

Ein zweiter Band, bereits unter ber Preffe befindli wird bas Werf abschließen.

M. I.

gam abgeschafft, und beren Besuch bei 1 fl. Strase für jede Beson verboten. Jedoch ist Nachbarn gestattet, mit ihren kindern in Zucht und Ehren zusammenzugehen und zu spinnen oder "sonst etwas ehrliches zu arbeiten". Insbesondere wird (Bl. 21b) verboten, daß eine Berlobte sich in das Haus des Mannes begibt und ihm wie eine gedingte Magd wirthsichiet. Die Beiwohnung vor dem Kirchgang und der Besätigung (Tranung) vor christlicher Gemeinde mird mit 4 fl. Stafe bedroht'). Die Eingehung der zweiten Che nach dem Ide eines Chegatten ist dem überlebenden Manne erst nach inds Monaten, der Bittwe erst nach zehn Monaten gestattet. Ungeachtet des ausgesprochenen Widerwillens des Bogtscherrn Man die allzu frühe "muthwilliger, leichtsertiger Weise" gesschehen Wiederverheirathungen ist hier doch das gemeinstabilide Trauerjahr der Wittwe um zwei Monate abgefürzt.

Mussührlich wird sodann (Bl. 22° — 24°) von der Bormundschaft über Minderjährige gehandelt. Die Bestellung der Bormünder ist Sache des Schultheißen und des Orichtes. Borgeschrieben ist die Inventaristrung des Versmägens des Pupillen, jährliche Rechnungsablegung der Borsmünder und Abhör der Rechnung durch das Gericht um Martini oder Allerheiligen²). Den Bormündern ist ausgegeben, das Bermögen der Pslegkinder in "getrene Hand" zu nehmen und nach der mehrfach in's Einzelne eingehenden Anweisung dieser Dorsordnung zum besten Nugen der Waisen zu verswalten. Ein Bormund erhält (Bl. 23°) für seine Mühe ihrlich Lat., der Schreiber, der die Rechnungen versertigt, ton jeder Rechnung 1 Ort (Lat.), bei großer Mühe 5 oder 6 Bagen; "reichtiche Zehrung und sonst unnöthige Kosten, soll aber nicht gestattet, noch in Rechnung passirt werden."

Unter ber Rubrif "von Burgichaften oder Gulten aufnehmen" wird (Bl. 24.) bie Uebernahme von Burg. ichaften ohne vogtsberrliche Erlaubnig verboten; ebenfo bas

<sup>1)</sup> Bregl. B1. 395.

<sup>2)</sup> Bl. 234, vergl. mit Bl. 242.

1.5

Aufnehmen von Gulten, b. h. das Belaften bes Gutes : Gulten'), bas Verfaufen ber Guter auf Verginfung, b. mit Borbehalt eines Grundzinfes. Insbesondere ift die 1 laftung bes Gutes mit Frucht gulten unterfagt?); wenn ib haupt, foll die Benehmigung nur gur Conftituirung von Bel gulten ertheilt werben, und nur mit hochftens 5 Proc. b Sauptgelb3). Auch bas Gut "ju Pfand ein feten" ift b boten, bei Strafe ber Richtigfeit ber "Berfagung", fofern! Bogteherr nicht bagu confentirt hat. Daffelbe gilt vom 8 faufe von Gulten und ginebaren Gutern ohne lebenherrlic Confens; überdieß werden (Bl. 25ª) Kaufer und Berfan (jeder) in eine Strafe von 10 fl. genommen. Theilbare Bil überhaupt Guter die Grund-, Boden- oder Urbar-Bine geb Soffehen oder fonftige Subguter burfen (Bl. 251) nicht of Erlaubniß bes Bogteberen gertrennt, gertheilt, verfett, v fauft ober vertauscht werben, bei Strafe von 10 Pfund u Nichtigfeit bes Contrafts. Es foll bahin gewirft werben, t folche Guter, Die jest gertrennt find, jo viel wie möglich w der zusammengebracht werben.

Bu biesem Behuse wird ein Recht der Losung (Retrat recht) anerkannt, und dieses an erster Stelle der Obrigke (dem Bogts oder Lehenherrn), sodann dem "Rebenthe bas in dasselbig Gut gehörig gewest", d. h. dem Best des andern Gutstheils'), und nach diesem (also erst ter loco) den "nächsten Freunden" beigelegt') und zwar daß der Ginwohner des Fledens dem auswärts Schafimmer vorgehen soll'). Kein liegendes Gut dars bei Str

<sup>1)</sup> d. h. Berbot bes fog. verfchleierten Dartchens, mutuum palliat

<sup>2)</sup> Frucht = Getreide.

<sup>3)</sup> Es ift bicg ber gemeinrechtliche Binefuß fur bas verschleierte T leben.

<sup>4)</sup> Sog Retractus jure congrui, Befpilberecht.

<sup>3)</sup> Sog. Retractus gentilitius: an anberen Orten ericheinen mein bie Freunde (Bermanbten) ale bie erften Lojungeberechtigten.

<sup>6)</sup> Es in alfo hier auch die fog. Marflofung, Orteretraft, mit 1 Geichlechieretraft verbunden.

von 10 fl. und ber Nichtigfeit bes Contraftes ohne guts: bmlide Benehmigung an einen Fremben verfauft werben, aufer wenn Diefer bas Gut felbit bauen und befigen, b. b. barin aufgieben will. Gigenthumlich ift bie Bestimmung (Bl. 25), baß, wer aus bem Bleden fabrt b. h. weggieht, feine Bitter binnen Jahresfrift verfaufen muß; außerbem ift bie Rusung Diefer Buter ber Berrichaft verfallen, bis fie verlauft find. Ber ein But fauft ober verfauft, muß baffelbe imethalb einer Monatsfrift bem Lebenherrn "vffgeben" laugeben, auflaffen, ju Sanden ftellen) und es von ihm Dieber empfangen; in gleicher Frift muß ber Sandlebn bavon begahlt werben, bei Strafe bes Beimfalls bes Butes an ben Leben = beg. Bogteberen, "vermög faiferlicher und gemeiner geschriebener Rechten." Diefe Bezugnahme ift idoch eine irrthumliche, ba nach ben faiferlichen gemeinen geidriebenen Rechten weber bie Auflaffung an ben Lebens= bem vorgeschrieben, noch bie Caumfal in Entrichtung bes handlohns mit ber Strafe bes Beimfalles bes Gutes bebroht it. Bon bem Sandlohn foll ber Raufer ein Drittel, ber Bafanfer zwei Drittel bezahlen'), und zwar von jebem Bulben bes Raufpreifes ein "Behmifch"2).

An diese Bestimmungen über ben Erwerb und die Berinferung von Liegenschaften schließen sich sofort (Bl. 25°,
26°) Strafbestimmungen über das wissentliche und vorsähliche
Inadern, Abbauen u. dergl. an. Der Schuldige muß bem Beschädigten nicht nur völligen "Abtrag" (Entschädigung) leiten, sondern verfällt überdieß in 4 fl. Strafe. Wer einen Marstein "ungefährlich" (unabsichtlich) ausreißt, muß die

<sup>1)</sup> Diese Bestimmung weicht sowohl vom romischen Rechte, als von ber gemeinen Praxis ab; benn nach ersterem hat bei Beraußerung ber Emphyteufis ber bisherige, nach letterer ber neue Erbpachter ben Sandlohn zu bezahlen. Das Neunstetter Bogtbuch hat baber tinen Mittelweg eingeschlagen.

<sup>2)</sup> Gin bobmifcher Grofchen. Gemeinrechtlich beträgt ber Sandlohn nur bes Raufpreifes.

Kosten bes Wiedereinsehens tragen. Wer über einen botenen Weg, Steg, Saamen (besäetes Feld), Wiest Aeder ober Gärten reitet ober fährt, Andern zu Schat graset ober reutet (abräumt), hat den Schaden zu erse und gibt 1 Ort (4 fl.) zur Strase. Den Anstößern an ein Wege ist dagegen zur Pflicht gemacht, denselben in gun Stande zu erhalten, widrigenfalls Niemanden verwehrt über des Anstößers Grundstüd zu sahren. So weit aber Wahnzaun" (Bann Baun, Dorszaun) und der gemein, Trieb" (Bichweg) gehen, hat die Gemeinde den Begunterhalten. Für einen jeden Markstein, der im Feld, Wiesen und Aedern zu sehen ist, gibt (Bl. 266) jeder Wisselschwiel ob die Schieder viele oder wenige Steine sepen.

Ausführlich wird (Bl. 26b — 28e) das bei dem "Ausschäften" b. h. Auspfänden nicht zahlender oder zahlungt unfähiger Schuldner zu beobachtende Berfahren steschrieber Es sind dem Schuldner vorerst billige Fristen zu setzen; dan soll der Schultheiß nebst verordneten (zwei) Schätern') ei Pfand nehmen und schäten, wosur jeder Schäter ein Bierte der Schultheiß aber zwei Viertel (Maß) Wein besommt' Rann der Schuldner fein Geld aufbringen, um das Pfar auszulösen, und versichert er dieß "mit hand gebende Treuen", so soll der "Pfender" (d. h. der Gläubige auf dessen Antrag die Pfändung geschah) das Pfand dr Tage lang öffentlich seil bieten, und wenn er sein "e fanntes" (d. h. ihm gerichtlich zugesprochenes) Geld daran nicht erlösen kann, soll er das Pfand dafür behalten³). Tubekannter Schuld") war aber unnöthig, gerichtlich vo

<sup>1)</sup> Siehe unten Bl. 284.

<sup>2)</sup> Bergl. unten Bl. 28ª.

<sup>3)</sup> Es fant alfo feine weitere Pfanbung fatt, um bas Fehlente ergangen.

<sup>4)</sup> Ueber ben Begriff ber "Befannten" Schulb, ale gerichtlich a

erft auf bas Weld zu flagen, und follte (Bl. 27") gar nicht utlagt, fonbern auf Berlangen bes Gläubigere fogleich bie Auspfandung vorgenommen werben. Beigt fich aber, bag Giner mehr ichulbig ift, als er in Allem vermochte, fo fonnen Die Blaubiger') eine öffentliche Citation auf einen bestimmten Jag burch Unichlag am Rathhaus veranlaffen, mogu bie "wiffentlichen" (befannten) auswärtigen Glaubiger") buid "Buttel" (Buttel) ober "Conigen" (b. b. burch Omdiebiener) ju citiren find. 3m angesetten Berichtstage baben bie Blaubiger ihre Borgugerechte geltend gu machen ; bife beruben entweder auf einem "wiffentlich verfdries benen Unterpfand", ober mit Bewilligung ber Berrichaft anegefertigten "Brief und Giegeln" (Urfunden). Bedoch geht "nach altem Bertommen" die Berrichaft mit ihren Forberungen allen Gläubigern vor3). Dann fommt "ber Beilig" b. b. Die Rirche, bann bie Bittwen und Baifen mit ihren Forderungen\*), bann bie Unterthanen im Fleden und julest erft bie ausgeseffenen (auswärtigen) Blaubiger, to fonnte benn Giner berfelben einen Borgug barthun "mit Brief und Siegeln" und mit ber Berefchaft Bewilligung, auch burd Erbichaft (b. h. wenn ihm Begenfande bie fich im Befige bes Schuldners befinden, fraft Erbtichtes ale vindicirbares Eigenthum guftanden, g. B. ale Che ber vorverstorbenen Chefrau bes Schuldners), ober er fonnte ben Nachweis erbringen, bag er fich an einer bem Edulbner verfauften Sache bas Eigenthum ober Ber-

erfannte, in bas Gerichtebuch eingetragene Schuld, fiebe meine beutiche Rechtsgeschichte. 4. Aufl. Bb. III. p. 366

<sup>1)</sup> Ge mirb bier ein concursus creditorum unterftellt.

<sup>2) 3</sup>m Microt. fieht hier, offenbar burch einen lapsus calami, . Schuldner".

<sup>3)</sup> Die Buteberrichaft genoß baber in unbeschränfter Ausbehnung bas privilegium fisci.

<sup>4)</sup> Eine folche Berudfichtigung haben bie Wittwen und Baifen wohl in feiner anderen Gefengebung jemals gefunden.

fagung (Pfandrecht) vorbehalten habe. Nach urtheilemas Feststellung ber Reihenfolge, in welcher bie Glaubiger Befriedigung fommen follen, hat der Schultheiß gur & ftredung ju fcreiten, babei aber bie Ordnung ju befol baß er zuerft bas Bieh im Ctall, bie Pferbe u. f. m., b vom Stall "jum Feuer'und Ruchen" fortichreitend, Ruchengerathichaften, bann bie Betten und anderen be rath, bann Schiff und Beschirr (bas Buteinventarium), & und Sof und endlich "bie Guter ju Dorf und ge angreifen, b. h. mit Beichlag belegen foll. Schultheiß, richt und Schäger erhalten (Bl. 284) für ihre Daube jedem Bulben, ben ein Gläubiger eingeflagt hat, e halben Baten; war aber nicht gerichtlich geflagt, und gerichtliches Erfenninis "bargefcast" (ausgeschät, 1 eine Auspfändung vollftredt worben'), fo follen (Bl. bem Schultheiß und den beiden Schapern nur zwei ! Bein und für vier Pfenninge Brod gegeben werden?). Klägern (Gläubigern) welche nicht genugsam Bfandung contentirt" werden fonnten, follen "Spruch" (b. h. Anspruche) und Forberungen "hin abgestrict" (abgestrichen) fenn3). Dem ausgeschi Concurs = Couloner fieht es (Bl. 28.) frei, binnen Wochen und brei Tagen bie "abgefesten" (abgepfant Wegenstände, sowohl fahrende Sabe ale Liegenschaften, Roften wieder einzulofen und die Glaubiger gu befriedig

Nach ben privatrechtlichen Bestimmungen folgt Reihe von polizeilichen und strafrechtlichen Borschr welche bie oben als "rugbar" bezeichneten Handlunge: treffen. Unter der Rubrif "von ohnnüßen Saus hal

<sup>1)</sup> Namlich im Falle ter "befannten Schulb" f. oben Bi

<sup>2)</sup> Bergl oben Bl. 26b.

<sup>3)</sup> In biefem Buntte mar alfo bie Reunstetter Dorfordnung Concures Schuldner weit gunfliger, ale bas gemeine Concur

<sup>4)</sup> Auch biefe große Begunftigung bes Concurs : Schulbnere if gemeinen Rechte fremb.

und Berschwen bernt) ist verordnet, daß Schultheiß und Bericht liederliche Haushälter und Berschwender, unnüße Gesellen, die ihrer Weiber zugebrachte Hab und Güter mit Spielen, Fressen, Saufen, Müssiggang und Schwelgen answeden, und damit sich selbst in's Verderben oder sonst in's Elud bringen, erstlich verwarnen und strafen, und wenn dies nicht "erschießen", d. b. fruchten, Erfolg haben sollte, umd öffentliches Ausrusen für mundtodt erklären, ihrer Bemögens Berwaltung entsetzen und unter Pfleger stellen ielen.

Mis wucherliche und verbotene Contrafte') naten (Bl. 29°, 20°) erflärt: Ausleihen (Darleihen) gegen töbne Bezahlung, Leihen auf Güter ohne gerichtlichen Consins, Anfauf von Schuldforderungen um halbes oder gestingens Geld ohne Gutheißen des Gerichts. Soferne ein verbotenes Geschäft nicht böslicher, vorsählicher Weise geschlossen wurde, soll der vierte Theil der Hauptsumme, im anderen Falle die ganze Hauptsumme verfallen, der Bettag nichtig sen, und überdieß nach Gestalt der Sache Stafe verhängt werden.

Als Fruchtmaß (Bl. 29<sup>b</sup>) soll bas Mergentheimer Maß gebraucht werden; auch soll man die Maße dort "ansteisen" (eichen) lassen. Aber als Weinmaß und Eiche, siebe und Baumaß ist das Krautheimer Maß zu gebrauchen, und soll die Ruthe ungefähr 13½ Wertschuh lang seyn. Den Birthen ist (Bl. 30<sup>a</sup>) nur Krautheimer Maß und Eich m gebrauchen gestattet. Bon dem Wein ist ein "Ungeld" u bezahlen, nämlich von sedem Eimer der Geldwerth von 4 Maß, se nach dem Preise, wie hoch oder wie nieder er utgeschenkt wird, bei Strase von 2 fl. Es darf auch bei klicher Strase kein Wirth einen Wein ansiechen oder auf (über) die Gassen ausschenen, bevor er durch die geschwornen

<sup>1)</sup> Bergl. oben BL 160.

<sup>2)</sup> Bergl oben. Bl. 16a, 16b.

Schaper geschätt ift. Jahrlich find zwei Schaber, einer bom Bericht, ber andere von ber Gemeinde zu ermablen. Diefen Schätern bat ber Birth bei Gibespflichten anzugeben. wie boch er bas Ruber Wein gefauft hat. Die Schapung foll fo ftattfinden, bag ber Birth "jum manften" b. b. bochftens 3 ober 4 fl. am Fuber Gewinn bat. Sat etwo ber Birth nach bem fleinen ober Tauber- Fuber') ein = gefauft, fo foll boch bei gebachter Schapung bas große 3 ag ft = Dag?) ju Grunde gelegt werden. Legt ber Wirth (Bl. 30) fcblechten Wein ein, ber bas Anfaufsgelb nicht werth ift, To haben bie Schäper ibn fo anguschlagen, mas er werth ift. Berfauft ber Birth ben Bein bober, ale er geschätt ift, To verfällt er in 2 fl. Etrafe. Jährlich am Abend vor ber Reunstetter Rirdweih, und auch fonft viermal im Jahre, follen bie Dag: und Salbmag. Topfe und Ranten (Ranne 11) ber Birthe nachgemeffen werben. Der Birth, ber nicht bas richtige Dag verabreicht, wird (Bl. 31ª) um 4 fl., und fo es öfter gefchehe, nach Ermeffen ber Berrichaft geftra ft. Schultheiß und Bericht follen (Bl. 31.) barauf feben, b af Die Bafte überhaupt nicht übernommen (überfordert) werbe n, auch ber gemeine Mann nicht unnöthige "Unfoffen" (Al-fwand) mache, auch ihm nicht zu feinem Schaben von ben Birthen geborgt merbe und Schulden aufwachsen. Gin 65 emeinsmann (Ortsburger) barf baber im Commer nicht über neun, im Winter nicht über acht Uhr "gegen Racht", b. 6-Abende, im Birthebaus bleiben und gechen, bei Strafe bon 1 fl.; ber Birth, ber ihm nachher noch Bein aufträgt, wird ebenfalls um 2 fl. geftraft. Ausgenommen find (Bl. 31 ) Fremde, b. b. Reifende, und die von einem Fremden gu Gaft gelabenen Gingefeffenen. Bahrend ber Bredigt ober Rinderlehre barf bei Strafe von 1 Pfund Gelbes fur jebe Berfo 12 fein Birth einem Gingefeffenen Bein verabreichen ober ih

<sup>1)</sup> b. h. bas in bem Taubergrund ubliche Fuber.

<sup>2)</sup> Das in ber Wegend um bie Jagft ubliche Dag.

im Birthshaus bulben. Wer in "offene Zech" zum Wein ubt (Bl. 316) und nicht vermöglich ift, feinen Gläubigern "Kjand oder Pfenning" zu geben, b. h. sie zu befriedigen, ober wer fein Weib und Kinder Almosen nehmen (betteln) ober sonst Armuth leiben läßt, foll bei Wasser und Brod in den Thurm gelegt werden.

Die Weinschäßer sind (Bl. 32°) zugleich auch als Brodmäger ausgestellt. Sie haben sich zu erkundigen, wie schwer möwicht die weißen Weden und das Rodenbrod in Krautbim, Ballenberg oder Bockberg gebacen wird, und haben bimach den Neunstetter Bäcern Anweisung zu geben, und monatlich beren Brod zu untersuchen, auch zu prüsen, ob es ausgebacen und zu genießen ist. Zu leicht befundenes Brod ist den armen Leuten "um Gottes willen" d. h. umsonst gegeben, und der Bäcker um 1 fl. gestraft werden.

In gleicher Weise sollen neben ben zwei Brodwägern and zwei Mühlmeister (Bl. 32°, 32°) aufgestellt werden, welche wenigstens zweimal im Jahr die Mühlen besichtigen, iche derselben mit dreierlei Frucht, die von drei verschiedenen Boden (Speichern) gesaßt ist, beschütten und (Probe) mahlen; swiel diese Frucht an Mehl und Kleie ergibt, muß hiernach den Kunden gereicht werden. Der Müller darf nicht mehr als seine herkömmliche "Mig" nehmen"), bei Strase von ist. Ausgerdem sollen (Bl. 32°) Schultheiß, Bürgermeister und die Mühlengehen, den Müller und die Mahlknechte jählings aus der Mühle gehen, den Müller und die Mahlknechte jählings aus der Mühle "abschaffen" (hinausgehen heißen) und das Mahlwerf besichtigen, ob nicht einige betrügliche Einrichtung in den Zargen, im Beutelkasten oder sonst vorhanden sei, weßhalb der Müller in angemessen Strase zu nehmen wäre.

Die obigen zwei Coaper find auch (Bl. 334) gu Fleifch=

<sup>1) &</sup>quot;Dig" heißt bie obrigfeitlich fefigefeste (bemeffene) Quantitat von Mehlund Rleie, welche ber Muller fur ben Mahltohn behalten barf. Bergl. mitan, meffen; mitium = Bann, Gebot; auch dimensum.

wägern gesett, haben alles Fleisch, lebendiges und th zu besichtigen, ob es gesund, gerecht und Kausmannsgut auch haben sie den Preis des Pfundes zu bestimmen. darf fein "ungeschätztes" (unbesichtigtes) Fleisch verl werden, gleichviel ob es von einem einheimischen oder ei fremden Metger hereingebracht wird. Daffelbe gilt auch, u Jemand für sich selbst Fleisch aushauen wollte. Auch Wagen und Gewichte von Zeit zu Zeit zu untersuchen. Con ventionen werden mit 1 fl. bestraft.

Sehr eindringlich wird sodann abermals (Bl. 336): vor dem "schändlichen Laster des Vollsaufens und üftüssigen Fressens" abgemahnt'), namentlich ist das Zutrir Nöthigen oder Zwingen zum Saufen bei 1 fl. Strase boten. Gleiche Strase trifft jeden, der zusieht ohne es a zeigen, deßgleichen den Wirth, auch Zeden der des Timehr als "eine bescheidene Zech" thut. Diejenigen wenden Gulden nicht ohne Nachtheil für Weib und Kind za können, werden 4 Tage bei Wasser und Brod in den Thigelegt.

Auch auf die Gottesläfterung, das Fluchen Schwören fommt die Dorfordnung (Bl. 34°, 34°) w zurüd?). Außer der allgemeinen Bedrohung derselben Strafe, ist verordnet, daß in jedem Wirthshaus — da darin die meisten "Gottesläfterungen und Gottesschwereignen — eine Büchse angebracht werden soll, in w der Lästerer für jeden kall einen Pfenning einlegen i vorbehältlich gefänglicher Einziehung und höherer Svon ½ st. oder entsprechender Thurmstrafe bei mehrfi Wiederholung in schweren källen. Diese Strafgelder sie Vrmenkasse zu; anwesende Einheimische sind zur Un bei Strafe eines Orts (Viertelsgulden) verpflichtet. "Ju Knaben und Töchterlin", die sich zum abscheul

<sup>1)</sup> Bergl, oben Bl. 16a.

<sup>2)</sup> Bergl. oben Bl. 14ª.

lafter bes Fluchens gewöhnen , follen (Bl. 35a) Schultheiß und Bericht ftrafen , wenn bie Eltern ober hausvater bieß in thun unterlaffen.

Mit Bezugnahme auf Die gemeinen beidriebenen Rechte und bie ichon oben gedachten Rachtheile bes Spieles für ben Boblstand ber Familien') werben ebenfalls noch ausführlidere Strafbestimmungen (Bl. 35, 35b) aufgestellt. Alle boben "machfenben Spiele"), betrügliche Uffwurfs= Rorten1) b. b. faliche Spielfarten, und bergleichen, werben tudane bei Strafe von 1 fl. verboten. Berboten ift imer (Bl. 35b) Spielen auf Borg, argliftige Gegenwette, In Beld barleiben jum Spicle; es ift feine Bieberbegahlung gestattet und barf vom Gericht nicht barauf erfannt werben. Wo aber gute vermögliche Freunde beifammen find, und nur um bie Beit ju vertreiben , "furgweilen" b. b. ur Rurgweil fpielen wollen, foll es ihnen unverwehrt fenn, itoob fo, bag feiner in ein Spiel über amei ober brei Bienning gufegen foll. Gin Birth, welcher verbotene Spiele in feinem Saufe bulbet, muß boppelte Strafe (2 fl.) geben.

Belehrend für das Verhältniß der vogtsherrlichen Gestichtsbarfeit zur eigentlichen Strafgerichtsbarfeit, dem Blutsbann, der hohen Fraisch oder "hohen Obrigfeit"), in die Bestimmung (Bl. 36°) "von Schlägereien und Lodtschlägen". Wird ein Todtschlag begangen, so soll ichen Biedermann und junge Geselle, der zugegen ist, unter Giedspsticht schuldig senn, mit allem Fleiß mitzuwirfen, daß ber Thäter verhaftet und "zur Hand gebracht" d. h. seststenmen und dann nach Krautheim "uff die Zent" Wiesert werbe. (Die Zentgerichtsbarfeit über Neuns

<sup>1)</sup> Bergl. oben Bl. 16a.

<sup>2)</sup> Ciebe oben bie Dote gu Bl. 16a.

<sup>3)</sup> Uffmurf: entspricht bem Aufwerfen, Aufschlagen ober Auflegen ber Rarten bei ben Sagarbipielen.

<sup>6)</sup> Diefe Bezeichnung ericheint unten Bl. 48b.

stetten stand Kurmainz zu und wurde durch einen mat zischen Amtmann zu Krautheim ausgeübt'). In gleich Weise soll auch in anderen sich zutragenden Malesizhändet als Diebstahl, Raub und dergl., so in der kaiser lichen Halbgerichtsordnung begriffen sind'), mit den "Bifang" b. h. mit der Verhaftung und Ueberantwortun an die genannte Zent gehalten werden; doch muß der Fuguvor dem Vogtscherrn oder im Falle seiner Abwesenheit der Schultheißen als der (Orts.) Obrigseit zu Wissen gethat werden.

Mit großer Ausführlichfeit wird (Bl. 36., 371) 10 ben Schlägereien3) und ben babei gewöhnlichen Ereigniffel gehandelt, welche der Gerichtsbarfeit des Bogteherrn verfallet Wenn fich zwischen Barteien "freveliche Spenn"4) und 3re ungen ergeben, "mit Sanden, Trauworten (Drohungen und Berfen", foll Jeder der jugegen ift, fich befleißigen Frieden zu machen. Doch ift niemand schuldig, fich befthalbin Gefahr gu begeben, unter bie Streitenden gu laufen, "gelobten Frieden von ihnen ju nehmen", b. h. fie gu nothigen, Frieden ju geloben, und von ihnen "Chaden ju gewarten", b. b. fich ber Befahr einer Beichabigung auszusepen. Man hat vielmehr feine Pflicht erfüllt, wenn man die Streitenden ermahnt und ihnen gebeut, Frieden ju halten: fodann ift jeder Gemahnte fculdig, biefen "gebotenen und geforderten" Frieden ju halten. Ber (Bl. 36b) einen folden "gebotenen Frieden handelt") b. h. wer Frieden gebietet, "mit frevelichen, beschwerlichen Worten ober thatlichen Unlaufen, boch ohne Buden

<sup>1)</sup> Bergl. unten Bl. 38b.

<sup>2)</sup> Es ift bie peinliche Salegerichtsordnung R. Rarl's V. von 1532 gemeint.

<sup>3)</sup> Bergl, oben Bl. 134.

<sup>4)</sup> Spenn, Crabn, plur. Spahn; t. b. 3wiefpalt, Sanbel.

<sup>5)</sup> Einen Frieden handeln = Frieden machen, ftiften; bier ge bieten.

(ton Meffern ober anbern Baffen), Schlagen, Stoßen, Berfen, ober bergleichen", foll 10 Bfund verwirft haben1). Ba aber etwas bergleichen (geringfugiges) nach gebotenem mieben thut, foll gur Etrafe "einen fleinen Frevel". b.i. feche 3molfer, verwirft haben?). Ber einen "gelobten" frieden mit guden, folagen, ftogen, raufen, werfen ober beigl verbricht, jedoch Riemanden verwundet ober blutrunftig madt, verwirft 2 fl. Wer aber nach "gebotenem" Frieden 3manben verwunden murbe, verwirft 4 fl. Etrafe und id bau bie Sauptfache (ben Streitgegenftand) biefer Beididigung wegen verloren haben. Ber (außer bem Falle dines gebotenen Friedens) einen Undern "mit trodenen gauften"3) b. h. mit ber Fauft ohne Baffen ichlagt, ober mit "gebefferter Sand", b. h. mit bewaffneter Sand über ibn "audt", verfällt bem Schultheißen 6 Schilling Bjenning, ger tomme mit Rug ober Rlag vor Bericht", b. b. es mag bieg burch einen Ruger (Ungeber, Denuncianten) ober burch Rlage bes Berlegten gur Renntnig bes Beidtes gefommen fenn'). Wer, ohne daß vorher Friede geboten mar, Jemanben gefährlich b. h. porfaglich verwundet, und bie Bunde "binbbar" b. b. fo bebeutend ift, baß fie einen Berband erfordert, verfällt (Bl. 37a) ber Berrichaft 2 fl., gleichfalls ohne Unterschied, ob es "mit Rug ober Rlag" por Gericht fommt'), und foll nichtsbestoweniger "bie That mit feinem Bibertheil vor Gericht ausmachen", b. b.

<sup>1)</sup> To liegt hier wohl bie Unficht ju Grunde, bag ber Friedensftifter vermeiren foll, burch bie Art feines Ginfchreitens neue Aufregung bervorgurufen; wurbe er aber fogar felbft fchlagen u. f. w., fo wurbe er eben hierburch Theilnehmer an ber Rauferei werden.

<sup>2)</sup> Bergt, unten Bl. 48b.

<sup>3)</sup> Sonft fog. tro dene Schlage; ictus blindentes; friefifch dun-

Urber ben Unterichteb von Ruge (denunciatio) und Rlage (actio) fiebe auch Bl. 376.

<sup>5)</sup> Bergl. oben Bl. 36b.

ihm Schmerzengeld, Entschäbigung und bergl. nach Erme bes Gerichtes zu leiften haben. Erbietet sich Jemand felbst seinem Gegner zu Recht, d. h. erklärt er sich ber ihren Streit vor Gericht ausmachen zu lassen, und bie schlägt ihn bennoch, so rerfällt er (Bl. 37°) ebenfalls berrschaft 2 fl. Begabe es sich aber, baß Jemand w. Widerwärtigen" (Streitenden, Raufenden) zuläust w., mit ber That" Frieden machen wollte, und babei Sten empfing, "unwissen machen wollte, und babei Sten empfing, "unwissen b von wem es geschehen. sollen der oder die (b. h. alle), welche wider ben Friedgehandelt, benselben versagt oder gebrochen haben, sold Schaden ablegen, d. h. dem Verletten Ersat leisten und obigen Strafen erleiden 1).

Wer fieht oder hört (Bl. 37\*), daß ein Auswärtig zu Reunstetten freventlich wider Recht und Billigfeit handet soll ihn "zu Recht") fangen" und "verpflichten", d. tihm das Versprechen abnehmen, wegen seiner Handlung Meunstetten "Recht zu geben und zu nehmen", d. tich vor Gericht zu siellen.

So oft und bid (vielmals) im Fleden ober auf ber Marfung Rennstetten (Bl. 37°, 37°) ein Auflauf, Rocksgeschrei ober sonnt eine freventliche Handlung gehört wich, soll alebald ieder Gemeinsmann (Ortsburger), sowie auch ieder junge Geselle bei Gidesvelicht zulaufen, auch seine Rackbarn aufrusen, retten zu beifen, so viel ihnen möglich it, um ben llebertreter (llebeltbater) "zur hand und in Berbaft" zu bringen"), bei Bermeidung ernftlicher Strafe.

Unter ber Mubrit .ren Etmabungen" wird (91.

<sup>1</sup> Ge tritt bier baffelbe Bitneip bervor welches bie peinliche hals gerichtvordnung R. Carl's b. von 1332 Art. 148 bei ber Tobium im Naurbanbel auffell.

<sup>200</sup> b. jum Bebate ber gerichtigen Berbanblung.

<sup>31</sup> Bug, obin Bu 364. B. 374 febr wenige Zeilen nachber finglichen Simmer ibre Lebengelige ju f nie nach Bermige bunbbabiet gefrache

374, 384) juerst erwähnt, Jemanden "Lügen strafen", mit Strase von 14 Pfennigen an den Schultheiß; so- dann Jemanden "sein Ehr und Glimpf schmähen", d. h. ihn verläumden, "es sei unter Augen oder hinter- wärte", d. h. hinter seinem Rücken. "Befindet sich nicht wahr sepn", d. h. wenn der Berläumder die Unwahrheit sosat einräumt, verfällt er dem Bogtherrn 10 Pfund; vermist sich aber der Berläumder die Wahrheit zu erbringen, und sann dieß nicht, so verfällt er der Herrschaft 30 Pfund und dem Berläumdeten 15 Pfund; doch sollen alle "zentliche Artisel", d. h. verläumderische Anschuldigungen solcher großen Berbrechen welche vor die Zent in Krautheim gesbören, davon ausgeschlossen sentsache.

Mit Strafe bebroht wird fodann (Bl. 384), wer freventlich gegen feine (ber Herrschaft schuldigen) Eidespflichten handelt. Daran reihet sich die allgemeine Berfügung, daß die Gelbstrafen im Falle der Unvermögenheit zur Zahlung in Gefängniß umzuwandeln, und je ein Tag und eine Nacht bei Baffer und Brod einem Ort (4 fl.) gleich stehen soll').

Unter ber Anbrif "vom Chebruch" wird (Bl. 38°) ineift verfügt, daß der Obrigseit Anzeige gemacht werden soll, wenn ein Chegemecht (Chegatte), Weib oder Mann, dem andern "bruchig" und darin ergriffen und dieß mit Recht (durch ein gerichtliches Berfahren) oder sonst kundlich semacht wird. Der erste Fall wird mit Gefängniß bestraft, so war daß der Mann im Thurm an den Boden, das Beib in ihr gebühre (angemessene) Gefängniß gelegt und wier Wochen nur mit Wasser und Brod gespeist wird, es wäre denn, daß die "Gelegenheit", d. h. die Umstände des Beibes (etwaige Schwangerschaft) eine andere nothbürstige "Unierhaltung" (Rahrung) erforderte. Hiermit fann nach kage des Kalles auch noch eine Gelb» oder andere Strafe

<sup>1)</sup> Bergl. oben Bl. 36.

verbunden werden. Außerdem werden (Bl. 38b) bie brechenden noch von mancherlei anderen Rachtheilen betroff Der Mann der die Che gebrochen hat, barf weder ju Ger anderen "ehrlichen Alemtern" (Ehrenamtern) braucht werden; auch barf er ju feiner ehrlichen Gefellich und Beden (Belage) mehr jugelaffen werben1) ohne fonbered Bulaffen ber Dbrigfeit und vorgangige Erlegun ber Strafgelber, welche bie Dbrigfeit nach Weftalt ber Cate forbern wird. Ein wegen Chebruche bestraftes Beib be ju feiner Sochzeit, offenen (öffentlichen) Langen und ehrlitel Besellschaften eingeladen noch babei geduldet werden. oft aber eine bestrafte Manns : ober Weibeberfon bem mi wider handeln wurde, foll fie acht Tage bei Waffer und Bul in ben Thurm gefest, und überdieß noch um einen "fleines Krevel" gestraft werden?). Wird aber ein Chegemech (Chegatte) jum andernmal bes Chebruche ftrafbar befunden, jo wird er verhaftet, und "weil es nun eine criminale und peinliche Cache ift", dem maingischen Amtmann in Rrautheim "in bie Bent" ju gebührender Strafe und peinlicher Rechtjertigung (ju peinlichem Berfahren) überliefert. Le bige Manne = ober Beibepersonen, Die fich mit verbeiratheten Berfonen "in Werfen ber Unfeufcheit retareifen", follen (Bl. 38b) gleich ben ehebrechenden Cheleuten gestraft werben. Will ber unschuldige Theil bem schuldigen verzeihen und fich nicht von ihm scheiben (Bl. 39.), fo wit bieß von ber Berrichaft gestattet, jedoch hat bie Strafe nicht besto weniger ihren Fortgang. Verlangt ber unschuldig Theil bie Scheidung, jo wird ber fculbige bee Fledens ver wiesen und barf bei Lebzeiten bes unschuldigen nicht gurud fommen. Sat aber eine Ausföhnung ftattgefunden und wolle Die Chegatten wieder beifammen wohnen, jo hangt ce vo

<sup>1)</sup> Die Reunstetter Dorfordnung gebraucht bas Bort Beche nur i ber Bebeutung von Gelage; f. oben Bl. 3ia.

<sup>2)</sup> Seche 3molfer; f. oben Bl. 36h.

dem Bogtsheren ab, ob er bieß erlauben will ober nicht. Der ehebrecherische Theil verwirft (Bl. 30°) überdieß fein Seistathsgut, und wenn kein solches mehr vorhanden ift, den vierten Theil seiner eigenen Güter¹), dazu allen Gewinn und Erbschaft, d. h. alles was er sonst von dem unschuldigen batte bekommen mögen.

Sieran schließen sich (Bl. 39) Bestimmungen über hurerei und leichtsertige Beiwohnung?). Aergerlicher (Aergerniß gebender) Zugang, leichtsertiger, ärgerlicher Beisig und "offene hurerei" werden mit "ernstlicher" Strafe bedroht. Auch wenn sich Zwei die Che versprochen bätten und vor der Ehe beiwohnen würden, sollen sie unnachläßlich bestraft werden?).

(Schluß folgt.)

## XIII.

## Die Philosophie des "Unbewußten".

(Schluß.)

In ber Frage nach der Entstehung des Bewußtseyns und der Rolle die v. H. ihm, sowie dem Willen, der früher herr ber Borstellung war, später ihr unterworfen wird, zustheilt, ist nun freilich wieder ein ganzes Nest von Widerssprüchen zusammengetragen. Das Bewußtsen ift "Produst des Unbewußten" (!), Folge von "Hirnschwingungen", "materieller Einwirfung auf den unbewußten Geist", "plöglicher Eingriff der organisiten Materie". Mit dieser Losreißung

<sup>1)</sup> Unflang an bas romifche Recht.

<sup>2)</sup> Bergl. oben Bl. 16b.

<sup>3)</sup> Bergl. oben Bl. 216.

ber Borftellung vom Willen foll "ber fubjeftiv bewußte Geift" entstanden fenn. Demnach fommt bas ewig Unbewußte im bewußten Beift gur Ericeinung, Diefer felbft ift theilweifes Brodutt der Materie! Bewußtfenn ohne Bille, Bille ohne Bewußtfenn befampfen einander, beibe werben bopoftafirt und ju lebendigen felbftftanbigen Dachten erhoben. Der blinde Bille "ftust", Die Borftellung "befampft"! Freilich ift bas Bewußtfenn feineswege auf ben Menfchen befchranft; es berricht überall bis jum Protoplasma berab, bis binauf jum Menichen. Sier aber befondere beim genialen Menichen. Dit dem Erwachen bes Bewußtseyns aber ift bie Unluft ber Dichtbefriedigung verbunden. Je hober barum bie Bewußtfennoftuje, besto größer ber Schmerg; Die genialften Menfchen find die ungludlichften, weil fie am meiften Glud. feligfeit wollen und Schmerg erwerben. "Bie viel fcmergvoller ift icon bas Leben eines feinfühligeren Pferbes gegen bas bes ftumpfen Schweines, ober gar gegen bas bes Rifches im Baffer! Go viel beneibenswerther bas Fifchleben als bas Pferbleben ift, mag bas Aufterleben als bas Fifchleben, und bas Pflangenleben ale bas Aufterleben fenn, bie wir endlich hinabsteigend unter bie Schwelle bes Bewußtfenns bie individuelle Unluft gang verschwinden feben." Das gludlichfte Individuum ift jenes welches immer in ber 3llufion gefangen bleibt. Es lebt von "Dufel ju Dufel".

Mit wachsender Intelligenz erscheinen die Genüffe und Güter des Lebens als Illusionen; diese müssen daher durch jene zerstört werden. Es ift dieß der Weg der Entwicklung zum Ziele; aber das ist fein weiter Weg. v. H., der in seiner Darstellung mit unwesentlichen Modifikationen Schopens hauer folgt (er bestreitet nur seine Behauptung von der bloßen Regativität der Lust) unterscheidet drei Stadien von Illusionen, welche das Undewußte durchläuft in seinem blinden Jagen nach positivem Glück, dis alle Wege betreten, alle Mittel erschöpft sind und das Bewußtsen kräftig genug ist, im Richtseyn sein Ziel zu erkennen.

Das erfte Stabium: bas Blud wird als ein auf ber jenigen Entwidlungeftufe ber Welt erreichtes, baber bem Indivibuum im Leben erreichbar gebacht. Es ift bie Unichauung ber antifen griechifden und romifchen1) Belt, fowie ber Sebraer?). Die Luft ift fur v. S. gwar nicht wie fur Shopenhauer etwas Regatives; aber fie ift boch fo gering als nur möglich , "weil bie Rervenermubung bie Unluft an ber Unluft vermehrt und bie Luft an ber Luft verminbert", weil bie burch ben Rachlag an einer Unluft entstehenbe Luft bie Unluft nicht entfernt aufwiegt", weil die Unluft fich "bas Bougifenn ihrer Empfindung erzwingt", Die Luft aber erft "bem Bewußtfeyn entbedt und erichloffen werben muß", bie "Befriedigung furg", Die Unluft aber folange ale bas Be= gebren ohne Befriedigung besteht. Die Unluft überwiegt baber die Luft in hohem Grade, "in jedem unter ben bentbar gunfigften Berbaltniffen ftebenben Individuum." Bunachft verlangt ber unvernünftige Bille im Individuum nach Befundheit, Freiheit und austommlicher Erifteng, aber bas erlangt er nur felten und vorübergebend und unter großen Edwierigfeiten. Und wenn er es hat, befindet er fich erft auf bem Rullpunft ber Empfindung. Er ftillt feinen Sunger, aber ber Schmers bes Gefreffenen ift größer als die Luft bes Greffenben. In ber Liebe wird er erft recht "geprellt"; er Andet, baß er in feinen Erwartungen ein "großer Rarr" ge= Defen. Run fucht er feine Befriedigung in Mitleit, Freund= Daft, Ramilienglud; aber bas Alles wiegt bei weitem Die Unluft nicht auf, Die bamit verbunden ift; "unter hundert Sben wird nicht Gine gefunden, die man beneiden mochte." Citelfeit, Chrgeis, Ruhm: und Berrichfucht - auf bunbert Rranfungen bes Chrgeiges tommt faum eine Befriedigung; erftere werben bitter empfunden, lettere als langft

<sup>1)</sup> v. S. hat hiebei freilich ben Phabon bes Platon fowie Pythagoras bergeffen.

<sup>2)</sup> Und Die Lehre vom School, Die biefem bireft wiberfpricht?

verbienter Boll ber Gerechtigfeit hingenommen, womöglich mit bem Berbruß, baß fie nicht fruher gefommen ; jebe Befriedigung bes Chrgeiges bient nur bagu, feine Anfpruche hoher gu fchrauben. Dhnehin ruht bie objeftive Chre auf Mufion und die Dajoritaten haben in ber Regel Unrecht. Und bennoch ift biefer Chrtrieb einer von benen "nach benen, wie nach Salgwaffer, um fo burftiger man wird, je mehr man trinft." In ber Berrichfucht wird bie gewohnte Dacht nicht mehr genoffen, wohl aber jeder Wiberftand auf's fchmerglichfte empfunden. Die religiofe Erbauung ift nicht bentbar ohne eine lange fortgefette Abtobtung bes Bleifches. "Gelten wird biefe Entfagung von bem Bewußtfenn ber illuforifchen Befchaffenheit ber irbifchen Luft und bes Ueberwiegens ber aus bem irbifden Berlangen gleichzeitig bervorgebenben Unluft getragen."(?!) Außerbem bleibt fie nothwendig refultatlos, "weil bas Beftreben, bie 3bentitat bes All : Ginigen Unbewußten mit bem Bewußtfennssubjett in ber bewußten Empfindung unmittelbar ju erfaffen und ju genießen, feiner Ratur nach nothwendig resultatios bleiben muß, weil das Bewußtfeyn unmöglich über feine eigenen Grengen binaus fann." Db v. S. in feinem Leben auch nur ein einzigesmal recht gebetet bat? Wenn bieg, er tonnte nicht fo fcreiben. Die Dillionen Chriften, beren Geelen in beiligen Undachtschauern ergitterten in ber feuschen Umarmung ihres gegenwärtigen Gottes und Beilandes, wiffen, bag es icon bier auf Erben einen Borgenuß gibt jener Guter bie Gott benen bereitet bat, bie ibn lieben, und bag fie um alle Leiben biefes Lebens und alle Martprerqualen nicht zu theuer erfauft find.

Die Unfittlichfeit, welche, um fich einen Genuß zu versichaffen ober Schmerz zu ersparen, Anderen Schmerz bereitet, ift schon dadurch eine Musion; je größer die Unsittlichfeit, desto größer die Leiden der Welt, mahrend Rechtthun das schon bestehende Migverhältniß zwischen Luft und Unlust nicht aufhebt. Der wiffen schaftliche und Kunftgenuß ift nur eine Entschädigung, welche begnadigten, sensiblen Wesen zu Theil

with fur Die Schmergen bes Lebens, Die fie viel ftarfer als andere Menfchen empfinden muffen, benen ihre Stumpfheit (wie bei allen roben Raturvollfern und allen Ungebilbeten unter ben Culturvolfern) Bieles erleichtert. Aber wie menige find befähigt für folche Benuffe, wie noch viel wenigeren fteben ne ju Gebote? Bie viel Dobe, prunfender Schein, affeftirtes Intereffe, Gitelfeit, Chrgeig! Und ber wirfliche Genuß mit wie riel Dabe und Unluft ift er erfauft! Gelbft ber Schlaf ift mit Unluft vermischt, benn burch ben Traum treten alle Bladereien bes Lebens in ben Schlafzuftand binuber. Der Emerbetrieb, ber über bas jum Leben Unentbehrliche binanegehr, fommt nur einem geringen Prozentfat ju; bas gewonnene Geld bietet allerbinge bie Doglichfeit vieler Ge= miffe, aber wir miffen bereits, bag bieg Illufionen find. Darum ift alles Streben nach Reichthum aus boppeltem Grunde thoricht; Die Bequemlichfeit, Die er fchafft, reprafen= tin nur ben Rullpunkt ber Empfindung , feine positive Luft. Die Soffnung endlich ift bie Illufion aller Illufionen, ba fie auf Blud hofft, bas im Leben nicht gu finden ift; neun 3chniel außerbem aller Soffnungen werden gu Schanden und Die Bitterfeit ber Enttaufchung ift weit größer als bie Gußigfeit ber Soffnung.

Im zweiten Stadium der Illusion wird das Glück als ein dem Individuum in einem Leben nach dem Tode erseichbares gedacht. Es ist der Standpunkt des Christensthums, aber ein unhaltbarer. Bor der Entstehung der Welt dar weder Borstellung noch Wollen, also gar nichts. Sosange das Wollen dauert, dauert die Welt; hört die Welt unf, so hört auch Wollen und Vorstellen auf, da die undesvonste Vorstellung nur soweit aktuell wird, als das Interesse des Willens sie sordert. Es wird daher wiederum nichts sen. Das Christenthum mit seiner Unsterblichkeitshofsnung ist darum die nothweudige Mittelstuse zwischen dem ersten und britten Stadium, weil durch die Verzweislung am ersten Stadium der Egoismus noch nicht soweit gebrochen ist, um

sich nicht an ben einzigen Anfer anzuklammern, ber niebleibt. Erst wenn auch dieser Anker reißt, wird ber Rent bem selbstverläugnenden Gedanken zugänglich, nur im Brech bes Ganzen zum fünftigen Wohle des Ganzen aufgeh zu wollen.

3m dritten Stadium ber Illufion erfcheint ! Glaube an eine Weltentwicklung. Aber Die Grundmabrie für bas erfte Stadium bleibt auch fur biefes: die Unin ber Richtbefriedigung wird immer und in vollem Dage, Luft ber Befriedigung nur unter gunftigen Umftanben unter erheblichen Abgugen empfunden werden. Das phofis Etend wird immer bleiben, Sunger, Kranfbeit. Das mon lifche Cleut ebenfo. v. S. entwirft bei biefem Anlaffe in be bufterften Farben ein Gemalbe von tem fittlichen Buftan unferer Culturperiobe1). In geiftiger Begiebung freuern wi mehr und mehr auf eine Nivellirung gur gediegenen Mind maßigfeit gu, und bie Runft wird ber Menfcheit burchichnitte lich eine bad fern, mas bem Berliner Borfenmanne bel Abente Die Berliner Bone in. Die Binfenichaft mirb nament lich ber Technik bienen; es fiebt aber febr babin, ob mit Diefer bas Glud ober Glent mater. Auch ber befte Ctad ift nur eine leere germ, Die ibrer andermeitigen Erifillung barrt, und auch ber feciale Bertidritt fann bediffens Uchd lindern, nicht aber bas positive Glud mehren. Mit ben ret mehrten Mitteln mehren an nur bie Berarinine, mit biefet

<sup>1) &</sup>quot;Schon find mir ber Beit nabe, mo Diebftant und gefesmirtiger Beirug ale podelbart gemein und ungeschied verachtet merten ren bem gemanditien Suphaben ber fein Berbrichen an fremtem Eigentenm mit bem Bunftaben bes Grifiges in Ginflang ju bringen meif. Der Grab ber "finichten Refinnung bilibe beig berfeibt, aber fie legt ben Bierbig ab und gebt im Biad 3ch millie mich tech lieber untie ben alter Gentonen ber Gefabr aus egen, gelegenlich terigeichlagen in miben ale arter bin mabierin Gemanen jeten int einem Golie und Gehrefen balun gu maffen, bie ich gang uberragembe Some in ienm Ib. abfile babe.

die Unzufriedenheit. Und wie die Last einem Träger immer schwerer wird, einen je weitern Weg er sie trägt, so wird auch das Leiden der Wenschheit und das Bewußtseyn ihres Glends wachsen die in's Unerträgliche. Um Ende des Weltsfunschrittes steht dann die Menschheit da wie ein Greis mit dem einzigen Bunsche: Ruhe, Friede, ewiger Schlaf ohne Traum, der ihre Müdigkeit stillt — das Nichts.

Belde Aufgaben folgen nun bieraus für ben Gingelnen? Richt ber Gelbftmord, nicht quietiftifches Burudgieben von ber Bit, wie Schopenhauer wollte, der die Aufgabe nur indiwhiell faste; unfere Aufgabe ift bie volle Singabe an ben Beltprogeg um feines Bieles ber allgemeinen Belt= elbjung willen; benn nur in voller Singabe an bas Leben und feine Schmerzen, nicht in feiger perfonlicher Entjagung und Burudgiebung ift etwas fur ben Beltprozeß gu leiften; wobel v. S. une bas Biberfinnige gumuthet, Die Laft bes Dajenes fortgufcbleppen ohne jebe andere hoffnung auf ein baburd ju erreichendes But, ale Die endliche Schmerglofigfeit, bie wir ja jeden Augenblid burch ben Tob haben fonnen. Co gelangt ber Weltprozeß ju feinem Biele, ber möglichften Bewußtfennsentwidlung, wo bann bie Majoritat bes in ber Bit thatigen Beiftes bei genugenber Communifation unter ber Erbbevolferung und ber Unwendung genugenber technischer Erfindungen (etwa bes Telegraphen?) ben Befdluß faßt, bas Bollen aufzuheben, und in bas Richts gurudgufchleubern, womit ber Proges und bie Welt felbft aufhort! Db für immer? bas ift fraglich. Da bas Unbewußte feine Erinnerung bat, fo bleibt bie Doglichfeit offen, bag bie Boten; bes Willens noch einmal fich jum Wollen entscheibet, woraus bann die Möglichfeit folgt, bag ber Weltprozes fich icon Miebig oft abgespielt haben und in Bufunft fich beliebig oft abivielen fann.

So fieht benn bas Nichts am Anfang ber Entwicklung ber Welt, bas Nichts bilbet ihren Zielpunft. Wie bas nun

Etwas wieder ein Nichts, bag aus bem Unrollfommenen Bollfommene hervorgeht, das Unbewußte das Bewußt erzeugt und mit höchfter 3wedmäßigfeit wirft - bieß 1 begreiflich zu machen hat v. S. allerdings vergeffen. ! Lofung bes Rathfels ift: v. S. ibealifirt Die Materie 1 materialifirt ben Beift; barum ohne Materic - Gett funktionen - fein Bewußtseyn, barum fann fein Gott, leere, in fich ruhende Rraft" nichts Underes als bas .1 bewußte" fenn, ba die Materie, fonach die Möglichfeit 1 "Birufdwingungen" ihm nicht zufommt. Aber Die Belt da, und in ihr die Erscheinungen einer "Allweisheit". fann fie bann nicht andere gefaßt werden, benn ale "Bill ber die Realitaten fest, und "Borftellung", die fie in bod Beidheit fest. Was immer ber Pantheismus, fei es in ! früheren Formen bes Sylogoismus und Emanationismus, es in bem Monismus Spinoja's und Schelling's ober Entwidlung ber absoluten 3bee an titanenhaftem Be ausgeboren, mas der Buddhaismus ben Bolfern brachte. er burch feinen rath = und thatlofen Quictismus entner was ber Gnofticismus, beffen Dualismus v. S. in Gott fel hineinträgt, mit feiner Lehre vom verborgenen Gott, feit Meonen, feiner Anschauung ber Welt ale bem an fich Bo an finnverwirrenden Borftellungen und Widersprüchen in schließt, hat v. S. in feiner "Philosophie" vereinigt. Gott, ber ein tauber tobter Gote ift, eine Bi Die das Elend felbft ift, eine Erlöfung, die b Michts ift - bas ift die Summe feiner Lehre. 2Bas Wahrheitsgehalt fie in fich trägt, und zugleich bem Brrthu ben Eingang bereitet, bas find bie uralten driftlichen Ca baß eine zwedsetenbe Intelligeng in allen Reichen ber Ra waltet, sowie bag ber bem Menschen unverlierbar angebo Glüdfeligfeitetrieb in Diefer Belt feine volle Befriedigu nicht findet. Und ber britte, baß ber von bem Materialism fowohl wie von bem humanitarismus gehätschelte Liebling gedanke eines Fortschrittes in's Endlose hinaus ein Nonfe

ift, da jeber Fortschritt eine Entwidlung, jede Entwidlung wie einen Anfang, fo auch ein Ende, b. h. Ziel postulirt.

Daß aber in biefer Weltanichauung fur bas Chriftentum fein Raum mehr ift, ergibt fich von felbit; er bilbet bie zweite Stufe ber Illufion, als "ber lette Troft fur bie Armen und Glenden." In feiner neueften Cdrift') hat v. S. ansführlicher bieß zu erweifen gefucht. "Das moberne Bewußtjen fann fich nur noch einen ber Welt immanenten Bon ber emigen Bernunft gefallen laffen, und nur ber felbftgefehgebenben Gelbftbestimmung eine fittliche Bedeutung gu= titanen ... Daß ber gegenwärtige Rampf gwifden Ctaates fiche von beiben Geiten wirflich ben Charafter eines Bernichtungefampfes tragt, barüber fann fich wohl fein Ginfichtiger taufchen, ber Die unbewußten Biele ber Weschichte von den augenblicklich mit Bewußtfenn in's Auge gefagien 3meden gu unterscheiben weiß. Die Rirche will ben Elaat ju ihrem Genebarmen (?!), ber Staat bie Rirche gu einem ftaatlich bevormundeten Berein herabbruden; ber lette und tieffte Ginn Diefes Rampfes ift Die Frage, ob fur bas Bemuftfepn ber heutigen Menschheit bas Jenfeitige ober bas Dieffeitige, bas Simmlifche ober bas Beltliche, das Emige ober bas Irdifche ben Borrang hat, ob bas teligible ober bas weltliche, bas driftliche ober (!) bas Enturintereffe überwiegt." Der gegenwartige Gulturfampf ift "ter lette Bergweiflungsfampf ber driftlichen 3bee vor ibrem Abtreten von ber Bubne ber Gefchichte, gegen welchen Die moberne Gultur ihre großen Errungenschaften mit Auf= bieten ber außerften Rrafte auf Job und Leben gu vertheis bigen hat." Dag ber Ctog querft und vorzugeweise ber fatholifden Rirche gilt, fpricht v. S. unverholen aus; benn in ber tatholifden Rirche allein erblidt er Confequeng und Rraft. "Gin Triumph Des Staates über ben Ratholicismus

<sup>1)</sup> Die Gelbfigerjegung bes Chriftenthums und die Religion ber Busfunft. 1874.

würde jene winzigen Gegner (bie orthodorsevangelischen! ftrebungen) wie den Staub von einer alten Schartete wegblafen." Denn "ber Protestantismus ift nichts als Hebergangestabium vom abgestorbenen achten Chriftenth ju ben modernen Culturideen, die ben driftlichen in wichtigften Bunften entgegengesett find, und beghalb if burch und burch widerfpruchevoll von feiner Beburt bil feinem Tobe, weil er fich mit ber Bereinigung von Ge fagen abqualt, bie ihrer Natur nach unvereinbar find." Rraft und Confequeng ber fatholischen Rirche erblidt bage v. S. in der papftlichen Unfehlbarfeit, "ber langft geforbe Rronung für die Glaubenseinheit des Ratholicismus"; " Gerede gegen biefelbe ift finnlos im Munde D bie den Papft als Nachfolger Betri und Petrus als! faffer unfehlbar infpirirter Epifteln ansehen." 216 "Reli ber Bufunft" ichlägt v. S. einen "Banmonotheismus" Die "Synthese indischer und judisch-driftlicher Religione widlung"; lettere gibt bie Ginheit, jene bie Immaneng neuen Gottes -

> So wird ber beste Erant gebraut, Der alle Welt erquidt und auferbaut.

v. S. hatte feine gangliche Impoteng nicht beffer fignali tonnen.

Aber wie ist es mit dieser Sittlichkeit der selbstgesetzgebe Selbstbestimmung? Sie gehört nur der Individuation, d. l Welt der Erscheinung, nicht dem Wesen derselben an. "Si und Unsittlich sind nicht Eigenschaften der Wesen oder Hungen an sich, sondern nur Urtheile über dieselben von eerst durch das Bewußtsen geschaffenen Standpunkt aus." Unsittlichkeit geht aus dem mit der Individuation ale ausbleibliche Folge gesepten Egoismus hervor, ein nothwen unvermeibliches Nebel; "den Begriff der Gerechtigkei bieses Berhältniß (des einen Individuums zu dem an anzuwenden ist ganz unstatthaft, die Ansorderung einer di göttlichen Gerechtigkeitspstege ein Unverstand."

Bie haben wir nun Dieje "Philosophie" ju beurtheilen? Die "Philosophie bes Unbewußten" ift fein originales Meifter= weil, wie etwa bie faliche, aber immerhin fuhne Spefulation tines Spinoga ober Begel. Gie ift nur ein rober Spncretiemus, bie beriudte Berichmelgung bes Spinogiftifchen Monismus mit Edopenhauer's Peffimiemus, bem eine Rulle eingestreuter nahmwiffenschaftlicher Bemerfungen ben Echein "nach induftiv= natumiffenichaftlicher Methode" gewonnener ivefulativer Refultate geben follen. Darum fonnen wir ihr auch eine befomere Bebeutung nicht querfennen, wie bieg von mancher Enie ber geschehen ift; biefe bat fie nur, weil besonbers in ter neueften Schrift v. S.'s fie bas lette Bort "ber Gulturlampfer" ausspricht. Spinoga ift vergeffen, Begel, trog mander Berbienfte, wird faum mehr genannt. Die Philojophie bes Unbewußten beweist nur, was jene raffinirte Cophiftif, bie icon bei bem Kalle Briechenlands bie Beifter verwirrte, unierem beutichen Bolfe in ber Gegenwart bieten barf, und wid barum in ber Geschichte ber Philosophie, wenn fie ge= nannt wirb, immer bezeichnet werben ale bas mas fie ift, das Comptom eines tief entarteten, burch und burch ungejunden Beifteslebens. Es ift nicht nothwendig auf alle Ingange, willfürliche Behauptungen, unflare Begriffe, faliche Analogien und unlogische Schluffe binguweisen, bie allein es emöglichen, eine folche Reihe von Biberfprüchen in ein Enftem gu bringen, wie es bie Philosophie bes Unbewußten darftellt. Fur v. S. gibt es feine objeftiv giltigen Denf-Befege; barum ift er in feiner Denfwillfur fchrantenlos. Es Bibt fur ibn fein "Gefet" ber Caufalitat, nur einen "Begriff"; no es ihm jeboch paßt, beruft er fich auf bas Befeg ber Canfalitat; obwohl er bas Befet ber 3bentitat und bes Biberipruche ale Dentgefet anerfennt, verlängnet er es boch wieber, wenn es ihm unbequem wird; bann erflart er basfelbe Befes "nur burch bas befpotifche Bedurfniß" geforbert. Co ift j. B. nach ihm bie Unnahme, "bag ber Baumftamm, ber heute mit une auf bem Baffer ichwimmt, morgen wieber

ebenfo auf bem Baffer fdwimmen werbe, nur ein gli Einfall, hervorgerufen burch bie Dringlichkeit bes ! niffes", "weil ohne folche allgemeine Regeln der Der Leben gangrathlos mare." Co fpricht er fortmahrend bie dictio in terminis eines "unbewußten Biffens" gelaffe wo bann Menfch und Thier bis jum Rudenmart und Ga ipftem in gleicher Beife als bewußt gedacht werden. burch Bermechelung einer entfernten Aehnlichfeit u Gleichheit bes Borganges - ber hund will fich nicht 1 - ift S. im Ctande, felbft in Darmbewegungen einen ju finden, ber bann natürlich auch eine "unbewußt ftellung" voraussett. Go erzeugt das Unbewußte be wußtseyn, bas Unperfonliche bas Perfonliche und Indiv bie leere Kraft bie Realität ber Welt, die hirnschwi wenigstens ale ber eine Faftor bie bewußte Beiftesthati Auch die seit Spinoza landläufige Einwendung geg Lehre von Gottes Berfonlichfeit: "Omnis determinatio . gatio" fehrt wieder in ber formel : Bewußtfenn ift eine C für das Unbewußte.

Die Philosophic des Unbewußten, das System im setrachtet, ist nicht neu. Sein Grundgedanke ist dem ! gismus Hegel's gegenüber, der aus "dem diamantenen? Begriffe" das Universum hervorgehen läßt, der Willenssmus, ausgesprochen durch Schopenhauer in seinem Buche Welt als Wille und Borstellung." Schopenhauer's ist in Kürze dieses: "Die Annahme, daß der Will ohne bewußte Vorstellung seyn und wollen könne, ist Alle Kraft ist Wille, aller Wille ist Einer; ist real, als Wille und Kraft, also ist alles Reale ist Einen Willen besaßt. Der Eine, untheilbare Wille

<sup>1)</sup> Gesammelte Abhandlungen. S. 60. Die unbewußte thätigfeit bleibt bestichen als rein immaterielle F während die bewußte als Produkt ber unbewußten und be funktion fic barkellt.

sich nur in seinen Arten ober Aftionen zur Vielheit, und sehn dieselben gegeneinander"). Mit Selbstbewußtseyn versbunden, ist er nur im Menschen; aber in weniger entwidelter Form liegt er allen Wesen zu Grunde. Es ist der Wille, der im whenden Stein als träge Schwere schlummert, der Wille, der den zarten Keim der Pflanze durch die harte Erdrinde an die Oberstäche treibt, der Wille, der den Schnabel des Ablas schärft, der Wille, der das Herz des Eroberers stähst. Wie der Magnet nothwendig das Eisen anzieht, so verlangt nothwendig der Habzierige nach Besth, der Eitle nach Schmeischei, der Ehrgeizige nach Kronen.

Bie bei A. Schopenhauer, ist auch für v. H. der Minelpunkt des ganzen Systems des Peffimismus. Es ist eine Lebensauschauung, welche "das von Jammer zus sweistung brechen oder weichlich im Weltschmerz zerstießen macht", in den stärker beanlagten Naturen dagegen "einen biligen Jorn bewirkt, einen die Jähne zusammenbeißenden Manneszorn über den wahnwißigen Carneval der Eristenz, einen Grimm, der in einen mephistophelisch angehauchten Galgenhumor überschlägt, welcher mit halb unterdrücktem Mitteid und halb freigelassenem Spott sowohl auf die in der Aussion des Glücks Besangenen als auf die im Gessühlssammer Zerstossenen mit gleich souveräner Fronie herabblicht", wo "das mit dem Verhängniß ringende Gemüth nach einem letzen befreienden Ausweg aus dieser Hölle späht."

Im Beffimismus wurzelt Schopenhauer's und Sartmann's Spftem, von hier aus ichließt fich Ring an Ring, freilich nicht in ftreng geschloffenem Zusammenhang logischer Bolgerung, fondern nur in lofer Berkettung mittelft Unalogie und Phantafie. Aur ein blinder absolut dummer

<sup>1)</sup> Bgl. v. G. Gefammelte Abhandlungen. S. 57. A. Schopen: hauer, Die Beit ale Wille und Borftellung. 3. Aufl. Bb. 1. S. 112 f.

Wille fann daher Ursache dieser Welt seyn'). "Hätte wirklich ein Bewußtseyn von der Schöpfung, so wäre ein unent schuldbares Verbrechen — da ihr "Daß' als Resultat eines blinden Willens verzeihlich und begreift ift — so wäre der ganze Weltprozeß eine bodenlose The heit, da sein einziges Ziel, ein ftarkes selbstständiges Bewußeyn, schon ohne ihn vorhanden wäre."

Co erklärt sich uns das ganze Spftem. Schopenhand hat aussührlich "den Primat des Willens im Selbstbewutsepun") nachzuweisen gesucht. Er hat Recht, freilich nie in der Ausdehnung, die er ihm gibt. Die Bernunft ift nie eine Stavin des Willens, und dieser, den Glückseligkeitstrie ausgenommen, nicht ein blinder despotischer Drang; denn der Wiensch ist frei, wenn auch Schopenhauer und v. H. die Freiheit nur als einen Schein auffassen. Aber wahr ist es, de Intellekt ist nicht frei von dem Ginfluß des Willens ein Sas, den Thomas v. Ag. schon längst ausgesprochen hat3), und unser Erkennen ist selten ganz ohne jedes Interesse. "Die Geschichte meines Denkspstemes", hat Ficht gesagt, "ist die Geschichte meines Herzens."

Woher aber der Pessimismus? "Das Schidfal i grausam, die Menschen sind erbarmlich": ist Schopenhauer Grundgedanke; das Leben hatte ihm eben zu spät seine Ar erkennung gebracht; das war für ihn Anstoß, dem flache Rationalismus gegenüber, das Auge zu schärsen für die Leide dieser Welt.). Er wie v. H. haben in ergreisenden Worts

<sup>1)</sup> Bgl. Philosophie bee Unbewußten. Abidu. CVII.

<sup>2)</sup> Die Welt als Wille unt Borftellung, Il. 366 f.

Summ, I. Qu. 82 Art. 4: Per modum agentis voluntas movintellectum et omnes animae vires. Brf. 1 II. Qu. 38 Art. de mal. Qu. 3 Art. 13.

<sup>4)</sup> Schopenbauer a. a. D. II. S. 316: "Der Protestanties bat, indem er bie Astese und beren Centralpunft, bie Berbie lichfeit bes Colibates, eliminirt, eigentlich schon ben innerften A bes Christenthumes ausgegeben, und ift inseserne als ein Abfall

bie Noth bes Dafenns und bas Clend eines Menfchenlebens geschildert, bas ohne Gott ift, ohne Soffnung, ohne einen Eilofer. Gie reben Wahrheit.

> 3ft einer Welt Befig fur bich zerronnen, Sei nicht in Leid barüber, es ift Richts; Und haft bu einer Welt Befig gewonnen, Sei nicht erfreut barüber, es ift Nichts. Borüber geh'n bie Schmerzen und die Monnen, Beh an ber Welt vorüber, es ift Nichts.

Edon gar mander Unbere, Jahrtaufenbe bor Cd.

bemfelben angujeben. Dieg bat fich in unfern Tagen berausgeftellt in bem allmabligen Uebergang beffelben in ben platten Rationas lismus, biefen mobernen Belagianismus, ber am Enbe binauslauft auf bie Lehre von einem liebenben Bater, ber bie Belt gemacht bat, bağ es hubich vergnugt barauf jugebe, und ber, wenn man nur in gewiffen Studen fich feinem Billen anbequemt, auch nachher für eine viel hubichere Belt forgen wirb. Das mag eine gute Religion fur comfortable, verheirathete und aufgeflarte Baftoren fenn; aber bas ift fein Chriftenthum. Das Christenthum ift bie Lehre von ber tiefen Berichulbung bes Denichen= gefchlechtes und bem Drange tes Bergens nach Erlofung, welche jetoch nur burch bie ichwerften Opfer und burch bie Berlaugnung bee eigenen Gelbft, alfo nur burch eine gangliche Umfebr ber menichlichen Ratur erlangt werben fann." Berthes ichreibt an Steffens (Berthes Leben 4. Auft. III. 199); Es ift feit Gothe Bieles geicheben, um bie Tiefen und Untiefen ber Denichenbruft ju enthullen : aber noch bat Diemand versucht bie Schredniffe ber Ratur und Die Graufamfeit ihrer Ginrichtungen unferer Beit lebendig ju machen und ju zeigen, bag, wer fich einen Gott auf bie Gute und Beisheit ber Datur aufrichten will, nothwendig gum Teufel fahrt, es fei benn, bag er fich mit Rebensarten begnugt. Gin Bud muffen Gie fchreiben burch und burch gottlos fur ben Deiften und Rationaliften, ein Abichen und Entfegen fur beibe. Großer Segen fonnte auf einem folchen Berte ruben, und Bielen ben gur Erfenntniß ber Ratur allein ichliegenben Schluffel geben, bag bie Ratur burch ben Menichen und mit bem Menichen gerrattet ift in Losgebundenheit von Gott und fich febnet und langftiget immerbar (Rom. 8, 22).

und v. S., hat nachgebacht über bie Roth bes Dajepne, beren Erflarung mit ber Lojung bes Weltproblems que fammenfällt. Brahmaismus und Bubbhaismus, ber Dualiemus ber Benbreligion und bie gnoftifch = manicaifchen Ceften haben ichmerglich es gefühlt, daß Roth und Tod auf und liegt, und feine Erlojung gewußt. Der griechische Lebensgenuß hat einen Schleier geworfen über bie tiefen Bunden, an benen bie Menfchheit blutet, und wollte fie nicht fennen; aber felbft burch bas beitere Lied bes Gangere bringt wie eine Diffonang ber Beheruf über bie Roth Diejes Lebens. Gie mußten nicht, woher bas ift, nicht mas es uns foll; fie fuchten nach Erlojung, aber ben Erlofer fannten fie nicht. Go wird es immer fenn, fo muß es fepn, wo bas Berg feinen Gott verloren bat; umfonft fpabt es benn "nach einem befreienden Andweg and biefer Solle." Co ift ber Beffimiemus ein fcauerlicher Broteft gegen ben Epicuraismus unferer Benugmenfchen, ein Beweis fur bas Elend jener bie "ohne Gott find in biefer Belt" (Ephef. 2. 12) und barum "ohne Soffnung" (1 Theffal. 4, 12), ein Beugniß fur ben Ernft ber driftlichen Beltanfdauung, wenn gleich er von feinen Principien aus weber rathen noch belfen fann. 218 bie Rirche erflart batte, fie erblide in bem urfprünglichen Buftande bes erften Menichen und ber bem gefammten Gefchlecht verheißenen Geligfeit ein freies übernatürliches Gnabengeschent Gottes, bas ber Menich meber burch feine Berfe verdienen noch ale Boffulat feiner Hatur beanspruchen fonne, ba trat ber Jangenismus im Bunbe mit ber Barefie gegen ihre lebre auf; jum Lobne wird ihm nun auch bas natürliche Glud jugleich mit ber übernatürlichen Celiafeit abgesprochen und ber Sohn entgegengeschleubert : "babt 3hr benn überhaupt ein Recht auf Glud?"

Co postulirt der Pessimismus das "Unbewußte" als den dunkeln Grund, aus dem diese Welt hervorgegangen. Daß dieses Unbewußte das All-Eine, das Wesen der Welt wirklich sei, sucht v. H. aus einem Reichthum von naturwissenschaft-

theil haben mögen an der weiten Berbreitung welche die "Bhilosophie des Unbewußten" gewonnen hat, wenn sie gleich von den Männern des Fachs mit seltener Einstimmigsteit verurtheilt wird. Ist dieser Beweis ihm gelungen? Lassen sich sämmtliche von H. angeführten Thatsachen in feiner andern Weise ertlären als durch die von ihm ausgesiellte Hypothese eines wahrhaften und wirklichen Wollens und Borstellens in sämmtlichen Raturförpern, dis zu den Atomskräften herab?

Haturheilfraft, ber Resterbewegungen und besonders des Inftinktes läßt sich burch einen bloßen Mechanismus nicht erflären; der Organismus ist mehr als ein bloßer Mechanismus nicht erflären; der Organismus ist mehr als ein bloßer Mechanismus nicht erflären; der Organismus ist mehr als ein bloßer Mechanismus; er schafft und erhält sich selbst diesen Mechanismus; er nimmt zwar die materiellen Elemente von Außen auf, leitet aber und regelt sie nach immanenten Gesehen zum Zwecke des Ganzen. Zbee und Wirflichkeit, Gedanke und Körper, Thätigkeit und Thätigkeitsprincip, Bildendes und Gebildetes, Aftives und Passives, haben im organischen Körper auf's innigste sich durchbrungen, sie constituiren nur ein beseeltes Wesen. v. H. hat hier ganz richtig gesehen, und dem Materiatismus und der mechanischen Weltanschauung gegenüber ein

<sup>1) &</sup>quot;3ch fiebe auf bem Boben ber Erfahrung ale Ausgangepunft ober Bafis, und ber naturwiffenschaftlicheinduftiven Methode ale Mittel ber Aufführung bee Gebaubes." Gesammelte Abhandlungen G. 5.

<sup>2) &</sup>quot;Co bebenflich biefe Bufalletheorie ichon beswegen fenn muß, weil bei ben jahllofen benimeglichen Umftanbecombinationen eine außersprechtlich geringe apriorische Wahrscheinlichseit fur bas Gintceten ber geforberten vorhanden war... so zeigt fich die Ungeheuerlichsett ber materialiftischen Theorie besonders darin, daß bas Bufallespiel immer von neuem, ja sogar jeden Augenblick wiederkehren mußte, um Bestand, Fortpflanzung und steigende Entwicklung der Organissation zu erklaren." Gesammelte Abhandlungen G. 110.

fundamentales Princip ausgesprochen, wie es bie alte. tholifche Coule fcon langft gefannt hat1) und bie Bif schaft ber Gegenwart bestätigt. Dieß ift bie anbere wich Wahrheit, welche durch bie Philosophie des Unbewußten at neue ihre Bestätigung findet. Aber er überfpannt bas "ibea "logische" Moment namentlich jur Erflarung ber Infin handlungen zugleich mit bem Thatigfeitetrieb, inbem er, Unglogie mit dem bewußten Wollen über Bebuhr erweiter letteren ale Willen, jenes ale Borftellung fast; v. 5. vollfommen in feinem Recht, daß er bie Erflarung bes 3 ftinftes als bloße Folge ber forperlichen Organisation der Erfahrung und Vererbung, wie Darwin, Schaaffhaufen u. A. thun, ober eines von ber Ratur ein richteten Bebirn : ober Beiftesmechanismus verwirft; a seine Folgerung, daß demnach die Instinkthandlung ci "unbewußte Beiftesthätigfeit" roraussete, folgt hieraus feines wege. Das Thier bat finnliche Wahrnehmungen, finnlich Borftellungen, aber feine geiftige Erfenntniß, fein Gelbf bewußtiegn; eben barum bat es Triebe, von biefen Ber ftellungen geleitet, aber feinen vernunftigen Willen') Es folgt nur, bag bie rein finnlichen Rabigfeiten be feelischen Princips im Thiere ber Art fich bethätigen, al wenn fie von einer bochft weifen Intelligeng geleitet murben Db biefe Intelligeng in bem Thiere felbft ift obe außer ibm, bas ift an fich, bie Thatfachen unmittel

<sup>1)</sup> Bergl. Thom. Aq. Sum. 1. Qu. 75 sq.

<sup>2)</sup> Fr. Ferrariensis Comment, in Thom. C. Gent. n.66: Volum tarium dupliciter potest accipi, sc. secundum rationem per fectam et secundum rationem imperfectam; primo modo volum tarium dicitur a voluntate proprie, et dicitur quando apprehens fine aliquis deliberando potest moveri in finem vel non moveri et sie non convenit brutis; secundo modo dicitur ab aliquisticipatione coluntatis propter aliquam convenientiam a apsam, et dicitur secundum quod apprehendens finem moveluinfinem, licet non per deliberationem, sed subito et necessario doc secundo modo convenit brutis voluntarium.

in Betracht gezogen, noch eine offene Rrage. Thatfachen beweifen eben nur bie Ericheinung von 3medbungen : fie beweifen aber nicht bie Erifteng eines unbenen Beiftes, ber in allen Ericeinungen wirtfam ift. Um bie Meußerungen bes Inftinfte überhaupt nur gu bernichen, bin ich folechterbings genothigt, wie Saym in in Rritif v. S. bemerft, bas Dag meines eigenen, nach Untigung banbelnben, ein bestimmtes Biel mit bestimmten Int erftrebenben Beiftes angulegen. Allein mas fur mein bellemiß ein unentbehrliches Schema ift, Dient zugleich, . Ile Grenge biefes Berftanbniffes in Erinnerung gu mim. 3d verbeutliche mir bie Inftinfthanblung nach ber Julegie meines eigenen Sanbelne nach 3meden; aber bie wegie lagt mich in einem entideibenben Buntte Etid; benn ich foll jugleich benfen, bag bie 3mede fat in's Bewußtfenn fallen , baß fie "unbewußt gewollte" b, b. b. etwas gang anderes find, ale wovon ich im eigenen bon eine Erfahrung babe. Die Thatfachen beweifen barum Birten einer bewußten Intelligeng, ba eine blind wirfenbe Indmagigfeit eine contradictio in terminis mare. Darum Bit bie Ericbeinung bes Inftinftes bin gur Erfenntniß einer Michaten Intelligeng, welche bie gange Ratur beberricht and bernunftigen 3meden leitet'). Recht gut bemerft 1. b., bag bas Wohlgefühl, welches bas Thier bei ber 3n= inthandlung empfindet, nicht Urfache berfelben ift'), noch nd bag "bie Inftintte nach feften Schematen mafchinen-

Thom. Aqu. Summ. I. Qu. 2. art. 2: Ea quae non habent teguitionem, non tendunt in finem, nist directa ab aliquo tognoscente.

<sup>1)</sup> Sare blog bas Boblgefahl ber Entleerung ber Spinnbrufe bas Motin, marnm bie Raupe überhaupt fpinnt, fo murbe file nur fo lange fpinnen, bis ihr Drufenbehalter entleert ift, aber nicht bas immer wieber jerftorte Gespinnft immer wieber ausbeffern. Bei ben Bogeln wiederholt fich die Begattung nicht mehr, wenn die gehörige Angahl Eier gelegt ift.

mäßig abgehaspelte Thätigkeiten sind, sondern daß sie wielmehr den Berhältnissen auf das innigste anschmiegen is großer Modisistonen und Bariationen fähig sind, is bisweilen in ihr Gegentheil umzuschlagen scheinen. Dieß hatte der hl. Thomas schon längst vor ihm ausgesprod und fordert darum eine besondere Richtung des innern Sin für das Thier, unterschieden von der Kähigkeit, äußere st liche Eindrücke auszunehmen (intentiones insensatie), "vis aestimativa", den Instinst im eigentlichen Sinus er selbst aber, wie die Zweckeziehungen in den Organism ist nicht Intelligenz, aber angeboren von der Intelligenz, sie geschaffen und so geschaffen hat. Den Beweis hiefür, gesehen von allen jenen Womenten, welche den Unterschieden Mensch und Thier darthun, gibt r. H. selbst?); ger

<sup>1) 3</sup>m fublichen Afrifa umgaunt ber Sperling fein Reft gum Sogegen Affen und Schlangen mit Dornen. In warmen Land bruten viele Bogel nur bei Racht, in ben warmften unterbief bas Bruten.

<sup>2)</sup> Summ. Theol. I. Qu. 78. Art. 4: Si animal solum moveret propter delectabile et contristabile secundum sensum, non em necessarium ponere in animali nisi apprehensionem forman quas percipit sensus. in quibus delectatur aut horret. Si necessarium est animali, ut quaerat aliqua aut fugiat, m solum quia sunt convenientia vel non convenientia ad se tiendum vel etiam propter aliquas alias commoditates sh nocumenta: sicut ovis videns lupum venientem fugit, m propter indecentiam coloris vel figurae, sed quasi inimica naturae: et similiter avis colligit paleam, non quia delect sensum, sed quia est utilis ad nidificandum. Necessarium e er o animali quod percipiat hajusmodi intentiones, quas m percipit sensus exterior, et hajus perceptionis oportet es aliquod aliud principiam.

<sup>3)</sup> Die Naupe befeit tas immer wieder getriffene Gespinnft aus, bie vor Gricklyung firtht. Gin Bentebale, bem man bas nat gelegte Gri teile aus bem Rede nahm, legte immer wieder winder eine Griju, bis wan ibn bem reurnnigften fobt für Urb bas neuen n. S. eine Griftelbangfen!

der Infiinst führt das einzelne Thier in's Berderben, um den allgemeinen und höheren Zweden der Natur zu dienen. Die Infiinkthandlungen sind begrenzt und abgeschlossen in einem sestigezogenen Kreis von Thätigkeiten, wie sie der Zwede den Ethaltung und Fortpflanzung fordert. Darum ist das im Kreise seiner instinktiven Thätigkeit so außerordentlich kluge Thier absolut dumm außerhalb besselben. Hiemit fällt grade der bestechendste Theil der Hartmann'schen Beweisssichtung; aus richtigen Thatsachen zieht er falsche Schlüsse.

Saffen wir bas Ergebniß gufammen.

Die Burgel in ber gangen Bebanfenfolge v. S.'s, aus welchem fein Spftem berausgewachfen ift, ift ber Beffimismus; biefer forbert gu feiner Erflarung bas Unbewußte; Darum wird Bewußtfenn ale Edrante bes Unbewußten begeichnet. Den pofitiven Beweis für letteres follen bie Ericheinungen bes Raturlebens bieten. Beibe Grundgebanten ichließen, wie wir gesehen, ein Wahrheitemoment in fich; und jo muß benn auch die Philosophie des Unbewußten bagu bienen, bie alte fatholifche Lebre auf's neue gu bestätigen. Es gilt auch bier bas Bort bes Silarius') von ben Sarefien feiner Beit: "dum sibi adversantur, fidem nostram affirmant". Aber mas an Babrbeit in ber Philosophie bes Unbewußten fich findet, ift entstellt, überfpannt, ju grauenhafter Blasphemie vergerrt. Es geht ein "Geruch bes Tobes" burch biefes Buch, wo bie tollgewordene Bernunft Wahnwig rebet, bas in ben Dienft unerhörter Cophistif gestellte und migbrauchte menichliche Denfen fein eigener Tobtengraber wird und nach bem Untergange aller Soffnungen bie Bergweiflung, Gott und allem Dajenn fluchent, Die Fadel auslofcht.

De Trinit. Vil. 4: Haeretici omnes contra Ecclesiam veniunt; sed dum haeretici omnes se invicem vincunt, nihil tamen sihi vincunt. Victoria enim eorum Ecclesiae triumphus ex omnibus est, dum eo haeresis contra alteram pugnat, quod in haeresi altera Ecclesiae fides domat; nihil enim est, quod haereticis commune est.

### XIV.

# Paragraph 186 des Reichsftrafgesesbuches.

Als eine ber charafteriftischsten Erscheinungen ber geg martigen "Culturkampfe"=Periode tritt auf bem Bebiete Strafrechtspflege die überaus feltene Anwendung besjeni Abschnittes unseres Strafgesetbuches hervor, ber von Bergeben handelt, "welche fich auf die Religion bezieht Namentlich gilt dieß von bem §. 166, wodurch mit Gefä nifftrafe bis zu brei Jahren bedroht wird, "wer badurch, er öffentlich in beschimpfenden Heußerungen Gott laftert, Mergerniß gibt, oder wer öffentlich eine ber driftlid Rirchen ober eine andere mit Corporationsrechten in halb des Bundesgebietes bestehende Religionsgesellschaft o ihre Ginrichtungen ober Bebrauche befchimpft, aleichen wer in einer Rirche ober in einem anbern qua giofen Berfammlungen bestimmten Orte beschimpfenden fug verübt." Dan muß babei allerdings von der Religie gesellschaft abschen, welcher Gr. Jos. Bub. Reintens "Bischof" vorsteht, ba ce an Anflagen aus S. 166 m Beschimpfung ber "driftlichen altfatholischen Rirche" Beginn bes Kampfes "gegen Rom" burdaus nicht ge bat; und gwar find berartige Anflagen nicht nur gegen tholifde Tagesblatter und Redner in öffentlichen Berfa lungen erhoben worden, sondern ce bat auch ber vornel Reprafentant ber fatbolifden Rirde in Deutschland, ber bifdof von Roln, wegen "verlaumberijcher Beleidigt ber "altfatholischen" Gemeinschaft, begangen durch oberhirtlichen Ertaß an seine Erzbiöcese, sich vor dem Kölner Zuchtpolizeis gericht zu verantworten gehabt. Abgesehen hiervon ist aber unseres Wissens nur der Fall des Literaten Paul Lindau (henausgeber der "Gegenwart") zu registriren, obwohl die Bediner National = Zeitung jungst dahin sich aussprach, die Etaatsbehörde könne, wenn sie wolle, den liberalen Blättern faß für je de Nummer wegen eines Vergehens gegen den 8. 166 des Strafgesesbuches den Prozeß machen lassen.

Eine um so häusigere Anwendung findet der siebente Albsichnit des Strafgesetbuches, welcher von den "Berbrechen und Bergehen wider die öffentliche Ordnung" handelt und insbesondere die oft citirten §S. 130° (Kanzelparagraph) und 131 umfaßt. In dieselbe Kategorie, wie der letztgenannte Paragraph, welchen ich in diesen Heften einer juridischsvollischen Beleuchtung unterzogen habe, gehört hinsichtlich seiner Begriffsbestimmung und Handhabung der die Strafbestimmung wider die öffentliche Beleidigung enthaltende §. 186 des Reichsstrafgesetbuches.

Die Anklagen wegen öffentlicher Beleidigung von Staatsmannern, insbesondere wegen Beleidigung des deutschen Reichskanzlers, haben sich in den letten zwei Jahren ganz anberordentlich gehäuft. Ein demokratisches Münchener Blatt wollte vor wenigen Wochen herausgerechnet haben, daß vom kurften Bismark nicht weniger als 787 Strafanträge gegen Redalteure oppositioneller Blätter unterzeichnet worden seien, in Folge beren 610 Berurtheilungen auf eine Gesammtstrafe von 39 Jahren 9 Monaten Gefängniß ergingen. Wenn diese Jiffern richtig sind — und dieselben sind seitdem von der Tribune des Reichstages herab angesührt worden, ohne auf Widespruch zu stocken.) — so würde das betreffende Register ber Strasanträge zur Zeit schon eine ansehnlich größere Zahl

<sup>1)</sup> Abg. Sonnemann in ber 32. Sigung bee Reichstags vom 16. Dezember 1874.

von Rummern aufweisen, barunter ben von ber Bermania verzeichneten memorablen Kall jener Rabterin aus Diricau welche bald nach bem Rullmann'ichen Attentate in Begenwart eines Echneibers und eines Schneibergefellen fich in beleidigenden Ausbruden über ben Rurften Bismarf geaußert und trop brieflicher Abbitte bie Burudgiehung bee Etrafantrages nicht erlangt haben foll. In mehr als 100 Fallen ift allerdinge ben vom Reichofangler geftellten Etrafantragen nicht ftattgegeben worben, vielmehr Freisprechung burch bie Berichte erfolgt, mas einem Nürnberger Blatte ben launigen Borfchlag infpirirt: es moge in biefen Fallen bem Freigeiprocenen ber mit ber eigenhandigen Unterschrift bes Fürften Bismark verfebene Strafantrag ausgehanbigt werben, bamit burch Berfauf beffelben an Autographensammler wenigftens ein Theil ber auf die Bertheibigung verwandten Roften gebedt werben fonnte.

Es mag hier die Frage unerörtert bleiben: ob gerade ber deutsche Reichstanzler zu einer absonderlichen Empfindlichkeit im Punkte des persönlichen Angriffs berechtigt sei. Auch die glühendsten Berehrer des Fürsten Bismark werden nicht behaupten dürsen, daß derselbe seine politischen Gegner mit Glacehandschuhen anzusassen pflege. Was namentlich das Austreten des leitenden Staatsmannes gegenüber der Centrumsfraktion betrifft, so genügt eine Erinnerung an die Schulaussichtsbebatte im Abgeordnetenhause (9. Febr. 1872), die Herrenhausverhandlungen über die Versassungsrevision und die Maigesethe (10. März und 24. April 1873) sowie die Reichstagssithung vom 4. Dezember 1874 (Affaire Kullmann), um die Antwort aus obige Frage nahezulegen.

Wichtiger ift die Erflärung ber bemerkenswerthen Thatsache, daß in feiner Periode unseres öffentlichen Lebens die Berfolgung aus §. 186 eine auch nur annähernd so bedeutende Rolle gespielt hat, daß in feiner Periode auch nur annähernd so viele Berurtheilungen wegen Beleidigung eines leitenden Staatsmannes ausgesprochen worden find,

wie in ben lettwerfloffenen beiben 3ahren. Theilweife ift Diefe Erflarung in ben Beitverhaltniffen felbft gegeben, in ben verbitterten Barteifampfen ber Wegenwart und ber erponirten Stellung, welche in benfelben ber Rangler bes beuts iden Reides einnimmt, ben "nationale" Blatter mit Borliebe in bem Bilbe bes gab nentragers im Rampfe "gegen Rom" fich vorftellen. Aber auch hier brangt fich wieber, wie beim §. 131 ein anderes Moment ber Beachtung auf: bie Befahr, bag in Beitabichnitten, wo bie politifchen Leidenschaften erregt find, Die icharfen juriftifchen Grengen berjenigen Strafbestimmungen, welche in folden Zeitabichnitten roringeweise angerufen werben, fich verwischen, bag in specie bie Grenze zwifchen einer unwahren ehrenfranfenden Behauptung binfichtlich ber Berfon eines Ctaatsmannes von einer mifliebigen Rritif feiner politifden Thatigfeit nicht ftreng genug feftgehalten werbe.

Interpretation und Sandhabung aller in das öffentliche Recht bineinspielenden und die Grundbedingungen unferes Berfaffungelebene berührenben ftrafrechtlichen Bestimmungen muffen im Beifte bes Strafgrundgefeges erfolgen. Die Folgerungen aus Diefem in feiner Allgemeinheit unanfechtbaren Cabe bat vor Rurgem Gr. Frang von Florencourt in ber Rolnifchen Bolfszeitung mit Rudficht auf ben \$. 186 gezogen. Mus Unlag einer wiber ibn felbft ergangenen Berurtheilung wegen öffentlicher Beleidigung bes Fürften Biemarf führte berfelbe im wefentlichen Folgenbes aus'). Dbne öffentliche Distuffion über fammtliche Ungelegenheiten Des politischen Lebens ift eine wirfliche, mahrhaftige Betheiligung bes Bolfes an ber Befeggebung, welche ja ber Grundgebante jeber constitutionellen Berfaffung ift, gang unbentbar. Gine öffentliche Rritif ber politifchen Sanblungs. weife und ber politifchen Grundfage ber Ctaateregierung,

<sup>1)</sup> Bergl. "Gin Bort über burgerliche Freiheit und Rechtsichus in Breugen", von einem rheinpreugifchen Juriften.

ober einzelner Minifter und Beamten ift baber gefetlich erlaubt, und es wird bas in thesi auch von feiner Geite beftritten. Aber biefe Rritit barf nicht in öffentliche Beleidigung eines Staatsbeamten ausarten. Much bas wird in thesi von feiner Seite beftritten. Es fommt alfo barauf an, eine icharfe juriftifche Grenge zwifchen ber zwar abfälligen und tabelnben, aber boch erlaubten Rritif und ber verbotenen öffentlichen Beleidigung eines Staatsbeamten ju ziehen. Gine bloße theoretifche Erlaubniß, Die Staateregierung ober einzelne Mitglieder berfelben öffentlich fritifiren ju burfen, wurde alle praftifche Bebeutung verlieren, wenn bie Bestimmung bes Strafgesethuches bergeftalt ju interpretiren mare, baß jeber Sabel immer auch als eine öffentliche Beleidigung ericbiene. Bas mit ber einen Sand gegeben mare, murbe auf biefe Beife mit ber andern Sand wieder genommen, und bie Grundbedingung unferes constitutionellen Berfaffungelebene murbe bann burch einen einzigen Baragraphen bes Strafgejegbuches uns unter ben Bugen wieder weggezogen. Gine icharfe juriftifche Grengbestimmung amifchen ber erlaubten tabelnben Rritif und ber verbotenen öffentlichen Beleidigung ift baber ein unabweisliches Bedurfniß, eine Lebensfrage fur Berfaffung und Freibeit. Und fie muß im Ginne ber Berfaffung gefunden und gezogen werben. Bunachft ift festzuhalten, bag ber juribifche Begriff ber Beleibigung in Bezug auf ben Staatsmann fein anderer ift, ale fur Die übrigen Menschenfinder. Der öffentliche Sabel eines Staatsmannes ift erlaubt, fo lange er feine Injurie enthält; wenn aber ein folder öffentlicher Tabel jur Injurie umgestempelt wird, nicht beghalb, weil er an fich eine Injurie enthält, fondern um befreillen, weil ber Tabel eben gegen einen Staatsmann gerichtet ift, wenn alfo mit bem Staatsmanne eine Ausnahme gemacht, ibm ein privilegirter Schut gegen fonft erlaubten Tabel gemahrt wird, fo verftößt man nicht nur gegen bie betreffenbe ftrafrechtliche Beftimmung fondern auch gegen die verfaffung 8= mäßige Freiheit bes Bolfes.

Der Politifer, ber Staatsmann tritt in einem Berfaffungsftaate als öffentlicher Charafter por bie Rammern, por bas land bin, er forbert bie öffentliche Beurtheilung gewiffermaßen beraus. Geine Befegesvorfcblage, feine Reben und politischen Sandlungen fallen ber Beurtheilung ber Deffemlichfeit anbeim und felbft bie Berfonlichfeit bes Ctaates mannes fann, foweit fie mit feiner politifchen Wirffamfeit mjammenfällt, ber Rritif nicht entzogen werben. Es muß baber auch mit Rudficht auf unfer Berfaffungoleben ber imibifde Begriff ber Beleibigung ftreng feftgehalten, bie Unwendung bes S. 186 auf bie Behauptung concreter, mabrheite wibriger und ehrverlegender Thatfachen beidranft bleiben. Undernfalle wurde eine Auslegung und Sandhabung ber ftrafrechtlichen Grundfage über Die Beleibigung fich Bahn brechen, welche anftatt lediglich bie Edabigung ber Ghre burch unwahre thatfachliche Aufstellungen au abnben, in ihrer letten Confequeng ben Erfolg haben mußte, jede minder genehme Beurtheilung ber ftaatsmannifden Bieffamteit eines Miniftere ju unterbruden, fo bag ichließlich bie öffentliche Meinung nur noch aus bem Munbe bes jeweilig leitenben Staatsmannes reben wurde.

Es will mir scheinen, daß biese Gesichtspunfte sich ber Ausmerksamkeit ber weitesten Kreise empsehlen. Gine andere Seite ber in Rede stehenden Erscheinung ift in der oben eitieten Sigung bes Reichstages vom 16. Dezember berührt worden. Der Abgeordnete für Franksurt bemerkte damals gelegentlich ber Debatte über ben Fall Majunke:

"Ich habe einen Bericht über bie Commissionsverhandlungen bor mir, in welchen sich eine sehr bezeichnende Stelle findet. Es heißt da: "Das Bersahren bes Staatsanwalt Tessendorf wurde von allen Seiten einer sehr scharfen Kritik ausgesetzt. Run haben wir hier schon gehört, daß ber herr Justizminister selbst auf diesem Standpunkte steht, daß er rechtlich den (bie Berhaftung des Abgeordneten Majunke während ber Session anordnenden) Beschluß bes Rammergerichts vertritt. Ich habe

ferner gewiß teinen Unlag, ben herrn Staatsanwalt Leffe borf irgendwie in Schut ju nehmen, aber ich muß boch fagt ber Ginbrud bat fich mir aufgebrangt, ale ich bieß gele habe, bag man in ber Commission bemuht mar, bie Ben foulb auf ben Staateanwalt Teffenborf zu malgen. Die fichten, welche bie Staatsanwalte vertreten, find ber Ref ber Anschauungen, bie in Regierungefreisen berriche und ich tann nicht einsehen, mit welchem Rechte man eine Staatsanwalt anflagen will, bag er berartige Antrage ftel wenn von Seiten besjenigen Minifters, ber an ber Spil aller unferer Angelegenheiten fteht, im Berlaufe sei furger Beit 784 Strafantrage megen Beleibigung bie Gerichte gebracht worben find. Konnen Gie erwarten, be bie Staatsanmalte bann antere verfahren? Der eine wir etwas icarfer, ber anbere etwas weniger icarf auftretes Bu allen Beiten, in welchen berartige Stromungen gewalte haben, wie fie jett auch im beutschen Reiche bie berrichenbe find (fo 1849 und 1850), hat man immer berartige Staate anmalte gefunden, welche febr eifrig ausgeführt haben, wa bie Regierungen munichten. Der Berr Reichstangler bat fie über bie Breffe bier, wenn ich nicht irre, am 30. Novembe in ber Debatte über Elfag-Lothringen ausgesprochen. Er fagt bamalo: ,36 fdube (ichabe?) in bem Regime ber neue Reit nichts fo fehr, ale bie absolutefte Deffentlichkeit. E foll fein Wintel bee öffentlichen Lebene buntel bleiben. 30 bin bantbar fur bie icarffte Rritit, wenn fie nur facilie bleibt. Run, meine Berren, muffen Gie nicht glauben, ba unter ben gabllofen Strafantragen, bie ich eben ermabnt habe viele find, bei welchen es fich um wirklich perfonliche Angriff handelte; es find barunter eine große Anzahl, bie rein fad liche Meugerungen auswärtiger Blatter, ber größten amer fanifden und englifden Beitungen wiebergeben, melde fe icharf bie Grenze zu ziehen wiffen zwischen perfonlichen 25 jachlichen Angriffen. Im beutschen Reiche, biefe Thatfo muß ich constatiren, ift es in Folge biefes Buftanbes Mugenblide nicht mehr gestattet, Meußerungen großer ame tanifcher und englischer Blatter über bie Lage Deutschlars abzudruden. 3ch tann nach biefen Bemertungen, bie mit E

bate Renntnifnahme ju überzeugen, was benn an ber Sache fei. 36 hatte es nie vorber in meinem Leben fur möglich gehalten, bag man bie "öffentliche Deinung" eines gangen Entheiles über ein in Diefem Erdtheil liegendes Land fo großartig, fpftematifch und erfolgreich anlugen und betrügen tonne, wie ich es in biefem Falle als wirflich erfahren mußte. Denn groß war mein Erstaunen, als ich im April und Mai 1867 ein burchaus rubiges, nach ben Grundfagen gemäßigter Breifinnigfeit regiertes Spanien antraf, in welchem bie Breffe, ohne bie allerminbefte Berfolgung gu erfahren, fich mit unummunbenftem Freimuth über die Berfonen und Magregeln ber Regierung aussprechen fonnte, in welchem bie Bertreter ber Oppositionsparteien in ben gesetgebenben Rorpern vor meinen Dhren und in Wegenwart bes idredlichen Rarvaer gang gemutherubig Reben hielten, wie fie beifpielemeife im benifden Reich nicht ohne bie furchtbarften parlamentarifchen Stume gebort werben fonnten. Bugleich überzeugte ich mich burd Bubilfenahme fühler Bablen ber officiellen Statiftif, bag Spanien um jene Beit in einer feit ber zweiten Salfte ber funftiger Jahre begonnenen, ftetigen und freudigen Entwidtreng nach vorwärts auf allen Lebensgebieten begriffen war. Berolferungsight, Sandel, Berfehr, Schiffahrt, Unterricht, Siminalitatifif u. f. w. - Alles legte Zeugniß ab für einen urdaus boffnungereichen "Aufschwung".

Und ber Mann, welcher damals an ber Spige ber vanischen Staatsleitung als einer der bestverläumdeten Sterbsichen staatsleitung als einer der bestverläumdeten Sterbsichen staats. Marschall Narvaez, wie unterschied er sich zu einem Bortheile von allen spanischen Staatsmännern und Soldaten, welche dieses Jahrhundert gesehen hat! Während seines ganzen Lebens war er der beharrliche, besonnene, consequente Träger einer nach allen Nichtungen hin maßvollen politischen Gesinnung und Handlungsweise gewesen. Er hatte dem radifalen Schwindel Espartero's zu Anfang der vierziger Jahre ein Ende gemacht, hatte die freisinnige und jugleich praftisch brauchbare Versassung von 1845 begründet,

die einzige aller bisherigen spanischen Berfassungen, die wenigstens einigermaßen im Leben der Nation Wurzel zu fassen vermochte, hatte in den Zeiten des allgemeinen europäischen Umsturzes, von 1847 bis 1851, Spanien mit Krast und Glüd regiert, dem Lande alle Segnungen ungestörten Friedens und ungetrübter Rube erhalten, nach dem wüsten Traume der furzen spanischen Revolution von 1854 die Ordnung abermals wieder hergestellt, den von dem Ministerium D'Donnell begonnenen unglücklichen Krieg auf Santo Domingo in richtigster Erfenntniß der Sachlage aufgegeben, und sich gegen wiederholte Putschversuche der Revolutionspartei sest und entschlossen am Ruber des Staates behauptet. Er schien gerade damals — im Jahr 1867 — auf der Höhe seiner Macht zu stehen.

Er selbst war anderer Ansicht. Während ich in Spanien verweilte, hat Marschall Narvaez, ich weiß nicht mehr ob im Senat oder in der Deputirtenkammer, aber sicher an einem dieser beiden Orte, mit vorbedachter Bestimmtheit erflärt: die Regierung musse gerade in diesem Augenblicke alle ihr nur irgend zu Gebot stehende Kraft ausbieten, um die gegen Thron und Versaffung geschmiedeten Plane der Umsturzpartei zu vereiteln.

Narvaez hatte vollkommen Recht. Am 23. April 1868 rief der Tod ihn bom irdischen Kampsplatz ab, und fast unsmittelbar nach seinem hinscheiden eröffnete die Revolution ihren Angriff gegen den spanischen Thron.

Die im Jahre 1833 als unmündiges Kind auf den Thron erhobene Königin Jsabella II. regierte streng constitutionell, nach parlamentarischer Majorität, auf welche ihr leitender Staatsmann Narvaez, wie jedes der ihm voransgegangenen Ministerien, sich stüpte. Ein begründeter Borwurf von die ser Seite war nicht möglich. Die Königin selbst war eine Frau von manchen guten Eigenschaften, wohle wollend, gutmüthig, mildthätig, im Allgemeinen firchlich gestinnt. Man wirst ihr vor, sie habe, mit einem von ihr weder

geliebten noch geachteten Manne gegen ihren Willen, als Opfer Louis Philipp'scher Ränkepolitik verbunden, ihrem Gemahke die Treue gebrochen. Ich weiß es nicht und will es nicht untersuchen, so wenig es meine Aufgabe ift, die gebrochenen und ungebrochenen Chen in den übrigen sounanen Häniern Europa's abzuzählen. Daß aber der Liberalismus deßwegen Isabella vom Throne zu stoßen beschlossen babe, dieß wird selbst der unverkrorenste Liberale Europa's nicht unbehaupten wagen; er wird es nicht einmal denken können ohne eine schalkhastes Auguren-Lächeln. Und dennoch mußte sie gestürzt werden. Warum?

Unter ben hochgestellten fpanifchen Colbaten befand fich ein gemiffer Gerrano, Bergog be la Torre, ber vor einigen Monaten vom Kurften Bismard und bem ihm nachbetenben nichtruffischen Europa als ber lette Reft ftaatlichen Lebens in Spanien anerkannt murbe und jest im fublichen Frantteich Geebaber braucht. Die öffentliche Meinung Spaniens bezeichnet ibn ale ben Berführer feiner jugendlichen Ronigin, tras ich abermale nicht untersuchen will; allein feine Lebenslaufbabn bezeichnet ibn ale einen Mann ohne politifche leberjeugung. Die Gegnerichaft Diefes Mannes und bes Marichalls Narvaeg führte ichlieflich jur Berbannung bes Erfteren auf Die canarifchen Infeln. Beilaufig gefagt ein Beweis, wie graufam bie Dilbe fenn fann! Gerrano hatte icon vor vielen Jahren, als ber grimmigfte Feind feines Baterlandes, tobtgeschoffen gehort; viele Taufende braver Spanier, Die nun langft im Grabe ruben, murben nach menfchlicher Borausficht bann noch am leben fenn.

Denn ohne irgend einen politischen Gedanken, ja ohne irgend einen politischen Borwand, bloß um von den canarisichen Inseln heimzufehren und sich an Isabella zu rächen, unternahm Servano den September-Aufstand bes Jahres 1868. Er verband sich mit dem genialen Brim, bessen un-bequemer Genialität nicht lange nachher eine meuchlerische Augel in dem Augenblick ein Ziel sehte, als Prinz Amadeo

von Cavonen ben fpanifchen Boben betrat; er verband fich mit bem gleichfalls ohne allen politifchen Borwand abtrunnigen Abmiral Topete, und bie fpanifche Konigin hatte gu Allem bin bas Unglud, bag ihren beften General Rovaliches im erften größeren Befechte eine malitiofe Rugel traf. Die gange Revolution war eine gemeine Meuterei, ein fo erbarmliches Bubenftud, wie es außerhalb Spanien meines Biffens nur noch in ber Weichichte bes Großherzogthums Baben, und gmar im Jahre 1849, angutreffen ift. Gleichwohl beeilte fich bas officielle Europa, biefen Aft ber "Gelbftbeftimmung ber fpanifden Nation" auf's entgegenfommenbfte ju beurtheilen und anguerfennen, und in ber erften Reihe ber Entgegenfommenben befand fich bie nämliche "Breußische Brovingial-Correspondeng", welche jest bie Thronerhebung von Ifabella's Cohn, biefe "neue Bendung ber Dinge", ben Ultramontanen jubelnd entgegenhält.

Meine geringe Berfon war im Jahre 1868 ber "fittlichen Entruftung" noch weit juganglicher ale jest, und ich befenne offen, bag mich bas Berhalten ber europäischen Diplomatie gegenüber ber fpanifchen "Revolution" indignirt bat. 3d weiß auch beute nicht, in wie ferne jener Aufftand von außen angestiftet, gehegt, geschürt, begunftigt war. Allein ich bin beutzutage geneigter, Die europäische Diplomatie gu entichulbigen, weil ich in ber Bwijchengeit ihre bobenlofe Unwiffenbeit, Die ich fruber nicht fur möglich hielt, fennen gelernt habe. Benn öfterreichische Diplomaten im Spatjahre 1869 noch feine Ahnung hatten von bem bevorftehenden Rriege bes Jahres 1870, wenn ber beutsche Botichafter in Baris fic von feinem Principal in Berlin mit gutem Grunde vorhalten laffen muß, baß feine politifden Rannegiegereien nicht ein= mal ben Bilbungegrad eines orbinaren "reichsfreundlichen Bablers" verrathen, bann braucht man fich in ber That nicht zu mundern, wenn bie Angelegenheiten ber etwas fchwer ju begreifenben fpanischen Ration felbft fur mittelmäßige Diplomaten "fpanifch" bleiben, und wenn in biefem ober

jenem "Rabinet" bona fide geglaubt wurde, mit Gerrano und feinen Leuten laffe fich auf die Dauer Etwas machen.

Was mich armen Nichtbiplomaten anbelangt, so habe ich mich ber eben bezeichneten Täuschung keinen Augenblick hingegeben, sondern schon wenige Tage nach dem Anfang der spanischen September Revolution die Sache genau so beurtheilt, wie sie sich seither und dis zum Ansang des Jahres 1875 herausgestellt und zugetragen hat. Ich ließ nämlich in der "Augsburger Postzeitung" vom Jahre 1868 Rr. 246 ff. unter dem Titel "ein Blick auf die Revolution in Spanien" eine Reihe von Artiseln drucken, die ich hier natürlich nicht im Einzelnen recapituliren will, in welchen ich aber bezügslich des Charafters und Schicksals jener Revolution im Allsgemeinen namentlich Folgendes gesagt und beziehungsweise vorausgesagt habe:

- 1) Bare Ifabella, ftatt zu entfliehen, rafch nach Madrid zurudgeeilt, so hatte fie mahrscheinlich im schlimm= ften Fall bie Krone ihrem Sohn Alfonso (bamals 11 Jahre alt), die Regentschaft ihrem Gunftling Gerrano geben können.
- 2) Der Berlauf biefer Revolution wird ein schwerer und das Ende wird voll Jammer senn. Das materielle Elend wird einen furchtbaren Sohepunkt erreichen, und die Schreden ber socialen Frage werden mit unheimlichem Glanze herüberleuchten in das frevelhafte Spiel ber politischen Abenteurer.
- 3) Die Männer, welche Ifabella gefturzt haben, werben ihren großen und dauernden Lohn verlangen; fie werden ben Bürgerfrieg heraufbeschwören, wenn eine Republif proflamirt wird, und fie werden einen etwaigen neuen Monarchen sehr bald in die Lage verseben, entweder sich selbst aufzugeben ober mit ihnen aufzuräumen.
- 4) Die Maffe der Bevölferung wurde vielleicht in furzer Zeit über die Herrschaft der Königin Isabella froh fenn. Gleichwohl ift eine Restauration dieser Königin felbst unswahrscheinlich. Zu rasch, zu muthlos ist sie dem Sturme

gewichen, und Spanien bebarf eines Mannes. Geldies es einem jest zu findenden oder später auftretenden Kön mit fraftvoller Hand die Revolution abzuschließen, so wird die Gründung einer neuen spanischen Opnastie eine ben nungsreiche Möglichfeit seyn. Die Vereinigung mit Butugal hat keinerlei Aussicht; die Republik kann nur ekturzer wüster Traum seyn; und wenn nicht bald eine fel monarchische Gewalt neuesten Datums aufgerichter wird, kann der Enkel des Don Carlos, falls er ein Mann wie Talent ist, seine Fahne mit großer Hoffnung auspflanzen.

Es foll feineswegs mir und meiner Einsicht zum lest gereichen, daß ich, unberührt von dem irrfinnigen Larm jewe Tage, die Sache so beurtheilt habe, wie sie wirflich wa und ist; ich fühle mich feineswegs geschmeichelt, wenn it vernünftiger zu seyn das Glück habe, als der liberale Jan hagel von 1868, welcher Isabella's Bertreibung zubrüllt oder jener von 1875, welcher der Thronerhebung ihre Sohnes zubrüllt. Ich wollte nur zeigen, wie wenig Ben nunft im neunzehnten Jahrhundert dazu gehört, um ven nünstiger zu seyn, als die europäische Diplomatie im Große und Ganzen. O quantula sapientia regitur mundus!

#### II.

Jedermann weiß, wie die Dinge seither gingen. D in meiner bisherigen Darstellung angestellte Rüchblick auf t Zeit vor und bis 1868 hat uns gezeigt, auf wie durchar unverantwortliche und gewissenlose Weise der Thron Isabello gestürzt wurde; es läßt sich leicht begreisen, daß schon ar die sem Grunde eine nicht unbedeutende isabellinische Par im Lande zurüchblieb, die sich nach Isabella's im Jahre 181 erfolgter Thronentsagung sofort zu Gunsten ihres Sohn in eine "alfonsistische" umwandeln mußte. Die theils blutig und schauerlichen, theils bis zum Jammer und Esel läche lichen Ereignisse und Auftritte der letten sechs Jahre hab mit Natuenothwendigfeit die Größe und Bedeutung diefer alfonfiftischen Partei fort und fort gesteigert. Denn jest ist vielleicht fein einziger Spanier mehr auf der pyrenaischen halbinsel, der nicht unter vier Augen das Geständniß abslegen wurde: "so schlecht, wie seit 1869 in stets zunehmendem Grade, haben wir es immerhin unter Isabella II. nie gehabt."

Und ce ift mabrlich nicht ju verwundern, bag es fo gelommen ift. Bie Die Ceptember-Revolution ohne politische Beranlaffung und Berechtigung in's Leben trat, ale eine durch bie ichuldhafte Schlafibeit ber Nation gebuldete Nichts= wirdigteit egoiftischer Bosewichter, gerade ebenso bat fie fich in ihrem gangen Berlauf bis jum 30. Dezember 1874 fort und fort erwiesen. Die Geschichtschreiber ber Bufunft werben bergeblich bemubt fenn, in biefer gangen graßlichen Tragobie irgend einen, wenn auch irrthumlichen, boch immerhin polis tifden Bebanten als Grundlage ju entbeden: baran fehlt es ganglich. Gerrano und Brim umarmen fich öffentlich. Brim wird gemeuchelmorbet; Cerrano wird Regent, Gerrano Test einen König ein, nachdem bas Saus Cavopen fich gu Diefer fcbimpflichen Rolle bergegeben; ber Konig fommt, macht fich lacherlich, geht wieber; aus Mangel an einem Ronig wird bie Republif proflamirt; fie wird, obgleich es an aller und jeder Boraussegung gu einem wirflich republifanischen Staateleben ganglich fehlt, in unioniftifcher, foberaliftifcher, focialiftifder Form von ben betreffenden Parteien probirt, bringt es felbitverftanblich in feiner Form ju irgend welchem Beftand, und gebt endlich wieder in "Gerrano's Erefutivgewalt" über, um in biefem bippofratifchen Angeficht endlich von Europa unter Bismard's Führung als eine mehr ober minber ebenburtige Form politischen Lebens anerfannt gu merben. Das ift bie Beidichte ber fpanifchen Revolution.

Und biefer Revolution ohne jeden politischen Gedanken fieht nun seit drei Jahren in der Person und Cache des Don Carlos so recht eigentlich ein fleischgewordenes politisches Princip gegenüber. Die carliftische Erhebung ift

. .

zweifellos eine ber merkwürdigsten Thatsachen unferer und ihr endgiltiges Schicksal mag von der Borfehung fo fo beschloffen seyn, — die besonnene Geschichtschreibung wi feinem Fall die bornirte Bornehmthuerei der Berliner "vinzial-Correspondenz" bei ihrem Urtheil über den Carlissich aneignen.

Thatfache ift, daß nahezu die gesammte Bevolferun vier Rordpropingen Biscana, Navarra, Alava und Guip fich mit ben Waffen in ber Sand gegen bie gang zweif unrechtmäßigen Madrider Regierungen erhoben hat. That ift, baß bieje Bevolkerung nicht durch besondere mate Dighandlung ober Schädigung jum Aufftand getrieben w fondern daß diefelbe, einer Angahl felbstfüchtiger, ehrae Solbaten und Politifer gegenüber, einzig um ibealer ( willen zu ben Baffen griff: fie fampften fur bie monare Staatsform in ftreng legitimer Auffaffung, fur Die nid ma bloß in ihrer Meinung, sondern in Theorie und P angegriffene romisch = fatholische Religion, und für ihre vinciale Cebitftandigfeit. Fur biefe Ideen, man mag fie billigen ober verwerfen, hatten die bastifchen Danne Junglinge den Muth, ju Taufenden ju bluten und gu ft Dhue alle materiellen Silfe und Machtmittel wurde Rampf begonnen. Das officielle Europa ftellte fich ihn zeichnend genug, fast ausnahmstos feindlich gegenüber. alten europäischen Monarchien erfannten ben Gerran Regenten Spaniens an und erflärten bie helbenm: Armee bes Don Carlos, welcher jedenfalls der Reprafi bes Mannsstammes vom fpanischen Saufe Bourbon if mordbrennerische Banden. Gie thaten dieß im nam Augenblick, wo zweifellos nachgewiesen war, daß die C und Schreden bes Burgerfrieges von Seiten ber "rc: fanischen Armee" in ungleich höherem Grade gehar murben, ale von ben "ultramontanen Banden". Die P nahme bes officiellen monarchischen Europa fur bie Ger Republif und gegen ben Bertreter bes monarchischecon

221

tiren Princips wird in ihrem gangen hiftorischen Werth und Jusammenhang vielleicht erst in einer fernen Zeit besprochen und begriffen werden; vielleicht geschieht es in dem Capitel: Dom Untergang ber monarchischen Staatsform in Europa."

Spanien

Allein ber gewaltige, nicht schwer genug anzuschlagenbe Drud, welcher in ber angebeuteten Art und Richtung gegen Don Carlos und seine Sache geübt wurde, war nicht im Stande, ihn selbst zu entmuthigen oder seine heroische Armee in beugen oder zu spalten. Serrano machte mit Aufstätung der letzen Streitfräste des Landes eine verzweiselte Anstrengung, und die letzen Wochen des vergangenen Jahres daben den nicht mißzuverstehenden Nachweis geliefert, daß auch dieser Bersuch erfolglos war. Die "Republikaner" wagten keinen allgemeinen Angriff; wo sie einen solchen im Einzelnen versuchten, da bekamen sie Schläge.

Mit bem Gesagten mag die fittliche und politische Größe und Bebeutung ber carliftischen Sache genügend angedeutet fenn, Allein fie hat auch ihre Schwächen, und diese Schwächen find es gang besonders, die man nicht verfennen, nicht aus bem Auge verlieren darf, wenn nicht die spanischen Ereignisse ber letten Zeit vollsommen unbegreislich erscheinen sollen.

Die Frage ber Legitimität ist vor Allem feineswegs über seben Zweisel erhaben. Es fann nicht meine Aufgabe inn, diese staatsrechtliche Frage (vergl. über dieselbe biese Blätter 69. Bd. [1872, 1. Hälste] S. 950 ff.) hier zu rivtern. Es genüge, daran zu erinnern, daß im ältern sanischen Staatsrecht die Thronfolge der Frauen zulässig war (man benfe nur an Nabella I. die "fatholische Königin"); die Borgänge aber, durch welche das entgegengesetze Spstem geltendes Recht in Spanien geworden sen soll, sind wohl mit Unrecht, aber sie sind bestritten. Und mag es noch so tie sig senn, daß die für Don Carlos sprechenden Rechtstinde den Borzug verdienen, so ist dieß doch in der öffentsten Meinung Spaniens mit Ausnahme der bastischen Ander feineswegs allgemein anerkannt.

Damit hängt zusammen ein zweiter, außerordentlich bentungsvoller Umftand. Zwischen den Basten und übrigen Bewohnern Spaniens besteht eine tiefe Klust, nicht nur provincialer, sondern nationaler Unterset Die Basten halten sich für Ureinwohner und sehen mit ringschähung auf die zusammengewürfelte, lange Jahrhund mehr oder minder vom Halbmond beherrschte Mischling völkerung der übrigen spanischen Provinzen herab. I lettere übt Wiedervergeltung, indem sie die Basten als verrottete, unverbesserliche, der Bildung und dem Forststeindselige Menschenrace beurtheilt. Aus diesen gegenseit Borurtheilen und Leidenschaften ergibt sich, daß eine polit Sache, die sich ganz vorzugsweise auf die Basten stütt, i deshalb im ganzen übrigen Spanien den allerschwei Stand hat.

Und hieran schließt sich der fatale Umstand, daß Ansprüche der bastischen Rordprovinzen auf provinz Selbstständigkeit offenbar das Maß desjenigen überschrei was nun einmal nach den Begriffen unserer Zeit in ein größeren Staatsganzen gefordert und zugestanden wer kann. Wer in Bezug auf Heredverfassung, Finanzen Zölle eine Sonderstellung begehrt, wie dieß die Basten ih der fann in unserm Jahrhundert nur unter ganz außerord lich günstigen Verhältnissen auf einen dauernden Erfolg recht

Borzüglich unter dem Einfluß dieser drei Ursachen es geschehen, daß Don Carlos nicht aus seinen bastis Gebirgen heraussommen konnte, obgleich es ganz sonnen als seine Aufgabe erscheinen mußte, nach Madrid zu rschiren. Sein jüngerer Bruder — auch ein Alfonso, sein jeßiger Gegentönig — sah diesen verhängnisten Mangel recht wohl ein; seine fühnen und oft glänzend glichen Operationen in Catalonien, Aragonien, Balei selbst Castilien waren von einem ganz richtigen politis Gedansen eingegeben. Allein sie blieben vereinzelt, Earlos selbst rucke nicht nach ober konnte es nicht und,

tat Schlimmfte wart im Großen und Gangen erhob fich bie unjerdaefliche Bevollerung nicht, und auch die sonft leiber unjuverläffige und beständig politifirende spanische Armee und nicht zu ben Carliften über.

Ratürlich wurden auch entschiedene Fehler begangen; utre diese muß ich in erster Reihe alle diesenigen Handsmann jahlen, welche geeignet waren eine Einmischung des Antlandes, namentlich Deutschlands herbeizuführen. Die britiefung des Hauptmanns Schmidt war nach Allem, was au bis sest weiß, seine Mordthat, sondern ein friegsgerichtsine Ut. Db das triegsgerichtliche Urtheil moralisch und weiße gerechtsertigt war, wage ich nicht zu prüsen, geschweize denn zu entscheden; sedensalls muß ich dasselbe als Imischer Vestagen. Daß aber die ganze Sache ein großer plitischer Mißgriff war, liegt auf der flachen Hand. Und las Rämliche ist zu sagen von den Häckeleien mit den truschen Kanonenbooten, von der "Brigg Gustav", n. s. w. su beno?

Win anderer Behler bes Don Carlos befteht barin, bag n nicht beutlich und ungweidentig genug alle Bermanbtichaft mit ben abfolntiftifchen Unichanungen und Abfichten feines Groß-Mare bon ber Sand gewiesen, überhaupt nicht entichieben ub meriell genug fein politifches Programm entwidelt bat. 36 bin mir febr genan bewußt, wie unangenehm biefe meine Schauptung von gar manchen achtungswerthen und vorweliden Ratholifen wird empfunden werben. Allein magis mica veritas. Der Abfolutismus bat in Spanien feine Butel und feine Ausficht; Diemand wird auf ben Thron adangen ober wenigftens Diemand fich barauf erhalten, ber atal biefem felbft unter Philipp II. reprafentativ regierten Bolle einen gang mefentlichen Untheil an ber Buhrung feiner Beidafte guerfennt. Die bieberige Erfahrung bat bieg bewiejen, und bie gufunftige wird es nicht minber thun: wer slidwebl ben Ropf an bie Band rennen will, ber thut es auf einene Roften und Gefahr.

Und bas war nun, um alles bisher Gefagte in a Worten zusammenzufaffen, bie Lage Spaniens im Dezen 1874:

Obgleich Serrano und seine Regierung im hold Grabe heruntergekommen, abgehaust und verachtet wa konnte Don Carlos trot aller vortrefflichen Eigenschafeiner Person und seiner Sache keinen entscheidenden Er erringen, weil fein ganzes Unternehmen immer noch ausschließlich baskisch war, weil er das Glück und das Gesnicht hatte, als moderner König des modernen Spaniauszutreten.

#### III.

Wir haben die Revolution von 1868 in ihrer politif Leere und Inhaltlofigfeit fennen gelernt. Gleichwohl ha große und tiefe Spuren in bem Lande zurudgelaffen.

Der Staat banferott, ber Bolfewohlftand vernichtet, Bande ber Ordnung aufgelost, die gange Arbeit ber Ra feit einigen Jahrzehnten gertrummert - bas ift bie Su ber Ergebniffe, welche Spanien ber vom gangen liber Europa mit freudigem Jubel begrupten, von ihm felbft frevelhaftem Leichtsinn gebuldeten Militarmeuterei vom & tember 1868 ju banfen bat. Die buchftabliche Bahrheit b Behauptung entging natürlich ben unausgesett thatigen ? tretern ber isabellinisch-alfonfiftischen Intereffen ebenfo me ale fie ben europäischen Diplomaten, auch ben unwiffent und frivolften unter ihnen, entgeben tonnte. Daber entf auf ber alfonfistischen Seite ber Entschluß, alle Rrafte gubieten, und auch bas officielle Europa fah wohl ein, es einen Gerrano nicht mehr lang werbe halten fonnen. alfonfistische Bartei felbit, beren Bebeutung und Be für Don Carlos ich fcon im Jahre 1872, auf S. 17 bes 70. Bandes biefer Blatter (1872, 2. Salfte) gebuh hervorgehoben habe, bestand allmählig und besteht jest jugeweife aus folgenden Elementen:

- 1) Aus benjenigen Berrathern von 1868, welche in der seithnigen Tragodie weber zu Grunde gegangen find, noch ihre Rechnung gefunden haben. Sie gedachten ihre frühere Edmach gegen die Mutter gut zu machen, indem fie dem Sohne bas Scepter in die Hand spielten. Sie zweifelten nicht, daß Alfonso sogar aus ihren Händen die heiß erstehne Krone annehmen werde.
- 2) Mus ben politifirenden Generalen burd bie Bant. Es ift ein befanntes Unglud bes europäischen Spaniens gerade ebenjo wie bes fruber fpanifchen Amerifa, bag beibe wit einem halben Jahrhundert von politifirenden Golbaten adeitet und mighandelt werben. Es ift bieß entweber ein Beweis politifcher Unmunbigfeit eines Bolfes, ober ein Bemeis von politischem Marasmus: im vorliegenden Fall mohl ungweifelhaft bas Erftere. Bewiß aber ift fo viel, baß bie fammilichen Pronunciamiento-Manner ber ifabellinifchen Beit beim enbailtigen Siege bes Don Carlos gwar feine perfonliche Berfolgung, wohl aber bie bauernbe Bernichtung jegliden Ginfluffes auf bas Staatsleben mit Gicherheit gu ermarten haben. Wenn bie europäische Diplomatie wirflich von miten, moblwollenden und weifen Gefinnungen gegen Spanien befeelt mare, fo mußte fie ichon aus bem einzigen bier in frage liegenden Grund die Thronbesteigung bes Don Carlos in ihr Brogramm aufnehmen. Denn Spanien wird politisch nicht gefund, fo lange nicht ben politifirenden Beneralen bas niebertrachtige Sandwerf ein fur allemal gelegt ift. Benn aber bieje Leute bem Cohne 3fabella's jum Thron verhelfen, bell alle fonftigen Erperimente bis jur Bergweiflung burch: Bemacht find, und weil fie fich erinnern, bag es ihnen unter Der Regierung feiner Mutter nur gu gut erging, bann ift Aller mogliche Grund borbanben ju ber Befürchtung, bag Unter Alfons XII. bas alte traurige Epiel von neuem be-Binnen wirb. Der alfonfiftifche Unhang befteht aber
- 3) aus ben Mittelelaffen ber Stadtebevolferung. Bei ber Beurtheilung biefes Clementes muß man gang befonbere vorfichtig

fenn. Daffelbe trat im Ceptember und Oftober 1868 ichen und furchtiam, ungewiß ber fommenben Dinge, in ben Sintergrund. Die foberaliftifchen und focialiftifden Berfuche ber legten Jahre haben jeboch ben Stabteburger an ber Stelle gepadt, mo er, um mit Schiller gu reben , "fterblich ift". Gie haben ibm Saufer und Landguter angegundet, 3mangsanleiben und fonftige Contributionen bei ihm erhoben, ihn jum Theil auch perfonlich maltraitirt. Er ift beghalb fehr geneigt, wieder gu monarchifden Buftanben überzugeben; er wurde fogar 3fabella felbit, hatte fie nicht abgebanft, mabricheinlich nicht verschmaben. Er ift aber noch nicht fo weit gebracht, um fich einen baefischen Konig mit einem angeblich abfoluten Regiment gefallen zu laffen. Dagegen laufcht er mit bem befannten Philifter = Inftintt auf die Lufte, welche in ber officiellen Belt weben, und ift unter ber hieran fich fuupfenden Boraussehung febr gerne bereit, Alles ju vergeffen und ju beichimpfen, mas er feit feche Jahren anichwabronirt und bejubelt bat.

- 4) Bodit mahricheinlich find auch die geheimen Befellichaften für bie Barole bes Alfonfismus gewonnen. 3ch gebore gwar im Allgemeinen gu benjenigen welche bie Freis maurerwirthschaft und was bamit gujammenhangt, nicht febr hoch anichlagen: allein eine gewiffe Bedeutung bat bie Gache fowohl überhaupt, ale auch namentlich in Spanien, wo Bweifel und Unglaube beim Mangel alles Berftanbniffes fur protestantifche Gebaufen nur auf bem Wege ber Confpiration und bes Beheimbundes unter eine burchaus fatholifche Bevolferung ju bringen war. Die Leute biefer Rategorie bilben größtentheils eine Unterabtheilung jener unter 3. Gine gang einfach besonnene Burbigung ber Berbaltniffe lebrt fie einsehen, baß fie nach Abwirthschaftung Gerrano's und aller feiner Borganger nur noch bie Bahl haben gwifden Don Carlos und Alfons XII. Und biefe Bahl wird fur einen Freimaurer bald entschieden fenn.
  - 5) Much ein großer Theil des Rlerus außerhalb ber

basificen Bevolferung wird nicht ungern ben Sohn Jabellas als König anerkennen. Die gehechten, beraubten, verfolgten, oft buchstäblich am Hungertuche nagenden Priester seben den ganzlichen Untergang der Nation vor Augen; sie bosien nicht auf einen endgiltigen Sieg des Don Carlos; sie erinnern sich, daß Jsabella immer nach Kräften und Umftänden der Kirche günstig war; sie haben von Alfond XII. nach menschlicher Boraussicht iedenfalls eher eine Besserung, als eines Berschlimmerung ihrer Lage zu erwarten; sie greifen nach ihm, und wenn er ein Strobhalm ware.

Erwägen wir schließlich noch, daß die spanische Landbevölferung zwar mit allen möglichen Tugenden ausgestattet,
nüchtern, mäßig, arbeitsam, tapfer, geduldig, aber ohne alle
politische Organisation und deßhalb thatsächlich ohne Einfluß
ift, so tounen wir das Ergebniß der außersten Desperation
des spanischen Bolles dahin zusammenfassen:

Mit bem Tage, an welchem durch einen gelungenen militärischen handstreich Alfons XII. als König ausgerusen wurde, war ganz Spanien entweder alsonsistisch, oder carlistisch. Denn die spanischen Republikaner haben Richts mehr zu sagen. Don Carlos hat Savonen und die Republik bestegt; bezwingt er auch Alfonso, so ist er Spaniens herr, im andern Kall ist er verloren.

Und in Diefem Sinne ftehe ich feinen Augenblid an, im Widerspruch mit der bisher in tatholischen Kreisen und Blattern fich offenbarenden unerschütterten hoffnung auf den Sieg des Don Carlos zu behaupten: Die alfonfistische Schilderhebung ift der schwerfte Schlag, welcher die carlistische Sache bentbarer Beise treffen fonnte.

Schon feit geraumer Zeit war die Borbereitung einer alfonfistischen Restauration in Spanien selbst ein fehr öffents liches Geheimniß. 3ch habe Briefe gelesen, aus Mabrid und Sevilla vom Ende des Jahres 1873 oder Anfang 1874 patirt, welche es als ausgemachte Sache barftellten, daß bei

fenn. Daffelbe trat im Ceptember und Oftober 1868 ichenfurchtfam, ungewiß ber fommenben Dinge, in ben Sintergr Die foderaliftischen und focialiftischen Berfuche ber legten 3 haben jeboch ben Städteburger an ber Stelle gepadt, me um mit Schiller gu reben , "fterblich ift". Gie haben Saufer und Landguter angezundet, 3mangeanleihen sonstige Contributionen bei ihm erhoben, ihn gum Theil perfonlich maltraitirt. Er ift beghalb fehr geneigt, wieben monardifden Buftanden überzugehen; er wurde fogar I bella felbst, hatte fie nicht abgebankt, mahrscheinlich 1 verschmähen. Er ift aber noch nicht fo weit gebracht, fich einen bastischen König mit einem angeblich absolu Regiment gefallen zu laffen. Dagegen laufcht er mit befannten Philifter = Inftinft auf die Lufte, welche in officiellen Welt weben, und ift unter ber hieran fich ti pfenden Borausfegung fehr gerne bereit, Alles ju verge und zu beschimpfen, mas er feit seche Jahren anschwabrond und bejubelt hat.

- 4) Höchst mahrscheinlich find auch die geheimen Gefc schaften für die Parole des Alfonsismus gewonnen. Ich 🛍 höre zwar im Allgemeinen zu benjenigen welche bie In maurerwirthschaft und mas damit zusammenhangt, nicht fo hoch anschlagen: allein eine gewisse Bedeutung hat die Sich jowohl überhaupt, ale auch namentlich in Spanien, Zweifel und Unglaube beim Mangel alles Berftandniffes f protestantische Wedanken nur auf dem Wege ber Confpiration und des Gebeimbundes unter eine burchaus fatholif Bevolferung ju bringen mar. Die Leute biefer Rategori bilden größtentheils eine Unterabtheilung jener unter 3. Gin gang einfach besonnene Würdigung ber Berhaltniffe lehrt f einsehen, daß fie nach Abwirthschaftung Gerrano's und all feiner Borganger nur noch die Wahl haben awischen De Carlos und Alfons XII. Und Dieje Bahl wird für ein Freimaurer bald entschieden fenn.
  - 5) Much ein großer Theil des Klerus außerhalb b

früherer Berrather ber entthronten Königin: bie Anerkennung Europa's icheint eine ichon jum Boraus beschloffene Sache ju fenn, ber fich mahrscheinlich auch Rufland balb ansichtießen wird.

Mijo: Die Gache Alfons XII. ift feineswegs ju vergleichen mit irgend einem ber feit 1868 in Madrid vorgefommenen gabireichen Regierungewechsel. Gie ift nicht gu regleichen mit ben Jammergeftalten Cerrano, Topete, Cagafta, Boilla und wie fie alle beißen mogen: fie ift auch feinesmege ju vergleichen mit bem elenben favonischen Abenteuer. Im Begentheil: es ift ber Berfuch einer Bieberherftellung tational monarchifder Berhaltniffe, einer Bieberanfnupfung an bie in ber erften Salfte ber fechiger Jahre burch D'Donnell und vorzugeweise burch Rarvaez begrundeten politifden Buftanbe. Um biefen Berfuch gruppiren fich febr bedeutende, qualitativ und quantitativ boch anguichlagende Beftandtheile ber Ration, und jeber Berfuch einer Rudfehr in bie feit 1869 burchgelebten entfeslichen Dinge wird porausfichtlich mit leichter Dube ichon im Entfteben niebergu= idlagen fenn.

Don Carlos hat also, seit er um ben spanischen Thron lämpft, noch niemals, in feinem einzigen Augenblick, eine betantige Gegnerschaft sich gegenüber gesehen, wie seit bem Beginne bes Jahres 1875. Jum erstenmale haben seine Gegner ein Haupt. Und während seinem Großvater beim einen Carlistenkrieg in ben dreißiger Jahren in der Person Jiabella's ein unmündiges Mädchen gegenüberstand, tritt jeht ein junger Mann dem jungen Manne entgegen. Auch die von carlistischer Seite ausgesprochene Hoffnung, die neue Regierung werde ihre Streitkräste nach allen Nichtungen theilen und zersplittern müssen, dürfte sich kaum bewahrheiten: der Widerstand wird gering, die Concentration der Armee wird leicht aufrecht zu erhalten seyn.

Wer wird flegen? Alfons XII. ober Karl VII.? Das Brincip ber ftrengen Legitimität ober jenes ber Conniveng? 3ch habe in ben fechziger Jahren, als unter Narvaez fein ber ersten gunstigen Gelegenheit alle gemäßigten, solliberalen als conservativen Elemente der Nation, die sich einmal zum Carlismus nicht entschließen konnten, zu Guns Alsonso's sich vereinigen und erheben mußten. Diese seinigung aller politisch brauchbaren Kräfte der Bevölkern zu Gunsten einer festen, gemäßigten, constitutionellen gierung ist nun ganz genau der Gedanke des verewig Marschalls Narvaez; und wenn Alsonso König wird bleibt, so wird das liberale Europa sich selbst in schimpslich Weise in's Gesicht schlagen mussen, indem es im Jahr 18 genau dassenige mit seinem Beifall beehren wird und was von 1865 bis 1868 als ein Ausbund aller politisch Thorheit und Schlechtigkeit in den Koth gezogen wurde.

Bare General Concha, ftatt an der Spipe feiner Trub im Rampfe gegen bie Carliften ju fallen, über biefe letten auch nur in einem einzigen größeren Gefechte flegreich wesen, so wurde aller Wahrscheinlichkeit nach ichon bame geschehen senn, mas erft jest geschehen ift. 218 Conche weder fiegend noch befiegt, in den Tod gegangen mar, & fcbloß man zu warten, bis Gerrano bas große Aufgete feiner militärischen Rrafte, ju welchem er fich bem "a erfennenden" Europa gegenüber verpflichtet hatte, in's Be gefett habe. Das Ergebnig mar ein ganglicher Diferfolg und indem Cerrano bie hauptstadt verließ und thatenlos ber Urmee herumfaß, gab er feinen Begnern den beutlichte Winf, nicht mehr länger zu zögern. Es ift übrigens and moglich, bag er mit ber gangen Cache ausbrudlich ein verstanden war und fie im Ginverftandniß mit bem mehr ermabnten "officiellen Europa" vorbereiten half; auch i biefem Falle jedoch hat er fehr gut gethan, vorerft über b Grenge ju geben, um nicht in Stude geriffen ju werbe von bem Bolfe, an welchem er fich fo beifpiellos frevelha rergangen hat. Königin Sjabella und ihr Cohn haben feine Unstand barin gefunden, Die fpanische Krone wieder aufzulese wo fie dieselbe gerade autreffen, felbft aus ben Sandi

wideln, auf welcher ich biefelben beute fteben febe: bann ideint mir bie Dieberlage ber carliftifchen Cache faft bis gur Gewißbeit mabriceinlich.

Bor Allem wollen wir gufeben, ob nicht in Bufammenbang mit einer von Alfons ju erlaffenben Umneftie Cvaltung, Abfall, Verrath auch unter ben carliftifchen Unführern und folgemeife auch unter ber Daffe ber carliftifchen Urmee auftreten. Bebenfalls mar es ein großer Fehler, bag Don Carlos auch ben verhängnifvollen Moment ber alfonfiftifchen Erhebung wieber mit einem beharrlichen Stillefigen in feinen Bergen beantwortet bat. Gin Borftog ber Bergmeiflung mit allen Rraften nach einem femachen Bunfte bes Gegners mußte bie Untwort fenn : ein in fo fritischem Augenblide errungener mäßiger Bortheil fann gerabeju in ber Sauptface enticheibend fenn. Rachbem biefe Doglichfeit abermale, jum fo und fo vielten Dale, verichergt ift, bleibt fur Don Carlos auch im gunftigften Sall des treuen Musbarrens aller feiner Truppen und Benerale nur bie Uns: ficht bes fortgefesten, regelmäßigen Rampfes gegen Alfonfo XII. Und in Diefem Rampfe muß nach menschlicher Berechnung Don Carlos erliegen. Die vier fleinen Provingen, in melden er fich bisher gehalten hat, fonnen bie Laft bes Rrieges, bie Ernahrung ber beiben fampfenben Urmeen nicht mehr auf Die Dauer ertragen: Don Carlos muß aus ben Bebirgen beraus, ober feine Cache erftidt in benfelben. Ber aber einem Gerrano gegenüber nicht herauszufommen bermochte, ber wird es einem Aljonjo gegenüber mahricheinlich noch weniger im Ctanbe feyn: benn fowohl ber europäische Drud, ale bie nationale Begenwehr werben fich fteigern.

Es icheint mir, daß die fpanische Nation ihr Interesse nicht versteht, indem sie sich gegen Ton Carlos ftraubt; es icheint mir, daß sie ihrer politischen Wiedergeburt thörichter Weise Hindernisse in den Weg legt: allein der Thatsache gegenüber, daß bie Nation diesen Widerstand erhebt, sind von Seite Karls VII. außerordentlich große und gludliche Leistungen nothwendig, um aus einem fampsenden König der bastischen Stämme ein anerkannter König Spaniens zu werben. 3ch bezweiste baß ihm folche Leiftungen gelingen werben: es ift für mit ein Fall, in welchem ich mich sehr freuen werbe, Unrecht gehabt zu haben.

Die Berspektive einer bonapartistischen Restauration in Frankreich soll hier außer Betracht bleiben: auch ein solches Ereigniß würde übrigens selbstverständlich nur für Alfons XII. nühlich seyn.

Es ift ein schauberhafter Gedanke, baß die unfäglichen Leiben, die helbenmuthigen Leistungen, die zu Taufenbeithingeopferten Menschenleben ber baskischen Lande so gang vergeblich bleiben sollen. Im edelsten und reinsten Sinne bes Wortes haben diese Jünglinge und Manner für Sott, ihr Baterland und ihren König gekämpst und sich geopfertes ift surchtbar, daß es umsonst soll geschehen senn. Aber die Weltgeschichte set ihren ehernen Fuß auf so manches ges brochene Herz, auf so manches zersleischte und zertrummerte Land: wir mussen auf biesen Ausgang gefaßt senn.

### XVI.

# Schweizer Brief.

3m Januar 1875.

Fragen Sie mich, in welchem Stadium die Schweiz fich beim Jahreswechsel befunden, so fann ich Ihnen die Antwort mit einem Worte geben: in dem des Organisations. Biebers. Es wird organisirt, desorganisirt, reorganisirt auf politischem und firchlichem Gebiete mit glühender Fieberhite.

Die im 3. 1874 ausgearbeitete Bundesverfassung hat durch ihre elastischen, centralisirenden Artifel hiezu bem neuerungs-süchtigen Radikalismus nicht nur die Thore geöffnet, fondern ihm durch die eflatante Annahme, welche die neue Constitution

bei Zweidrittheil ber ftimmfähigen Burger gefunden, auch Rraft verlieben. Die Radifalen gablen nicht zu benjenigen Diplomaten, die an Rudfichten leiden; fie wollen und wiffen eine gewonnene Position zu verwerthen und auszunützen; wie sie dies bermalen in der Schweiz thun, darüber will ich in meinem beutigen Briefe einige Beispiele vorführen.

Mit richtigem Inftinft haben fich bie Bureaufraten in ufter Linie auf Die Civilftanbregifter geworfen; im modernen Gulturftaat ift ber Menich ale Denich und Chrift nichte mehr, er gilt nur noch ale Staateglied und begwegen muß ihm bei ber Geburt, Berebelichung und Beerbigung bas officielle Staatofigill aufgepragt werben. Die Bunbesverfammlung ift mit einem fortidrittlichen Wefet nieberge= fommen, welches ben Rantonen verbietet, irgend einen Beiftlichen mit ber Fubrung ber Civilregifter gu betrauen, bie Cirilebe obligatorifch erflart, und jebe firchliche Chefagung und Berichtebarfeit ausschließt. Auch für bie fatbolifden Rantone wird baburch bie Chescheibung Cache bes Civil-Richters, Die Wieberverehelichung gefchiebener Cheleute ift eingeführt und ben Prieftern ber Beirathstempel eröffnet. Alles von Staatswegen und von Staates Gnaben. "Bir maden bier fein driftliches Befeg": fo er-Harte in offener Cibung ein Mitglied ber Bunbesverfamm= lung, Nationalrath Frey. Und fo ift es auch in ber That erfolgt; ber Rabifalismus bat mit bem neuen Befet einen boppelten Burf gethan, einmal entaugert er bie Rantone nicht nur bes formellen fonbern auch bes materiellen Gefets gebungerechte, welch' letteres viele Rurgfichtige auch unter ber neuen Bunbeeverfaffung gefichert glaubten, und fodann entreißt er ber Rirche jebe officielle Intervention in allem mas auf Beburt, Che und Tob bes Menichen Bezug hat. Es bleibt allerbinge bem Burger unbenommen, nach erfülltem Givilaft auch noch einen firchlichen Alt vorzunehmen, allein letterer ift nicht mehr obligatorijd und fogar vor Bollgug bes Civilaftes unter Etrafe verboten.

Belches werben bie Folgen biefer neuen Staatsorbnung

fenn? Die immenfe Debrgahl ber Katholifen wird allerdings ben neuen Civilftands = Borichriften fich unterziehen, aber immer nur unter gewiffenhafter Beobachtung ber fircblichen Borichriften; Die letteren bleiben für fie auch ohne Staateawang binbend und bie Blaubigen ichließen fich befto treuer an bie Rirche an, jemehr ber Ctaat fie aus berfelben gu verloden fucht. Undere durften bie Folgen auf bem protestantifchen Bebiete eintreten. Echon jest besucht eine große Bahl bie Tempel felten, Biele in ber Regel nur wenn fie ein Kamilien= aft bagu nothigt. Warum foll fich in Bufunft Diefe Claffe noch ju einer Zaufe, Cheeinfegnung ober Begrabnif in ben Tempel bemuben, ba all biefes in ben Augen bes Wefenes nichts mehr gilt, ber Civilbeamte ben Baftoren erfett? Diefes Borgefühl icheint bereits auch bie protestantischen Beiftlichen ergriffen gu haben; in Abreffen mit gablreichen Unterschriften und zuweilen berben Borten haben fie bei ben Bunbesbeborben gegen biefen neueften Culturfortidritt reflamirt, allein hier bieß es: "Bfaff ift Pfaff" und bie Abreffen ber Paftoren manberten in ben gleichen Papierforb, in welchem feit Jahren ichon viele bijdofliche Denfichriften fich befinden. - 2116 weitere Folge ericheint fodann im Sintergrunde eine neue un getaufte Generation, eine gufunftige Beibenwelt, welche mit einem Begen Civilpapier Das Leben beginnt, fortpflangt und endet. Es liegt bieg übrigens gang im Pringip bes mobernen Staatsbegriffs: barf und foll ber Staat ale folder nicht driftlich fenn, fo muffen auch die Glieber bes Ctaates nach und nach aufhoren Chriften gu merben.

Für letteres hat tie neue Bundesverfaffung allbereits ein Thor geöffnet, indem fie den Kantonen vorschreibt, die Schulen nur unter weltliche Leitung zu stellen. Im Schulwesen wird das Organisationssieder in seiner vollen Site ansbrechen. Wie graue Sturmwolfen schwirren bereits Anträge in der Luft, um den Schulartifel zu einer Sturmmaschine gegen die in mehreren, namentlich satholischen Kantonen noch herrschende driftliche Schulrichtung auszuarbeiten und bemselben gewissermaßen eine europäische Tragweite zu geben.

Am eingreifenbften wurde in fungfter Beit auf bem milis Iniden Gelbe operirt. Beftust auf bie Lobpreifungen ber nenngefreundlichen fortidrittlichen Breffe hielten wir unfere chroeganijation ale bie befte in Europa und maren auf inn Lorbeerfrang nicht wenig ftolg. Wie fehr murben wir mitibt, burch bie monatlangen Militarverhandlungen ber benebeborbe gu vernehmen, bag bas Bisberige ein ludenmidlebaftes Ding mar, bas einer totalen Reorganifation a meder und materieller Begiebung bedürfe, um von einer Amer fprechen gu fonnen. Mit voller Rraft murbe Sanb mort eine neue Deganifation aufgestellt und bas Militars be le cemtralifirt, bag bie Direftion gang in ben Sanden -Embesgewalt liegt und Die Rantone nichts mehr anderes u dun baben ale bie Burger fur ben Colbatenrod gu liefern wit - Roften gu bezahlen. Das Budget wird fich gulang gewaltig fteigern und bie Schweig and in Diefer Enlegung fich ebenburtig neben bie übrigen Culturftaaten den; moge aus ben neuen Organifationen fur uns nicht bielbenburtigleit ber Staateichulben und Staates tenern berrorgeben').

Gine eigene Art von Organisation hat Solothurn in Eine gescht, die Materia ift zwar in unserem Jahrhundert lite nene, aber die Form verdient vielleicht ein brovet d'interion, ein culturstaatliches Erfindungs Patent. Die Restonng plante seit langerer Zeit die Millionen des uralten berfisses in Solothurn, des Chorstisses in Schönenwerd und Benediftiner Abtei Mariastein, welche das Glück oder linglick haben im Solothurner Territorium zu liegen, zu muertren. Ein Ausbedungsbetret schien wegen der zweisels baiten Bollostimmung etwas bedenflich, der Staat siel daher auf den pfiffigen Gedansen, zu dem beliebten Organisiren pu greisen und nuter diesem Titel zuzugreisen. In der Ihat erschien ein artiselreiches Reorganisations Defret, welches

<sup>1)</sup> Die "hifter epolit. Blatter" haben bas ichweigerifche Militarmelen in einem einläglichen, genntlichen Artifel jungfibin (BD. 74, & 468 ff.) beiprochen, auf ben wir ber Rurge wegen verweifen. D. G.

die drei Stifte nicht etwa sacularisirt und annerirt, som nur "reorganisirt", indem es: a) die gegenwärtigen glieder der Stifte pensionirt, d) die Stiftsgüter liquidirt ic) das Vermögen in Jufunft als Schulsonddestinirt. Durchde fühnen Griff hat der Staat das Stiftungsgut unter seine—wollen nicht sagen lange, aber doch polypenartigen Fingenommen und eine heutzutage nicht mehr ungewohnte rungenschaft gemacht; allein was würden die Regierun männer sagen, wenn der Culturstaat morgen in ähnlich Weise ihr Familiengut "reorganisiren" wollte? Sollte Staat vom radisalen Standpunkt weniger besugt senn vorganisiren? . . .

Mit dem Organisiren der Regierungen im Politis wetteisern die "Altkatholisen" im Confessionell Zuerst in Bern und dann in Olten traten die Kirchend zusammen und entzisserten ihre neue Organisation. Conferenz warf vor Allem das "Altkatholisch" über B die französischen Schweizer wollten dasselbe durch "Libe katholisch", die deutschen durch "Christ-katholisch" erse lettere Fassung erhielt den Borzug und der officielle K der neuen Consession soll in Zusunst lauten: "Christathol Kirche". Der Vorsitzende (Nationalrath Brosi aus Soloth bezeichnet als die wesentlichen Momente der neuen Kirn versassung:

"a) Wir anerkennen nicht bie Unterscheibung einer les
ben und hörenden Kirche; alle Glieder der letteren
gleichberechtigt und es gibt keinen bevorzugten Stand
Geistlichen, welchem die Laien sich zu unterwersen h
b) Die Kirchenversassung muß auf demokratischer Grun
gebaut und der Schwerpunkt des kirchlichen Lebens in
Gemeinde gelegt werden. c) Bas die Togmen betrifft
wollen wir einen Tom ausbauen, der Licht und Raun
für Alle, welche mit aufrichtigem Herzen die Bahrheit su
d) In Bezug auf des Berhältniß zum Staate consta
wir, daß wir nur jene Unabhängigkeit verlangen, auf n
jede andere Genossenschaft Anspruch erhebt, und daß wir
ben staatlichen Gesehen unterwersen."

3m Ginn und Beifte biefer Prafivialrede ging

Die Berfaffunge-Berathung por fich. Dieß zeigte fich jumal im Bunfte des National=Bifchofe und feiner Rechte. Chon in ber Berfammlung ju Bern wurde bie Rothwendigfeit und Ruglichfeit eines Bifchofe bestritten und auf Die Befahr hingewiesen, "daß durch benfelben ber Sierarchie Thur und Thor auf's neue geoffnet werde." Man folle "die bisberigen Errungenschaften nicht fo ohne weiters wieder preisgeben, indem man einen Bifchof einfete, ber fich anfänglich vor antofratifchem Borgeben buten, fpater aber boch bagu greifen murbe. In ber alten Rirche fei bie Jurisbiftion nicht in ben Sanden bes Bifchofe fondern ber Gemeinde ge= legen" zc. Diefe Boten ber Joliffaint, Berni, Gagmann, Gareis ze, fanden in ber Confereng Biberhall und ber Entideid murbe fo zweifelhaft, baß bie Ctaatspaftoren Lopion und Bergog (Bijchofe . Candidaten für die frangofische und deutsche Coweig?) fich im Unmuth aus bem Caale entfernten und erft wieder eintraten, ale man fie verficherte, ber Biicofeartifel werbe gerettet. Diefes ift nun allerdings geideben, aber berfelbe murbe in ber befinitiven Rebaftion gu Diten jo abgeschwächt, bag ber funftige Bischof eine Figur erhalt, von ber es ungewiß ift, ob man fie mehr bemitleiben ober belachen foll. In ber That ift in biefer Begiehung Die "driftfatholifche" Rirdenverfaffung ber Comeig um mehrere Schiffslängen über bie Deutschlande fortgeschritten. Während= bem g. B. bie lettere bem Bijchof alle Rechte und Bflichten gibt, welche bas "gemeine Recht" bem Episcopat beilegt (§. 5), gibt bie erftere ihrem Bifchof nur jene Rechte und Bflichten, welche nach "driftfatholischem Begriffe" bem Episcopat bei gelegt werben, und normirt fernere ausbrudlich: "ber Biichof hat insbesondere die Rechte und Pflichten, welche ihm von ber Ennobe übertragen werben." Durch biefe gaffung foll in ber Schweig, wie in ber Oliner = Confereng betont wurde, einerseits bas fanonifche Recht ausgeschloffen und andererfeits ber Bijchof unter bie Spuode gestellt fenn welchen beiben Bunften bie beutsche Berfaffung feinen Musbrud verleiht. Aber auch hiermit war die Gefährlichfeit bes

Rationalbischofs noch nicht beseitigt, die Altfatholifen ve reinen Blute verlangten bie periodifche Biebermablbarie ober wenigstens die Absetbarteit beffelben. Und um ein Schlufinghme ju erzielen, mußte lettere in folgender Raffun jugestanden werben: "Der Bifchof fann wegen Berlehnt feiner Bflichten burch bie Nationalspnobe gur Berantworten gezogen und mit zwei Drittheil ber Stimmen feines Amtg enthoben werben." - Auch bezüglich ber Pfarrmables haben die schweizerischen Altfatholifen die beutschen me überholt. Während Die beutsche Organisation (88. 55, 56) N Pfarrer auf Lebenszeit auftellt und bem Bischof ein zei weiliges Gufpenfienerecht einraumt, überläßt bie fcweizerife Rirchenverfaffung (S. 28) die Wahl und Absetung gang bei "staatlichen Wejetgebung" und bieje gemahrt ben Wemeinbe und ben Regierungen in ben fortgeschrittenen Rantonen be fanntermaßen die veriodische Wiederwahl und fort mahrende Abberufunge-Competeng. 218 Coluf. garantie gegen erentuelle jufunftige Ctaategejabilichfeit bet neuen Kirchenbeamteten wurde enblich der Synodedas Rect vorbehalten, die Berfassung jederzeit zu revidiren.

Co ift also die "driftlich-tatholische Kirche der Schweig" nach dem Vorspruche des rorfitenden Nationalraths Brok auf demofratische Grundlage (nicht auf einen Fels) gebaut und ein Dom mit Licht und Naum aufgeführt für Alle, denn in dem Verfassungswerf ist auch nicht ein Wort ron einem Dogma oder Glaubensbefenntniß, somit Thur und Thor für Zedermann und Iedefrau zum Gin- und Austritt jederzeit offen gestellt.

Ilm jum Leben zu gelangen, hat die altfatholische Epnobe sich an den Staat gewendet und denselben ersucht bei
der Geburt als Hebamme mitzuwirfen. Die Kirchen Berfassung wurde sämmtlichen besteundeten Kantons-Regierungen
mitgetheilt, dieselben angestragt, in welcher Weise sie zur
Wahl und Besoldung des Bischoss mitzuwirfen gedenkenund denselben die ergebenste Ergebenheit zugesichert. Die
Regierungen haben sich bereits am Schlusse des Jahres 1874

mit Diefer Ginladung in einer ju Bern gehaltenen Confereng beidaftigt und es fteht in Ausficht, bag bas 3ahr 1875 in feinem Bullborn einen National = Bifchof fur bie Coweig verborgen balt. - Mittlerweile ift in aller Gile eine "altfatholifde theologifde gafultat" an ber Univerfitat gu Ben organifirt und mit 5 Brofefforen und 10 Studenten eröffnet worben. Diefe Fafultat ift in ihrer Urt eine ausquidnete, wie faum eine gleiche in Europa eriftiren burite, benn vorerft merben bier nicht nur bie Profefforen fonbern auch bie Schuler befolbet (jeber Schuler erhalt eirea 1000 Fr. ver 3ahr), fobann verfteht von ben gehn Theologie = Candi= baten nicht Giner Latein, geschweige Briechisch und Sebraifch, und endlich murbe bie nene altfatholifche Kafultat mit einem Banfett an einem Freitag eröffnet und babei weidlich Bleifch gefpeist und mit ben Profefforen ber protestantischtheologiichen Rafultat Edmollis getrunfen. Die altfatholicen Canbibaten geboren meiftentheils bem Echulmeifterftanbe an und follen burch eine Schnellbreffur in Bern gu Geifts liden umgeformt werben, benn was nuste es einen Bijchof an haben, wenn man feine Biarrer batte? Siegu ift aber eine inlandifde Ednell : Fabrif ein abfolutes Bedürinis, fintemal Die Ginfuhr auslandifcher Staatspaftoren entichieben fein Glud beim Edmeigervolf macht.

In der That liefert der importirte, frangösische beutsches stallenische polnische amerikanische, immerhin aber schweisterische nationale Staatsklerus solche Lebensbilder zu Tage, daß selbst Eulturmänner darüber, wenn nicht erröthen, doch lachen müssen. Hier einige Müsterchen, Um Borabend des Allerseelensestes, welchen die Katholisen dem Andenken der Berstorbenen widmen, waltete im Hause des Staats-Bastors zu Mincourt freudiges Leben, Frauenzimmer sangen, der Staatspastor musicirte und bis tief in die Nacht rauschte der Töneklang in die Gasse hinaus, so daß die Bewohner sich über diese altkatholische Allerseelenliturgie nicht wenig standalisiten. Ein andermal suhren die Staatspastoren Bipp und Langlois mit einem Fraulein aus, welches die

Bemeinde bereits mit vier unehelichen Rinbern beicheerte fehrten in ihrer Wohnung ein. Staatepaftor Lievre Biel verlobte fich mit einer Brotestantin, fandte feine lobungefarte nicht nur in ber Schweig herum, fonbern an Papft Pius IX. nach Rom und ließ fich fur biefe verschämtheit in ben liberalen Blattern öffentlich Staatevaftor Naubot entführte ein Madchen, murbe ber Reise von ber Polizei festgenommen und gerichtlich ! urtheilt. Staatepaftor Demety nothigte einen Arbei an einem Conntag in feiner Wohnung zu arbeiten und aann am Abend mit bemfelben Streit, wobei bie faa pastorliche Kleidung in Brüche ging. Staatsvikar Lagd belle bampfte am Tage nach feiner Inftallation nach Amer Darüber fdmeigt bie Befdichte. ab; warum? paftor Manima in Montfaucon ließ eines Abends f Pfarrhaus umftellen und polizeilich unterfuchen. Bas fpud in bemfelben? Gin Meuchelmorber, ein Brandftifter, et Mit nichten, Die Betroffenen warens Staategefährlicher? bie Saushälterin und beren Liebhaber, bei welchem Unlaf befannt wurde, daß ber Italiener Manima fehr oft feine weibliche Bedienung wechselt und diese auf ihn nicht gut p iprechen ift. Staatepaftor Bonthron fieht fich immer in Lebenegefahr; früher ließ er fich auf feinen Bugreifen burd einen Gendarmen begleiten, jest fahrt er wochentlich breis bil viermal ju Wagen aus, vertreibt fich bie Beit außer feinen Pfarrfpreugel und verlangt Bachter vor fein Saus un Schutladen vor alle Kenfter. Andere Staatepaftoren fcmar men von nicht minderen Lebensgefahren und baher fpiele Dolche und Revolver eine große Rolle in ihrem Leben. 21 Staatevaftor Pipy von Bruntrut mit einem Freund Bemanden begegnete, ber ibm nicht persona grata mar, go er einen Dolch bervor, und als ber fleine Sund diefes Jemande ihn anbellte, richtete er einen Revolver - gegen ben Sund? nei gegen ben Gigenthumer bes Bunbes. Staatepaftor Biffe las jungft in Courledour die Meffe, bob mahrend berfelbe ploblic die Albe und Coutane in die Bohe, zog aus de Saide feinen unvermeiblichen Begleiter - ben Revolver bervor und legte ihn neben fich auf ben Altar. Diefer Umeritaner ift unftreitig eine Sauptperfon bes nationalen ichmeigerifden Rierus! Jungft raugte er einige Rinder, welche vor ber tomifd-fatholifden Rothfirde (einer Scheune) in Bommerate ftunben, heftig an, und brobte fie beim erften Schimpfworte bangen ju laffen. Die Rinder fagten nichts, aber lacten. 3m Laufe ber Woche fam ber Bolizeibefehl, Die Rothfinde ju foliegen, und ale am folgenden Conntag fich bennoch Berfonen in berfelben einfanden, betitelte ber Ctaatevaftor biefelben ale Rebellen, ber Gigenthumer ber Schenne wurde eingezogen und fur 48 Stunden in's Befangniß gemorfen. Amerifanifch : Bernifche Frafturidrift! Dag unter foldem aus aller Berren Lanbern refrutirten Staatspaftorenthum bie ichweigerische Rationalfirche nicht gebeibt, liegt auf ber Sand; fie wird aber noch viel weniger gebeihen, wenn ble jehn eingebornen Theologie : Candidaten ber Berner alt : latholifden Fafultat ben Schulmeifterfittel mit einem ichwargen Briefterrod werben vertaufcht haben. Dit bem "Drganifiren" ift es eben nicht gethan, Die Sauptfache ift bas Prafticiren und bierin liegt bas Dijere ber Altfatholifen.

Geiftliche und weltliche Führer ber Sette haben diese wunde Seite durch Geständnisse und Bekenntnisse selbst aufgedeckt. "Bir Liberale lieben die altkatholischen Geistlichen nicht mehr als die tömisch katholischen. Wir wollen keine Pfarrer mehr. Wenn wir settindie Kirche gehen, so geschieht es nur aus Haß der Schwarzen und wir bedienen uns der Staatspastoren nur, um die Geistslichtet abzuschaffen." Diese Eröffnung machte ein Liberaler des Jura dem altkatholischen Priester Camerle (Omer); in seinem Unmuthe veröffentlichte letterer diese Erklärung mit der Bemerkung: "Wenn wir nicht an den Wagen des Unsslaubens angespannte Ciel seyn wollen, so bleibt uns nichts anderes übrig als nach Rom zurückzukehren, oder eine Privatskehung zu suchen").

<sup>1)</sup> Brief Camerles aus Delsberg. Derfelbe hat fich in ber That von ber altfatholifchen Bewegung jurudgezogen.

Letteres hat bekanntermaßen auch ber Sauptführes Sefte in Genf, Lopfon gethan. Nachdem er ber Belt eine liberal-katholische Staatskirche in Genf entgegenge schleuberte er dieser ben Bannstrahl mit ben zunde Worten zu: "Ihr seid weber liberal noch katholi und gründete eine Privatkirche auf eigene Fauft in Stadt Calvins.

Staatspafter Raubot machte mit Namensunters folgende Erklärung bekannt: "Besser als irgend Jenkenne ich die Kührer des neuen Cultus, und ich erklän Folge deffen daß der einzige Zweck ihres Unternehmens Bernichtung der Religion ist. In nicht langer Zeit we die Keime der Auflösung, welche in ihrer Lehre liegen, armselige Gebäude zerstören, welches bis jest nur durch hässige, eines freien Bolfes unwürdige Maßreglungen sammengehalten wird").

Etaatspafter Glant gesteht im radisalen "Prograf, "Er sei voll Ungewisheit über die Zukunft und noch mit über die Leitung der altsatholischen Bewegung und er fin nicht daran glauben, daß seine Wünsche und Ideen im In sobald zur Verwirklichung kommen werden. Er habe pleinen guten Theil an Verdruß und Unannehmtichkeiten elebt, und es sei schwer, sich einen richtigen Begriff ron wagitande zu machen. Die liberale Partei sei schwach wirtag; sie könne aus Mangel an Zusammenhang und Leitm sich nie zu einer gesunden Maßregel oder zu einer wirksam Unterstützung des liberalen Pfarrers verstäudigen"?).

Den tieisten Ginblid in die altfatholischen Coulin hat und jedoch Regierung Grath Bodenheimer verfchaf

<sup>1)</sup> Difene Ertlarung Raubet's d. d. Greix bei Delle 25 Oft. 181 Go ift bieg ber gleiche Raubot, welcher ten Matchen-Entichtung progeß zu bestehen hatte. Das Gefangnig hat ihn zur befieren fenntniß gebracht und in bie Mutterfirche zurudgetührt.

<sup>2)</sup> Staatepafter Glant hat, nachbem er feiner eigenen Bartei bie Buftritt gegeben, ben Ctaub von ben Schuhen gefchuttelt unb bil weiter gefucht.

Aufgeschredt burd bie Radricht, bag felbit Staatspaftor Bipp ben Abidieb nehmen wolle und einer Dame anvertraut babe, feine Riften feien fcon gepadt, eilte er aus ber Bundesftadt nach Bruntrut und berief Die Staatspaftoren und Bubrer gu einer geheimen Confereng, beren Brotofoll burch Bufall in uneingeweihte Sande fiel. Laut bemfelben hielt ber Regierungerath eine Bredigt an Die Staatepaftoren und empfabl ihnen: "Gie follten bie Buftanbe nehmen, wie fie find, und fich mit ihren jegigen Unhangern begnugen. Debrere murben fie ichwerlich erhalten, bas Bolf fei nicht fur fie und an feiner Beit murben überbieß bie alten (romifch fatholifden) Bfarrer wieder gurudfehren und bie Regierung werde ben romifch-fatholifden Gultus im Jura wieder freigeben muffen. Die neuen Bfarrer follten fich baber in Die Berhaltniffe ichiden und nicht wegen jeder Beichimpfung eines alten Beibes fogleich einen Brogeg anheben, bamit es nicht beiße, feber Staatspaftor muffe immer einen Genbarmen binter fich baben." Diefe regierungsrathliche Abfanglung vervollständigte Brofeffor Thurmann noch babin: "Die neuen Baftoren feien nicht miffenschaftliche Leute, befäßen nicht genügenbe Bilbung und man folle ihnen baber auf Staatefoften Bucher jum Studium anschaffen." Die Staatspaftoren entschulbigten fich fo gut fie fonnten, und erflarten gehorfamft alles annehmen zu wollen was man ihnen vorschreiben werbe.

Weber die regierungsräthliche Ermahnung zur Geduld noch die professorliche Einladung zum Studium scheint Früchte getragen zu haben; wenigstens sieht es mit dem Prakticiren schlechter als je, ja so schlecht daß das "liberal-latholische Bureau" im gegenwärtigen Winter zu folgendem desperaten Mittel griff. Durch ein Cirkular forderte es seine Anhänger auf "für einen zahlreichern Besuch des altlatholischen Gottes» dienstes Propaganda zu machen und hiejür auf die dermalige ftrenge Winterszeit zu speculiren, in welcher die Kälte den Römisch-Katholischen den auswärtigen Kirchenbesuch um so schwieriger und daher deren Gewinnung für den altsatholischen Gottesdienst um so leichter mache. Es sollen das

. .

her in jeder Bemeinde zuverläffige Seftione: Chefe aufg werden, welche die Freunde, Frauen und Rinder hief bearbeiten haben. Es fei bieß für bie liberal-fathe Sache eine Frage auf Leben und Tob." Staatopi Bipp benutte dieses Circular zu einer Erpectoration welcher er, aus ber Schule schwagenb, ben nicht prafticir Liberalen Geißelhiebe gab, im Grunde aber fich felbft "Liberale besuchen bie Rirche nicht, weil fie behaupten in unserem neuen Gottesbienfte noch immer Die alten I mereien und Ceremonien herrschen. Allein warum 1 Diefe Liberalen bieß nicht vor einem Jahre gefagt, als in das land famen? Damale hieß es: Macht nur i Neues, beunruhiget die Bolfsmaffe nicht, wartet Die Er ab. Diefe Liberalen hatten uns damals fagen follen: S bie Deffe ab, werfet bie geiftlichen Kleidungen in bas & Warum haben fie nicht dazumal biefe Sprache gefül In Diesem Tone beclamirte Staatspaftor Pipy geger liberalen "Indifferenten" und "Faullenger", welche nich Muth haben, den altfatholischen Gottesbienft zu bef und fich burch ihr Fernbleiben von ber Rirche ben Uni "hoherer Geifter" (des hommes supérieurs) geben mocht

Wir lassen hier ben Vorhang über die Geständnisse Bekenntnisse der geistlichen und weltlichen Führer der i tholischen oder liberal-katholischen oder drift-katholischen ot wie die neueste Bezeichnung lautet — national-kathol Partei fallen; die angeführten Stellen beleuchten hinrei das innere Misere derselben und beurkunden den Sab, es auch im 19. Jahrhundert leichter ist auf dem Papi organisiren als im Leben zu prakticiren. Die Logik der siachen aber wird an ein Ziel führen, au das sie nicht ge

<sup>1)</sup> Brgl. bas Organ ber jurafifichen Staatspaftoren "La Democi in welchem fich biefe Expectorationen porfinben.

## XVII.

## Der Gottesfreund im Oberlande und Rifolans von Bafel.

III.

C. Schmidt fucht feine Behauptung, bag bie Gottes= heunde ben Unterschied zwischen Brieftern und Laien aufgehoben hatten und daß ihr Treiben "durchaus bem romischen bierarchischen Sufteme zuwider" gewesen fei, noch auf eine anbere Beife zu erharten, indem er fagt: "Alle, mit benen n (ber Gotteofreund im Dberlande) in Berbindung trat, brachte er babin, baß fie ibm alle ibre Beimlichfeit' fagten; ne mußten "fich ihm ju Grunde laffen an Gottes Statt', er bettrat bie Stelle eines Beichtigers und Rathgebers bei ihnen, a ward ibr geiftlicher Bater und Leiter, fie thaten nichts ohne fein Biffen und Bollen, er befahl ihnen bei Behorfam', fie folgten ihm unbedingt"1). Bir haben hier beinabe eben= loviele Unwahrheiten und Entstellungen als Cape. Je mehr Edmidt Alles verwirrt, befto mehr wollen wir und ber Marbeit befleißen. Bir laffen einftweilen unentichieben, ob it im Rechte fei, wenn er fagt, bag fich Alle, mithin Priefter und Laien, bem Gottesfreunde "ju Grunde gelaffen" batten, und bag fie biefes thun mußten, wir beantworten vor Allem folgenbe brei Fragen:

1. Was verstanden bie Gottesfreunde unter bem Ausbrude: "fich bem Gottesfreunde zu Grunde an Gottes Statt laffen," haben fie damit bem Gottesfreund eine poleslas zu-

<sup>1)</sup> Rifolaus von Bafel G. 12.

erkannt, als es 3. B. in Folge ber firchlichen Approbation die Obern ber verschiedenen Orden haben, die deshalb wirf- lich für die Untergebenen die Stelle Gottes vertreten? Gewiß nicht! Der Sinn ist vielmehr dieser, daß die Gottesfreunde auf bem Bege des Heils nicht irre zu gehen glaubten, wenn sie bezüglich ihres inneren Lebens den Nathschlägen und Unterweisungen eines Mannes folgten, d. i. in seine Hände ihren Billen legten, von dem sie erfannten, daß ihn Gott auf ganz besondere Beise leite und daß er, um mit der im 1. Artifel erwähnten St. Galler handschrift zu sprechen, in allen göttlichen Dingen durch die Gnade Gottes des hl. Geistes gar wohl ersahren sei. "An Gottes Statt" ist also hier im weiteren Sinne zu nehmen.

2. Liegt barin eine Aufhebung bes Unterschiedes gwifden Brieftern und laien und ein Streben gegen bas "romifche bierarchifde Cuftem", wenn fich ein Laie bezüglich feines inneren Lebens ber Fuhrung und Leitung eines beil. gotterleuchteten gaien überläßt? Daß bamit ber genannte Unterichieb nicht aufgehoben werbe, ift aus bem 2. Artifel flar, ba ja, wie wir gefeben, bas unterscheidende Merfmal gwifden Prieftern und gaien stricte in etwas Underm befteht, ale in bem Umte ber Seelenleitung. Aber gerabe beghalb barf auch nicht behanptet werben, es jei bem romischen hierarchischen Enfteme zuwiber, folange man wenigstens nicht in ben eingelnen gallen bewiesen, daß bieß in Folge bes Singutretens befonderer Umftande ber gall fei. Sat etwa bie bl. Terefa, als fie einem beil. Laien, ben fie eine Beit lang als ibren Bubrer betrachtete 1), einen möglichft genauen Bericht ihres Lebens und ihrer Gunben übergab?), ihm mithin ,alle ihre Beimlichfeit' fagte, um bann feiner Entscheidung gu folgen, hat fie ba bem romifden bierardifden Gufteme guwiber gehandelt? Wer wird bas behaupten? Gie hatte es aber gethan, wenn fie jenem beil. Laien eine auctoritus sacerdotalis

<sup>1)</sup> Leben c. 23. G. 227.

<sup>2)</sup> Chenbaf. 230

nfannt, wenn fie ihm gebeichtet hatte, was fie natürst und wie es fich icon von selbst versteht, laugnet. Ebenso inm die Gottesfreunde den Unterschied zwischen Friestern to Laien aufgehoben, wenn fie dem Gottesfreunde im Obersche eine auctoritas sacerdotalis zuerkannt hatten, wenn dersche, wie Schmidt behauptet, die Stelke eines Beicht vaters in finn vertreten, wenn er sich die Berwaltung des Bußschtes angemaßt hatte. Diese Behauptung ist eine der pleicht Entstellungen in der Geschichte der Gottesfreunde wardie eines gewissenhaften Forschers. Wir haben finnts oben widerlegt, abgesehen davon, daß sie auch wiederspruche steht mit der Behauptung desselben Schmidt, wie sich die Laien in der Genossenschaft des Gottesfreundes in Oberlande nie der Berwaltung des Saframentes angeswimmen hätten<sup>1</sup>).

Benn man uns aber einwendet, daß man doch nur in mem uneigentlichen Sinne fagen könne, die heil. Terefa the fich eine Zeit lang der Leitung des erwähnten heil. Lasen finlaffen, so möge man sich an ein anderes und sicheres, den benesfreunden gleichzeitiges Beispiel erinnern, nämlich an it beil. Caterina von Siena. Diese beil. Jungfrau hatte sine ganze Schule, eine samiglia spiritualet), deren Meisterin und Mutter sie selber war. Wir erwähnen nur einige Mosteme, die gerade auf unsere Frage Bezug haben. Der sel. lapmund, ihr Beichwater sagt, es sei nicht möglich zu nahlen, wie viele Seelen sie aus den Schlingen des Teusels uniffen, wie vielen sie gerathen in den Orden zu treten, vie vielen sie beigestanden in den Bersuchungen, nicht bloß und ihr Gebet, sondern auch durch ihre Unterweisungen i. w. d. Darum nennt er dieselben Söhne und Töchter,

<sup>1)</sup> Getteefreunde G. 15 Giebe unfern 2. Mrtifel,

Capecelatro, Storia di s. Caterina da Siena. Firenze 1863.
 p. 284 sqq. 404.

<sup>3)</sup> Vita s. Catharinae, pars II, cap. 7, p. 21.

Die Caterina geboren in Chrifto 1). Diefe nannten aber Caterina fort und fort ihre Mutter. Auf bem Sterbebette fagte fie einem ihrer geliebteften Gohne, bem Stefano bi Corrabo Maconi: "Im Ramen bes beil. Geborfams gebiete ich bir im Auftrage Gottes, giebe bich nach meinem Tobe in ben Orben ber Rarthaufer gurud'?)." Ebenfo zeigte fie einem jeben ber anbern geiftlichen Rinber, welches Leben es im Dienfte Gottes führen follte, und fie befahl ihnen, fie follten fich in Bufunft in ihren Ungelegenheiten, ba fie felber nicht mehr unter ihnen fei, an P. Raymund wenden3). Die Thatig. feit bes Gotteefreundes im Dberlande reicht auch nicht annabernd an ihre biegbezügliche geiftliche Thatigfeit, von ihrer firchen - politischen Thatigfeit ganglich gu fcmeigen. Wird Schmidt nun auch von ber beil. Caterina behaupten, ibre geiftliche Thatigfeit fei "burchaus bem romifchen hierarchischen Spfteme zuwider" gemefen ?

3. Trifft aber vielleicht biese lette Behauptung zu, wenn sich ein Priester ber geistlichen Leitung eines heil. gotter-leuchteten Laien überläßt? Aus demselben Grunde wie die 2. Frage muffen wir auch diese verneinen, vorausgesett, daß nicht das Hinzutreten besonderer Umstände in dem einen oder andern Falle die Frage selbst verändere. Unter den Schülern der erwähnten heil. Jungfrau besanden sich nicht bloß Laien, sondern auch Briester und Ordensleute, ja selbst ihre Beichtwäter. Nach der saframentalischen Beicht, sagt sehr sichen Chavin von Malan, sesten sie sich gelehrig zu den Füßen ihrer Büßerin; sie wußten wohl, daß der heil.

<sup>1)</sup> l. c. p. III. c. 4.

<sup>2)</sup> Chavin von Malan, Gefch. ber heil. Ratharina v. Siena. Regensburg 1847. III. 71.

<sup>3)</sup> Fr. Raim., vita s. Cathar. III, c. 4. n. 4. Brgl. baju ben 102. Brief ber Beiligen n. 3 (ed. Burlamacchi. Lucca 1721 p. 640). In ben innern Angelegenheiten hingen besonbere bie Frauen bes 3. Orbens gang von Caterina ab.

<sup>4)</sup> Btgl. Capecelatro I. c. p. 284 sqq.

ift aus bem unbefledten Munbe ber Jungfrau fpreche1). felbft batte fur ben Briefter wie fur ben Laien biefelbe airrache in ibren Briefen : carissimo figliuolo in Christo dee Jest, fowie fie andererfeits in ihren Ermahnungen ab Unterweisungen an Briefter und Orbensleute nicht que Schaltenber ift, ale in benen an Laien'). Schmibt wenbet allerbings ein: "Dem (Briefter) Martin von Daing banptfachlich gur Laft gelegt, bag er fich einem gaien Remens Mifolaus von Bafel unterworfen habe, funditus te Mein, bat bier bas "unterwerfen" benfelben Em wie bei ben Gottesfreunden? Und angenommen, es ber benfelben Ginn, fo ift Comibt bennoch bei Intermaation biefer einfachen Stelle (bes 5. Artifele bes Martin Den Maine) im Brrthume. Dicht, bag fich Martin einem talen unterworfen habe, wird von ber Inquifition notiet, baten baß er ben Laien, bem er fich unterworfen (cui to fandling submisisti), über bie Apoftel u. f. w. ftelle, fowie the Confequengen, bie er aus biefer Unterwerfung und aus feiner baretifden Unficht über Rifolaus gezogen.

Dieß vorausgeschickt fragen wir: Haben sich wirklich bie Briefter bem Gottesfreunde an Gottes Statt unterworsen? Etmibt sucht es auf verschiedene Weise zu beweisen. Einswal führt er bafür den 5. 8. und 14.4) Sah aus den Artiseln bes Martin von Mainz ans). Allein wie Jedermann einsiden muß, ist das eine einsache politio principii. Ehe diese Sine Grn. Schmidt als Beweis dafür dienen können, daß Priefter dem Gottesfreunde unterworsen haben, muß er bech zuvor den Beweis bringen, daß die Artisel des Martin von Mainz im Bunde der Gottesfreunde wirklich gelehrt worden seine. Aber wann und wo hat denn dieß Schmidt versucht?

<sup>1)</sup> M. a. D. II, 11.

<sup>2)</sup> Man vergleiche boch bie fontbare Brieffammlung ber beil. Caterina; ich glaube, baß icon baburch viele Borurtheile gegen bie Gottesfreunde ichwinden murben.

<sup>1)</sup> Mifelans von Bafel S. XIV. prgl. S. 50.

<sup>4)</sup> Co foll es boch beißen ftatt 15.

<sup>3)</sup> Gotteefreunde G. 18.

Sat fich aber vielleicht Zauler bem Gottesfreunde "ju Grunde an Gottes Ctatt" gelaffen? Schmidt nennt ihn namentlich und fucht es zu erharten aus ber Unterredung bes Gottesfreundes mit Tauler, Aber wie? Rachbem Schmidt bie Borte angeführt, bie Tauler jum Bottesfreunde gefprochen : "Wahrlich bu bift ber Erfte, ber mir mein Gebrechen geoffenbart bat; fei von nun an mein geiftlicher Bater, ich will bir folgen, um nach beinem Rathe mein Leben ju andern", fagt Schmidt in unmittelbarem Unichluffe baran: "Bon nun an unterwarf fich Tauler bem Gottesfreund an Gottes Ctatt"1). Ceben wir aber, wie febr Schmidt bas Bertrauen feiner Lefer in ihn migbraucht habe. Rachbem nämlich Tauler obige Borte jum Gottesfreunde gesprochen, war biefer barüber entruftet, benn er fprach ju ihm: "Berr Meifter, ibr follt miffen, wollt ihr alfo wiber eueren Stand reben, fo bleibe ich nicht hier bei euch, ich fahre wieber beim, bas miffet." Und erft ale ihm Tauler gefagt: "Lieber Cobn, bas thue burch Gott nicht, ehre alle gottliche Minne und bleibe langer bei mir, ich will nicht mehr fo reben." blieb ber Gottesfreund bei ihm und wies ihn auf ein naberes Leben. Schmidt hat alfo ben Text wie absichtlich verftummelt, um feiner Behauptung einigen Unfchein von Bahrheit gu geben, was um fo unverzeihlicher ift, ale bie von ihm berichwiegenen Borte in allen Manuscripten und in allen gebrudten Ausgaben ber Siftorie von Tauler vorfommen').

<sup>1)</sup> Rifolaus von Bafel S. 14. In feiner Biographie Tauler's mar Schmidt gemiffenhafter, benn bort fagt er S. 31, ber Laie habe fich Tauler's Bitte midrefest. Aber ebenfo willfürlich fagt er bann: "von biefer Zeit an thut Tauler nichts ohne beffen Rath und Billen, er unterwirft fich ihm gang "

<sup>2)</sup> Brgl. Böhmer, Damaris V. S. 157 3ch eitire oben nach Cod. Vienn. n. 3022 bl. 131b: "leher son, ich hidden dich, daz du den bitteren doit (Tob) vns heren willes (wollen) eren vnd du nu myn geistlicher vader willest sy (jenn), vnd mich dyn armer sundiger son laissen (lassen) syn. Do sprach der man: here maister, ir sollent daz wyssende syn, vnd wellet ir also

Ueberdieß nennt Tauler ben Gottesfreund niemals "Bater" sonbern fort und fort, felbst nach feinem vollen Kehre zu Gon, "Sohn"). Ebenso hat der Gottesfreund dem Tauler nichts "geboten" oder "befoblen", oder ihm etwas "auferstezt", wie Schmidt ebenfalls behauptet, sondern nur "gestathen". Er wolle "mit Gottes Hilfe etwas Rathes schaffen", fündigt der Gottesfreund am Ansange seiner Unterredung

weder wre ordenunge reden, so blybe ich neit he (hier) by rch, ich var weder heym, daz wissent." Golche Berfiume melungen ber Terte fommen in ben Darftellungen ber beutichen Mpftifer febr baufig por. Co lagt j. B. Stodt in feiner Date ftellung ber Lehre Zauler's, bie, beilaufig bemerft, mehr als ein Drittheil Gaharbt'icher Stellen gur Grundlage bat (Brgt. Beid. ber Bhilof. Des Mittelattere II, G. 1122, 1. 2. 5., Die erfte in 9. Mnm., 10.; 1123, 1. 3. 5, bie 2. in 6. unb 8. Mnm.; 9. 10. 11.; 1124, Die 2. in 1. und 4. Anm.; 2.; 1125, 1. 2. 6. 10.; 1126, Die 1. in 1. Mnm.; 1127, 3. 7. 8. 10.; 1128, 5. unb bie 1. in 1. Unm.) ben Tauler von einem vollfommenen Denichen fagen: "In feinem Gebete erwirbt er alle Dinge, und bittet iogar ben Bater fur feinen Cohn, wie bieber ber Cohn fur ibn gebetet hat." Diefe Stelle ift, fo bingeftellt, jum wenigften piarum aurium offensiva. Erflart fich benn Tauter nicht? D ja! Unmittels bar barauf fagt er: "Dun, wie bitten fie fur ben Gobn? Unier herr lehrt une beten, bag fein Rame geheiligt werbe; das bitten ne alle bier, bag fein Rame geheiligt, gegrößert und befannt unb geliebet und alfo gefunden merbe, ale er es emiglich angesehen und gemeinet und gewollt hat in Gwigfeit, und daß jein theures Ber: bienen und fein bitteres Beiben vergolten, wieberlohnet und fruchtbar merbe" (f. 35 rb). Bewiß eine flare und fur biefen Fall nothwendige Geflarung. Und Stodt lagt fie aus! 3ft bas gerecht? - Breger macht fich in feiner jungft erichienenen " Weichichte ber beut chen Dinnit im Mittelalter" (Leipzig 1874), bie une erft gu biefem 3. Metitel vorliegt, in Betreff bee Deifter Edhardt abne licher Bernoge foulbig. Man vergleiche g. B G. 431 mit bem Terte bei Breifter II. 459, und betrachte bann bie Con equengen, bie er S. 449 parans giebt.

<sup>1)</sup> Bir untertaffen Die Citate por feinem Rebre, benn beinahe febe Gette ber hiftorie gibt Bengnif bafur. Nach bem Rebre fiebe Bohmer a. a. D. G. 179. 208.

T ( 📆

an 1), und er wich im ganzen Berlaufe berfelben nie von abt).

Saben fich aber vielleicht jene brei Briefter, welche ftanbig mit bem Bottesfreunde im Dberlande maren, unterworfen?3) Der Gottesfreund mar allerdings Beiligfte und Bollfommenfte unter ihnen; aber bavon, fich einer ber brei Briefter ihm unterworfen batte, I man nicht, und ift nach dem was wir ihn foeben gu La fagen hörten, gar nicht anzunehmen. Ja, er geht fogar burchgehende mit feinen Genoffen ju Rathe, und fie beidili bie Dinge gemeinschaftlich'). Bur Beit aber, ba ibrer beisammen waren, tritt feine Perfonlichkeit fast ganglid ben hintergrund. Er fah es als feine Aufgabe an, 9 au ertheilen usser göttelicher minnen, wie er zu fagen pfli ben Bedrangten beigustehen in ber Versuchung, Die beid lichen Seelen zu begleiten fowohl in ihrem hochften Beif fluge, ale wenn fie bie Flügel finten ließen u. f. w. ! follte nun bem Rathe eines fo erleuchteten Mannes i folgen? Den Gottesfreunden ging es in Bezug auf wie den Schülern der heil. Caterina von Siena. Sinne fann man allerdings fagen, daß fich Tauler, bem Bottesfreund sein ganges Inneres aufgebedt batte, ober an Briefter unterworfen habens), und daß ber im Dberle bas Saupt ber Gottesfreunde gewesen fei. Aber eine r fürliche Behauptung ohne jegliches Fundament ift es ju fa Alle, mithin auch bie Priester, hatten nichts gethan " fein Wiffen und Wollen", ober ber Gottesfreund habe Al mithin auch ben Prieftern, "bei Beborfam" befohlen. ift höchstens nachweisbar von ben zwei gaien Rulm

<sup>1) @</sup>benb. S. 154.

<sup>2)</sup> Chenb. S. 157. 162 f. 165. 168. 173. 179.

<sup>3)</sup> Brgl. Schmibt Gottesfreunde S. 16 f. Rifolaus von ! S. 12. 30.

<sup>4)</sup> Rifolaus von Bafel 6. 117. 119-121. 298. 313, 342, u.

<sup>5)</sup> Bohmer a. a. D. S. 163. 156 f.

Meriwin') und dem "minnenden Ritter"?). Doch felbst diese zwei wurden in feinerlei Beise vom Gottesfreunde gezwungen sich ihm an Gottes Statt zu lassen oder ihm alle Beimlichkeit zu sagen, sie haben es freiwillig gethan ohne einen andern Antrieb von Außen, als die große, so augenscheinliche Heiligkeit des erwähnten Gottesfreundes.

Rach all' bem wissen wir auch folgende Behauptung Schmidt's zu würdigen: "Bas aber in der That am eiftigsten in ihnen (den Gottesfreunden) verfolgt wurde, das war ihr Streben, das Bolf von der Gewalt der Priesterschaft frei zu machen und jedem von Gott Erleuchteten die Besähigung des Lehrens zuzuerkennen".). Dieß ist eben ein folgerichtiger Schluß aus seinen obigen falschen Präsmissen und sowohl in seinem ersten als zweiten Theil eine petilio principii, weil Consequenzen der Sähe des Martin von Mainz. Uebrigens, welcher der Gottesfreunde ist denn in dieser Behauptung gemeint? Etwa der im Oberlande? Mber, wie Schmidt selber gesteht, war er frei von sedem Sneben gegen die Kirche 4). Ober Rulmann Merswin? Mber Rulmann Merswin kann schon deßhalb nicht gemeint

<sup>1)</sup> Gotteefreunde G. 71. 54.

<sup>2)</sup> Rifolaus von Bafel S. 179 ff. 182. — Schmidt fonnte allerbings auch auf ben Priefter Rifolaus von Laufen verweisen. Allein, obgleich ber Gottesfreund schreibt, er solle Gott
und ben Gottesfreunden gehorsam sehn, so besiehlt er ihm boch
nichts, er rath ihm nur usser gottelicher minne (293. 295.)
und nennt ihn fort und fort: Domine Niclae. Und in einem spätern Briese schrieb er ihm, er solle seinen Borgesepten (ven Johannitern) gehorsam senn, so wehe es ihm thue (308). Wenn also
Risolaus von Laufen bem Gottesfreunde schrieb, daß er sich von
Unfang an ihm lauterlich und einfältiglich in schlichter gottslicher Meinung an Gottes Statt ausgegeben habe, so bezieht sich
riese Fastum auf die Zeit, in der er noch Laie war, wenngleich er
auch später sich ihm zu Grunde lassen und punktlich gehorsam
sehn will (285) und ihn gerne "Bater" nennt.

<sup>3)</sup> Gotteefreunde G. 31.

<sup>1)</sup> Mitolaus von Bafel G. 10.

jepn, weil er in Allem von bem Gottesfreunde im Oberlande abhängig war, dem ja ein Streben gegen die Kirche fremd war. Bielleicht aber Tauler und die Johanniter? Aber "weder Tauler noch die Johanniter ahnten, sagt Schmidt, daß in den Tendenzen der Gottesfreunde etwas verborgen lag, das von der Kirche absuhren mußte"). Es war also auch ihnen das erwähnte Streben fremd. Wen meint also Schmidt? Oder vielmehr: was meint er denn?

Ift aber nicht wenigstens der lette Sap der erwähnten Behauptung Schmidt's richtig? Wenn wir Schmidt Glauben schenken, allerdings, denn nach ihm traten die Gottesfreunde, somit auch die Laien, nach dem Jahre 1383 "wahrscheinlich" als Bußprediger auf mit Berufung auf Eingebungen und Wunder?). Aber warum denn bloß "wahrscheinlich"? Weil sich eben in den Schriften der Gottesfreunde kein Anhaltspunkt für diese Behauptung findet.). Aber

<sup>1)</sup> Gotteefreunbe G. 31.

<sup>2)</sup> Chends. S. 28. Nikolaus von Bafel S. 48 f. Schmidt interpretirt es aus einer Stelle des Gottesfreundes heraus, in der es heißt, es könne geschehen, daß fie von einander mußten und in fünf Enden der Christenheit getheilt würden (Rikol. S. 133). Das ift nun Grn. Schmidt eben so viel, als in die Christenheit "als Bußprediger" vertheilt werden! Melches ift aber der wahre Sinn der Stelle? Es waren, wie wir wiffen, ihrer "fünf Mannen." Es kann geschehen, meint nun der Gottesfreund, daß wir fünf von einander mußten, der eine bahin, der andere dorthin, d i. also "in fünf Enden der Christenheit." Bei der merkwürdigen Interpretationslunft Schmidts nimmt es uns nur Wunder, warum er unter den "fünf Enden der Christenheit" nicht die fünf Belttheile versieht, und den Gottesfreund somit die Entdeckung Amerika's und Australiens ahnen läßt.

<sup>3)</sup> Wir haben bereits im zweiten Artifel gesehen, bag ber Gottess freund fich nicht bas Predigtamt angemaßt habe. Cauler fagt ganz beutlich, von wem man bie Sendung zu predigen erhalte: "Ich habe . . . von ber hl. Chriftenheit (v. i. Rirche) empfangen . . . meine Briefterichaft und zu sehn ein Lehrer und Beicht zu hören" f. 155 vb (Baster Ausg. Correttur nach Cod. germ. Berol. 8. n. 68). Auf benselben Migverständniffen und Bore

um ftellt fie bann Schmidt auf? Weil fie ihm bas bemit Mittel bietet, ben Gottesfreund im Oberlande nach
ten ju befördern, allwo der Begharde Rifolaus von
siel verbrannt wurde. Deshalb muß Schmidt den Gottestund um jeden Preis nach Wien bringen, sei es auch
in koffen der Wahrheit; gelingt ihm bas nicht, so fieht
nt n bas Richtige seiner Hypothese von der Identität
in Guesfreundes mit Risolaus von Basel ein. Daß aber
iben ferschungen seder wissenschaftliche Ernst mangle, bein bet nicht erft des Beweises!

Stmidt versieht unter "unmittelbarem Berfehr mit und ohne Bermittlung Maria's und der Heiligen, im er fagt, daß die Gottesfreunde "felten ihre Bermitts anriefen.") Diese Behauptung Schmidt's gründet sich olglich auf seine protestantische Boraussehung. Wer nämlich lart, nach tatholischer Lehre seien die Heiligen und die Lungfrau in dem Sinne Mittler, wie Zesus Christus, n wird natürlich in den Schriften der Gottesfreunde nicht ließ selten, sondern gar nie die Lehre von der Bermittug der Heiligen sinden. Nach katholischer Lehre sind aber Leria und die Heiligen nur ministersaliter und dispositive Taller, prout scilicet, sagt St. Thomas, cooperantur ad word hominum cum Deo.") Daß aber die Gottesfreunde im Begriff der Bermittlung gesannt haben, wird Schmidt

unbeilen beruht, mas Schmibt (Nifolaus von Bafet S. 26 f.) in Bezug auf bes Gottesfreunbes Worte über Die bentichen Bucher und Die Lehrer fagt (S. 190 f.).

li Getruffreunde G. 9. Denginger hat auch biefen Borwurf radgefchrieben.

<sup>1 1.</sup> p. qu 26. a. 1. Man wird nur heiter gestimmt, wenn man bei Laffon (Meifter Edhaet S. 323) liest, Gehart habe von im Andetung ber heiligen burch bie Menichen nichts gewußt; ber wenn Bobringer (Deutsche Myftifer S. 261) die unmittelbarde und fpirituellfte Religiostiat und einen Gegenfag zur fimlichen Bolfsweise barin erblidt, bag Tauler nicht bie Unbettag ber heiligen gelehrt babe.

boch schwerlich laugnen wollen. Der biegbezüglichen Zeugniffe, befonders für ihre Lehre von der Bermittlung Mariens gibt es so beutliche und so viele, baß fein besonderer Scharffinn bazu nöthig ift, fie zu finden1).

Unter "unmittelbarem Verfehr mit Gott" versteht man aber auch bas Schauen Gottes ohne Bilber und Formen. Da Schmidt felber biefes unmittelbaren Verfehres mit Gott in seiner Darstellung ber Gottesfreunde nicht erwähnt, so weisen wir biefe Frage füglich in den 1. Band unseres größeren Werfes und gehen nun zu einer andern Anklage Schmidt's über.

Er sagt, die Gottesfreunde wähnten, mit der hl. Dreisfaltigkeit "in ununterbrochener lebendiger Berbindung zu stehen"); sie hielten sich "für vollfommen begnadigte, erleuchtete Freunde Gottes, welche, in stetem Berkehr mit der Trinität, feine Worte redeten als solche, welche ihnen diese eingegeben "3)". Und wie beweist Schmidt diese Sage? Etwa aus den Schriften des Gottesfreundes im Oberlande? Das wäre allerdings der einzig richtige Weg, den man jedoch hier

<sup>1)</sup> Difolaus von Bafel G. 81. 95. 116. 118 f. 144 ff. 153. 156. 171, 186, 188, 257, 333, 338, u. f. f. Gelbft in bas ABC bringt ber Gotteefreund bie Mutter Gottes (Buchftabe Y). Richte findet fich häufiger ale Maria's Titel; Mutter ber Erbarmbe, Die biegbegugliche Lehre ber beutschen Depftifer im engern Sinne wird in unferm größern Berfe berudfichtigt werben. Sier finde nur noch feine Stelle ein Gat ber Botteefreunde uber Die Furbitte ber Beiligen: "Czu dem dretten, so wir armen sander nyt wirdig synt erhort czu werden vor got, so werden wir erhort durch verdienunge und forbiedunge der helgen und besunder unser patronen, die so yn manfelger czale vor unss bieden sint, den got nyt versagen wil. wan nach dem sprach der wisen, so ist nit wolle mugelichen, daz die bede und begirde vieler personen, besunder der frunde gotz von got nyt erhort werde" (Mone, Lateinische Hymnen des Mittelalters. III. Freiburg 1855, S. 526.).

<sup>2)</sup> Gotteefreunde G. 8. Difolaus von Bafel G. 8.

<sup>3)</sup> Gottesfreunde G. 15.

en wir auch nicht Eine Stelle finden, auf die fich wie batte beziehen konnen. Er betritt auch nicht biefen ib, sondern verweist auf die in unserm ersten Artikel abellte Stelle aus Riders Formicarius und auf den inn Artikel des Martin von Maing?). Allein wie un, so bringt auch dießmal Schmidt nur vermöge einer un zeweihie diese Stellen mit der Lehre des Gottesfreundes Denlande in Berbindung. Das ift denn doch der größte Terefliche Leichtstun, immerfort mit diesen Stellen herumund auch nicht einmal seinem Bersprechen gemäß baranzugehen, zu beweisen, daß diese Säpe Eigens
weber Gottesfreunde seien!

Nun jahrt aber Schmidt weiter: "Diese Meinung, fo e Werhaupt bas ganze Befen der Gottesfreunde, beruht meinge auf den dem Mysticismus eigenen Grundgedanken; in bas pantheistische Element der Aufhebung des Unternes zwischen dem Geschaffenen als etwas an fich Rich-

<sup>1)</sup> Somibt fest allerbinge noch tie Borte bingu: "was Difolaus ben Strafburger Johannitern fchreibt, follen fie annehmen, nicht ale time es von ihm, fonbern ale fomme es von Gott." Allein, bieje Serte find einfach verftummelt, benn ber Gottesfreund fagt: "Basidend fcreibe, bas nehmet nicht von mir armen Gunber, einer armen unwurdigen Greatur, ihr follt es nehmen son Gett" (Rifol, S. 132). Fur's Erfte ift bamit einmal bie Bauptung Schmibt's widerlegt, ale hatte fich ber Gottesfreund får einen erleuchteten Gotteofreund gehalten; nein, nein! fur einen amen Gunber, fur eine unwurdige Greatur halt er fich! Aber mas it bie Johanniter lebre, fei an fich gut, und barum follten fie bas bit nicht auf feine fundige Berfon ichauen, fonbern bie Lehre ans Muen, ale fame fie von Gott. - Bie Bebermann fieht, begiebt to biefe Worte auf feine Ermabnungen, Die er ihnen gab; Schmibt burt fie, nachdem er fie verftummelt, auf alle feine Borte. Beim Bettefreunde ift ferner bier feine Rebe von besondern Gingebungen Geme; Schnitt aber interpretirt folche binein.

<sup>1)</sup> Aud River foll namtich Rifolaus von Bafel fed behauptet haben, 1908 Christus in eo esset actu et ipse in Christo.

tigem, und bem ewigen Beifte ale bem allein Seienben, # fich nicht verfennen."1) Aber bei wem läßt fich benn bi pantheiftische Element nicht verfennen? Beim Bottesfrem im Dberlande? Dann ift Schmidt wiederum mit fich fet im Biberfpruche, benn er fagt gang richtig, bag bem Gotti freunde bie pantheistische Spelulation fremd fei. ") Bie fom jedoch Schmidt zu diesem Widerspruche? Beil er einerft in bes Bottesfreundes Schriften fein pantheiftisches Glem finbet, andererfeite aber ihm gegenüber benfelben Standpa einnimmt, wie ju einem jeben und nicht bloß beutid Mpftifer, von welchem Standpunfte aus er fagt: und Pantheismus grengen nahe an einander und gre vielfach in einander ein . . . Mpftif und Pantheismi trop ihrer poetischen Schönheit, find gleich weit von reinen Chriftenthume entfernt." \*) Dieß ift übrigens Standpunft, den man protestantischerseits nicht bloß burchgebende jeder Muftif gegenüber einnimmt, fonba von bem aus man auch über bie Scholaftif bes 13. 3al hunderts urtheilt. Da biefe Frage Die Sppothefe von b Ibentitat bes Gottesfreundes mit Rifolaus von Bafel nie im geringften berührt, fo muffen wir fie hier bem 3me unferer Abhandlung gemäß übergeben, fo gerne wir fc jest barauf eingehen möchten. 4)

Wie gelangt man aber nach der Lehre der Gottesfreund zur Bereinigung mit Gott? "Um nun jur steten und unmitte baren Vereinigung mit Gott zu gelangen", sagt Schmid "welche die Bedingung der von ihm erwarteten Offenbar ungen ist, muß man sich ihm zu Grunde lassen. Soll da übernatürliche Licht in den Menschen leuchten, so muß i ben Geist in voller Demuth finden, so daß dieser alle Eigelheit ausgegeben hat und sich Gott dermaßen überläst, b

<sup>1)</sup> Gotteefreunde S. 8

<sup>2)</sup> Difolaus von Bafel S. 10.

<sup>3)</sup> Theol. Studien und Rritifen 1839. S. 742.

<sup>4)</sup> Bir werben in unferm großeren Berfe weitlaufig baruber banbe

n allein wirfen fann nach feinem Bohlgefallen."1) Die logische Folge ber Gottgelaffenheit, fagt Schmidt weiter, für bie selbft bie Sunde zulest als blofe Zufälligfeit verschwindet, ift ber ab folute Quietismus. 2)

Bir feben einstweilen bavon ab, ob Schmidt in Allem nichtig referirt habe, wir unterziehen für jest nur feinen Schluß einer nahern Untersuchung, daß namlich die logische Bolge ber Gottgelaffenheit ber absolute Quietismus fei. Dadurch hebt nämlich Schmidt den Unterschied zwischen mahrer und salscher Mostif theilweise auf; benn jede wahre Mostif lehrt die Gottgelaffenheit, verfällt also dem absoluten Quiestismus!

Schmidt steht mit biesem Urtheile nicht isolirt hier, er hat unter ben protestantischen Forschern eine Menge Collegen. So sührt z. B. J. P. Lange unterschiedelos einen bl. Franzison Sales und die hl. Franzisofa von Chantal mit Antoinette von Burignon, Frau von Guyon, Michael Bajus, mit den Alembrados, den Molinisten und den Jansenisten auf. 3) Richt anders versahren Hauréaut und Martensen 5) E. Böhmer erwähnt unterschiedelos der bl. Teresa, der Schwärmerin Franzisofa Hernandez und der Madame Guyon. Leptere nennt er "die große Prophetin der Mystif." 4) Auch nach seinem Recensenten Wilfens war die Schwärmerin Hernandez Mystiferin wie die hl. Teresa, er nennt sie die Gestesverwandte der hl. Teresa, er nennt sie die Gestesverwandte der hl. Teresa, u. f. w. Solches Bersahren erinnert allerdings lebhaft an gewisse Rummern von

<sup>1)</sup> Gorteefreunde G. 9. Mifolaus von Bafel G. 8.

<sup>2)</sup> Gotteefreunde S. 11. Auch Denginger erhebt biefen Borwarf.

<sup>3)</sup> In Gergog's Real-Encyflopabie X, 162. Alehnlicher Unverftanb war es, welcher im nämlichen Berfe in ben hamischen Bigeleien von herzog (XII, 449) und holymann (XVI, 291) ju Tage fritt.

<sup>4)</sup> De la philosophie scolastique I. Paris 1850 p. 324.

<sup>5)</sup> Die driftl. Gthif I, 455.

<sup>6)</sup> Frangiela Gernandes und Frai Frangielo Ortig. Leipzig 1865. 5. 38. 170.

<sup>7)</sup> Thenlogliche Studien und Rritifen 1868. S. 538, 550.

Steinkopfs antiquarischen Ratalogen in Stuttgart, in bei unter dem gemeinsamen Titel: "Mystifer, Setten, Schwäm und Freigeister", unterschiedslos, weil alphabetisch, Edan hausen, J. Böhme, Jansenisten, Johann r. Kreuze, Menn niten, Methodisten, deutsche Mystifer, Duäder, Remonstrant Tauler, Theresa u. s. w. ihre Stelle finden. Barum foll an ein Antiquar dasjenige nicht thun durfen, was sich boch belehrten erlauben? — Hieher sind auch diejenigen Borst zu rechnen, welche wie Barthélemp Saint-Hilaire behamte daß sowohl die heidnischen als auch die christlichen Rystif den Ausgangspunkt, denselben Beg und dasselbe Ihätten'), oder die wie Jundt überhaupt feinen wesentlich Unterschied zwischen heidnischer und christlicher Mystif aus nehmen scheinen').

Wie fich aber von felbft verfteht, wird daburch j Doftif jum Dofticiomus; Liebner verlangt auch, bag mi Diesen Unterschied aufgebe: "Mit dem gutgemeinten Untel ichiebe von mahrer und falicher Muftif, jagt er, ober t bemfelben Sinne, von Doftif und Dofticiomus, gewinn man nichts und verwirrt nur die Sprache"3). Bo lieg etwa der Grund Diefer Urtbeile? Bir finden ihn erftent barin, bag bie protestantischen Forscher fammt und jonbed ben mpftischen Erscheinungen gegenüber ben rationaliftifce und nicht den übernatürlichen Standpunft einnehmen, weld lettern fie auf andern Gebieten der Theologie recht woh einnehmen mogen. Richt bloß, baß fie basjenige was bi Myftifer für unmittelbares Schauen und Boren Gotte hielten, für fein foldes halten - auch den Grund beffelbe erbliden fie consequent nicht in einem der Ceele mitgetheilte übernatürlichen Brincipe, fondern echt protestantisch im Geil

<sup>1)</sup> De l'école d'Alexandrie. Paris 1845. p. L. LXXX sq. XCI-

Essai sur le Mysticisme spéculatif de maître Eckhart. Stras bourg 1871 p. 7 sq. 135.

<sup>3)</sup> In bem leiber auch fatholifcherfeite viel citirten Berfe: Sugo v St. Bictor. Leipzig 1832. S. 232.

Subjettivität, in ber Innerlichteit bes Gemuthslebens, tem Sinne "für bie unmittelbare Empfindung und Bestenng des Idealen, welchen wir Gemüth nennen; in son Sinne hat die Moftif ben natürlichen Grund ihres tens"). Etwas lebernatürliches gibt es von diesem jandpunfte and in der Muftif nur insoferne, als "die in a Schrift geoffenbarte Wahrheit" für die Muftifer der Imagingepunft ihres natürlichen Strebens und Ringens it, im jur Quelle zu gelangen, aus der das Schriftwort artern ift.

Damit fieht ein gweiter Grund in Berbindung, ber bebeife auch auf manche fatholifde Foricher Unwendung m, bag man fich nämlich auf bas Bebiet ber driftlichen Beff gewagt bat obne Renntnig ber Brincipien berfelben. lit weit mehr Recht ale Tauler wird Beber aus une, wir über driftliche Doftif ichreiben, befennen: "Richt Ihnet, bag ich mich bes irgendwie annehme, bag ich bagefommen fei", basjenige in mir ju erleben, mopon ich mend ipreche"). Bie fonnen wir es aber trop bes Mangele m immerer Erfahrung babin bringen über bie Doftif und m Ericeinungen ju fprechen? Wenn wir bie Schape iberer Jahrbunderte benugen, jene Berte nämlich, in benen W Brincipien ber driftlichen Mofif bargelegt werben. Ber w benn aber bieß bieber gethan? Und weil es nicht ge= iteben ift, burfen wir une ba noch munbern, bag man bie un Woftifern eigenthumliche Sprache migverftanben bat?

Gine Folge bavon ift ein britter Grund, bag man ib nämlich vielfach taufchen ließ burch bie außere Gleichheit im Ausbruden, Die fich manchmal bei ben mahren Muftifern

<sup>1)</sup> Preger, Geich, ber beutiden Mpftif im Mittelalter I, 9. Meifter Gdbart und bie Inquifition (Abh. b. III. Rl. b.f. Afad. b. Wiffensicaft, in Munchen XI. Bb. 2 Abth. S. 4) Wir werben in uns ferm größeren Werfe ben Nachweis liefern, bag bieg ber Standspunt aller protestantischen Foricher auf bem Gebiete ber Mpftit fei

<sup>1)</sup> Hal. f. 89 m.

und Aftermpftifern finden. Rach bem befannten Grundfa duo si dicunt idem, non est idem, hatte man boch erft und suchen follen, in welchem Sinne die einen und die and folche Ausbrude gebrauchen. Die einen und die andern fant man muffe fich Gott ganglich laffen; wo zwei Gine foll werben, muffe fich bas eine leibenb, bas andere wirfenb w halten. Nicht bloß bie Aftermpftifer, auch ber beil. Johan vom Rreuge fagt g. B., Die Geele wirfe in ber Contes plation gar nichte1) ober fie habe barin nichte auben au thun ale fich paffiv an verhalten?). Er und bie Afti mpftifer jagen, bie Bermogen ber Geele mußten begugti ihrer Thatigfeiten vernichtet werben3), ber Geift mit gang frei und vernichtet fenn\*). Und boch, welch' e waltiger Unterschied maltet zwischen beiben ob! Es ift et ber Unterschied zwischen Brrthum und Bahrheit. Aftermpftifern haben biefe und ahnliche Ausbrude eine quietistischen und pantheistischen Ginn, nicht fo aber bein heil. Johann vom Rreuge. Den jeweiligen Ginn erschließen und nicht biefe Ausbrude felber, fonbern ber Bufammenhang ber Lehre, Die wir eben nach ben Brincipien ber Muft untersuchen muffen. Die und nimmer burfen also obige Aus brude allein icon ale Beweis bafur angeführt werben, baf Die Lehre Diefes ober jenes Doftifers quietiftisch oder pantheistisch fei, wenn man nicht vorher icon überzeugend nach: gewiesen hat, daß fie in bem Sinne bei biefem ober jenem Myftifer aufzufaffen feien. Diefes zu untersuchen, bat abe bisher noch Jeber unterlaffen, gleichviel ob fatholischer ober protestantischerseite, ber 3. B. ben beutschen Denfiler und Gottesfreunden den Borwurf bes Quietismus gemach

<sup>1)</sup> Aufft. 3. Berge Carmel. 2. hauptft. R. 15 (S. 163. Ausg. vo 3 och am. Regeneburg 1858). Bgl. Terefa Leben c. 27 S. 26 bezüglich ber Efftafe.

<sup>2)</sup> Liebesflamme S. 424 (Ausg. von Jocham.)

<sup>3)</sup> Auffteigen jum Berge Carmel S. 307.

<sup>4)</sup> Liebesflamme G. 425 nach ber latein. Ueberfegung bes Rifolass a Sefu Maria. Colon. 1710 p. 308.

hat. Man begnügte sich einfach mit Anführung von Stellen, die ebenso gut nicht quietistisch als quietistisch seyn können 1). Ein Pendant dazu bietet uns eine Behauptung vieler Forscher auf theologischem Gebiete. Fort und fort erblickt man nämblich in gewissen theologischen Kreisen im scholastischen Gottesbegriffe ben neuplatonisch en. Daß nur die Ausedrücke bie und da gleich seien, nicht aber der Begriff, scheint diesen Forschern entgangen zu sehn. Und doch hätte nur ein Bergleich ber 13. Duästio des ersten Theiles der Summa des beil. Thomas mit der Darstellung der Gotteslehre des Plotin und Proflus bei Zeller?) genügt, um sie von dem diametralen Gegensabe zu überzeugen, der zwischen dem scholastischen und neuplatonischen Gottesbegriffe stattsindet.

Dieß vorausgeschickt verstehen wir, warum Schmidt felbst bie einfachsten Grundlehren ber Mystifer und Gottesfreunde migversteht. Ansbrude wie die: und selbst verachten, und felbst vernichten, in sein Nichts versinfen, der Unserheitentwerden, und selbst absterben u. s. w., also Ausdrude, die nicht bloß jedem Mystifer, sondern auch jedem Asteten geläufig sind, gelten ihm gleichbedeutend mit Zerstörung der menschlichen Freiheit und der gangen menschlichen Berfönlichteit, sie gelten ihm als ein

<sup>1)</sup> Es ift bemerkenswerth, baß heutzutage viele Stellen Tauler's angegriffen und als quietiftisch ober pantheistisch gebrandmarkt werben, während dieselben Stellen in den myflichen Berken früherer Jahrhunderte, z. B. bei Dionpsius Ridel, Blosius, Philippus a s. Trinitate, Ballgornera, Thomas a Jesu, Nitolaus a Jesu Maria u. f. w. zum Erweise der Uebereinstimmung der chriftlichen Mystifer aller Zeiten angesührt werden. Lettere waren eben auf das innigste vertraut mit ben Principten ber chriftl. Mystik, während sie heutzutage so gut wie eine terra incognita find.

<sup>2)</sup> Die Philosophie ber Griechen in ihrer geschichtl. Entwidlung III, 2. Leipzig 1868. S. 422 ff. 428 ff. 436 ff. 715 f. Bgl. Branbie Gesch. ber Entwickelung ber griech. Philosophie II. Berlin 1864. S. 335 ff.

Berläugnen ber menichlichen Natur als geschaffenes Wesen'). Weil mit ben Principien ber Mystif nicht näher vertraut nimmt er diese und ähnliche Ausbrücke im metaphysischen ober physischen und nicht im mystischen Sinne\*). Darin liegt auch der Grund, warum ihm die mystische Gottgelassenheit, ein Ausbruck den alle Mystifer und Asseten unter dem Namen resignatio fennen, gleichbedeutend ist mit "absolutem Duietismus". Er sühlt allerdings, daß er mit dieser Beshauptung in Widerspruch mit denselben Gottessreunden, denen er den Borwurf des Quietismus macht, gerathe. Allein, anstatt einen Widerspruch in seiner Forschung anzuerkennen und sich zu corrigiren, legt er den Widerspruch den Gottessfreunden zur Last, "einen Widerspruch zwischen Lehre und That").

In welchen Stellen foll benn aber ber Gottesfreund im Oberlande ben absoluten Quietismus gelehrt haben? Dber wo fagt er benn, daß ber Mensch sich bermaßen Gott über-laffen folle, baß er allein wirfen fonne nach seinem Bobl-

<sup>1)</sup> Joh. Tauler S. 117. Katholischerseits hat Staubenmaier all' biefe Borwurfe und Anklagen gegen bie beutschen Myftifer nache geschrieben (In: Zeitschrift f. Theologie. IX. 272 f.). Rur sieht er noch in Folge obiger Ausbrude in ber Tauler'schen Myftif "ben Charafter bes Bubbhistischen!" Bie lange wird etwa noch Staubenmaier, ber in Bezug auf bie beutschen Myftifer fein eine ziges selbsistandiges Bort geschrieben, sondern in Allem getreulich ben Protestanten Schmibt excerpirt hat, wie lange wird er noch fur bie Kenntnig ber beutschen Myftif als Duelle citirt werben?

<sup>2)</sup> Schmidt fteht hiemit nur in ben Fußstapfen Buther's, ber bie Lehre ber "Bapisten und Rottengeister", bag man an feiner Creatur hangen folle, im phpfifchen Sinne verstanden hat (Balch IX, 506). Wir verstehen nun auch Liebners Bemerfung: es fei nur zu verwundern, "baß ber Myftifer nicht zum Selbstmord ichreitet." (Hugo v. St. Biftor S. 233). Natürlich! Obigen hermeneutischen Brincipien zufolge ware eben ber Selbstmord bas geeignetste Mittel zum Absterben seiner felbft. Und solche Manner haben über bie Myftif geschrieben!

<sup>3)</sup> Gotteefreunde S. 11. Difol. v. Bafel S. 10.

gefallen? Schmidt führt als Exempel den 4. und 15. Sat des Martin von Mainz an'). Alfo wiederum die alte pelitio principii, die alte Taktik Schmidt's! Wann wird denn tinnal Schmidt den von ihm längst versprochenen Beweis dafür bringen, daß die Säte des Martin von Mainz Eigensthum der Gottesfreunde sind')?

Diegmal fommt jedoch Giefeler Grn. Schmidt gu bille. Er citirt nämlich jum- 15. Gage bes Martin von Maing zwei Stellen aus Tauler: "Bahre lauter Abgeideibenheit, bas ift bas fich ber Menich abfehre und abicheibe bon allem bem, bas Gott nit lauter blog ift"3); und: "Stunde bas Simmelreich vor bir offen, bu follteft nit barein gebn, bu follteft gu bem erften mabrnehmen, ob es Gott alfo von bir haben wöllt" 1). Allein wurden biefe Stellen auch gleich im Ausbrude fenn mit bem 15. Cape bes Martin von Maing, fo mußte Giefeler, follte fein Argument eine Rraft haben, noch erweisen, bag ber Ginn bei beiben berfelbe fei. Run geigt aber ichon ihr außeres Geprage ibre innere Berichiebenheit an. Bird benn Giefeler laugnen, baß Die vollfommene Lauterfeit in ber vollfommenen Losichalung ron allem bemjenigen bestehe, was nicht Gott ift? Freilich Darf er bieß mit Luther nicht im phyfifchen Ginne verfteben, ber beghalb glaubte, nach ben "Papiften und Rotten= geiftern" fei bas fein reines Berg, wenn ein Mann ein Weib babe, ober wenn Jemand mit froblidem Bergen feine Arbeit thue, ober ein Beib mit ihrem Rinbe umgehe und es pflege, ober auf Rahrung und Unterhalt benfe, weghalb and Chriftus fein reines Berg gehabt hatte, ba er bie Blinben

<sup>1)</sup> Gotteefr. G. 9.

<sup>2)</sup> Die Lehre bes Gottesfreundes über bie Gelaffenheit fiche Difol. v. Bafel S. 135 f. 215. 217 f. 273. 275 u. f. f. Bon bem mas Schmidt bem Gottesfreunde aufburbet, fommt auch nicht Eine Silbe in feinen Schriften por.

<sup>3)</sup> E 49 vb.

<sup>4)</sup> f. 52 ra.

sehend und die Kranken gesund machte, indem all' dieß mageschehen könne, ohne sich der Creatur anzunehmen walch a. a. D.). Solche absichtliche Entstellungen, die beite millionenmal aufgebeckt und widerlegt worden sich haben wir wahrlich nicht im Sinne hier zu widerlegt Bedes asketische Werk, das über die Lauterkeit der Abstei Ausübung der guten Werke handelt, gibt darüber sichluß.

Was die zweite Stelle Tauler's betrifft, so ift betlar, daß ein vollkommener Mensch nicht früher in den himme zu kommen verlangen soll, als es Gott selber will, bennt Wille Gottes und seine Ehre und nicht der eigene Wille die Regel aller Heiligkeit und die Regel aller Wünsche wandlungen eines vollkommenen Menschen.). Sollte bestelle für Gieseler etwas beweisen, so müßte er selber darthun, daß darin eine sündhafte Indisferenz durch Berlust Gottes oder seiner Gnade eingeschlossen burch Beweis läßt sich aber nicht führen, denn Tauler selbst erflich hierüber so deutlich und so corrett, als die Theologen die nach den quietistischen Streitigkeiten geschrieben haben?

(Schluß folgt.)

<sup>1)</sup> Siehe barüber Massoulië, Trattato della vera orazione. Venedia 1739. p. 153.

<sup>2)</sup> Man vgl. f. 114 va mit Maffoulie l. c. p. 154 sq., befestere aber beffen Trattato dell' amor di Dio p. 239 sqq. Des harbe, tie vollfommene Liebe Gottes. Regensburg 1856. 6. 181 ff.

## XVIII.

## Gin beutider Grundherr im 16. Jahrhundert.

III. (Schluß.)

Ausführliche Borichriften betreffen Sochzeiten, Gdenfinen und Sangen') (Bl. 396-416). Uebermäßiger Mufmand bei Sochzeiten wird verboten, ba bie jungen Cheleute ober bie Eltern, fo bie Sochzeit gehalten, oft baburch au großem Schaben und Rachtheil gerathen, baran fie lang gu barben und ju gablen haben, und viel Unberes nothwendiger bedurft batten. 218 ein anderer Difftand wird (Bl. 40°) ermahnt, bag auch bie gelabenen Bafte häufig ebenfo beichwert worben feien, ben Cheleuten ju fchenfen, was fie felbft viel beffer fur Beib und Rinder jum nothwendigen Unterbalt bedurft hatten. Daher wird (Bl. 40a) verordnet, baß Die Chegatten wohl ihre Che nach driftlicher Orbnung beftatigen laffen (b. b. einen Rirchgang balten), aber babei feine größere Sochzeit ober Baftung (Bafterei) halten mogen, ale ber Bogteherr erlaubt. Ber eine Berfon mehr einlabet ale ihm verftattet ift, jahlt 4 fl. Strafe, und für jebe weitere Berion noch einen fonberen Bulben; ebenfo gablt jede Berfon, Die aus Freundschaft ober fonft unberufen fur fich felbft bei ber Dablgeit ericbeint, 1 fl. Strafe. Befonbere verboten ift bierbei (Bl. 40h) "alle Befahr" b. h. jebe abfichtliche Umgebung biefes Bebotes burch icheinbare Beranftaltung von

<sup>1)</sup> Bergl. oben Bl. 16b. - Schenfinen = Schenfungen.

Reben-Mahlen, ober burch ben Schein, ale wenn jete um fein Gelb gebrte, bei Strafe von 1 fl. von jeber Perjor und von jeder Mahlgeit. Der die hochzeit halt, bat, sofern er Effen und Trinfen bagu schieft und unter biefem Scheine mehrere Mahlgeiten gibt, 5 fl. verwirft.

Es follen (Bl. 40b) auf einer Sochzeit nicht mehr all brei Mablgeiten, und auf eine Mablgeit nicht mehr ale "vier einfache Gifen ober Trachten" (b. b. Gange') und nicht "geboppelte ober gefattelte Richten" b. feine Berichte mit Beilagen ober Auflagen, gegeben merben bei Strafe von 4 fl. fur jebe Uebertretung. Eben burie gwar an Sonne und Reiertagen eingejegnet werben, aber if barf an folden Tagen nicht mehr als ein Tifch mit Bafte auch fein Spiel (Dufit) und Sang por unter ober nad ber Bredigt gehalten werben, bei Strafe von 8 fl.; überbie follen biejenigen welche getangt baben, auch geftraft werben Die jungen Gefellen (Buriche) follen (Bl. 400, 414) and nicht ohne Rode, Rittel ober Dugen ") unverscham mit "Buchguichreien" (Buchgen, Bauchgen) gu ben Sangen wie bas unvernünftige Bieh laufen, Die Weibebilber und Dagbe berumwerfen und ichwenfen, und fo ber Jugend und anderen ehrlichen Leuten ein bofes Erempel und Mergerniß geben, bei Strafe bee Rarrenhaufes ober 1 Drt (4) eines Gulbene. Gleichergestalt follen auch (Bl. 41\*) bie Tange in ben Commergeiten nicht langer ale bie 7 Uhr, und ju Bintere geiten bis um 4 Uhr gegen Abend geftattet, Die Abend- obe Rachttange aber bei "fonberbarer" b. h. befonberer, ern fi licher Strafe verboten fenn. Bei ben erlaubten Sochzeit und anderen Tangen follen (Bl. 41.) gmei von ber Freurt

<sup>1)</sup> Diefe Bestimmung finbet fich auch an anberen Orten, 4. B. Murnberg, n. 1570; Siebenfeed, Materialien 1. 51.

<sup>2)</sup> Mugen, bebeutet hier auch eine Art von Rittel ober Roller; anderen Orten beißen bie Jaden ber Beibelente vorzugen -Mugen; auch ift oft Muge, Muge, eine Rappe ober Saube.

ichaft oder bem Gericht nebst dem Dorffnecht, Schulzen und der Tagwacht auf Kosten derer bie ben Tanz halten, verordnet werden, um aller Unordnung, ungeschicktem Lausen, Berdrehen, ohne Mugen und Röd Tanzen, Herumwersen (der Beibsbilder), Schreien und anderer "Unzucht" zu steuern, die Uebertreter zur Strafe zu ziehen und überhaupt "gute züchtige Ordnung" zu halten. Das bisher bei nächtlicher Beile übliche Ansingen des Bräutigams und der Braut mit unverschämten und ungebührlichen Gesängen und Liedern wird abgeschafft und verboten, bei Strafe eines Ort (4 fl.) oder des Narrenhauses<sup>1</sup>) für sede Berson, die mitgesungen hat.

Die Sorgfalt des Bogtsherrn, allem unnöthigen Aufwand zu fteuern, zeigt fich (Bl. 416) fogar in Bezug auf das "Faften füchleinholen"; auch dieß will er gänzlich abzethan haben, wegen "darüber angerichter fillerei (Böllerei) und ohnwefen" (Unwefen). Das Berbot des Maskengehens wird (Bl. 416) wiederholt, und das "Gehen mit verdecktem Ange ficht", oder "in Bugenkleidern" oder das "Bußengehen") mit der Strafe des Thurms oder des Narrenhauses bedroht. Auch alle Gastereien, Bippappen" und Krahmereien (Krämereien, Märkte) auf den Kirchweihtag sollen (Bl. 42°) ganz abgethan seyn, insbesondere sollen keine "Klein ater") mit ihren Zugehörungen gehalten (verschenkt) werden, weil viel "Unr aths und Uebels" badurch verursacht wird; auch darf derwegen und unter diesem

<sup>1)</sup> Ge muß alfo ichon 1589 ein narren haus in Reunstetten beftanben haben, ba von hier an mehrfach bie Ginsperrung in basfelbe, ebenso wie in ben Thurm angebroht wirb. Es war aber biefes Narrenhaus ficher nur eine Bewahranstalt fur gefahrliche ober läftige Irrfinnige, feine Geilanstalt.

<sup>2)</sup> Daffelbe was oben Bl. 16a Dummenichang heißt.

<sup>3)</sup> Bufammenfigen ju Belagen? (Rach Grimm: ein Spiel mit Burfeln. M. b. R.)

<sup>4)</sup> Rleinobien; b. b. bier: Rirchweihgeschente, begleitet mit Bufenbung von Rrapfen, Ruchen u. bergt.

Ramen feine Gaftung (Gafterei, Gaftmahl) ober berglet Berfammlung gehalten werben, bei Strafe von 2 fl.

"Gartenbe<sup>1</sup>) und herrenlose Knechte follen 42<sup>b</sup>) sogleich fortgewiesen, und wenn sie sich widerseben; Haft gebracht werden, worauf der Herr oder sein Bogt wellengeisung ertheilen wird. Riemand darf bei Strafe Person die keine häusliche Wohnung im Fleden haben, ohne laubniß der Obrigkeit (Bl. 42<sup>b</sup>) länger als eine Racht han und beherbergen (s. oben Bl. 18<sup>a</sup>).

Den Unterthanen sind alle Arten von Geschäften; Juben bei 20 fl. Strafe verboten, außer kaufen um beld, b. h. mit sofortiger Zahlung ohne Borgen. Das geziefer" (Ungeziefer) Zigeuner soll (Bl. 42h) ben Relabschieben gemäß, und um bes großen Schabens bes an Mannes willen nicht gebulbet, sonbern sobald man fe gewahr wird, ausgetrieben werben.

Bezüglich ber Ehe halten, Dien ft finechte und Ragistift (Bl. 43°) vorgeschrieben, baß Niemand einem Andern felle Dienstboten "lödern" (verloden) oder "abdingen" foll Berläßt ein Dienstbote seinen "Meister oder Frau" ohm rechtmäßige Ursache vor dem bestimmten Biel, so können biest die Dienstboten "verhasten" und "vergleiten", d. h. zurüfführen lassen, um ihre Zeit auszudienen, oder brauchen ihne keinen Lohn zu geben. Auch soll Niemand solche ausgetreiten Dienstboten ohne Wissen ihrer vorigen Meister oder Frauen in Dienst nehmen. Wird aber den Dienstboten von ihren Weistern oder Frauen unbillig begegnet, so haben sie ihr Beschwerden bei dem Schultheiß anzubringen.

Bur Berhütung von Feuersgefahr follen (Bl. 43° zwei verordnete Feuerbefeher vierteljährig ein ober zwei mal von Haus zu Haus umgehen, zu ben Häusern, Scheuern Feuerstetten, Kemnaten, Holzlegen u. f. w. sehen, auch o

<sup>1)</sup> Bagabunben, ganbftreicher, Freibeuter, auch mutinirenbe, umlaufenb Rnechte genannt.

poridriftemäßigen Teuerleitern und Waffervorrathe porwien find. Dangel an biefen werben mit 1 Ort (4 fl.), war Mangel mit & fi. gebugt. Das "Sausvolf" foll BL 434) ben Rug in ben Raminen und Schloten fleißig Mibren. Dan foll fein Rind ausschiden, um Feuer gu olen, fonbern nur eine altere Berfon mit verbedtem Beund Safen. In Ställe und Scheuern barf man IBL 419 bei & ft. Strafe nicht mit Fadeln ober Licht, außer in min Baterne geben. Es foll auch fein Flache (Bl. Will Bleden in Saufern, in Stuben ober in Badofen eber gebrochen, auch mit Bafden und geuer vorim umgegangen werben, bei Etrafe von 2 fl.1). Beber Omgefef (Sausbefiger) foll (Bl. 44.) jum wenigften eine mue und eine furge Leiter bei feinem Saus haben, bei Enge von 2 Bfund; befigleichen bei berfelben Strafe, berlich ju Ernbte Beiten eine Belte (Rubel) ober einen leeg mit Baffer. Rommt in einem Saufe burch Berthen ober Rabtlaffigfeit Reuer aus, fo find (Bl. 44.) Die Lecebner "nichte ichulbig" b b. ftraffrei, wenn fie bie Erien find, bie es ausschreien ober anzeigen; wenn aber were Leute es eber inne wurden und ausschrieen, fo foll in Inwohner ber Berrichaft einer Strafe verfallen. Rommt in feuer (Bl. 44b) im Bleden aus, fo foll jeber Bemeins: Ten, und follen auch Rnechte und Dagbe aus jedem Saus, bem bas Beuer über bas neunte Saus entfernt ift -18th fo bag bie Frau ober eine Magt gur Bewahrung bee baufes gurudbleibt - mit Rubeln und Leitern berbei eilen and retten und lofden belfen, wie es Schultheiß und Burgerminer anweifen werben. Burbe aber bas Reuer einer Besujung über bas achte ober neunte Saus nahe fommen, u mag ber Befiger mit feinem Gefind feinem Saufe gulaufen in es bewahren fo gut er tann. Die Gemeinde foll (Bl. 11) auf bem Rathhaus ftetig feche ftarfe Beitern und zwei

<sup>1)</sup> Eiche oben 281. 176.

Feuerhaden, auch 30 leberne Eimer unterhalten. weine folche Leiter entlehnt und nicht zurudbringt, verfällt 1 Ort (4 fl.) Strafe. Wenn aber außerhalb in einem and Fleden ein Feuer ausginge (ausbräche), soll (Bl. 44-, 4 fein Gemeinsmann für sich selbst zulaufen, sondern abwart welche Leute der Schultheiß mit Leitern und Rübeln hine verordnet; die übrigen sollen zur Bewahrung des Fledt daheim bleiben.

Berboten ift (Bl. 45ª) bas "mießig geben" in. Balbern, befonders in benen ber Berrichaft. Benn Jemi in der herrschaft Solg (Bald) Schaden thut1), hat er 1 felben bie "Balbannigung"?) mit 2 fl. ju gablen. Rt ein Gemeinsmann einen Balbfrevel, fo ift bie Berrich bem Anzeiger eine "giemliche Berehrung" (angemes Belohnung) fculbig. Wenn ein Schafer mit Schaff ober ein Sirt mit gehörntem Bieh in ber Berrichaft Balbe unbefugt hutet, ober Pferde ju Schaden hinein "gefpan (getrieben) und geweidet wurden, gebuhrt ber Berrichaft ein "Walbbufe" von 5 fl. Wer bei bem Auflesen von Cidel ober Birnobft in ben Gemeinbe-Kelbern ober Balbern et wischt ober "wahrhaftig" (wahrheitsgemäß) angezeigt with verfällt (Bl. 45ª) ber Gemeinde 1 fl.; ober wie es bie Ge meinde verbietet (b. h. foriel ale fie Etrafe barauf fett) Beichahe es aber in der herrschaft Balbern, fo gebord (Bl. 45b) berfelben ale Strafe 2 fl. Es foll auch Reine einen fruchtbaren Baum in ber Bemarfung umbauen bei Strafe von 4 fl., außer er ftehe in einem verschloffenet ober umgaunten Barten; wohl aber mag jeder einen au feinen Medern ftebenben Baum ausschneiden, fo boch

<sup>1)</sup> Bergl. auch Bl 45b: "Schaben thut mit Golg nehmen ober al bauen."

<sup>2)</sup> Balbeinigung heißt fowohl bie Balborbnung, wie auch barin fur bie Balbfrevel bestimmte Strafe. Ueber bie Bebeutun von Ginigung, Ginung, als Statut und Strafgelb, f. mei teutsche Rechtsgefch 4. Aufl. Bb. I. p. 10. 11.

auf bem Biluge ftebend erlangen mag; boch foll er ben Baum nicht verberben. Wenn Brennbolg ober anberes Soly "ausgegeben" b. h. jum Fallen angewiesen wird, io foll man (Bl. 45b) es aufbereiten und "ben Stod raumen" por nachfter "Mitfaften" (Mitte ber Raftengeit) bei Strafe von 2 fl. And foll man bei gleicher Strafe fein Bieb in einen "leberhau" (jungen Schlag) treiben, es fei benn feche Jahre alt. Es foll auch Riemand im Gemeindewald Sola abbauen ohne Erlaubnig und Unweifung ber Burgermeifter, bei Strafe von 2 fl. an bie Bemeinbe. Benn Ginem Baubolg (Bl. 46a) gegeben wird, und Diefer ce in einem Jahre nicht verbaut, ober Bauholg ein Jahr im Bemeindewald liegen lagt, verfällt er ber Bemeinde 2 fl. und ift baneben ber Berrichaft Strafe vorbehalten. Auch ift alles "Baft ichalen" verboten, bei Strafe von 2 fl. an bie Bemeinde ober an die Berrichaft, je nachdem es in ben Balbern ber einen ober ber andern geschieht.

Der gedungene hirte (Bl. 46\*) ift verpflichtet, alle fremden, die unbefugt auf ber Neunstetter Gemarkung hüten, bei eigener Strase zu rügen (anzuzeigen). Die "Unnigung" eines Auswärtigen, welcher sonach gerügt oder ergriffen wird, in 2 fl. Wenn der hirte ohne Erlaubniß vom Bieh hinwegsgeht (Bl. 46\*, 46\*), und das Bieh durch Wölfe oder sonst Schaden nähme oder zu Schaden ginge, und er das nicht "behept") oder Wahrzeichen brächte, daß der Schaden ohne stine Verwahrlosung oder Versäumung entstanden sei, muß et das Bieh bezahlen und den Schaden ersehen.

Auf Bl. 46° wird fobaun ber Bauberei3) als einer in bet heiligen Schrift und in ben faiferlichen Rechten versbotenen fchweren Sunde und Graul ernftliche Strafe gebroht. Bauberer, Teufelsbeschwörer, Segener und bergleichen "Ab-

<sup>1)</sup> b. h. bie Botje ober bas gu Schaben gebenbe Bieh burch Begen mit Sunben hinwegtreibt.

<sup>2)</sup> Bergl. oben Bl. 14b.

machen wollen; babei aber boch so versühre, baß man bann wieder neue Drucke von Luther's Büchern hätte." "O Gott, ist Luther tobt, wer wird uns hinfort bas heilige Evangelium so klar vortragen? Ach Gott! was hätte er uns noch in zehn oder zwanzig Jahren schreiben können"! "O ihr Christenmenschen, bittet Gott um Hise, benn sein Urtheil nahet und seine Gerechtigkeit wird offenbar! Dann werden wir sehen bas unschuldige Blut, das der Papst, die Pfassen und die Mönche vergossen, gerichtet und verdammt haben: Apocalypsis. Das sind die Erschlagenen, unter dem Altare Gottes liegend, und sie schreien um Rache, darauf die Stimme Gottes antwortet: Erwartet die vollkommene Zahl der unschuldig Erschlagenen, dann will ich richten"! (S. 121—123).

Um aber zu erfennen, wie wenig "protestirenber" Beift im Sinne Luthere icon bamale in Durer wohnte, muß man in bemfelben Tagebuch g. B. feine Befdreibung einer Broceffion in Antwerpen lejen. "Go fab ich in ber Baffe reiben= weise einhergeben, weit von einander, fo bag eine große Breite bagmifden mar, aber nabe hintereinander: Die Goldfcmiebe, Maler, Steinmegen, Geibenftider, Bilbhauer, Schreiner, Bimmerleute, Schiffer, Fifcher, Debger, Leberer, Tuchmacher, Bader, Schneiber, Schufter, allerlei Sandwerfer und viele Sandarbeiter und Sanbler, Die bem Lebensunterhalte bienen. Defgleichen waren die Rramer und Raufleute und ihre Behilfen aller Urt. Darnach famen Die Schugen mit Buchfen, Bogen und Armbruften, befgleichen bie Reifigen und Bugganger. Darnach fam bie Bache ber Berren Amtleute. Darnach ging eine gange Rotte febr ftattlicher Leute, berrlich und foftbar gefleibet. Bor ihnen aber gingen alle Orden und etliche Stifter in ihren verschiedenen Trachten gar andachtig einher. Es war auch in biefer Broceffion eine febr große Schaar ber Bittmen, Die fich mit ihrer Sand ernahren und

Unsehlbarfeit bes Bapftes. Damals, wie jest, ftreuten bie Geftirer aus, man halte ben Bapft fur einen "Bice-Gott" u. f. w.

eine bejondere Regel beobachten, alle mit weißen, leinenen, eigens bagu gemachten Tuchern, vom Saupte bis auf bie Erde bebedt, garrubrend angufeben. Darunter fab ich gar ftattliche Perfonen. Und bie Domherren von Unfer Frauen Rirche mit ber gangen Briefterschaft, ben Schulern und Roftbarfeiten gingen gu binterft. Da trugen gwangig Berfonen bie Jungfrau Daria mit bem Beren Jefus, auf bas foftbarfte geschmudt, Gott bem Berrn gu Ehren. In biefem Umgange maren gar viele bergerfreuenbe Dinge angebracht und gar toftlich bergerichtet. Denn ba führte man viele Bagen mit Schaufpielen auf Schiffen und anderm Bollwerf. Darunter war ber Bropheten Schaar und Drbnung, barnach bas Reue Testament, ale: ber englische Gruß, bie beiligen brei Ronige auf großen Rameelen und auf anderen feltfamen Bunderthieren gar artig gugerichtet, auch wie Unfer Frau nach Egypten fliehet - fehr andachtermedend - und viele andere Dinge, die ich bier nur ber Rurge halber weglaffe" (E. 86-87). Er fauft bie "Conbemnation Lutheri" und einen Luther'ichen Traftat, aber er fauft auch einen Rofen= frang von Cebernholg, und unter feinen Ausgaben fommen mehrere Mal Spenden por, Die er auf ber Reife an Beichtvater verabreichte. Er ermahnt auch öfter, offenbar gang glaubigen Ginnes, Die Reliquien, Die er in ben Rirchen fab. (Bergl. v. Ene a. a. D. 427.)

Schreibt etwa ein Protestant so, wie Dürer im Jahr 1524, nachdem Luther längst mit ber Kirche gebrochen, über ben Tod seiner Eltern schrieb? "Darnach begab es sich durch Jufall, daß mein Bater so frank ward an der Ruhr, daß niemand derselben Einhalt thun konnte. Und da er ben Tod vor Augen sah, gab er sich willig darein mit großer Gebuld und empfahl mir meine Mutter und befahl mir, gottgefällig zu leben. Er empfing auch die heiligen Sakramente und verschied driftlich" (S. 74). Ebenso sagt er über den Tod der Mutter: "sie ist nach Empfang bes heiligen Sakramentes christlich verschieden, zwei Stun-

ctwas nachgelassen werden fann, wenn sie um Rachlasse "dieweil der Stab noch in des Schultheißen heist'). Wird ein Nachlaß bewilligt, so wird der Rest Strafgeldes pro rala, nach dem vorbeschriebenen Rase die drei Theil" vertheilt, d. h. an den Bogtsherrn, Gericht und den Rläger. Die Buße (Einigung, Einus jur den Diebstahl von Rüben, Kraut, Birnen, Obst u. gehört aber (Bl. 486) der Gemeinde und "steht bei ihr Gebot", d. h. wird von ihr sestgesest"); ist aber die Schaft bestohlen, so ist die Buße 2 fl. Wenn Bieh, Bischue, Schweine, Schafe, Geisen oder Gänse im Feld Schuthun, so verfällt der Hirte, wenn es unter seiner hut schieht, außerdem berienige dem das Bieh gehört, in tleine Buße an die Gemeinde; aber auf den herrschaftlie Gütern gehört diese Buße der Herrschaftlie

Julest folgen (Bl. 49°—53°) eine Anzahl polititicher Bestimmungen unter der gemeinsamen Rubrif: "Ander gemeine Artifel." Es soll (Bl. 49°) Niemand in offent Gütern (im freien Feld) grüne Zäune oder wilde Bäume abhauen oder stümmeln, bei Strafe von 4 fl. Bei Licht soll mannicht dreschen bei Strafe von 2 fl. In Erndtezeiten soll nicht ett geschnitten werden als bis die Felder zuvor durch die Berordnete besichtigt und für zeitig erfannt und von der Herrschaft bas Schneiden erlaubt worden ist; darauf erst soll Einer nach seine Drdnung und Maß zum Schneiden zugelassen werden.). Reine soll in den Krieg ziehen, d. h. sich als Soldat anwerbeitassen, ohne des Bogtsherrn Erlaubniß, bei Strafe von 20 fl. Wenn ein Inwohner des Fledens "austritt", d. sich böslich entsernt, seinen Wohnsiß aufgibt, sollen sein

<sup>1)</sup> Beral, oben Bl. 8ª.

<sup>2)</sup> hieraus erflatt fich auch bie Bezeichnung biefer Bugen als "Einung u. bgl., ba fie auf Bereinbarung ber Gemeinbegenoffen befteben.

<sup>3)</sup> Es bestand alfo, wie haufig noch jest, auch bei ber Beinlefe, ei Reihenfolge.

und große Bibermartigfeiten. Dennoch ift fie nie rachfüchtig gewefen." Gie fei, wieberholt er, "driftlich verschieben mit allen Caframenten, burd papfiliche Bewalt von Bein und Schuld abfolvirt. Sie gab mir auch guvor ihren Segen und munichte mir ben Frieden Bottes mit vielen iconen Lehren, auf baß ich mich vor Gunben huten follte. Gie begehrte auch juvor ben St. Johannes Gegen zu trinfen, wie fie benn that. Gie fürchtete ben Tob fehr, aber fie fagte: vor Gott gu tommen, fürchte fie fich nicht. Gie ift auch ichwer geftorben, und ich merfte, bag fie etwas Grauenhaftes fab, benn fie forderte bas Beihmaffer, obwohl fie guvor lange nicht ge= fprochen hatte. Cobann brachen ihr bie Augen. 3ch fah auch, wie ihr ber Tob zwei große Stofe in's Berg verfette und wie fie Dund und Augen ichloß und verschied mit Schmergen. 36 betete ihr vor. Darüber habe ich folden Schmers empfunden, bag ich's nicht aussprechen fann. Gott fei ihr gnabig! 3hre größte Freude ift ftete gemefen, von Gott gu reben, und gerne fab fie bie Ehre Gottes. Sie mar im 63. Jahre, ba fie ftarb, und ich habe fie ehrbar nach meinem Bermogen begraben laffen. Gott, ber Berr, verleihe mir, baß ich auch ein felig Enbe nehme und bag Gott mit feinen himmlifden Seerichaaren, mein Bater und meine Mutter, Berwandte und Freunde ju meinem Ende fommen mochten; und bag une ber allmächtige Gott bas ewige Leben gebe! Amen. Und in ihrem Tode fab fie viel lieblicher aus, ale ba fie noch bas Leben batte." (S. 137-138).

Wahrlich, nur ein burch und burch fatholisches Gemüth ift solcher Borte fäbig. Klingt es etwa "protestantisch", wenn Dürer im 3.1525 an Bilibald Pirtheimer bei Uebersendung seines Buchs "Unterweisung ber Messung mit Zirkel und Richtscheit" schreibt: "Ich habe mir vorgenommen, allen kunstbestiffenen Jünglingen eine Grundlage zu schaffen und Anleitung zu geben, wie sie sich der Wessung mittels Zirkels und Richtscheit bedienen und baraus die rechte Wahrheit erkennen und vor Augen sehen mögen, damit sie nicht allein

Luft und Liebe jur Runft faffen, fonbern auch ju einem richtigen und befferen Berftandniffe berfelben gelangen mogen; unbeirrt baburd, baß jest bei une und in unferen Beiten Die Runft ber Malerei von etlichen febr geschmaht wird, und man fagen will, fie biene gur Abgotterei. Denn ein jeglicher Chriftenmenich wird burch ein Bemalbe ober Bildniß ebenfo wenig ju einem Aberglauben verleitet, ale ein rechticaffener Mann gu einem Morbe baburch, baß er eine Baffe an feiner Seite trägt. Das mußte mahrlich ein unverftanbiger Menich fenn, ber Bemalbe, Solg ober Stein anbeten wollte! Gin Gemalbe bringt barum mehr Befferung ale Mergerniß, wenn baffelbe ehrbar, funftgerecht und gut gemacht ift." (G. 55). Bie in feinem Gemutbe, fo blieb Durer auch in feiner Runft burch und burch fatholifch, und es ift leicht erflärlich, daß bie von ber Rirche abgefallenen Rurnberger fpater feine Berfe ale "alte papiftifche" Bilber verschleuberten ober verfauften').

In seiner Baterstadt fand der Künstler schon bei Lebzeiten bei weitem nicht die Anerkennung die er verdiente. "Ich habe", klagt er dem Rath zu Rürnberg, "wie ich in Wahrheit schreiben kann, die dreißig Jahre, die ich zu Hause gewesen bin, in dieser Stadt nicht für fünshundert Gulden Arbeit bekommen, was ja wahrlich eine geringe und lächerzliche Summe ist; und gleichwohl ist noch nicht ein Künstheil davon Gewinn. Ich habe vielmehr alle meine Armuth, die mir, weiß Gott! sauer geworden ist, an Kürsten, Herren und anderen fremden Personen verdient und gewonnen, so daß ich nur das, was ich an den Fremden gewonnen habe, in dieser Stadt verzehre. Auch wissen Euer Ehrbarkeit ohne Zweisel, daß mich weiland Kaiser Maximilian, hochlöblichen

<sup>1)</sup> Bergl. v. Che S. 487. Ueber eine firchliche Stiftung Durer's, vergl. Baaber: Beitrage jur Runfigeschichte Nurnberge (Norbl. 1860) S. 6.

Andenkens, aus eigenem Antrieb und kaiserlicher Milbe auf Grund meiner vielfältigen ihm geleisteten Dienste vor Jahren in dieser Stadt steuerfrei machen wollte; wovon ich aber auf Anregung einiger der Elteren Herren, die im Namen des Rathes deßhalb mit mir unterhandelten, denselben Rathseherren zu Ehren und zur Aufrechterhaltung ihrer Privilegien, Gebräuche und Gerechtsame gutwillig abgestanden bin. Ebenso hat mich die Regierung zu Benedig vor 19 Jahren bestallen und mir alle Jahre zweihundert Dufaten Gehalt geben wollen. Deßgleichen hat mir der Rath von Antwerpen vor furzer Zeit, als ich in den Riederlanden war, alle Jahre dreishundert Philippsgulden Besoldung geben, mich dort steuerfrei halten und mir ein wohlgebautes Haus verehren wollen. Und übers bieß wollte man mir an beiden Orten noch alles das, was ich der Herrschaft machen würde, besonders bezahlen." (S. 52).

Bie wurde ber Kunftler in ben Rieberlanden geehrt! Aus Antwerpen ichreibt er: "Am Conntag, es mar Ct. Dswalde Tag (5. August), luben mich bie Maler auf ihre Bunftftube mit meinem Beib und meiner Dagb. Gie hatten alles voll Gilbergefdirr und anderem foftbaren Bierrath und überfoftliches Effen. Es waren auch ihre Frauen alle jus gegen, und als ich ju Tifche geführt murbe, ba ftand bas Bolf gu beiben Seiten, ale fuhrte man einen großen Berrn. Es waren unter ihnen auch Manner von gar trefflicher Berfonlichfeit, Die fich alle mit tiefer Berneigung auf bas allerbemuthigite gegen mich benahmen und fagten, fie wollten, fo viel wie nur möglich, alles bas thun, mas fie mußten, baß mir lieb mare ... Nachbem wir fo lange froblich bei einander gemefen bis fpat in bie Racht, ba geleiteten fie uns mit Binblichtern gar ehrenvoll beim und baten mich, ich folle ihres guten Billens ftets ficher und gewärtig feyn, und ich mochte machen, was ich wollte, fo murben fie mir babei alle behilflich fenn. Sierauf banfte ich ihnen und legte mich ichlafen." (S. 83). Und Gleiches horen wir (G. 115, 116) aus Brugge, Bent u. f. m. Das gange reiche Runftleben LXXV. 21

ging, wie in Deutschland jo in ben Rieberlanben, in ben Sturmen ber burch Luther beraufbeidmorenen firchlichen Revolution ju Grunde. Wo blieben Die Runftichage, von benen Durer G. 90 idreibt: "Much fah ich Dinge, Die man bem Ronia aus bem neuen Goldland gebracht hat: eine gang golbene Conne, eine gange Rlafter breit, beggleichen einen gang filbernen Mond, ebenjo groß, befigleichen gwei Ram= mern voll Ruftungen von bortigen Leuten, beggleichen allerlei Bunderliches von ihren Baffen, Sarnifden und Beicoffen; gar feltfame Rleibung, Bettgewand und allerlei munberfame Begenftanbe ju menichlichem Bebrauch, was ba viel iconer ju feben ift ale Bunberbinge. Dieje Cachen find alle fo foftbar gemejen, bag man fie hundert taufend Gulben merth ichast. 3ch aber babe all' mein Lebtag nichts gefeben mas mein Berg fo febr erfreut hatte, wie biefe Dinge. Denn ich fab barunter wunderbare, funftvolle Cachen und verwunderte mich über bie subtilen Ingenia ber Menfchen in fremben ganben. Ja ich fann gar nicht genug ergablen von ben Dingen, die ich ba vor mir gehabt habe."

Unter Durer's Reimen finden fich mit der Ueberschrift "Jesus Maria" die "Sieben Betftunden", aus benen wir nur eins bervorheben:

Bur Besperzeit.
Bur Besperzeit, ba nahm man ihn
Bom Kreuz, bracht ihn zur Mutter hin.
Die Allmacht fill verborgen lag
In Gottes Schooß an jenem Tag.
D. Mensch! betrachte biesen Tob,
Geilmittel für bie größte Moth!
Maria, aller Jungfrau'n Kron'.
Sieh' ba, bas Schwert bes Simeon!
hier lieget aller Chren hort,
Der von uns nimmt bie Sunben fort.

Die fieben Betftunden ichließen mit ben anbachtigen Borten:

D bu, allmacht'ger Berr und Gott! Die große Marter und ben Tob, Die Jesus, der Eingebor'ne bein , Gelitten, um uns zu befrei'n,
Betrachten wir mit Innigfeit,
herr! gib mir wahre Reu' und Leid
Db meiner Gunden, beff're mich,
Das bitt' ich gang von Bergen bich!
herr, nach ber Ueberwindung bein
Lag' mich bes Sieg's theilhaftig fenn. (S. 154-155).

Bir find bem herrn Thaufing aufrichtig bantbar für feine icone Gabe. Störend war und in bem ganzen Buch nur eine einzige Stelle auf S. 188, wo von ber "Anbetung ber Madonna" gesprochen wird. Solchen Schnidschnad tonnte man füglich bem Berliner Kunstliteratenthum überstaffen.

## XX.

## Beitlänfe.

Rudblid auf ben Progef Urnim und feine politifche Bebeutung.

Um 19. Dezember v. 36. ift von bem Berliner Stabtgericht bas Urtheil in bem berühmten Brozeß, welcher bie
eivilisitrte Welt einige Wochen lang in Athem erhalten hatte,
gesprochen worden. Nachdem der Fall in einer Weise vor
bas Criminalgericht gebracht worden war, als wenn es sich
um die Entdeckung einer verruchten Conspiration und um
die Demassirung eines gefährlichen Hoch = und Reichsverräthers handle: muß man sagen, daß der Berg wirklich zulest eine Raus geboren habe, soweit das Urtheil gegen den
ehemaligen Botschafter des beutschen Reiches in Paris,
Grafen Harry von Arnim, in Frage steht.

Das Urtheil ift nicht mit Unrecht ale eine verschämte Breifprechung bezeichnet worben, und ber bienfteifrige Staates

anwalt hat eine so herbe Zurudweisung vom Gerichte erfahren, baß auch die völlige Freisprechung kaum eine größere Niederlage für ihn gewesen wäre. Bor Allem wurde der Angeklagte vom Dolus vollkommen freigesprochen. Das Gericht hat ihn auch der Urkunden-Unterschlagung und des Amtövergehens nicht für schuldig erkannt; nur "wegen Bergehens gegen die öffentliche Ordnung" wurde er zu einer Gefängnißstrase von drei Monaten verurtheilt, weil er eine Anzahl von Depeschen, die sogenannten kirchenpolitischen, trotz geschehener Mahnung dem auswärtigen Amt eine Zeit lang vorenthalten hatte. Und auch hier siet als Schärfungsgrund der bochwichtige Inhalt gerade dieser Depeschen und, wie das Erkenntniß sich ausdrückt, "die aus ungeeignetem Bekanntwerden drohende Gesahr" in's Gewicht, so daß das Bergehen mehr als ein objektives, denn subjektives erscheint.

Augenscheinlich ift biefes Urtheil an ber Stelle, ron ber bie Berfolgung ausgegangen war, mit bem bochften Unwillen aufgenommen worben. Die Reptilien's Organe ichaumten por Buth. Ale bie barten Dagregeln im Laufe ber Untersuchung bas Diffallen einiger liberalen Blatter, namentlich öfterreichischer, erregt batte, ba wurde ben letsteren fogar mit ber Runbung bes Freundschafteverhaltniffes zwischen Deutschland und Defterreich gebroht, und jedes Wort ber Bermunberung über fo ein grelles Berfahren ale ein Attentat gegen bie unangreifbare Juftig gebrand. marft. Jest bagegen erfüllte bas gerichtliche Erfenntniß alle jene mit einem mabren Ingrimm, welche ben Grafen ichon befhalb ichulbig erfannten, weil Furft Bismart bie Anflage wiber ihn erhoben hatte. Alles was national-liberal benft, fpricht und fcbreibt, war binter bem Urtheil bes Berliner Ctabtgerichts ber um es auf's Behäffigfte angugreifen, und an ber Spige ber Meute ftanb bas minifterielle Leiborgan in Berlin. Go angert fich wortlich bie "Reue Freie Breffe" vom 30. Dezember v. 38. Gie fügt mit vollem Rechte bei : "Die Berliner Richter bielten bem auf allen möglichen Begen

manifestirten Bernichtungswillen ber herrichenden Gewalt Stand und urtheilten in einem Falle, in den sich so viel Politit, so viel personliche Erbitterung und so viel Disciplinares mengte, nur nach den strengen Strafrechts. Ermägeungen mit Beiseitesetzung jedes andern beirrenden Gesichtspunktes."

Un bem Grafen Urnim perfonlich ift freilich ber 3med bes Bernichtungewillens fo wie fo erreicht. Wenn er auch in ber Appellations-Inftang, an welche von beiben Geiten Berufung eingelegt worden ift, ganglich freigefprochen murbe, politifc bliebe er auch bann ein tobter Mann. In unferer Brit ift gwar Bieles möglich, was ehebem unmöglich erfchien, und auf ben merfwurdigften Wegen ber Rehabilitirung ift Die Berfon bes Kurften Bismart felbft vorangegangen; immerhin hat aber ein hochgestellter Diplomat, ber einmal in folder Beife por ben Mugen bes Bublifums berumgesogen und fo ju fagen in puris naturalibus aufgezeigt morben ift, feine Bufunft mehr. Die Bufunft bes Grafen bieg ja obnebin nichte Anderes ale Rachfolger bee Fürften Bismarf, und gwar noch bei beffen Lebzeiten, ju werben. Damit ift co nun befinitiv vorbei ; ber Wegner ift in Grund und Boben gertreten und ber allerhochfte Sof ift um bie Doglich= feit eines Auswege armer. In fo ferne ift ber perfonliche Bwed vor Bericht erreicht.

Daß bie Absicht ber Berfolgung bahin zielte, ist im Laufe bes Prozesses allerdings ganz flar geworden. Ein gessährlicher Rivale sollte vernichtet, und jenen Kreisen die furzsweg als "Hofpartei" bezeichnet werden, sollte für alle Zeit bas Gelüsten ausgetrieben werden, einen Günstling in hohen Staatsämtern zu halten, ben der ministerielle Wille beseitigt und ruinirt wissen will. Um diesen Preis ist der Schritt einer öffentlichen Anklage gewagt worden, obwohl das vortiegende Materiale sich augenscheinlich bloß für ein Disciplinar-Berfahren eignete und scandalose Enthüllungen mit Bestimmtheit vorauszusehen waren, wenn ein gerichtliches

## XIX.

## Albrecht Dürer's Briefe, Tagebücher und Reime

Bon ben von R. Citelberger herausgegebenen "Durschriften für Runftgeschichte und Kunsttechnif bes Wittels und ber Renaissance" ist als britte Lieferung erschien "Dürers Briefe, Tagebücher und Reime", übersett und Einleitung, Anmerkungen, Personenverzeichniß und extiletarte versehen von Moriz Thau sing (Wien 187, Das Buch umfaßt von ben auf uns gekommenen Schrift bes großen Künstlers alles dassenige was vorwiegend versonlichen Beziehungen ausgeht und seiner Natur nach – mit einigen wenigen Ausnahmen — nicht zur Beröffent lichung bestimmt war. Eine Ergänzung dazu bilbet der Anhang von Zuschriften, die theils unmittelbar an Dürer gerichtet sind, theils mittelbar ihn angehen.

Ausgeschlossen blieb vorläufig alles rein Gegenständliche soweit es bem Inhalte von Durer's Buchern über Perspettive Befestigungsfunft und Proportionslehre angehört, und wa sonst mit seinen theoretischen Studien zusammenhängt ode sich benselben anreiht. Ein Auszug aus diesen wiffenschaftlichen Bersuchen soll einer später nachfolgenden Publikatio vorbehalten bleiben. In der Einleitung bespricht der Deraut geber die verschiedenen Schriftstude und die Fundorte, woh er sie genommen; mehrere der mitgetheilten Briefe ware bisher noch gar nicht veröffentlicht; die ebenso lehrreichen a interessanten Tagebücher Durer's sind erft durch Thaustr

1870 ju bem von Bismark beschlossenen Kriege führten. Sein letter Bericht über die friedlichen Erklärungen Napoleons ward ihm als nicht geeignet zur Borlage bei Gr. Majestätstreng verwiesen und er in Ungnade entlassen.

Dan empfängt aus ben Aften bes Progeffes einen außerft lebhaften Ginbrud bavon, was bagu gebort in unmittelbaren Dienften bes gurften Bismarf gu fteben. Dit Recht bat ein Bertheibiger gefagt: "Gelten ift ein Mann fo fcmer gefrantt, fo tief gereigt worden wie ber Ungeflagte." Daraus ift aber auch ju ichließen, wie es Jebem ergebt, ber irgendwie im Bege gu fteben fcheint. Es fehlt nicht an Beweifen ber Demuthigen Unterwerfung, womit Graf Arnim fich au accomobiren fuchte, aber es wollte ibm nichts mehr gelingen. Wenn er felbitverlangnend um Inftruftion bat, fo murbe ibm verargt, bag er nicht Alles von felber wiffe ohne Inftruftion. In ber Depefche vom 21. Januar 1874 mußte er fich fagen laffen, bag ibm nichteinmal jene politifchen Ermagungen geläufig feien - ber Fall betraf bas Berhaltniß ju ben Gingelftaaten bes Reiche - "welche in Deutschland feit Jahren Gemeingut jedes reichsfreundlichen Bahlere feien." Daraus las Graf Arnim ben Borwurf ber "Reichsfeindlich : feit", allerbinge bie ichwerfte Beleidigung , bie einem Botichafter augefügt werben fonnte, und Die vernichtenbe Sprache Des fürftlichen Erlaffes war in ber That nur ber voraus. geworfene Schatten fommenber Dinge. Darüber fagt ber Ungeflagte vor Gericht: "Es war gu ber Beit, wo bie offi= ciellen Zeitungen mich begannen ale reichsfeindlich ju beseichnen; von bem Augenblide an wußte ich, bag meine perfonliche Sicherheit ober Unficherheit eine relative mar; To habe ich fammtliche Papiere, foweit fie fur mich wichtig find, jenfeite ber Brenge gebracht." Go enbete ber Botichafter Des beutichen Reiches in Baris.

Indeß haben wir fein Intereffe, nichteinmal ein rein menfchliches, uns mit den Personen naber zu beschäftigen. Bichtiger find fur uns die Dofumente und die Aufschluffe über bie Politif bes Fürsten Bismarf, welche bei bem Prozes an's Licht gekommen find. Iedem mußte sich die Frage aufbrängen, ob denn die Berfolgung auch bann aufgenommen worden wäre, wenn man jum voraus hatte berechnen können, baß die Geheimnisse der Diplomatie des Reichs in solcher Weise vor der Dessentlichkeit herumgezogen werden würden, oder ob es nicht möglich gewesen wäre die Berlesung der fraglichen Dokumente eben durch das Gericht zu verhindern. Denn daß Enthüllungen solcher Art selbst in unserer an aller Diplomatie verrätherischen Zeit ein vollständiges Rovum und ein schweres Präjudiz für die politische Bertretung des Reichs im Auslande waren, das ist doch unverfennbar.

Die Reptilien-Preffe wußte freilich auch baraus Capital ju schlagen. Sie stellte fich an, als ob gerade biese Entshüllungen ein Hauptsieg des Fürsten Bismark seien, der badurch habe zeigen wollen, daß er Nichts zu scheuen habe und die innersten Falten seiner Politik vor aller Welt offen barlegen dürse. Wir wollen über diese Darstellung nicht streiten. Zedenfalls bliebe bann immer noch Eine Partie der fürstlichen Politik übrig, welche die Deffentlichkeit allerdings zu scheuen hätte. Denn die betreffenden Dokumente, welche in dem Prozes die hervorragendste Rolle gespielt und gerade zur Berurtheilung des Grasen Arnim gesührt haben, sind nicht nur vom Gericht sekretirt, sondern auch vom aus- wärtigen Amt bisher sorgfältig verheimlicht worden.

Es find bieß die sogenannten firchenpolitischen Depeschen. Bezüglich bieser Aftenstüde, und ausschließlich nur in Bezug auf sie, hat der Gerichtshof den Ausschluß der Deffentlichteit von vornherein beschloffen, und zwar, wie die Motivirung ausdrücklich besagt, "im Interesse des durch den Inhalt dieser Depeschen zu nahe berührten Staatswohls, im Interesse des öffentlichen Friedens, also aus Gründen der sonst gefährdeten Ordnung im eminentesten Sinne des Wortes."
Auch in dem Erfenntniß vom 19. Dezember werden diese setze tirten Aftenstücke wieder hervorgehoben und es wird von dens

felben gesagt: "Die vom Angeflagten selbst für so hochwichtig und bedenklich gehaltenen firchenpolitischen Depeschen betrafen eine so brennende Frage, daß die letteren — um ein Bild ju gebrauchen — auch durch die Wände des ungegeöffneten Koffere hindurch leuchten mußten."

Gine folche Charafteriffrung von Geite bes Berichts mußte bie Reugierbe bes Bublifums naturlich um fo bober ipannen, ale bas Bericht im Hebrigen alle vorliegenden Dofumente, auch bie vor bem biplomatifchen Forum compromittirlichften, unbebenflich ber Deffentlichfeit preisgab. Die Frage war auch febr nabe liegend, mas benn erft biefe firchenpolitifchen Depefchen, die man verheimlichen gu muffen glaubte, enthalten mußten, wenn icon bie ungenirt vor Bericht verlegenen Aftenftude ben Gindrud haarftraubenber Indiefretionen hervorbrachten? Die Spannung ward noch Durch bie Erffarung bes Ungeflagten erhöht, warum er bie fraglichen Aftenftude nicht im Botichafte . Archiv ju Baris belaffen, fonbern behufe Rudleitung an bas auswartige Umt in Berlin mit fich auf Die Reife genommen babe. Er fagte namlich : einerfeits habe ber Reichsfangler felbft bie begugliden Erlaffe ale fur ihn perfonlich bestimmt bezeichnet und ihm beren forgfältigfte Gefretirung jur Bflicht gemacht andererfeits habe er, Graf Urnim, beforgt, "bag ber Fürft Sobentobe (fein Rachfolger in Baris) fich burch einige Ausbrude in ben Berichten als Ratholif und Bruber eines

Lettere Besorgniß hat einer ber Vertheibiger, Herr von Holtzendorff, noch besonders betont. Er bezeichnete die in Rede stehenden Dokumente als die "römische Correspondenz", und er theilte die Ansicht, daß deren Inhalt die fatholischen Nerven des Fürsten Hohenlohe — so wenig empfindlich sie nach allgemeiner Meinung im Uebrigen sehn mögen — hätte afficiren müssen. "Ich benke in Beziehung auf die trans-tocirte römische Correspondenz, daß der Angeflagte sehr wohl im Zweisel sehn konnte, ob Papiere die originaliter

Cardinale verlett fühlen fonnte."

aus seiner römischen Stellung herrührten und eine Continuität seiner damaligen Stellung bezeichneten, nach Baris hingehörten oder nach Berlin? Weßwegen soll der hohe Gerichtshof nicht glauben, daß ein zartfühlender Diplomat Bedenken
haben konnte wegen der katholischen Confession seines Nachfolgers? Schreibt man in der That als Protestant an einen
Protestanten genau ebenso, wie man als Protestant an einen
Ratholiken schreiben würde? Ich meine, auch bei dem Ratholiken wird man gewisse Traditionen zu achten haben".
Und solche Traditionen, meinte der Bertheidiger, dürften doch
auch bei Fürst Hohenlohe noch restiren.

Comit erichwerte gerabe biefe romifche Correspondens Die Taftif ber Reptilien-Breffe. Sier hatte ihre Behauptung, daß die Politif bes Rurften Bismart die Deffentlichfeit nicht ju fcheuen habe, ihre fichtbare Grenze. Bedenfalls beguglich feiner Politif gegen bie fatholifche Rirche fonnte und burfte ber Rangler bie innerften Falten nicht ber Belt offen barlegen. Mit ober ohne feine Ginfprache war bieg auch Die Meinung bes Berichtshofs. Bas that man nun, um biefen nabeliegenden Schluffen ein Baroli ju biegen und ju zeigen, baß ber Leiter ber beutschen Politif auch bierin mit reiner Bafche fich bruften tonne? Man veröffentlichte im "Staatsanzeiger" ein vertrauliches Runbichreiben bes Ranglers vom 14. Mai 1872 über bie eventuelle Papftwahl. Alfo Gin Aftenftud von breigehn, Ginen von "7 Erlaffen und 6 Berichten", Die bem Berichtshof vorlagen, nach beffen eigener Ungabe über bie ju verheimlichenben firchenpolitifchen Dofumente! Die übrigen zwölf Erlaffe und Berichte - fo wurde gefagt - fonnten beghalb nicht mitgetheilt werben, weil Diefelben Bezug batten auf bie Rudaußerungen ber fremben Rabinette. alfo bloß aus Rudfichten ber Gtifette.

Reues hat die Welt aus dem Cirfulare vom 14. Mai 1872 nicht erfahren. Man wußte längst, daß Fürst Bismark auf den Tod Pius' IX. warte, um die Wahl des Nachfolgers im Sinne des "Culturfampfes" zu beeinflussen. In dem

Cirfular forbert er bie Dachte gu gemeinfamer Berftanbigung auf über bie Garantien, welche "bie Bahl und bie Berfon" eines neuen Papftes ben Regierungen Darbieten mußte, um von benjelben anerfannt ju werben. Bas bie Regierungen antworteten, wird nicht gejagt, aber es besteht bie größte Babricheinlichfeit, bag bas Cirfular Fiasto gemacht hat. In Der That hat fich ber Fürft bei ber Reichstags Debatte vom 9. Juni 1874 auf fich felbft gurudgezogen und fich bloß Die Brufung ber Legitimitat einer neuen Bapftmabl vorbebalten, um je nach Ermeffen im Reich bas Chisma gu befehlen. Auf Die Braventive überhaupt wie auf bas Erelufivrecht inebefondere, bas bie Officiofen zwei Jahre vorher für bas neue Reich angufprechen Miene machten, warb alfo bier pergicbtet. Uebrigens batirte bas Girfular von 1872 von bemfelben Tage, an welchem im Reichstage Die Ernennung bes Cardinale Sobenlobe jum Botichafter beim beiligen Stuble verhandelt und lettere vom Reichofangler ale ein befonderer Beweis des Bohlwollens gegen ben beiligen Stuhl bargefiellt wurde. Man fann immerbin vermutben, bag bem Girfular vom 14. Dai 1872, im Falle bes Belingens, ein positiver Borichlag bei ben Rabinetten nachgerudt mare, namlich ben Carbina! Sobentobe ale Canbibaten fur bie nachfte Papftwahl ju acceptiren. Daß in Berlin faum eine andere Bahl ale "legitim vollzogen" ericheinen burfte, mag bis auf Beiteres als Thatjache angenommen werben. Das ift es ungefahr, was man aus bem Cirfular vom 14. Mai 1872 ichliegen fann,

Da es in Folge der von der Biener "Preffe" im Marg v. 38. publicirten "Enthüllungen" über die preußische Politik gegenüber dem Concil, welche seinerzeit so gewaltiges Aufsiehen gemacht haben, zum öffentlichen Eflat zwischen Graf Arnim und seinem Chef gefommen war, so wurde auch über die Beziehungen des ersteren zur Presse überhaupt scharf inquirirt. Das Resultat blieb mager; jedoch hat sich herausgestellt, daß bei einem ihm zum schweren Borwurf gemachten

ben bor Rachts. 3ch felbft habe ihr vorgebetet. Der d machtige Gott fei ihr gnabig!" (C. 75). "Darnach, ale ma gablte 1523, an Unfer lieben Frauen Tag, ba fie im Tempe geopfert warb (21. November), fruh bor bem Morgengelang ift verschieben Sans Fren, mein lieber Schmaber, ber m bie feche Jahre frant war und auch in biefer Welt am unglaubliche Bibermartigfeiten erbulbet bat. Auch ift er mi bem Gaframent verfchieben. Der allmächtige Wott fei ibe gnabig!" (G. 75). "D ihr, alle meine Freunde! to bitte euch um Gottes willen, wenn ibr meine frommen Batere Berfcheiben lefet, wollet feine Geele gebenfen mit einem Bater Unfer und Mu Maria auch um eurer Geele willen, auf bag pu baburd, bag wir Gott bienen, ein feliges lebie erwerben und eines guten Enbes Gnabe. Dem ift nicht möglich, bag Giner, ber ba gut lebte, übel abfden von biefer Belt; benn Gott ift voll Barmbergigfeit. Dmt fie gebe und Gott nach biefem elenben leben bie Grenben ber ewigen Geligfeit im Ramen bes Baters, bes Cobmb und bes beiligen Beiftes, eines ewigen Regierers am In fange und am Enbe! Amen." (G. 135).

An einer anberen Stelle heißt es über bie Munter "Und ihr häusigster Brauch war, viel in die Rirche zu gehm, und sie tadelte mich immer fleißig, wenn ich nicht gut handeln, und immer hatte sie für mich und meine Brüder große Besorgniß vor Sünde. Und ich mochte ause oder eingehen, so war stets ihr Sprichwort: Geh' im Namen Christi! Sie gab und beständig mit hohem Cifer heilige Ermahnung und hatte sortwährend große Sorge um unser Seelenheil. Ihre guten Werke und die Barmherzigkeit, die sie jedermann erzeigt hat, kann ich nicht genug anpreisen, wie auch ihren guten kewmund. Diese meine fromme Mutter hat achtzehn Kinder gestragen und gezogen, hat oft die Pestilenz gehabt und viele andere schwere, bemerkliche Krankheiten, hat große Armund erduldet, Berspottung, Berachtung, höhnische Worte, Schreden

roße Widermartigfeiten. Dennoch ift fie nie rachfüchtig en." Gie fei, wiederholt er, "driftlich verschieden mit Saframenten, burd papftliche Bewalt von Bein und Ib abfolvirt. Gie gab mir auch juvor ihren Gegen und ichte mir ben Frieden Gottes mit vielen iconen Lebren, bağ ich mich bor Gunben huten follte. Gie begehrte auch te ben St. Johannes Segen ju trinfen, wie fie benn Sie fürchtete ben Tob fehr, aber fie fagte: vor Gott gu men, ffirchte fie fich nicht. Gie ift auch fcwer geftorben, id mertte, bag fie etwas Brauenhaftes fab, benn fie ente bas Weihwaffer, obwohl fie zuvor lange nicht ge= sen batte. Gobann brachen ihr bie Mugen, 3ch fah auch, ibr ber Tob zwei große Stofe in's Berg verfette und fie Rund und Augen ichloß und verschied mit Schmergen. betete ibr bor. Darüber habe ich folden Schmers emmben, baf ich's nicht aussprechen fann. Gott fei ihr gnabig! re großte Freube ift ftete gemefen, von Gott gu reben, unb me fab fie bie Ehre Gottes. Gie mar im 63. Jahre, ba narb, und ich habe fie ehrbar nach meinem Bermogen beaben laffen. Bott, ber Berr, verleihe mir, bag ich auch ein lig Enbe nehme und bag Gott mit feinen himmlifchen Seerbaren, mein Bater und meine Mutter, Bermandte und munbe gu meinem Enbe fommen möchten; und bag une ber Inachtige Gott bas emige Leben gebe! Amen. Und in ihrem de fab fie viel lieblicher aus, ale ba fie noch bas Leben itte." (S. 137—138).

Bahrlich, nur ein burch und burch fatholisches Gemuth ift icher Borte fabig. Klingt es etwa "protestantisch", wenn irer im 3.1525 an Bilibald Pirtheimer bei Uebersendung ines Buchs "Unterweisung der Messung mit Zirkel und lichtscheit" schreibt: "Ich habe mir vorgenommen, allen instellissenen Jünglingen eine Grundlage zu schaffen und nleitung zu geben, wie sie sich der Wessung mittels Zirkels id Richtscheit bedienen und baraus die rechte Wahrheit dennen und vor Augen sehen mögen, damit sie nicht allein

Luft und Liebe gur Runft faffen, fonbern auch gu einen richtigen und befferen Berftandniffe berfelben gelangen mogen unbeirrt baburd, bag jest bei une und in unferen Beine Die Runft ber Malerei von etlichen febr gefcmabt wirb, unt man fagen will, fie biene gur Abgotterei. Denn ein jeglicher Chriftenmenich wird burch ein Bemalte ober Bildniß ebenfo menig gu einem Aberglauber verleitet, ale ein rechtichaffener Dann gu einen Morbe baburch, bag er eine Baffe an feiner Gelie trägt. Das mußte mahrlich ein unverftanbiger Menich fenn, ber Bemalbe, Solg ober Stein as beten wollte! Ein Bemalbe bringt barum mehr Befferung als Mergerniß, wenn baffelbe ehrbar, funftgerecht und gu gemacht ift." (G. 55). Bie in feinem Gemuthe, fo bie Durer auch in feiner Runft burch und burch fatholifch, m es ift leicht erflärlich, daß die von ber Rirche abgefallenen Ramberger fpater feine Berfe ale "alte papiftifche" Bilber verschleuberten ober verfauften').

In seiner Baterstadt fand ber Künstler schon bei Ledzeiten bei weitem nicht die Anerkennung die er verdieme.
"Ich habe", klagt er dem Rath zu Rürnberg, "wie ich in Bahrheit schreiben kann, die dreißig Jahre, die ich zu hause gewesen bin, in dieser Stadt nicht für fünschundert Gulden Arbeit bekommen, was ja wahrlich eine geringe und lächer liche Summe ist; und gleichwohl ist noch nicht ein Fünstbeil davon Gewinn. Ich habe vielmehr alle meine Armunt, die mir, weiß Gott! sauer geworden ist, an Fürsten, herren und anderen fremden Personen verdient und gewonnen, so das ich nur das, was ich an den Fremden gewonnen habe, in bieser Stadt verzehre. Auch wissen Euer Ehrbarkeit ohnt Iweisel, daß mich weiland Kaiser Marimilian, hochlöblichen

<sup>1)</sup> Bergl. v. Gye S. 487. Ueber eine firchliche Stiftung Darer's, vergl. Baaber: Beitrage jur Runfigefcichte Rurnberge (Roebl. 1860) S. 6.

ens, and eigenem Antrieb und faiferlicher Dilbe auf meiner vielfaltigen ihm geleifteten Dienfte por Jahren t Etabt ftenerfrei machen wollte; wovon ich aber auf ing einiger ber Elteren Berren, bie im Ramen bes s begibalb mit mir unterhandelten, benfelben Rathe. in Ehren und gur Aufrechterhaltung ihrer Brivilegien, inde und Gerechtsame gutwillig abgeftanden bin. Ebenfo ble Regierung ju Benedig por 19 Jahren beftallen in alle Babre gweihundert Dufaten Behalt geben wollen. leben bat mir ber Rath von Antwerpen por furger 16 ich in ben Rieberlanden mar, alle Jahre breihundert medgulben Befoldung geben, mich bort ftenerfrei halten mir ein wohlgebautes Saus verehren wollen. Und überwollte man mir an beiben Orten noch alles bas, mas er herrichaft machen murbe, befonbere bezahlen." (G. 52). Bie wurde ber Runftler in ben Rieberlanben geehrt! Antwerpen ichreibt er: "Um Conntag, es war Ct. Dsbs Jag (5. Auguft), luben mich die Maler auf ihre mitube mit meinem Beib und meiner Magb. Gie hatten es vell Gilbergefcbirr und anberem foftbaren Bierrath und erfofiliches Effen. Es waren auch ihre Frauen alle juam, und als ich ju Tifche geführt wurde, ba frand bas af in beiben Geiten, ale führte man einen großen Serrn. naren unter ihnen auch Manner von gar trefflicher Ber-Mofeit, Die fich alle mit tiefer Berneigung auf bas allermitbigfte gegen mich benahmen und fagten, fie wollten, fo ld wie nur möglich, alles bas thun, mas fie mußten, baß lieb mare ... Rachbem wir fo lange frohlich bei einanber mien bis fpat in bie Racht, ba geleiteten fie uns mit siblichtern gar ehrenvoll beim und baten mich, ich folle me auten Willens ftete ficher und gewärtig fenn, und ich bie machen, was ich wollte, fo murben fie mir babei alle willich febn. Sierauf banfte ich ihnen und legte mich Mifen." (G. 83). Und Bleiches horen wir (G. 115, 116) Brugge, Bent u. f. w. Das gange reiche Runftleben 21

energifch abwehrende Saltung einnahm. Bang im Begentheil war er mit Graf Urnim barin einig, bag ein Gieg ber bonapartiftifchen Bartei fur Breugen gulegt bie vortheilhaftefte Lofung feyn wurde, nur daß er die Republit, als bas allerbefte Mittel gur Schwachung Franfreiche, allem Unbern vorzog. Schon am 6. Dai 1872 hatte Graf Urnim gemäß feiner Auffaffung bem Rangler bie Bonapartiften empfoblen, und gwar unter ausbrudlicher Berufung auf ben Marfchall Bagaine: "ba ein Begengewicht gegen bie überwuchernde Gewalt ber Demofratie augenblidlich noch in bem Ginfluß bes napoleonischen Ramens ju finden fei." Fürft Bismart erflarte bie Frage gwar fur noch nicht fpruchreif, aber er verneinte fie feineswege, fonbern er bestätigte vielmehr, baß "unter ben verschiedenen Barteien welche um bie Berricaft ftreiten, bas bonapartiftifde Raiferthum mabricheinlich biejenige fei, von welcher fich noch am erften ein leidliches Berbaltniß gwifden Deutschland und Franfreich hoffen ließe."

Gerabe an biefem interessanten Punfte macht sich die naturgemäße Lückenhaftigfeit des Materials sehr empsindlich. Man ist auf Schlüsse angewiesen, warum der Reichskanzler die napoleonische Restauration mit günstigen Augen ansehen würde, während er die wahre Monarchie in Frankreich unter allen Umständen perhorrescirt. Ich denke, weil er erstens das Empire nicht für eine solche "monarchische Spise" hält, die Frankreich bei den alten Monarchien Europa's bündnissähig machen könnte; weil man zweitens nicht sagen kann, daß die Bonapartisten "immer papstlich gesinnt sehn werden" und daß das napoleonische Kaiserthum eine Krästigung des "ultramontanen Clements" involviren würde; weil endlich brittens der Cäsarismus sich nothwendig zum Cäsarismus hingezogen sühlen muß. Vielleicht könnte sogar Belgien wieder das Band sur ein neues Biarris abgeben.

Daß bie mabre Monarchie allein im Stande mare, bas beil Franfreichs gu ichaffen, bieß ift die Uebergeugung von

1570 ju bem von Bismart beschloffenen Kriege führten. Grin letter Bericht über bie friedlichen Erflärungen Rapoleons ward ibm als nicht geeignet jur Borlage bei Gr. Majeftattreng verwiesen und er in Ungnabe entlaffen.

Dan empfängt aus ben Aften bes Brogeffes einen beierft lebhaften Ginbrud bavon, was bagu gebort in un= mulbaren Dienften bee Fürften Bismarf gu fteben. Dit Recht ba ein Bertheibiger gejagt: "Gelten ift ein Mann fo fcmer schlieft, fo tief gereigt worben wie ber Angeflagte." Daraus weter auch ju fchließen, wie es Bebem ergeht, ber irgendwie Bege gu fteben fcheint. Es fehlt nicht an Beweifen ber multbigen Unterwerfung, womit Graf Arnim fich ju accomebiten fuchte, aber es wollte ibm nichts mehr gelingen. Benn er felbitverlaugnend um Inftruftion bat, fo murbe Ibn perarat, bag er nicht Alles von felber wiffe ohne Inmuftion. In ber Depefche vom 21. Januar 1874 mußte er fagen laffen, baß ihm nichteinmal jene politifchen Ermagungen geläufig feien - ber Fall betraf bas Berhaltniß in ben Gingelftaaten bes Reichs - "welche in Deutschland 1 3abren Gemeingut jedes reichsfreundlichen Bablere feien." Derand las Graf Urnim ben Bormurf ber "Reichsfeindlich : be", allerbinge bie ichwerfte Beleidigung , Die einem Bot-Gafter augefügt werben fonnte, und die vernichtenbe Sprache 113 fürftlichen Erlaffes mar in ber That nur ber voraus. Amerfene Schatten fommenber Dinge. Darüber fagt ber Begeflagte por Bericht: "Es war gu ber Beit, wo bie officiellen Beitungen mich begannen ale reichefeindlich ju beerichnen; von bem Augenblide an wußte ich, bag meine Infontiche Sicherheit ober Unficherheit eine relative mar; to babe ich fammtliche Papiere, foweit fie fur mich wichtig Ind, jenfeite ber Grenge gebracht." Go endete ber Botichafter tes beutiden Reiches in Baris.

Indes haben wir fein Intereffe, nichteinmal ein rein menschliches, uns mit den Berfonen naber zu beschäftigen. Bichtiger find fur une bie Dofnmente und die Aufschluffe

über bie Politif bes Fürsten Bismark, welche bei bem Breief an's Licht gefommen find. Jedem mußte sich die Frage aufbrängen, ob denn die Berfolgung auch dann aufgenommen worden wäre, wenn man jum voraus hätte berechnen können, daß die Scheimnisse der Diplomatie des Reichs in solder Beise vor der Deffentlichseit herumgezogen werden würden, oder ob es nicht möglich gewesen wäre die Berlesung der fraglichen Dokumente eben durch das Gericht zu verhinden. Denn daß Enthüllungen solcher Art selbst in unserer ab aller Diplomatie verrätherischen Zeit ein vollständiges Rovun und ein schweres Präjudiz für die politische Bertretung zet Reichs im Auslande waren, das ist doch unverkennbat.

Die Reptilien Presse wußte freilich auch barans Capital zu schlagen. Sie stellte sich au, als ob gerade biese Em hüllungen ein Hauptsieg des Fürsten Biswark seien, be baburch habe zeigen wollen, daß er Nichts zu scheuen bale und die innersten Falten seiner Politik vor aller Welt offen barlegen dürse. Wir wollen über diese Darstellung nicht streiten. Jedenfalls bliebe dann immer noch Eine Partie bis fürstlichen Politik übrig, welche die Deffentlichkeit allerdingt zu schenen hätte. Denn die betreffenden Dokumente, welch in dem Prozes die hervorragendste Rolle gespielt und getade zur Berurtheilung des Grafen Arnim geführt haben, sind nicht nur vom Gericht sekretirt, sondern auch vom auswärtigen Amt bisher sorgfältig verheimlicht worden.

Es find dieß die fogenannten firchenpolitischen Depeschen-Bezüglich dieser Aftenstüde, und ausschließlich nur in Bezug auf sie, hat der Gerichtshof ben Ausschluß der Deffentlichleit von vornherein beschlossen, und zwar, wie die Motivirung ausdrücklich besagt, "im Interesse des durch den Inhalt dieser Depeschen zu nahe berührten Staatswohls, im Interesse des öffentlichen Friedens, also aus Gründen der sonst gefährdeten Ordnung im eminentesten Sinne des Wortes." Auch in dem Erkenntniß vom 19. Dezember werden diese sefretirten Altenstücke wieder hervorgehoben und es wird von ben-

Cirfular forbert er bie Machte ju gemeinfamer Berftanbigung auf über Die Garantien, welche "Die Bahl und Die Berfon" eines neuen Papftes ben Regierungen barbieten mußte, um von benfelben anerfannt gu werben. Bas bie Regierungen antworteten, wird nicht gejagt, aber es besteht bie größte Babriceinlichfeit, bag bas Cirfular Fiasto gemacht hat. In ber That hat fich ber Fürft bei ber Reichstags Debatte vom 9. Juni 1874 auf fich felbft gurudgezogen und fich bloß Die Brufung ber Legitimitat einer neuen Papftmahl vorbebalten, um je nach Ermeffen im Reich bas Chisma gu befehlen. Auf Die Braventive überhaupt wie auf bas Erclufivricht inebefondere, bas die Officiofen zwei Jahre vorber für bas neue Reich angufprechen Diene machten, ward alfo bier verzichtet. Uebrigens batirte bas Girfular von 1872 von bemfelben Tage, an welchem im Reichstage bie Ernennung bes Carbinale Sobenlohe jum Botichafter beim beiligen Stuble verbandelt und lettere vom Reichsfangler ale ein befonderer Beweis bes Bohlwollens gegen ben beiligen Stuhl bargeftellt wurde. Man fann immerbin vermuthen, daß bem Girfular vom 14. Dai 1872, im Falle bes Gelingens, ein pofitiver Borfcblag bei ben Rabinetten nachgerudt mare, namlich ben Cardina! Sobentobe als Candidaten fur bie nachfte Bapftwahl ju acceptiren. Daß in Berlin faum eine andere Babl ale "legitim vollzogen" ericheinen burfte, mag bis auf Weiteres ale Thatfache angenommen werben. Das ift es ungefähr, was man aus bem Girfular vom 14. Dai 1872 ichließen fann.

Da es in Folge der von der Biener "Preffe" im Marg v. 36. publicirten "Enthüllungen" über die preußische Politik gegenüber dem Concil, welche seinerzeit so gewaltiges Aufiehen gemacht haben, jum öffentlichen Eklat zwischen Graf Arnim und seinem Chef gekommen war, so wurde auch über die Beziehungen des ersteren zur Presse überhaupt scharf inquirirt. Das Resultat blieb mager; sedoch hat sich herausgestellt, daß bei einem ihm zum schweren Borwurf gemachten aus feiner römischen Stellung herrührten und eine Continuital feiner damaligen Stellung bezeichneten, nach Baris hinge hörten ober nach Berlin? Beswegen foll ber hohe Gerichts hof nicht glauben, daß ein zartfühlender Diplomat Bedenke haben fonnte wegen ber fatholischen Confession seines Nachfolgers? Schreibt man in der That als Protestant an einen Protestanten genau ebenso, wie man als Protestant an einen Katholisen schreiben würde? Ich meine, auch bei dem Katholisen sird man gewisse Traditionen zu achten haben. Und solche Traditionen, meinte der Bertheibiger, dürsten best auch bei Fürst Hohenlohe noch restiren.

Comit erichwerte gerabe biefe romifche Corresponden Die Taftif ber Reptilien-Breffe. Sier batte ibre Bebanptung bag bie Bolitif bes Fürften Bismart bie Deffentlichfeit nit ju icheuen babe, ihre fichtbare Grenge. Bebenfalls begugit feiner Politif gegen bie fatholifche Rirche tonnte und burin ber Rangler bie innerften Falten nicht ber Belt offen bate legen. Dit ober ohne feine Ginfprache war bieg auch bie Meinung bes Berichtshofe. Bas that man nun, um biefen nabeliegenden Schluffen ein Paroli ju biegen und ju geigen, daß ber Leiter ber beutschen Bolitif auch bierin mit reiner Bafche fich bruften tonne ? Man veröffentlichte im "Staals angeiger" ein vertranliches Runbichreiben bes Ranglere von 14. Mai 1872 über bie eventuelle Papftwahl. Alfo Ein Altenftud von breigehn, Ginen von "7 Erlaffen und 6 Berichten", Die bem Berichtshof vorlagen, nach beffen eigener Angabe über Die ju verheimlichenden firdenpolitifden Dofumente Die übrigen gwölf Erlaffe und Berichte - fo murbe gefat - fonnten beghalb nicht mitgetheilt werben, weil biefelbe Bezug hatten auf die Rudaußerungen ber fremden Rabinet alfo bloß aus Rudfichten ber Etitette.

Reues hat die Welt aus bem Cirfulare vom 14. We 1872 nicht erfahren. Man wußte langft, bag Fürft Bisme auf ben Tod Pins' IX. warte, um bie Wahl bes Nachfolge im Sinne bes "Gulturfampfes" zu beeinfluffen. In be

pn fürchten, und die geschehene Publifation hat ihm auch wirllich den Ruhm größerer staatsmännischer Boranssicht über den Kürsten Bismark eingetragen. Bei dem Kaiser hat er sich allerdings unterm 24. Februar 1874 beschwert, aber nicht wegen der Concils-Depeschen, sondern wegen chikanöser und injuriöser Behandlung durch seinen Chef; auch hat er leine Hülfe gefunden, sondern nur seine unfreiwillige Aberusung erzielt. Endlich war der Zwist schon um zwei Jahre älter und beruhte auf einer Divergenz der allgemeinen politischen Anschauungen, welche vom Kürsten Bismark mit einer kaum anders als aus dem Berdacht der Nivalität zu erklärenden Bitterfeit behandelt wurde.

In letterer Beziehung geben bie authentischen Dofumente welche ber Gerichtshof zur Berlesung kommen ließ, ein höchst widerwärtiges und abstoßendes Bild. Dieß um so mehr, wenn man weiß, daß der maltraitirte Diplomat auf Grund alter Erinnerungen allerdings eine andere Behandlung von seinem Chef erwarten durste, und daß Graf Arnim in seinen Früheren Stellungen sowohl zu München als in Rom sich nicht geringe Berdienste um die Politif des Fürsten Bismark und um den National-Liberalismus erworben hatte. Indeß wollen wir darauf nicht weiter eingehen, sondern uns bloß fragen, was die Belt aus den befannt gewordenen Aftenstüden über den Charafter der deutschen Reichspolitif sachlich lernen fönne.

Allerbings erfährt man baraus nicht viel Reues ober Unerwartetes. Aber was man bisher schon wußte oder versmuthen konnte, erhält man hier in authentischer und beweisssähiger Form. Lernen könnten daraus zunächst die streitenden Barteien in Frankreich, dann aber auch die durch das Band der Reichsversaffung umschlungenen deutschen Kleins und Mittelstaaten. Im Allgemeinen können auch alle anderen großen Kabinette sich hier orientiren über den Geist der Bismarkichen Politik, welche ihr Fortkommen ausschließlich darin such, daß die anderen Staaten und Reiche ihr gut-

Bregmanover von Bruffel aus in ber That bas Berliner auswärtige Umt fein Mitfdulbiger war. Berbindungen mit ber Preffe gu fuchen, geborte gu ben amtlichen Dbliegenheiten bes Botichafters, und es war ihm auch ein fleines Brefbureau beigegeben, welches ale burchaus wurdig bes großen ericbien. Allerdinge ließ fich nicht wiberlegen, bag ber Graf berlei Berbindungen auch in feinem perfonlichen Intereffe cultivirt habe, und einer ber Bertheibiger meinte fogar, bei ber befannten Lage ber Preffe im Reich - Brof. Soltgen. torff bezeichnete biefelbe ale einen "pneumatifchen Apparat" - fei es eber lobens- ale tabelnewerth, ,wenn unabhangige Manner fich heut an ber Preffe betheiligen." Aber fo fpigelhaft Graf Arnim auch, fogar von einem Mitglied ber Parifer Botfchaft felbft, überwacht worden war, fo fonnte boch vom Staatsanwalt hochftens bie Bermuthung ausgesprochen werben, baß ber Graf bie Breffe ju Angriffen auf Furft Bismart habe benüten wollen, nicht baß es wirflich gefcheben fei. Much bie "Enthullungen" in ber Wiener "Breffe" fonnten ale fein Werf nicht nachgewiesen werben. Inebefonbere erflarte er fich gegen bie von ber Biener Redaftion ben Altenftuden beigefügte Dote, wornach ber bischöfliche Abreffat fein Ehrenwort gegeben habe, daß er abbanten, aber nicht fich unterwerfen wolle. "Berfprochen haben es Biele, fich felbft und Underen", fagt ber Berr Graf, "aber von einem Ehrenwort ift mir nichts befannt."

Als die erften bestimmten Rachrichten über bas unheils bare Zerwürfniß zwischen den beiden Staatsmännern aufstauchten, war man allgemein des Glaubens, der Grund liege barin, daß Fürst Bismark gewünscht habe die Depeschen des Grasen Arnim über das Concil zu veröffentlichen, um seine Kirchenpolitik zu vertheidigen, und daß Arnim die Veröffentslichung durch ein vom Kaiser erwirktes Verbot verhindert habe. Das war in allen Theilen irrthümlich. Der Graf hatte seinerseits die Veröffentlichung der gedachten Aftenstücke, vom Standpunkte des preußischen "Eulturkampse" aus, nicht

ju fürchten, und die geschehene Publifation hat ihm auch willich den Ruhm größerer staatsmännischer Boraussicht über den Kürsten Bismark eingetragen. Bei dem Kaiser hat er sich allerdings unterm 24. Februar 1874 beschwert, aber nicht wegen der Concils-Depeschen, sondern wegen chikanöser und injuriöser Behandlung durch seinen Chef; auch hat er leine Hülfe gefunden, sondern nur seine unfreiwillige Abeberufung erzielt. Endlich war der Zwist schon um zwei Jahre älter und beruhte auf einer Divergenz der allgemeinen politischen Anschauungen, welche vom Kürsten Bismark mit einer kaum anders als aus dem Berdacht der Rivalität zu erklärenden Bitterfeit behandelt wurde.

In letterer Beziehung geben bie authentischen Dofumente welche ber Gerichtshof zur Verlesung kommen ließ, ein höchst widerwärtiges und abstoßendes Bild. Dieß um so mehr, wenn man weiß, daß der maltraitirte Diplomat auf Grund alter Erinnerungen allerdings eine andere Behandlung von seinem Chef erwarten durste, und daß Graf Arnim in seinen Trüheren Stellungen sowohl zu München als in Rom sich micht geringe Verdienste um die Politif des Fürsten Bismark und um den National-Liberalismus erworden hatte. Indes wollen wir darauf nicht weiter eingehen, sondern uns bloß fragen, was die Welt aus den befannt gewordenen Aftenstüden über den Charafter der deutschen Reichspolitif sachlich lernen sonne.

Allerbings erfährt man baraus nicht viel Renes ober Unerwartetes. Aber was man bisher ichon wußte oder versmuthen konnte, erhält man hier in authentischer und beweissjähiger Form. Lernen könnten daraus zunächst die streitenden Parteien in Frankreich, dann aber auch die durch das Band der Reichsverfassung umschlungenen deutschen Kleins und Mittelstaaten. Im Allgemeinen können auch alle anderen großen Kabinette sich hier orientiren über den Geist der Bismartischen Politik, welche ihr Fortkommen ausschließlich darin such, daß die anderen Staaten und Reiche ihr gut-

willig bienen ober aber bis zur Machtlofigfeit geschwächt, beziehungsweise in ber Schwächung erhalten werden muffen. Bas da von Frankreich gesagt ist, fonnte z. B. sofort auch in's gut Desterreichische übersett werden. Es ift mit Einem Borte an die Stelle eines europäischen Staatenspstems die Politif Ismaels getreten, bessen Hand gegen Zedermann war, bis die hande Aller gegen ihn sich erhoben.

Im ersten Moment machten die Aftenstücke des Arnim'schen Prozesses in Frankreich wirklich unbeschreibliches Aufsehen. Es ist auch klar, daß dieselben wie eine gottgesendete Weisung und Programm erscheinen mußten, wenn anders die Parteien in dem unglücklichen Lande sich zu einer einzigen Partei französischer Patrioten zu vereinigen vermochten. Fürst Bismark predigt ihnen eindringlich, was sie zu thun hätten um ihr Land aus seiner politischen Ohnmacht und Verlassenheit emporzuheben. Nach dem Grundsate et ab hoste doceri, hätten sie lieber heute als morgen die rechtmäßige Erb-Monarchie in Frankreich wiederherstellen muffen.

Daß ein folder Ausgang ber frangofifchen Berfaffunge-Rrifis vom Standpunfte ber "beutichen Bolitif" ber unermunichtefte mare, barüber hat ber Botichafter in Baris feit bem 23. Nov. 1872 von Berlin aus fehr ernfte Leftionen erhalten. Graf Arnim war namlich fein Bewunderer bes alten herrn Thiers, und es mar wiederholt nach Berlin berichtet worben, querft von bem Darichall Manteuffel, baß er angesehenen Frangofen gegenüber geaußert habe, wenn Franfreich nicht rechtzeitig eine monarchische Berfaffung mable, fo werde herr Thiers von Gambetta, Diefer von ber Commune und die Commune von ber Militar=Diftatur ab= gelost werben. Ja, ber Graf hatte bie Republif in granfreich fogar bem Raifer Bilbelm perfonlich als eine Befahr für bie monarchische Gade in Deutschland bargeftellt. "Guer Ercelleng glauben und haben bieß auch mundlich Gr. Dajeftat bem Raifer ausgesprochen, bag bie einstweilige Fortbauer republifanischer Institutionen in Franfreich ben monarchischen

intutionen in Deutschland gefährlich sein: fo fagt Fürst mark in seinem Erlaß vom 20. Dez. 1872, welcher bereits en sehr gereizten Ion anschlägt und sich zu einem bezigenden Berweis gestaltet. Augenscheinlich hatte die unsutelbare Abresse an den Kaiser den eisersüchtigen Kanzler mie Bodbfte erbittert.

Unter bem 23. Rov. hatte guerft herr von Balan im lainige bes Gurften ben Botichafter über ben Standpunft w biniden Bolitit belehrt. Sonderbarer Beife erflarte Min nicht uur von fich aus, fondern auch im Ramen bes Mastanglere bie Behauptung Arnime fur unrichtig, bag W von Berlin aus infpirirte und überhaupt bie einheimische tene bie monarchifchen Glemente in Franfreich berabmibige", mabrent fich boch Bebermann erinnert, in welchem andalojen Zone bie Reptilien-Breffe ftete Die frangofifchen Assarchiften behandelte, und bamale fogar für Gambetta tum herrn Thiers eintrat'). Doch gibt herr von Balan n, bag "bie bentiche Bolitif unter feinen Umftanben mit un Ligitimiften geben fonnte, ba fie immer papftlich gefinnt en werben." "Colange unfer Rampf mit ber Curie bauert, Wien Enbe nicht abguseben ift, fonnen wir ein folches Element nicht begunftigen." Bei ber Belehrung burch Balan Beint inbeg ber Berr Graf fich nicht beruhigt gu haben, in fo rudte benn am 20. Des. 1872 Furft Biemart felbft Di bem ichweren Beichuge nach.

Der Fürst außert junachst seine Befürchtung, bag bie Milliarben verfürzt werben fonnten, wenn vor ber Bahlung und Raumung einer ber monarchischen Prätendenten jur Geswalt gelangte. Es wurde namlich bann an Preußen bie

<sup>1)</sup> Jum besonderen Merger bes Reichstanglers hatte Graf Arnim am 16. Deg. 1872 in der That berichtet: baß "man in Baris an ins birefte Begiehungen zwischen ber beutschen Regierung und Gambetta glaube." Aus ber höhnischen Erwiderung bes Fürften ift zu schließen, baß er schon bamals analoge "Berbindungen ber faiserlichen Bot- ichaft in Paris" argwöhnte.

Bitte ergeben, bas Gebeiben bes jungen monarchifden Reims baburd ju forbern, baß es ber Monardie Conceffionen mache, welche es vielleicht ber Republit verfagt batte. Er beforgt, baß biefe Bitte um Berudfichtigung bes monarchischen Elemente in Franfreich auch von anderen und nabe befreundeten Rabinetten unterftugt murbe. Er nennt naments lich bie Rabinette von London, Betereburg und Bien. Gewiß, meint er, glaube man bort nicht baran, bag ein monarchifches Franfreich fur Brengen weniger gefährlich fei, als die gelegentliche Berrichaft ber republifanischen Fraftionen in Franfreich. Aber bie Behauptung, fagt ber Fürft, mare boch ein zu brauchbarer Dedmantel gur Erftrebung anderer 3wede, "ale bag man nicht bie Berftimmung über unfere Stellung und wegen ber allerdings fur Alle außer fur uns unbequemen Uebertragung ber Milliarben aus Franfreich nach Deutschland unter biefer Daste gur Geltung bringen follte." Der Reichstangler wiederholt ben Ausbrud feiner Beforgniß: "Es wurde auf biefe Beife fich eine fur uns recht unbequeme europäische Gruppirung in furger Beit berausbilden fonnen." Dann aber angert er fich im Alls gemeinen wie folgt:

"Analoge Erscheinungen werben ohnehin vielleicht später nicht ausbleiben, aber unsere Aufgabe ist es gewiß nicht, Frankreich burch Consolibirung seiner inneren Berhältnisse und burch Herstellung einer geordneten Monarchie mächtig und bundnißfähig' für unsere disherigen Freunde zu machen. Frankreichs Feindschaft zwingt und zu wünschen, daß es schwach sein, und wir handeln sehr uneigennühig, wenn wir uns der herstellung consolibirter monarchischer Institutionen, solange ber Franksurter Friede nicht vollständig ausgeführt ist, nicht mit Entschlossenheit und Gewalt widersehen. Aber wenn unsere auswärtige Politik bewußter Weise dazu beitrüge, den Feind mit welchem wir den nächsten Krieg zu befürchten haben, durch seine innere Einigung zu stärken und durch eine monarchische Spite bund nißfähig zu machen, so würde man einen solchen Vorgang nicht sorgsältig genug verheimlichen können, wenn man nicht eine berechtigte und zornige Unzusriedenheit in Deutschland erregen, ja möglicherzweise den verantwortlichen Minister, der eine so landesseinde

de Bolitit getrieben, einem ftrafgerichtlichen Berfahren aus:

Man fann nicht laugnen, bag bie Bolitif, wie fie ber leidetangter bier ffiggirt, von ber Bafie bes neuen Reiche ne beurtheilt, und nachbem basfelbe nun einmal auf ben wen Rampf um's Dafenn angewiesen jift, fo febr praftifc bemanbig und unbedingt geboten erscheint, bag ber Surft w ber That ein gemiffes Recht hat, bie andere Deinung on bem Strafrichter ju bebroben. Belches Licht freilich einer folden Bolitif aus auf bie Bafis felbit gurud. a, bas ift eine anbere Frage. Aber ber Reichsfangler it, ebenfo wie herr bon Balan, noch einen anbern bund an, weghalb es fur Breugen gang unmöglich fei bie mardifde Cache in Franfreich ju begunftigen, ja weße all ce nabegu angezeigt ericheine, fich berfelben mit Bes mit ju miberfegen. Das Intereffe ber (legitimen) Monarchie, lau er, ift ibentifch mit bem bes Ratholicismus. In Diefem Sunfte zeigt fich benn auch ber "Gulturfampf" in feiner singen Bedeutung. Der Rampf gilt nicht nur ber romifche Inbelifden Rirche, fondern ebenfofehr ber Cache ber Legi= Mitat, welche hier ale weientlich fatholifch ericheint. Das iteint Graf Urnim nicht begriffen gu haben, ebenfowenig Die letten preugifchen Konige es begriffen haben. Fürft Bomarf wiederholt baber bie Leftion :

"Solange Frankreich nicht Bundesgenossen hat, ist es me nicht gefährlich, und solange die größen Monarcien farepa's zusammenhalten, ift ihnen keine Republik gefährlich. Ogegen wird eine französische Republik aber sehr schwer imm monarchischen Bundesgenossen gegen uns finden. Diese wine Ueberzeugung macht es mir unmöglich Sr. Maj. dem Unige zu einer Ausmunterung der monarchischen Rechte in Frankreich zu rathen, welche zugleich eine Kräftigung best nach feinblichen ultramontanen Elementes involzigen würde."

Diefe Stellung bes Fürsten Bismarf wird noch flarer, venn man beachtet, bag er nur gegen die legitime Monarchie und feineswege auch gegen ben Bonapartismus eine fo

energifch abwehrende Saltung einnahm. Gang im Begent war er mit Graf Arnim barin einig, baß ein Sieg bonapartiftifchen Bartei fur Breugen gulett bie rort haftefte Lofung fenn murbe, nur baß er bie Republit, bas allerbefte Mittel jur Schwächung Franfreichs, Andern vorzog. Schon am 6. Mai 1872 hatte Graf #1 gemäß feiner Auffaffung bem Rangler bie Bonapart empfohlen, und zwar unter ausbrudlicher Berufung auf Marfchall Bagaine: "ba ein Begengewicht gegen bie wuchernde Gewalt ber Demofratie augenblidlich noch in ! Einfluß des napoleonischen Ramens zu finden fei." Bismarf erklärte bie Frage gwar für noch nicht fpruche aber er verneinte fie feineswegs, fondern er beftatigte w mehr, baß "unter ben verschiedenen Barteien welche unt Berrichaft ftreiten, bas bonapartiftifche Raiferthum wi icheinlich biejenige fei, von welcher fich noch am erften leidliches Berhaltniß zwischen Deutschland und Franfrei hoffen ließe."

Gerabe an biesem interessanten Bunkte macht sich die naturgemäße Lückenhaftigkeit des Materials sehr empsindis. Man ist auf Schlüsse angewiesen, warum der Reichstanzler die napoleonische Restauration mit günstigen Augen ansetem würde, während er die wahre Monarchie in Frankreich unter allen Umständen perhorrescirt. Ich denke, weil er erkens allen Umständen perhorrescirt. Ich denke, weil er erkens das Empire nicht für eine solche "monarchische Spise" bat, bie Frankreich bei den alten Monarchien Europa's bundus sass die Bonapartisten "immer papstlich gesinnt seyn werden" und daß das napoleonische Kaiserthum eine Kräftigung des "ultramontanen Elements" involviren würde; weil endlich drittens der Cäsarismus sich nothwendig zum Cäsarismus hingezogen sühlen muß. Vielleicht könnte sogar Belgien wieder das Band für ein neues Biarris abgeben.

Daß bie mahre Monarchie allein im Stande mare, bas Beil Franfreichs zu ichaffen, bieg ift bie Ueberzeugung von

der auch ber Reichstanzler ausgeht. Eben beghalb nimmt er die monarchischen Belleitäten des Botschaftere sehr übel auf. "Ich bin überzeugt, daß fein Franzose jemals auf den Bedanken kommen wurde, und wieder zu den Bohlthaten einer Monarchie zu verhelfen, wenn Gott über uns das Clend einer republikanischen Anarchie verhängt hätte. Die Bethätigung derartiger wohlwollender Theilnahme für die Beschicke seindlicher Nachbarlander ist eine wesentlich deutsche Eigenthumlichkeit."

Braf Arnim hatte aber bie monarchische Sache in Frantreich bem Raifer Bilbelm perfontich empfohlen, und war befonders aus bem Grunde weil die Republif in Franfreich ben monarchifden Inftitutionen in Deutschland gefährlich fei. Man fieht beutlich, wie gerade barüber ber belle und nachhaltige Born bes Reichsfanglere entbrannte, und mar fomobl über ben Gebanfen an fich ale über bas Uneiprechen besfelben por bem Raifer. Der Berweis ben ber Botichafter fur feine "unpraftifche Reigung" erhalt, gemabrt aber augleich einen merfmurbigen Ginblid in bie Anfchauung bes Reichofanglere von ben Bartei-Berhaltniffen in Deutschland. Sienach glaubt er in vollem Ernfte an Die "Befehrung" berjenigen bie er in ber Confliftszeit bis auf's Deffer befampfe bat. Richt Er ift ju ihnen binabgeglitten, fondern fie haben fich ju ber Sohe feiner Befinnung erboben, und gwar aus Schreden vor ber frangofifchen Commune! Dan follte faum glauben, wie naiv ein großer Staatemann fenn fann, wenn man biefen Baffus in bem fürfiliden Erlaß vom 20. Dez. 1872 naber betrachtet;

"Die Regierung Seiner Majeftät bes Kaifers hat um jo weniger Unlag biefer unprattischen Reigung Rechnung zu tragen, als es keinem aufmerksamen Beobachter hat entgeben können, wie start und massenhaft in Deutschland bie Beskehrung gewesen ift und noch ist von rothen zu gemäßigt liberalen, von gemäßigt liberalen zu conservativen Gesinnungen, von boktrinarer Opposition zu dem Gefühl bes Intereses am Staat und ber Berantwortlichkeit für benselben — seit bem experimentum in corpore vill, welches mit der Commune vor

ben Augen Europa's gemacht wurde. Frankreich bient mit-Ruben als abschreckendes Beispiel. Benn Frankreich noch einen Akt bes unterbrochenen Drama's der Commune vor Europa aufführte'), was ich aus menschlichem Interesse nicht wünschen will, so wurde es nur um so stärker zur Klarmachung ber Bohlthaten monarchischer Berfassung und zur Unhänglichkeit an monarchische Institutionen in Deutschland beitragen."

Fürft Bismart behauptet, baß Graf Arnim überhaupt nicht auf bie bem Raifer vorgetragene Befürchtung gefommen mare, wenn ein langerer Aufenthalt in Deutschland und im Centrum ber beutichen Beschäfte ihn in bie Lage gefest hatte fich ein fachfundiges Urtheil ju bilben. Bon ba an borten benn auch bie Bormurfe gegen ben armen Botichafter wegen Dberflächlichfeit und Cachunfunde nicht mehr auf. In bem Streit gegen bie frangofischen Bifchofe vermißte man pflichtmaßiges Studium ber frangofifchen Berhaltniffe, und beguglich ber Berhaltniffe im Reich wurden die politischen Er= magungen bes Botichaftere endlich unter bas Niveau jedes "reichefreundlichen Bablere" in Deutschland berabgefest. Bir übergeben alle weiteren Gingelheiten, fo pifant fich biefelben auch lefen mogen; ben lettern Kall aber muffen wir boch naber in's Muge faffen, weil er febr darafteriftifch ift fur bie Lage ber Gingelftaaten im Reich.

Graf Arnim hatte am 18. Dezember 1873 ben Berbacht geaußert, baß in Berfailles bie Absicht bestehe die frangofischen Bertreter in Munchen ober Dresben zu Gesandten zu befördern, namentlich nannte er die Person des Herrn Lefebre in Munchen. Der Reichstanzler nahm diese Nachricht sehr ernsthaft anf, wenn er auch die Besorgniß Arnim's, daß die Stellung der faiserlichen Botschaft in Paris leiben wurde,

<sup>1)</sup> Graf Arnim hatte namlich fortwahrend betont, bag nach Thiere nichts übrig bleibe ale Gambetta, bag aber auch in Gambetta bie Gewalt ber Demofratie nur vorläufig einen Ausbruck finden und bie Commune wiederkehren werbe.

wenn die deutschen Königreiche sich bort durch wirkliche Gefandte vertreten lassen sollten, ironisch behandelt. Das, erwidert er, sei ihm nicht verständlich. "Das deutsche Reich ist ein zu gewichtiger Körper, als daß die Stellung seiner Botschaft in Paris, soweit Deutschland der letzern bedarf, unter dem Erscheinen einiger diplomatischen Figuranten in partibus wirklich leiden könnte, voransgesetzt daß die "Stellung" von der Botschaft selbst richtig genommen wird."

Darauf magte ber Botschafter unterm 12. Januar 1874 fich rechtsertigend zu erwidern oder vielmehr seine Meinung über die "diplomatischen Figuranten" näher zu erläutern, wobei er einen sehr merswürdigen Rath ertheilte. Er meinte nämlich — und er fand diesen seinen Borschlag ganz unverfänglich gemäß der Berliner Reichspolitif — Fürst Bismarf sollte sich, um dem Unwesen der "diplomatischen Figuranten" Baperns ein Ende zu machen, mit der bayerischen Landesvertretung in Berbindung sehen, mit anderen Worten, über die Köpse der bayerischen Regierung weg, ein Complot mit der national-liberalen Partei in der bayerischen Kammer schmieden. Der Botschafter schreibt nämlich:

"3d babe mich erinnern muffen, bag bie frangofifche Befandtichaft in München befteht und bon einem Beichaftetrager geleitet wirb, ber ein bevollmächtigter Dinifter ift. Dan braucht nur unter etwaiger Conniveng eines Gaffer'ichen Ministeriums ben envoyé extraordinaire bingugufugen, und le tour est fait. Dag biefer tour mahricheinlich in feiner Reaftion bas gange aftive und paffive Gefanbtichafterecht fort= ichwemmen murbe, glaube ich gern. Aber es mare boch vielleicht gut, wenn bie Cache im voraus burch bie bayerifche Lanbesvertretung unmöglich gemacht murbe. Dir ift fruber bie Ausübung bes Gefanbtichafterechte Geitens ber Mittelftaaten ale eine ziemlich gleichgültige Sonberbarteit er= ichienen. Durch bie Braris icon in Rom mahrend bes Concils bin ich eines Beffern belehrt worben, und habe ich mich uber: geugt, bag in ichwierigen Zeiten fowie an ichwierigen Boften Diefes Recht mit einer wohlorganifirten Reichebiplomatie gang unvereinbar wirb."

Damit war nun gwar Furft Biemart in ber Gade gang einverftanben. Dennoch brach über ben Bericht von 12. Januar ber Sturm los und erfolgte ber über alle Befdreibung beleibigenbe Erlaß vom 21. Januar, welcher bie Urnim'ide Beidwerbe beim Raifer und gleich barauf bie Abberufung bes Botichaftere jur Folge hatte. Dag legten über eine fo felbftverftanbliche Cache noch lange frage und Inftruftion verlangen fonne, bas verfeste ben Reide fangler in folde Buth und bas allein fonnte er bem Grafen jum Bormurf machen. Daß bie Ernennung frangofifcher Befandten fur Dunchen ober Dreeben vom Reich ale eine De monftration empfunden werben wurde, batte er icon in bem Erlaß vom 23. Dezember auseinandergefest. Das fel in bit Berfaffung (?) und im Befen bes Reiches begründet, und wen fowohl Diefe Berfaffung ale bie Reichstage-Berhandlungen über bie Confervirung bee Befandtichafterechtes in Barie un befannt fenn follten, fo merbe es boch bie beutiche Breffe nicht fenn, "welche faft feit brei Jahren Niemanben einen Bweifel barüber gelaffen habe, welcher Auffaffung in ber beutiden Mar tion und in ber Bolitif ihrer Regierung folde Belleitaten begegnen wurden". Der Rangler meint baber : Die beutichen Gingelnftaaten wurden fich wohl huten eine Initiative zu geben. Den Frangofen aber verargt er es icon, bag fie jungere Diplomaten ju Confuln in Deutschland ernennen, welche bann, wie in Stuttgart geschehen, eine politische Stellung arrogirten, Mit mit Borficht muffe man ben Frangofen gegenüber biefe Auffaffung hervortreten laffen, ba "biefelben im entgegengefenten Salle ichwerlich unterlaffen murben, in Dunden und anbem Refibengen gu infinuiren, bag wir etwa eine Berfürgung ber in ber Reichoverfaffung gemabrten Rechte ber Gingelftagten erftrebten."

Der Reichsfangler fagt nämlich in bemfelben Erlag mit burren Worten: "Guer Ercelleng find mit ben Bestimmungen ber Reichsverfaffung über bas Gefandischafterecht, fowie namentlich mit ben Babern im Schlufprotofoll vom 23. Rev70 gewahrten Rechten vollständig befannt." Nichtsbestomiger instruct er ben Botschafter wie eben gesagt; nichts-Ermeniger erstärt er im Erlaß vom 21. Januar bie abntuende Tendenz als eine Sache, die "seit Jahren für ie nange öffentliche Meinung in Deutschland, das auswärtige kmt nicht ausgeschlossen, politisches Gemeingut geworden sein; war nichtsbestoweniger fährt er den Botschafter in Paris an all felgt:

Reine Untwort mar burchgebenbs ein Musbrud bes Intenene barüber, bag Gie in einer Frage, über welche in Solftland Riemand im Zweifel ift, überhaupt einer Inmitien beburften, bag Gie nicht ohne folche überzeugt maren, anbere Untwort geben gu tonnen, ale bie burch fieben dre beutider Bolitif und mit Rudficht auf bie Berfaffung e Northeutiden Bunbes und bes beutiden Reiche fich fur den reichefreundlichen Deutschen bon felbft ergebenbe, nam: bie, baß jebe ftarfere Accentuirung bes aftiben unb Wien Gefanbticafterechte ber einzelnen beutiden Sofe für in bochften Grabe unwilltommen, aber nach Raggabe ber Reicheverfaffung ftatthaft ift. Weber er. Majeftat bem Raifer Allerhochft noch mir ift es verftanblich, Die Greelleng auf meinen Erlag mit einer ausführlichen Dar: ejung eben jener politifden Ermagungen antworten fonnten, mide in Deutschland feit Sabren Bemeingut jebes misefreundlichen Bablere finb."

hieraus ergibt fich jugleich, welche Dienste ber Reptilienjend ber beutschen Diplomatie leistet. Erft lagt man burch beReptilien-Preffe eine Ansicht verbreiten, und dann beruft um fich im Ausland wie im Inland barauf als auf die esmee öffentliche Meinung in Deutschland".

Eines Commentars bedarf diese Diplomatie weiter nicht. Sie ift in den vorliegenden Enthüllungen nur lüdenhaft geschiltert, aber das Uebrige läßt sich von Fall zu Fall unschwer errathen. In den fremden Kabinetten dürfte der "brozes Arnim" als ein werthvoller Wegweiser ausliegen ur Burdigung der deutschen Reichs Diplomatie und die Belten der "dilaterischen Berhandlungen" dürften nie wiederstehen. Ohnehin ist es zu verwundern, wie sich hienach noch

ein anftändiger Mann in eine folche Automaten-Rolle fil mag, wie fie ben beutschen Diplomaten in ber Perfon et so hochstehenden und gewichtigen Mannes wie Graf Auf gugemuthet worden ift.

### XXI.

### Bon Ancona nach Benevent.

Von Sebaftian Brunner').

Die Bahnfahrt zwischen beiden besagten Städten wurd mir als langweilig bezeichnet. Man muß sich, was Gegent anbelangt, in Italien durch Urtheile anderer nicht absolw bestimmen lassen. Es werden eben von Fremden hier zu Lande bezugs Romantif und Naturschönheit oft übertriebem Anforderungen gestellt. Einige Körnlein des Sebens werthen findet man doch allenthalben und leer geht mat selten aus.

Grottamare flebt an einem Berge wie so viele ander Felsennester in ben Gebieten ber Bolofer, Samniter, Umbru und sonstigen Etrurier. Diese Felsenstädtlein sind von unte zumeist schöner anzuschauen als von oben. Felber mit tausende von Delbaumen bepflanzt, die mitten im Getreide wachse und gebeihen, ziehen am Auge vorüber. Giulia nuova -

<sup>1)</sup> In unferm fruhern Artifel über Tobi, Geft 1, S. 39, leste Bei ift anftatt "Schleim" ju lefen : "Schleier".

ab wieber eine Stadt beren Bemaner mehr aufragenben migaden gleichfieht, aus benen inmitte bie Ruppel einer Inde berausragt. Dann 15 Tunnele mehr und weniger beftanbiger Zag = und Rachtwechfel und linte immer 188 gligernbe abriatifche Deer, wenn man aus ben machtigen Dwilben berausfahrt. In Bescara eine Mittageftation mit nun buritigen Birthebauslein, bei welchem nur ber Bein m leben; eine ungefälichte Gubftang von generwellen. Bei marino cine Menge eigenthumlich conftruirter Bartenman, febr bunn und febr boch - im Rorben, wo ge-Mige Eturme baufen, murben fie umgeworfen werben. be oben find biefe Mauern in bunne Ranten jugefpist Driefe Ranten binwiederum mit in Cementfalf eingefügten Millionen Gladicherben vergiert - ein Beiden, bag es auch m Apulien Leute gibt, welche vom Triebe befeelt find über Petenmauern gu fteigen. Comit ift biefe Mauerfrone aus Masicherben auch jugleich ein im Connenichein bellfunteln-M Diftrauenevotum, welches biefe Bolferftamme fich felber aufftellen.

Foggia ift die Hauptstadt Apuliens. Sie prasentirt id rem Bahnhof aus nicht einladend. Bon hier an wird megend vielseitig romantisch; es geht durch Felsenschluchten. bis einer Anhöhe links zeigt sich das seit Jahrhunderten lnüchtigte Räubernest Bovino. Die Bahn ist erst seit kurzer in eröffnet — die Bewohner von Bovino werden selbstentündlich keine große Freude an diesem offenbaren Fortschin unseres Jahrhundertes an den Tag legen. In Foggia wir im Coupé, in dem ich und Buchhändler Greif uns besanden, ein sehr verdächtiger Landbewohner eingestiegen. Dei der Station Bovino stieg derselbige aus und redete mit wei herren, die noch weit bedenklicher als er selber ausslaten: sie hatten spise Hüte auf, dunkelblaue schmußige Mäntel mit dunkelgrünem ebenfalls sehr schmußigen Untersutter, über den Rücken geworsen; ihre Füße waren mit einer Gattung

Sandalen befleidet, und Dieje hinwieder bis auf Die Run herauf mit über bas Rreug gebunbenen Schnuren befeftigt. Dieje beiben holten fich nun Billets und machten une bie unaussprechliche Freude in unfer Coupe einzufteigen, und mar pracife einige Augenblide vor ber Abfahrt. Gie festen fic beim Kenfter einander gegenüber. Es murbe balb Abend unt buntel. Run bemertte Serr Greif, in feinen Sanbbuden herumblatternb: "Best fommen brei Tunnele, einer bauet swolf Minuten lang." "Das ift nicht übel", erwiberte id, "ichauen Gie bie icone Befellichaft an, in ber wir und be finden!" Gelbftverftandlich tauchten in unferer Erinnerung bie in Beitungen öfter berichteten Raubanfalle auf, Die fich auf Gifen babnfahrten bei Belegenheit bes Paffirens langerer Tunnels ereignet haben. Borficht ichabet nie, und es mar nicht über fluffig bier Pofition ju nehmen. 3ch fagte meinem Befabeten: "ichanen Gie nur feft ihr Diagonal vis à vis an, ich meined. Edreien nutt im Tunnel bei bem Beraffel nichts, im falle eines Ungriffes maren wir auf Gelbftbulfe angewiefen; id werbe fteben bleiben und beutich eine energifch enticbiebene Sprache führen, aus beren Rlangen bie beiben Buriche abs nehmen mogen, bag fie bier auf Biberftand rechnen tonnen." Raum hatten mir gesprochen ale es finfter murbe, und bas Zunnelgeraffel begann. Die Waggonlampe gab fparliches Licht - bie beiben Berren faben fich verbachtig an. Bir bliebe" nun fteben, wie auf einen Angriff gefaßt. Der erfte Tunit bauerte mehrere Minuten, bie langeren tamen nach. Ra bem erften wurde gehalten; es war eine Station ba. Ratie lich benügten wir die Belegenheit, fogleich bas Conpe u= öffnen gu laffen, um in ein anberes einzufteigen. Sier mareinige junge Manner und Frauen, eine beitere gang unve bachtige Befellichaft.

Raum ging ber Bug weiter, fo erichien ber Conbulteim Baggon und fragte und beibe, warum wir jo fchnell augestiegen feien, ob und bie beiben in bem Coupe bagu Be anlaffung gegeben? Ich erwiderte: Beranlaffung war bisher nur das Ausseh'en berselben, wir wollten nicht auf mehreres warten. Wer sind diese beiden? Der Condusteur zuckte die Achseln und sagte: Es scheint — Biehhändler. Unter diesem Titel pflegen die Briganten hier zu Lande incognito ihre Reise zu machen. Wir erzählten die Geschichte der Gesellschaft und diese sagten halb ernst halb lachend: "Ja Borsicht ist immer gut; die Gegend ist hier als sehr unsicher weit und breit befannt. Hier ist saft jede Woche etwas zu hören."

Bie nun Borficht bier nicht ichabet, fonbern fogar im hoben Grabe nuglich ift und allenthalben auch geubt wird, bas erfubren wir am folgenden Mittag auf bem Bahnhofe ju Benevent. Dafelbft fagen im Bartgimmer vier Benbarmen, mit Gewehren und Biftolen bewaffnet. 3ch fing mit Ginem ein Gefprach an über fein Gewehr und fagte : bas ift ja ein Sinterlader, mabricheinlich belgische Arbeit; haben Gie ge= laben? 3a wohl, fagte er, und bas immer. Wahrend er mir Die Borrichtung zeigte, fam ein Bahnwachter und fagte: "ber herr Baron ift ba." Run erhoben fich zwei Benbarmen, gingen binaus und ftiegen in eine Raleiche ein, in welcher ein Berr faß - beibe mit ben Bewehren por fich in ben Sanben, und ber Bagen rollte fort. Der Bahnwachter, bei bem ich mich erfundigte, was biefer Borgang ju bedeuten habe, erwiderte : Diefer Berr Baron bat Befigungen einige Ctunben in ber Rabe, und reist mit Bededung; in einer Biertelftunde fommt ein anderer Berr , ber reist rechts binuber und ben werben Die zwei anderen Benbarmen begleiten, Die brinnen im Bartsimmer figen.

Eine schöne Gegend! Wir ersuhren nun in Kurze hier solgendes: "Wer einiges Geld bei fich hat oder sonst ein Mensch ift von dem Geld erwartet werden kann, der reist hier nie ohne Bededung. Die Gendarmen sind brav und schießen ordentlich darein fur den Fall eines Angriffes.

Das wiffen die Briganti, und darum reist man ziemlich sichen, wenn man mit zwei folden Schuhengeln bewaffnet ist. Für Benevent und den Umfreis in vier Stunden sind 16 Gendarmen als eventuelle Begleiter von Reisenden bestimmt. Ber Bedeckung haben will, der bezahlt für den Tag per Mann fünf Lire sammt guter Berköstigung; ein Trinkgeld wir selbstverständlich auch angenommen. Die Gendarmen haben in diesen Privatbegleitungen viel zu thun; folgerichtig die Briganti weniger. — Aus all diesen Thatsachen ergibt sich nun die Lehre, daß die Borsicht hier sehr am Plate, daß die Furcht nicht unnöthig ist; daß die Gendarmen nicht zu verachten und die Hinterlader eine sehr preiswürdige Ersindung sind.

Es war schon finster, als der Zug in Benevent an gekommen. "Gaëta", hieß es, sei die einzige halbwegs gut Locanda in dieser welthistorischen Stadt. Lohnwagen gab es keine am Babnhof. Als wir nun in der Locanda Gaëta eintraten, präsentirte sich vor uns ein Hof — Landleute aus der Umgegend saßen an Tischen an offenen Gängen — in der Rücke brannte und prasselte es luftig. Eben platichte von einem oberen Stockwerke herabgeschüttet eine Flüssigkeit im Hoft nieder. Auf unser Begehr um Schlafzimmer führte man uns eine offene Stiege hinauf, drei Zimmer hindurch, in deren jedem ungesähr 6 bis 10 Landleute, Männer und Frauen saßen — endlich in eine Stude mit zwei Betten. Das sein das einzige freie Zimmer für heute, hieß es.

Bersuchen wir unser Glud anderwarts. Der Tragunserer Reiseeffesten sagt uns, aber vorsichtiger Beise al
wir schon außer der Locanda auf der Straße waten: er wis
einen herrn, der habe ein paar recht saubere Zimmer m
gnten Betten, er wolle uns zu diesem guten herrn hinführer
Bir gehen durch dunkle ode Gassen, über einen großen Plagrechts zeigt sich ein hoher mächtiger Bau, es ist die Domtirche — wieder durch eine ode Gasse auf einen großen Plag-

Es wird an einem verschlossenen Thor gepocht, das Thor aufgemacht und unser Begehr gemelbet. Der Hausherr erscheint, führt uns zwei Treppen hoch, und zeigt uns zwei separate Kammern, jede mit einem Bette, wir find damit zufrieden. Wo aber nun speisen? Der Hausherr führte uns selbst in die "Trattoria Roma", die beste, besser gesagt die einzige annehmbare Trattoria von Benevent.

Es ift Conntag Abende. Bir Die einzigen Gafte. Die Speifeftube ebenerbig ; brei Tifche in berfelben. Borbereitet naturlich gar nichts: am Berbe weber Weuer noch Gluth. Um anbern Tage Mittage fonnten wir bie Trattoria beim Tageelicht genauer betrachten. Das Bimmer ift vor vielen Bahren mit Bapiertapeten beflebt worben. Der Glang bes Papieres ift theile burd Rauch, theile burch bie vieljährigen andauernden Spagiergange von gliegen nicht nur erlofchen, fonbern völlig raub geworben. Sie und ba hingen ober bem Kenfterbogen und auch an ber Band Bapierftreifen nieber. Dan entfernt biefelben nicht, icheint fie fomit ale eine Urt billiger Deforation in Ehren gu halten. Gin Tenfter und eine Glasthur gegen bie Baffe gu, ein Tenfter in einen bunflen Sof, in welchem Canbhaufen, altes Strob ju erfeben. In einem Bintel lehnen wie ichmutige ichmollenbe Rnaben einige Schiebtruhen und Schiebfarren. Der Fußboben ber Stube Biegel. Aufgewaschen wird ein folder Biegelboben niemals, bas murbe gegen alle Landesgebrauche verftogen. Bas fich ba immer antleben mag, es wird mit ber größten Schonung behandelt und niemale gewaltsam entfernt. Rur an jeglichem Camftag barf ein gergauster und abgeschliffener Rehrbefen in leichter Edwingung über ben Fußboben hintangen. Der renommirte wuthende Italienbeschimpfer Nifolai wurde im Unblid Diefer Trattoria ein Bebegebeul haben erschallen laffen, und biefe Stube ale eine Folie gu einem portheilhaften Bergleich für eine fachfifde ober preußische Beinftube verwendet haben. Der rubige erfahrene Reifende wird über berlei Borfommniffe hochstens lächeln, und am Ende nicht einmal bas er wird sich benfen, ich gebe ja nicht nach Italien un
blant gescheuerte Stuben zu feben.

Benevent ist eine Stadt, welche Jahrhunderte buch ihre Blüthenzeit gehabt, die herrliche Feste, Aufzüge, Barfammlungen, hohe Gäste und schaulustiges Bolt in Renge in ihren Mauern gesehen. Der sehr gut erhaltene Triumph bogen Trajans steht noch als Zeuge da von der großen Bereutung des alten Beneventum unter den Römern.

Nach dem Untergang der Römerherrschaft gab es hin berrschende Herzoge von Benevent, bis 1053 die Stadt an den päpstlichen Stuhl gelangte. — Jest zählt Benevent dei fäusig 15,000 Einwohner, darunter einige Goldschmiede und Pergamentmacher. In Unteritalien hat sich Benevent der selben Ruf in Erzeugung von Murstwaaren errungen, den Bologna in diesem Handels und Erportartifel für Mittel, und Oberitalien inne hat.

Der Dom im Innern enthält, was Architektur und Alterthum anbelangt, bes Interessanten zur Genüge, wie das in Reisebüchern notirt ist. Die zwei Pulpiten rechts und links vor dem Presbyterium sind Wunder von ornamentaler Bild-hauerei. Noch zeigen sich in den herrlich gearbeiteten vin Säulen jeder dieser Kanzeln die Fugen, in denen kofibates Metall eingelegt war. Zebe Säule hat als Basis einen grimmigen Löwen, auf dessen niedergedrücktem Rücken serifallszeit der Domschaß ist noch reich an Rirchengefäßen und Gewändern, der Styl derselben gehört leider schon der Berfallszeit der Kunst an. Unter den vielen hier ausbewahrten Gegenständen, Mestleidern, Monstranzen, Kelchen, Mitten, Pektoralen, Pastoralen, ist auch ein Pastorale durchwess mit Schildkröt eingelegt — eine in den Einzelnheiten seine sehenswerthe Arbeit.

Best gibt es hier zwölf Domherrn, jeder mit einem Gins fommen von 800 Lire, bann zwölf Manfionarii mit einem

Jahresgehalt von 400 Lire. Bei berlei Prabenden hat ber Pfrundenbefiger icon mit vielen ichweren Röthen zu fampfen, wenn er bem Hungertod glücklich entrinnen will. Ein Canonifus ift Archibiafon, die einzige noch übrig gebliebene Dignität bes Capitels; früher waren hier 26, noch im vorigen Jahrhundert 30 Canonifer. Unter den fünf Dignitären war auch der Bibliothecario, was besonders Anerfennung verdient. Man sieht darans, daß man auch auf Wissenschaft ein Stück zu halten gesonnen war.

S. Sofia, eine ehemalige Klofterfirche im Style ber weltberühmten einstigen Sophien Rirche in Constantinopel, mit einem Klosterhof und Kreuzgängen, beren Säulen und Bogen im sarazenischen Styl ausgeführt find.

Das Capitelarchiv ift wie bie meiften Urfundenfale an alten italienifchen Domfirchen eine mabre Fundgrube von wichtigen, für Die Beidichte bes Mittelaltere in Italien werthvollen Aftenftuden, Die jum größtentheile noch nicht burch ben Drud veröffentlicht worben. Man murbe ben geits weiligen Bengern biefer Urfunden febr Unrecht thun, wollte man bie Nichtpublicirung biefer Schriftftude ihrer Sahrlaffigfeit, Unfenntniß ober Unbeforgtheit um bie Beschichte bes Landes und junachft ihrer Stiftungen gufdreiben. Es banbelt fich bier einfach um bie Drudfoften. Ber foll felbe tragen ? Das Archivio ftorico ju Floreng bat einen berartigen Maffenvorrath, baß auf Decennien im voraus Manufcript vorliegt; bie Archive Italiene find fo reichhaltig, baß man eine Schnellpreffe für ein Jahrhundert beichäftigen tonnte, und bie Domberen felbit find fo erbarmlich gestellt, baß Die Rahrungsforgen alles abforbiren, und an einen Drud auf eigene Roften ichlechterbinge nicht zu benfen ift. Untoren Die in Italien ichreiben, muffen fich gewöhnlich ihre Bucher auf eigene Roften ober auf Subscription bruden laffen, ein unternehmender Buchhandel fangt jest langfam an in Floreng und Mailand fich ju entwideln.

Der Plat vor bem Dom, an welchem Gemuse und Grünzeug aller Art verkauft werden, zeigt, daß die Flora Süditaliens auch in diesen Zweigen der Botanik auf die üppigste Art präsentirt ist. Küchengewächse, die in Mittelseuropa nach der Handspanne gemessen werden können, erscheinen hier als mächtiges halbe Klaftern hohes Staudenswerk. Dürftig hingegen ist die erste Kaffeebude der Stadt: eine Glasthüre, die auf besagten Gemüsemarkt herausgeht, und im Innern sechs kleine runde Tischlein. Herumsgeht, und im Innern sechs kleine runde Tischlein. Herumsgehte schwutzige Papiersesenberge, die man in Deutschland Zeistungen nennt, sind in hiesigen Kaffeehäusern unbekanntes Material, selbst in Großstädten sieht man in den ersten Kassels nur sehr wenige Tagesblätter ausliegen.

Die Umgegend Benevents ift in landschaftlicher Berziehung herrlich. Die Stadt zeigt fich, wenn man felbe umfreist, in das faftige Grün einer füppigen Begetation gebettet — Berge und Hügel, Baumwuchs und Gebusch, Gärten und Feldfrüchte, alles muß das Auge ringsum erfreuen. Aber in Benevent zu bleiben und zu leben, das wurde fich ein Deutscher wohl bedenken.

### XXII.

# Ungebrudte Beiträge gur Geschichte ber Resormation in ber Reichestadt Worms.

Wenn bie bier folgenben ungebrudten Beitrage gur Geichichte ber Entftebung und bes weiteren Berlaufe ber fogenannten Reformation ber Reichsftabt Borms als neu im Ifterarifchen Ginne bezeichnet gu werben verbienen, fo find fie es biftorifc allerbinge nicht. Gie bringen nämlich infofern nichte Renes, ale fie fur Borme gang biefelben Motive und Beranlaffungen jur Ginführung ber Lehre Luthere offen legen, wie wir fie feit Jahrzehnten von anberen Stabten, jumal Reichsftabten fennen.

Es lag anfänglich in meinem lange gehegten Plan, eine ausführliche auf gebrudten wie fammtlichen ungebrudten Quellen aufgebaute Gefdichte ber Bormfer Reformation gu ichreiben, boch gebot eine Rrantheit Ginhalt, und fo erachte ich es vorberhand fur genugent, einen befonderen Theil bes Ungebrudten in biefen Blattern ju retten, jebergeit bereit, ben forfcbenben Freund, welcher ben gangen Plan ausguführen gebenft, mit bem Meinigen ausgiebig ju unterftugen.

Unfere nichtgebrudte Quelle verbient um fo mehr Beachtung, ale fie aus nicht fatholifder Sand fliegt. Es ift Die: Chronologia ber uhralten freven fenferlichen Reicheftabt Bormbe, aus bewehrten Annalibus etc. gufammengefdrieben burch... M. Fridericum Zornium..., descripta et absoluta ab 23

LEEV.

Andrea Wilckio Sleusingensi, Wormatiensium ecelesiastc.

Anno Domini MDCXIII 1).

Db Luthers Aufenthalt in Worms bei Gelegenheit bes bekannten Reichstags ber erfte fraftige Anftoß mar, bleibe bahingestellt?). Auch fein "Sendbrief an die chriftliche Ge-

Becher und Bant find nicht mehr vorhanden; natürlich. Aber auch im Stadtarchive find nicht mehr jene bie Reformation betreffenden Alten vorhanden, wie fich jeder durch Autopfie überzeugen fann. Selbst Zimmer, "Luther auf dem Reichstage zu Worme" (Beibelberg 1821) gesieht, im Stadtarchiv nichts gefunden zu haben. — Gewiß hatte man nur Compromittirendes barin gefunden!

<sup>1)</sup> Ausführlich findet fich bie Sanbichrift, welche fich in ber Bibliothet bee historifden Bereins fur Afchaffenburg und Unterfranten (Ratalog Mr. 1166) befindet, beschrieben in: Forschungen gur beutschen Gesichte XIV. 618.

<sup>2)</sup> Bir wollen folgende zwei an Luthere Aufenthalt fich anschließenbe Curiofa fur alle Bufunft retten.

<sup>1. &</sup>quot;Worms... hat fur ben Freund ber vaterländischen Geschichte fehr viel Interesse. hier war es, wo Luther 1321 jum erftenmale vorgelaben, vor Kaiser Karl V. erschien. Man zeigt noch die Bank, woraus das Glas mit bem Gift gestanden hat, welches man Luthern bamals beibringen wollte. Wäre bas Glas nicht glücklicher Beise gesprungen, und ber große Mann hatte biesen Lethe getrunken, so ware er allerdings acht christlich und theologisch widerlegt gewesen. Die Stelle ber Bank, wo das Glas stand, ift ganz ausgeschnitten. Doch muß ich hierbei bemerken, relata resero, weil ich vergaß, mir diese Merkwürdigkeit zeigen zu lassen "Also Boclo, Fußreise im Nachsommer 1813. Darmstadt 1815. S. 244, 245.

<sup>2. &</sup>quot;Bis jum herbste bes Jahres 1870, wo heftige Stürme vielsfachen Schaben am Mittelrhein anrichteten, ftand bei Pfifflichheim (& Stunde von Borms gegen Alzei hin) ber Lutherbaum. An ihn fnüpft sich folgendes Diftum. Zwei Weiber, wovon die eine lebhatt für Luther eingenommen war, zogen dieses Beges, heftig über Luthers Lehre ftreitend. Plöglich ergreift die Bertheibigerin einen bürren Stab und flößt ihn in die Erde mit ben Borten: So sicher bieser Stock grünen und Neste tragen wird, so gewiß wird auch Luther's Lehre ewig fortbauern." Lange, Geschichte und Besschreibung ber Stadt Borms S. 154; vergl. zahllose Nachbeter.

— Die Sage ift sehr jung und ber Baum in seiner Geschichte höchst

meinde zu Worms" aus Wittenberg geschrieben anno 1523, enthält Thatsächliches über die Reformation nicht; nur am Ende des Briefes heißt es: "laffet euch Herr Mauren und Friederichen empfohlen senn", unter welchen wir geheime Reuerer zu verstehen haben.

Jum erstenmale trat ber nach Neuerungen begehrenbe Geist der Bürgerschaft, ober aber bes Raths an die Deffentslichfeit in einer im Jahre 1525 an die Geistlichfeit der Stadt gerichteten Beschwerdeschrift. Will theilt sie Blatt 302b jum Jahre 1525 mit. Sie ist merkwürdig genug, daß wir sie wiedergeben und wir staunen hierbei über Einiges, was wir wider Bermuthen nicht sinden, und über Einiges, was wir wider alles Bermuthen doch darin sinden. Wilf sindet mit Recht im Bauernfrieg reformatorische Bestrebungen und in ihnen die Anlässe zur Erhebung der neuerungssüchtigen Elesmente in Worms.

Anno 1525. "Als es von wegen bes gemeinen Boltes und ber Bauren Empörung und Auflauf fich ansehen lies, als wollt es hie und anderswo mit den Geistlichen ein seltsam Besen werden, sind sie (die Geistlichen) etwas geschlachter, bemutiger und kleinlautender, nit allein anderswo sondern auch fürnemlich albie worden. Denn sie sich eines Uebersfalls, Mords und genhlicher Ausreutung besorgten. Als solches gemeine Statt und Burgerschaft albie vermerkt, haben sie gemeinner ihrer Priesterschaft etliche Beschwerungen fürsbracht mit Begehren, dieselbig gemeiner Stadt und Burgers

unpoetisch. Der gange Ort war ehebem gleich fast allen Orts schaften in ber Pfalz von solchen Rustern ober Ulmen umstellt; eine blieb stehen, weil sie sich am Wege besand. Daselbst mundete ein Abzugsgraben ein, der seinen Inhalt den Wurzeln des Baumes zusührte und sein Wachsthum beförderte. So die Angabe eines Lutheraners im Orte selbst. Mit dem versteigerten holze des vom Sturme gefällten (früher öfter abgebildeten) Baumes wird seitbem von protestantischer Seite ein ziemlicher Cultus getrieben und allershand baraus angesertigte Sachen zu gesteigertem Preise in Worms verkauft. Die Frömmigfeit ist zu allem nübe!

ichaft zu gut zu enben. Wie benn biefelben von puntten puntten puntten bernach geseht werben."

"Erftlich, foll bas Bort Gottes und flar lauter Evangelium unverbundelt und ohne allen menschlichen Bulet geprebigt werben."

"Item alle Pfarbern und Diener berfelben Pfarfirden follen burch ben gemein berofelben Pfaren Pfartinber er wehlt, angenommen, geseht und entfeht werden."

"Item Digbrauch und Ceremonien ber Rirchen und met bem Bort Gottes zuwider ift, follen genhlich abgethan und tein bureren von Niemands zugelaffen noch gestattet werben.

"Item Bins, Renten und Gulten (fowohl von firchichen Stiftungen als auch folche mit Brief und Siegel) follen tobl und ab fenn."

"Item alle Münd, Pfaffen und Ronnen aut fterben zu lassen und baß fürter kein ober keint mehr zu ewigen Zeiten auffgenommen werben."

"Item bas Domcapitel sollen ihrer vermeinten Gerechige teit bes neuen Spitals jum h. Geist oberfteben, und biefelbige Berwaltung allein zu ber weltlichen Obrigken biefer Stadt Bormbs stehen."

Darauf erfolgte eine Bereinbarung zwischen Rlerus und ber Gesammtburgerichaft.

Blatt 304°: "Wir Dechan und Capitul bes Mehren (majoris ecclesiae), S. Bauls, S. Anbreas, S. Martin und unfer lieben Frauen Stifft und gante gemeine Pfaffbeit und Wir, Stetmeister, Burgermeister, Rath und gante gemeine Burgerschaft bes h. Reichs Stadt Wormbs bekennen und that kund mit diesem Brief, daß wir haben angesehen, beirack und zu herhen genommen die sörgliche schwere Zeit und Ausruhr bes gemeinen Bolks, die sich jest allenthalben im Reich beutscher Nation und sonderlich dieser Ort um uns neben uns und gemelter Stadt Wormbs ereignen, um benn niemand wohl erachten, wissen oder abnehmen mag, wa oder wer badurch und damit in Sonderheit bedeutet oder ze meint werden soll. Und damit wir solchen schweren un sorglichen Sachen, die aus Anzeigungen bemelter Aufruh

und Empörung zufallen und erwachsen möchten, so viel uns ber allmächtig ewig Gott, Unfer herr und Erlöser Jesus Chriftus menschlich Bernunft verlieben, und was immer moglich febn will, fürkommen."

"Und wir Stettmeifter, Burgermeifter, Rath" u. f. w. (folgen Berficherungen ber Brüberlichkeit und bes Bohlwollens).

"Bum erften. Dieweil ber allmächtig ewig Gott vor allen anbern Dingen zuvorderst geehrt und gelobt werben soll, soll nun hinfürt bas heilig Wort Gottes und Evangelium in ber Stadt Worms in allen Bfarrfirchen lauter, flar, unversuntelt und ohne allen menschlichen Zusatz geprebigt und die Pfarrherrn ober Prediger in ihren Pfarrfirchen samt ihren Dienern burch die gemeine Pfarrfinder einer jeglichen Pfarren erwählt, aufgenommen, geseht und entseht werden." (Gine thörichte, von Furcht eingegebene Nachgiedigkeit seitens ber Geiftlichkeit.)

"Auch sollen bie Migbrauch bes hohen und ber anderen Stift, als mit Lauten ber großen und kleinen Gloden zu hochzeitlichen und andern Tagen, bazu die Prozession mit Beihwasser, Gesang und andern, so disander unter den Bredigten in den Pfarrkirchen beschehen (badurch benn bas heilig Bort Gottes Berhinderung gehabt), zusamt den neuen Taufsteinen in den Stiften ausgericht, und alle anderen Rebenpredigten und Prediger außerhalb beren, die obgemelt durch die Gemein ausgenommen und erwählt, ganzelich abgethan, vermieden und unterlassen werden. Aber der andern Migbrauch halben soll es gehalten werden, wie de berhalben in andern umliegenden Fürstenthümern und Städten gehalten wird." (Das sind also alse Migbrauche! Sie geben keinen Grund zu kirchlichem Aufruhr.)

"Bubem follen auch geiftliche und weltliche Berfonen alle ihre verbächtige Magbe und uneheliche Beischlaferin von ihnen thun, ganglich unterlaffen und ihnen biefelben ferner gu halten mit nichten gestattet ober zugelassen werben."

"Item ... (Burudnahme eines ber Burgerichaft angeblich fcabliden Bertrages zwischen Bisthum und Rurpfalg.)

"Beiter haben wir bas mit einander vertragen und verseinigt, daß die erfaufte Bins, Rent und Gulten, die wir die gemeine Pfaffheit famt und sonbers auf ber Burgericaft und

ihren gutern in ber Stabt Worms und Gemart fallen haben, beren hauptsumme burch Rechnung ber Gulten breifach bezahlt worben, barzu bie Bins und Gulten auf Seelmessen, Jahrzeiten, Bigilien, Ampeln u. bgl. auf ber Burger Guter in ber Stabt und Gemart zu Worms gestiftet, ganzlich ien und ab sehn und hinfürt zu ewigen Tagen nit mehr gegeben noch jemands handreichung bavon zu thun schulbig seyn."

Andere Punfte biefer gütlichen (!) Bergleichungen zwischen Geiftlichkeit und Burgerschaft betrafen Spitalverwaltung, gewisse Rechte und Servituten auf dem die Stadt durch ziehenden Eisbache, Freiheit von Ungeld u. s. w. Das Bere einbarte wurde beiderseitig beschworen, in Brief und unim Siegel gestellt auf Mitwoch nach Kreuzauffindung den 3. Tag bes Monats Mai, im Jahre 1525.

Wilf bemertt: "Wie lang aber biefer Bertrag gemale und wie lang die Stadt fich beffen ju gebrauchen gehall, hat der Augenschein bewiesen."

Die Ursachen des Zwistes lagen tiefer! Sie mußten endlich hervortreten. Wie fann auf die Länge ber Zeit in ganzer Stand, ohne sich selbst aufzugeben, Frieden und Eintracht wahren mit einer Partei, welche "Aussterbenlassen aller Münch und Ronnen, ja gesamter Piaffheit" zu proflammen sich nicht entblöbet? Gerade über diesen Punkt geht die Beseinbarung mit Stillschweigen weg: bezeichnend genug für de Lage der Dinge.

Wie anderwärts sehen wir auch in Worms bas wideliche Predigergegante entstehen. Wilf gibt biefe Thatfadgenau jum Jahre 1527 mit folgenden Worten an:

Blatt 317. "Als die von Worms das Evangelium balt nachdem es wider von D. Martino Luthero an Tag gebrackworden, angenommen, hat der Teufel nit Ruh gehabt, Un einigfeit zu machen und falfche Lehr zu feen (faen), daffelbie in Berdacht und Berachtung bei den Widersachern und Feinder (glaubenstreuen Katholifen) zu bringen. Sind beretwegem burch seine Anstiftung in Pfingstfeiertagen solche Artifel am

vie Kirchen angeschlagen worden, aus welchen große Mergernuß im Bolt erstanden, welche von Wort zu Wort also gelautet haben, wie denn solches in Trud vorhanden, wie
solches post solium 320 zu befinden." "Als solche Artisel D.
Johanni Cochlaeo, einem fürnemen und nit ungeschickten Papisten fürsommen, hat er an einen Nath der Stadt Worms
geschrieben, und was er vermeint zu thun seie in diesem Fall
erinnert, wie solches auch gedruckt worden. Vide ibidem excusum
exemplar. Hat hiemit seine Meinung von beides Theils Artiseln
zu verstehen geben, welche bermassen gestellt gewesen, daß er
teines Theils als der Schrift gemäs hat approbieret. Welches
denn an Ihm als einem scharssen Papisten nit zu verdenken."
So weit Wilf.

Nach Blatt 320 folgt eingebunden bie eben gebachte Streitschrift; fie ericbien 1527 in Quart:

"Syben Artidel') zu Wormbs von Jacob Raugen (aus Groß-Bodenheim) angeschlagen unnd gepredigt. Bers worffen unnd widerlegt mit Schrifften vnnd ursachen auff zwen weg. Anno M. D. xxvij."

Die Schrift beginnt : "Jacob Kang Predicant zu Wormbs mit feinen Beudern") wunscht allen menschen erfanntnuß des Battere burch Zesum Christum ben Con."

Diese Artifel, welche das Wort Gottes, Kindertaufe, Altarfaframent, Berehrung Christi betrafen, waren am Dosminifanerfloster angeschlagen worden, ihre Bertheidigung sollte am 8. Juni Morgens nach 6 Uhr ftatifinden3).

<sup>1)</sup> In diefer Schrift finden fich alfo Rebe und Gegenrebe ber Streitenben. Bebenfalls haben Raug und Genoffen auch gebruckte Thejen anichlagen laffen.

<sup>2)</sup> Am Rande beigeschrieben: Hetzero, Denckio und Rinckio; biefe find also bie Bruoer.

<sup>3)</sup> Diesem Schriftchen "Sieben Artifel" ift vorgebunden eines von gleichem Format: "Trofibrieff ber chrifilichen Rirchendiener gu Bormbs an die frommen Aposteln und Befenner Jesu Christi fo ist zu Deing, Ringaw und allenthalben im Biftum gefangen

Gegen Raus und Genoffen trat auf Ulrich Prem, ber alfo Rausen's Artifel veröffentlichte und feine Biderlegung zugleich mit abdrucken ließ. Er beginnt: "Ulrich Prem und Johann Freiherr diener des wort gottes zu Wormbe famm andern brüdern."

Auf das Gezänf wollen wir nicht eingehen; es ift jamfam aus der allgemeinen Reformationsgeschichte belanm.
Prew leitet damit ein, daß er sagt, männiglich zu Worms
wisse, daß 3. Kaut und die Seinen "etliche unchristliche und
göttlicher Wahrheit ungemäße, auch dem Bolfe verführerische Urtikel am Prediger-Kloster angeschlagen habe." Am Ente
der Schrift heißt es: "dise Artikel wöllen wir in kurpem im
beistande Gottes auff unsern Cantelen weiter mit göttlichen
Schristen verkleren." Zu Richter setze Preu "alle Christen,
benn diese allein urtheilen aus dem Wort und Geiste
Gottes", während Kaut schloß: "uber dise obgemelte Artikel
foll niemand anders Richter seyn, dann der alleyn, so in
aller Menschen Herzen redt und zeugt."

Diesen Schriften folgt in Will's Chronit beigebunden'): "Antwort D. Johannis Coclei uff die fiben zwyspaltigen Artidel ber predicanten zu Wormbs. M. D. xxvij."

Es versieht fich, bag Cochlaus von feinem fatholifche Standpunfte bei Widerlegung ber Behauptungen Raugen' und Preu's aus nicht burchdrang. Auch werden bie An

liegen, iren lieben brudern. D. D. xxiii]." — Die Schrift & ginnt: "Bir, von gottes gnaben, Bischove un eltiften ber drifflich Gemein zu Wormbe ben hepligen Aposteln u. f. w., so ieht. in hafft un tobes geferbe kommen fein zu Meing."

<sup>1)</sup> Borgeflebt ift ein holgichnitt mit Cochlaus' Bortrat, barüber b. Borte: Johannes Cochleus Thumbherr zu Breflam. Darunter "LEFFGE mein Ram, bem Babft löffit ich,

Meim gwiffen zuwiber offentlich, Dem Luther widerfest mich hart, Gut Pfrund erlangt ich, nach Bapfte art. Starb im Jar 1552."

geredeten, nämlich die "ersame, fürsichtigen unnd wense herren, Burgermenster unnd Radt der Statt" sich wenig geschämt haben, wenn sie Wahrheiten hören mußten, wie z. B. "aber set in dieser Lutherischen Lehr wachsen in einer Statt in einem Jar zwen, drey oder vier und noch mehr widerwertige Secten und Glauben, dardurch das Bold ganz irrig, zwenstich u. s. w. wird"... "Darumb weil so viel Secten aus Luthers Lehre entspringen, ist je gut zu merken, daß sie nicht aus Gott fed"... "Wo ihr aber zusehet, daß sie enn buch über das undere gegen einander schreiben, und tägliches widereinander dredigen, werdet ihr warlich nimmer zu Fried sommen, denn Tolches Schreiben und Zanden hat fein Ende."

Der Stein war im Rollen. Bon bem theoretischen Afte sing die Bewegung später zum praktischen über: Bersuche, Das Klostergut zu nehmen, die Kirchen zu occupiren, übershaupt nach Berwerfung der päpstlichen Autorität selbst den Bapst zu spielen, bezeichnen den zweiten Aft der Wormser Resormation. Die praktische Resormation kam aber erst in den sechziger Jahren zum Ausbruch, also zur Zeit als Kurpssalz in derselben Weise vorging gegen die benachbarten Klöster'). Bevor wir hiervon das neue Material mittheilen, wollen wir von einigen Borgängen in den vierziger Jahren berichten. Sie betreffen das Interim<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> hier fommen gang besonbere Stift Neuhausen sowie bie Nonnenflofter himmeletrone und Liebenau in Betracht. Jenes herrliche
Bild herosschen Rampses, welches die eblen Nonnen von St. Clara
zu Murnberg unter ihrer Mutter Charitas Pirtheimer gegeben, fehrt
auch hier in diesen Nonnenflöstern wieder. Auf ber einen Seite
Zungfrauen aus ebelftem Geblute, von findlichster hingabe an ihren
Glauben und ihre Orbenssahungen, und auf ber anderen Seite eine
moralische Nothzucht wie wir fie an von Settenhaß erfüllten Bewalthabern gewöhnt find. Einige Protofolle haben fich erhalten;
wir hoffen sie mit Beiziehung anderer Duellen zu einem Gesammtbitbe gestalten zu können.

<sup>2)</sup> Ueber bie breifiger Jahre find wir nicht unterrichtet. - Bimmer, Luther auf bem Reichstage, gibt im Anhang eine furge Geschichte

Blatt 3186, "Anno 1548. Als Kenfer Carolus 5. bas Interim ben Stenden bes Reichs offerirt, haben baffelbig viele christliche Diener der Kirch nit wöllen annehmen. Derhalben viel sich ins Elend begeben. Zu Wormbe lehret der Zeit Leonhard Bronner¹), welcher auch sich davon machte, ehe er das Interim wolte verfünden und annemen." "Der Rhat aber hat, wie auch fast alle andere Meichsstett, das Interim anzunemen bewilligt und öffentlich ein Ordnung der Fepertäg ausgehen lassen."

Der weise Rath bestimmte nun, an welchen Tagen die Anhörung des göttlichen Worts und Uebungen und andere christliche Gebräuche stattsinden sollten. Die Anordnung steckt natürlich noch ganz in der katholischen Anschauung, deren sich die Tonangeber bei ihrem noch nicht gänzlich vollendeten Gegensatzur sogenannten papistischen Kirche plöhlich zu entäußern nicht vermochten. Die fraglichen Feiertage gibt Will's Chronif Blatt 319 an. Es waren alle Sonntage, Geburtstag des Herrn, Beschneidung, heilige Dreifönige, Oftern mit zwei solgenden Tagen, Auffahrt des Herrn, Pfingsten mit zwei solgenden Tagen, das Fest des Frohnleichnams des Herrn, die Feiertage der seligsten Jungfrau

ber Reformation in Borms und fagt, vier Jahre fei Borms ohne einen Brediger gewe en; viele Burger aber feien in diefer Beit alle Sonntage nach horchbeim ober heppenheim an ber Wiefe in die Rirche gegangen, wo fie eher als in Worms evangelische Erbauung gefunden.

<sup>1)</sup> Venerandus vir M. Leonardus Brunner evangelii per multos annos fidelis minister Wormatiae in Buttinghausen. Beptt. zur pfalz. Gesch. 1. 297, 298. Brunner soll bei Ausgabe ber Wormser Bibet die Direktion gehabt haben. Rene theolog. Bibliothek IX. 863, 864 Rurzes Senbschreiben, worinnen von ber alten und höchft raren Wormser Bibet zuveilässige Nachrichten herrn M. Leineweber in Nürnberg ertheilet und bei solcher Gelegenheit zugleich die Fata ber Wormser Propheten wie auch ber Wormser Kirchen selbst. . . erlautert G. G. 3 elt ner. Alt. und Nurnb. 1734. 4. Zeltner bringt seboch sehr wenig über die Resormation von Worms.

aria, die Tage ber heiligen Apostel, St. Johannes Baptist, taria Magbalena, Stephani, Laurentii, Michaelis, Martini id bas Fest Allerheiligen; ferner in jeder Kirche bas Fest Kirchenpatrons. Demgemäß verordnete ein Rath bei ihren labifanten und Kirchendienern, auf solche Tag und Fest uch ju predigen und der Kirchen ihrem tragenden Umpt nach uszuwarten. So decretum in Senstu Montags ben 27. July land 1548.

In bemfelben Jahre hielt am 28. August hieronymus brad feine "Baletepredigt", wegen Nichtverfündigung bes interims.

Der eingetretene Absolutiomus bestimmte ferner am 6. September 1548, daß die Zünfte das Interim anstehmen müßten, und verbot ernstlich, nichts "schimpflich oder linlich wider dasselbig" zu reden. Derjenige sollte an Leib und Gut gestraft werden, der seine Kinder dem Interim zwider nicht tausen lassen wollte oder sonst heimlich oder bentlich gegen dasselbe auftrete. Ferner sollten sie sich alles spillichen und ernstlichen Anreigens gegeneinander" sowie alles "beimlichen Zusammenschleichens und Winselpredigens" mibalten (Bl. 320).

Geben wir über gu ben Borgangent), in welchen wie demarts bie finangiellen Geiten ber Reformation hervor-

<sup>1)</sup> Ueber ben Berlauf ber Reformation in ben funfziger Jahren berichtet die Bill'iche Chronit taum etwas. Am Ende ber hands
ichtift befindet fich unter bem Titel; fasti tredecim virorum reipublicae Wormaciensis (die Dreizehner), ein Bergeichniß von Mannern, so von etlichen Jahren her in bestendigem Rhat zu Bormbe find erwehlt und auffgenommen worden. Daselbft fieht:

<sup>&</sup>quot;Anna 1557 im colloquio find alfie ju Bormbe in bem breise jehner beffennigen Rhat gewesen nachvolgende Berfonen" . . . (an neunter Stelle ;)

<sup>&</sup>quot;1550. 26 Februar erwehlt: M. Gregorins Glaser von Albe: Fuit religionis papisticae ad extremum spiritum: interim Lutheranam minime oppugnans." - Glaser ftarb im Alter von 72 Jahren am 24. August 1587.

traten. Wo hört man, daß die Anhänger der neuen Lehre Rirchen, Stifts : ober Klostergut unberührt ließen, oder aus eigenen Mitteln die gottesdienstlichen Gebäude herrichteten und opferwillig die Stellen fundirten? Lift und Gewalt thaten hier ihr Mögliches. Mit einem Nonnenkloster dicht bei der Stadt begann der Reigen und das Fiasco.

Blatt 324. "Unno 1565. 15. Martij hat ein Rhat Reuerung in bem Clofter ju Monnenmunfter angurichten fich unterfangen. Denn Er ben 16. Martij genanbt Jahre in einer Proceffion binausgangen, ben Conventualen neben (b. i. ohne Buftimmung von) ihrem Bater angeigen laffen, bas fie folten von iren papiftifden Ceremonien abfteben, und fich ber Stadt Religion und Rirchen Agend gemes ber: halten. Derhalben folt Anordnung gefchehen, bas alle Sonn=, Fepers und Donnerftag ein Bredigt brinn gehalten folt werben, beren folten fie pleiffig benwonen, bas fie bie mabre Religion versteben lerneten. Goldes haben bie Monnen mobl laffen gefdeben, aber ihr Reverendissimus bat fich ber Gaden unterfangen, bnb biefelb am Cammergericht babin gebracht, bas bem Rhat de restitutione ben 31. Julij anno 66 mandata find zugeschickt worben. Derowegen ein Rhat wiber mit feinem fürnehmen muffen abziehen, wiewol bie Gach febr bigig mit groffem ernft vnb gewaltiger Solemnität mar angefangen worben."

"Hierauff als man (b. h. ber Rath) Nonnenmunster hat muffen räumen, hat ber Rhat anno 66. 10. Aug. bie Magnus Pfarr, welche viel Jahr verschlossen gewesen, einenemen, und barinnen, wie zu Nonnenmunster predigen lassen. Aber es haben sich die Pfaffen in continenti widerseht und sind in der Sachen kehserliche Commissarii, Bolff Remmerer von Wormbs, genandt von Dalberg der Ester, und Fridrich von Flersheim, anno 67 geordnet worden. Als aber die Sach nit entschein können werden, ist sie am Cammersgericht rechthengig worden." Ubi adhuc sub judice lis est').

<sup>1)</sup> St Magnus gehörte jum St. Anbreasstift. Die Streitigfeiten ichwebten noch im Anfange bee vorigen Jahrhunderte, Bgl. Guro-

Blatt 324. "Unno 1565. 9. Maij hat Bfalbgrane Frisich Churfurft ben Stifft Newhausen eingenommen, bilder in ber Kirchen zerschmissen, verbrendt, vnb Altar zeriffen, nach seiner Kirchenordnung resormiren wollen. eldes als sie (bie Stiftsherrn) es nit annemen wolten, b fie bavon gezogen, und anderswo mit Beneficien sich versen. Ift also bas Stifft gar umbgekehrt und ein Schul') einn angericht worben."

Bilf, ber oberfte protestantifde Beiftliche von Borme

paijche Staats-Canglen. 24. Theil 1715. S. 44—104: Die fernere fürwaltende Strittigkeiten zwischen ber Stadt Bormbe und ber bischoff. Regierung baselbit, wegen noch immer gegen gemelbte Stadt continuirter Becintrachtigung in dero Juribus, tam ecclesiasticis quam politicis. — Auch über die Religionswirren im Leiningen'ichen (besenders betr. Ruchheim) findet sich in diesem Theile viel Material. — Grit im 3. 1725 ward die erfte protestantische Rirche in Borms vollendet. Es ift die Dreifaltigseitssirche, der kaum ein Protestant in Borms biesen Ramen mehr gibt; sie ziehen ben Ausbruck: Marliftreche vor, da fie am Martte steht.

<sup>1)</sup> Die Stiftsberen begaben fich nach Borme ober Beigenburg. Die Bilber aus ber Rirche murben auf bem Felbe bei Liebenau ver: brannt (9. Dai 1565). Es gelang, ben Sanben ber Raubenben Die Reliquien bes beit. Chriaf ju entreißen. Die Beren übergaben fie bem bamaligen Beneralvifar Stephan Bolgappel mit folgenber Beijung : "Bir überfenben an Dich ben allerfoftbarften Schat enferer Rirde, ben wir Dir eingig und allein anvertrauen. Du wirft es Deiner Burbe und Treue entiprechend erachten, Dieje feit fo vielen Jahrhunderten hier aufbewahrten, und feit 45 Jahren von Riemanben von une inspicirten verehrungewurdigen Reliquien tes beil. Mariprere Cyriat gewiffenhaft und unverfehrt gu bemabren." Schannat, Episc. Worm. I. 111. - Bort man protes Santifde Differifer, fo berrichte Graul uber Graul in Stift Deus baufen, naturlich bie gewaltfame Aufhebung bes Stifte mußte in etwa Plaufibel gemacht werben. Gerabe unfittliche Briefter fielen jurift gur neuen Lehre ab. Bare es in Renhaufen fo gewefen, fo batten bie Stiftoberen fich nicht um die Gebeine eines Beiligen ges fummert, barüber nicht mit bem Generalvifar Corre ponbeng gepflogen; fie hatten nicht anbermarte in fatholifcher Luft ein Untertommen geincht.

entblobet fich nicht, feiner Chronif folgenden Baffus beige fügen. Für die Thatfache find wir bantbar, aber die form ber Wiedergabe ift eines Mannes von folder Stellung nicht wurdig.

"Eben zu biefer Zeit (anno 1565.) baben die Bfaffen zu unfer Fräuen das groß abgöttisch Marienbild, dazu etwan (ehemals) ein groffe walfart gewesen, und der welchem durch Huff des Teuffels viel Zeichen geschehen, sambt andern großen wechsenen (Bachs) bildern, so dahin geopfert, abgeschafft und hinweggethan" (Bl. 325). — Ch wird wohl heißen muffen: vor der Schändung der Religionsneuerer gestüchtet und in Sicherheit gebracht. Das "abgönisch Marienbild" wird seht noch in Ehren gehalten.

"Anno 1566, den 31. Oftobris ift aus Fahrläffigfell bes Münchs, welcher das Closter allein noch innen ham, morgends umb 3 Uhr ein Feuer im Augustin er Closter auffgangen, durch welches die Kirch gant und gar u. f. w., nachdem es 302 jahr gestanden. Es hat von dieser 3ch an ein Rhat des Closters unterfangen und angenommen (Bl. 325b). Ueber diesen Brand, dessen Entstehung Bill der Fahrlässigfeit zuschreibt, weiß Schannat S. 188 ander zu berichten, nämlich: "Bährend beim Entstehen der Glaubenstspaltung mehrere entsliehen, extorres sinnt et metu dilabunlur bleibt Einer allein in seinem Convente zurück, mit Namen Wendelin, der, ein infamer Apostat, anno 1567 Fe ner auslegte, um die zusammengebrannte und verwüstete Stätte in die Hände des Stadtraths zu spielen."

Das Unerhörtefte trug fich im Ronnenflofter: Richardis

Blatt 332. "Unne 1583. Auff Sontag Misericord ben 14. Aprilis ift morgends frue umb feche ein groß feu im reichen Convent ausgangen, hat sich alsbalb ein Rhals Castenvögt bes Closters angemaßt, und haben hernachmal bie Ronnen, als die Mutter Elisabeth Glaserin von Wormbo Rosina, Maria, Unna Balterin, Schwestern im Closter, coran

olarils Joft Hornus und Balentin Stert ben 9. Augusti be williglich" (was frart zu bezweifeln) "mit allen Renten und Fintommen, und aller Abministration bes Closters dem Rhat abergeben. Der Rhat hat ein Bacht von etlichen leichterrigen Burgen (Burschen) barin gelegt, welche gefressen und gesoffen und sonst übel hausgehalten und ber Nonnen zu ces biren besto williger weren, hat man ber Mutter (für bie) Beit ihres Lebens 50 fl. 16 Malter Korn, 4 Ohm Bein, ben andern je nach Gelegenheit 40 fl., 3 Ohm, 12 Malter meniger ober mehr zu geben versprochen."

"Aber Bischoff Georg hat foldes Inen nit wöllen gestallen, sondern sie beshalben ans Cammergericht eitiret, hat in demselbigen erhalten, das die Stadt ben grosser Straff die Rounen in inlegrum hat restituiren muffen, doch iren vermeinten Rechten nichts benommen. Zu Einnemung des Closiers hat (den Rath der Stadt) hefftig getrieben Nicosins Juscher Doctor Juris, und der Stadt Advocat, des Culvismi suspect."

Blatt 335 erzählt bie Chronik bezüglich biefer Sache winer: "Anno 1587. Den 30. Dezemb. Als Bijchoff Georg tot Urteil bes Reichen Convents halben am Cammergericht erhalten, hat ihm ein Rhat basselbig wiber eingereumbt und in inlegrum restituirt. Ist alsbald ein Mutter von Eltfelb mis dem Ringaw sampt einer Ronnen, so vormals in gemeltem koter mit einem Korbmacher ein Kind gehabt und von hernse kim bürtig war, barin von dem Bischoff installirt worden."

3m Borftehenden haben wir bie Stellen wiedergegeben,

<sup>1)</sup> Auch bie Born'iche Chronit von Borme, welche Arnold ebirte, will jwar bie Darftellung ber reformatoriichen Grauel umgehen, fann et jeroch nicht ohne Ausfälle laffen. Go reißt Jorn (Schulvireftor) bie Gelegenheit vom Baune und fagt ju a. 1 i 30, baß "zu jesiger Beit der Pfalggraf das Rlofter Kirichgarten gleich anderen Stiften und Rloftern (Dochheim, Liebenau, Neuhaufen) eingenommen und fie nach abgestellter Abgottereit reformitet", b. h. eingesacht. An einer anderen Stelle nennt Jorn ben Papft Teufel. Bgl. 30 1122.

hat. Seine Notizen sind unvollständig genug, gleichweit höchst bankenswerth, weil sie von seiner Hand herrühren Wenn wir Wilf nicht hätten als Berichterstatter, sondent irgend einen Stiftsherrn der Wormser Rirche, welcher über dieselben Vorfommnisse und Bericht gabe, seine Darstellung wurde als die eines katholischen Fanatikers hingestellt, defin Lüge jene Thatsachen erdichtet oder entstellt habe, um de Schlechtigkeit der eigenen Partei zu verhüllen und die schlechtigkeit der Gegenpartei mit Seelenlust an den Pranger zu stellen.

8. 8.

#### XXIII.

## Der Gottesfreund im Oberlande und Nitolans von Bafd.

(Shluß.)

Aber ist vielleicht Schmidt im Rechte, wenn er fogt, die Gottesfreunde hatten eine Gottgelassenheit gelehrt, in die selbst die Sunde als blose Zufälligfeit verschwinde? Wenn die Gottesfreunde wirklich dasjenige über die Beriuchungen gelehrt haben, was ihnen Schmidt in Del Mund legt, dann ist er endlich einmal im Rechte. Der Gottesfreund soll nämlich gelehrt haben, man solle den Ansechtungsbesonders aber der Unfeuschheit "nicht wider stehen" Ja, nicht bloß ohne Widerstand, sondern mit Wonne sollssie ertragen werden, "zumal, da der Widerstand ein eige"

<sup>1)</sup> Botteefreunde G. 12.

milliges Auflehnen mare gegen Gott, ein Beweis, bag man nicht unbebingt ber Eigenheit entjagt und fich bem gottlichen Billen ju Beunde' unterworfen batte"1). Bang richtig nennt Edmibt eine folde Lehre bem driftlich = fittlichen Befühl wideriprecent und er glaubt, es fei gar nicht nothig "auf Das Befahrliche biefer Unficht ber Gotteefreunde aufmerffam m maden, welche jum Bormanbe ber gröbften Unfittlichfeit arbraucht werben fann"2). Aber hat benn ber Gottesfreund wirflich biefe Lebre gelehrt? Schmidt felber laugnet es mleberum, und gmar auf ber nachften Geite3), indem er fagt, ber Gottesfreund habe fich von ben Brudern bes freien Beiftes unterschieben burch bie Abmefenheit bes gegen bie Einlichfeit gerichteten Strebene. Un welchem Orte fpricht nun Schmidt bie Bahrheit? Denn an beiben fann er nicht Meht haben. Schmidt ift an erfterem Orten im Brrthume, kan er verwechielt bas Berhalten bes Berfuchten gegen-Bott, von bem ber Berfuchte erfennt, bag er bie Berfuchung mlaffe, mit bem Berhalten bes Berfuchten gegen bie Berwoung felber. Sat etwa ber Bottesfreund gelehrt, man folle ben Unfechtungen und Berfuchungen bes Fleisches nicht mberfieben ? Berabe bas Begentheil! "Darum viel liebe Briber, fagt er, ich begehre von euch aus gottlicher Minne baß ihr lernet fechten und ftreiten unter bem Panner Chrifti bie an bie Beit, bag ihr fubne Ritter werbet, und unter kinem Banner alfo lang ftreitet, bis ihr alle Untugenben überwindet und alle Tugenben euer Befen werben4), und tief mag nicht fenn ohne großen Streit wiber ben Teufel,

<sup>1)</sup> Rifolaus von Bafel G. U.

<sup>2)</sup> Gbent. und Botteefreunde G. 13.

<sup>3)</sup> Rifolaus von Bafel G. 10.

<sup>4) &</sup>quot;Euer Wefen werben", heißt hier habituell, b. i. beharrlich, bleibenb werben, wie bas Ariftotelische το τί ην είναι (vergl. Oertling, Materie und Form und bie Definition ber Seele bei Ariftoteles. Bonn 1871. S. 48).

wider bas Fleisch und wider die Welt')". Und baffelbe wiederholt er fort und fort").

Nichtsbestoweniger sagt aber ber Gottesfreund, men solle um der großen Guter willen, die aus dem Siege über die Versuchungen entspringen, sie dankbar von Gott avnehmen und ertragen, wie wehe auch der Natur dabet geschehe'). Ja, Tauler sagt deßhalb, man solle die Bersuchungen der großen Vortheile wegen, die aus ihnen entspringen, wenn sie verschwunden, wieder zurückerbitten'), d. h. jene Versuchungen die Gott zuläßt, eine Lehre, die ganz übereinstimmt mit der des heil. Ephräm und der der Altväter'). Um die Versuchungen aber zu überwinden misse man nicht bloß die Sinne, das Fleisch, dem Geiste unterjocken (eine Lehre, die Schmidt in den Schriften Tauler's nirgende gefunden zu haben vorgibt"), sondern man musse auch in berselben seine Hilse bei Gott suchen'), und lieber sterben als einwilligen').

<sup>1)</sup> Rifolaus von Bafel S. 136. Gerabe ben Schluß bes Buches von ben funf Mannen hat Schmibt im Auge.

<sup>2)</sup> Ebenbaf. S. 283. — In Diefer Stelle unterscheibet er beutlich zwischen bem Widerftanbe gegen bie Anfechtungen und bem gebulbigen Annehmen und Ertragen berfelben. Sogar in bas ABC bringt er ben Widerftanb: "K. Ruhn und ftark wiberftehen ber Berfuchung bes Fleisches und bes Teufel3." Siehe Buchftab. B.

<sup>3)</sup> Rifolaus von Bafel S. 137, 129 ; vergl. 103, 115, 119, 121.

<sup>4)</sup> f. 58ra.

<sup>5)</sup> Bei Robriguez, Uebung ter Bollfommenbeit IV. 44 ff. (Bien 1851

<sup>6)</sup> Joh. Tauler S. 152. — Die dießbezügliche Lehre Tauler's fie f. 33vb; 132ra; 135vb; 136va; 145va; 154ra Bael. Ausg., eber f. 77vb ber Kölner Ausg., welche Bredigt nach Cod. Vienn. 2739 bl. 120va Tauler zum Berfasser hat: Disen sermon spra Bruoder Johan tauler.

<sup>7)</sup> f. 126ra; 110ra; ;25ra; 71vb; 81vb; 122ra; 123va. Bergl. a1 f. 112rb; 73va. Und bennoch fagt Schmidt, nach Tauler bitte mahrhaft gelassen Mensch in feinem Leiden nicht um hulfe (3° Tauler S. 135).

<sup>8)</sup> f. 58va.

Wie ift benn aber Schmidt gu obiger Interpretation ommen? Bieber burch nichts anderes, ale burch eine litio principil, er lagt namlich bie Gottesfreunde ben 16. tifel bes Martin von Maing lehren')! Goll benn aber dmibt menigftens biefes einemal im Rechte fenn? Bas nant benn bie Bitte im Gebete bes Berrn: et ne nos inaras in tentationem? Dag Gott etwa feine Berfuchungen ber une folle fommen laffen? Dit nichten, antworten Die eil. Bebrer, fonbern bag er nicht gulaffen moge, bag wir in er Berfuchung fallen'). Dbige Bitte ift alfo nach ben bettesfreunden gar febr nothwendig. Barum ift fie es aber det nach Martin von Maing, und confequent, nach feinem Reifter Rifolaus von Bafel? Beil nach ihnen Die Gin= olligung in Die Bersuchung feine Gunbe ift, inbem man, Die fie fagen, burch ben Gintritt in ben Stand ber erften Unfdulb unfabig wird burch irgend einen Mit ber Gunbe inbigen'). In Folge beffen ift aber auch bie eben ernibnte Bitte im Gebete bes herrn unnug, Bann und wo haben aber bie Gottesfreunde auch nur ben Schatten folcher muttlichen, begharbifchen Lebren vorgetragen? Echmibt felber wiberipricht bem, und verschweigt beghalb mobiweislich ben 1. und 10. Gay bee Martin von Maing, welche boch bie Grundlage bilben fur ben 16. Can, und er fieht in bem 11. Sage eine Entstellung ber Inquifitoren4). Schmibt bat recht

<sup>1)</sup> Botteefreunde G. 12.

<sup>2)</sup> Gollat. Patrum IX. c. 23. p. 336 (ed. Antverp. 1578). S. Thomas. Opusc. 7.; 3. dist. 34. qu. 1. a. 5.; in Math. c. 7. (p. 63. ed. Paris. 1660) 2. 2. qu. 83. a. 9: per quod non petimus, ut non tentemur, sed ut a tentatione non vincamur; cf. August. Epistola 130. (al. 121) c. 11. n. 21. (Maur. II. 390.) Hieron. in Math. 26, 41. S. Bonaventura in Luc. c. 11. p. 137 (tom. II. Mogunt. 1609): Nota, quod non petit non tentari, quia tentatio hominem probat... sed petita tentalione non superari nec vinci etc.

<sup>3)</sup> Siehe unfern zweiten Artitel.

<sup>4)</sup> Ritolaus von Bafel G. 50.

wohl gefühlt, in welchem Gegensaße die Lehre des Gottesfreundes mit diesen Säßen stehe, wie nachdrücklich er Alle
vor dem heimlichen Umgange mit Frauen, wie heilig lettere
auch sepn mögen, warne<sup>1</sup>), und ihnen die Abgeschiedenheit
von der Welt und Vermeiden unnöthigen Auslausens empsehle<sup>2</sup>). Er mußte wissen, daß der Gottesfreund selbst in
dem Genusse und Gebrauche der Dinge "über bescheidentliche
Nothdurft" eine Art Unkeuschheit erblickte<sup>3</sup>). Und endlich
gesteht er selber, daß das ganze Leben des Gottesfreundes
"einen tief sittlichen Ernst" an sich trage<sup>4</sup>), und "ein tief
innerlich frommes" gewesen sei<sup>5</sup>). Wenn aber das Schmidt
zugesteht, warum beschleicht ihn denn nicht wenigstens ein
leiser Zweisel an seine Hypothese von der Identität des
Gottesfreundes mit Nisolaus von Basel?

Eine Art Duietismus zeigt fich aber auch in ber Geringschähung ber äußeren Werfe, und gerade den Unwerth
bes äußeren Werfs soll nach Schmidt der Gottesfreund im
Dberlande "in schroffer Weise" ausgedrückt und die Gleichgiltigkeit äußerer Ordnungen und Gebräuche gelehrt haben").
Bor Allem habe er nämlich an die Straßburger Johanniter
geschrieben, Singen und Lesen habe an sich kein Verdienst?).
Den Nifolaus von Laufen habe er aber belehrt, daß für die
wahre Entsagung die äußere Uebung etwas Gleichgiltiges
sei"), was er auch selber gezeigt, indem er sich sammt seinen
Genossen nicht an die allgemeinen Vorschriften der Kirche
gehalten habe, da sie in ihrer mystischen Bollsommenheit

<sup>1)</sup> Gbenb. G. 134, 86. Gotteefreunde G. 50.

<sup>2)</sup> Chenb. und Difolaus von Bafel G. 133.

<sup>3)</sup> Difolaus von Bafel G. 261 f.

<sup>4)</sup> Cbenb. G. XII.

<sup>5) @</sup>benb. G. 56.

<sup>6) @</sup>benb. G. 49.

<sup>7)</sup> Gottesfreunde G. 10.

<sup>8)</sup> Difolaus von Bafel G. 38.

biefelben als gleichgultig betrachtet batten'). Das find aber wiederum eben fo viele Unwahrheiten ale Cape! Bas bas Edreiben an bie Johanniter anbelangt, fo fommt in bemfelben gerade bas Begentheil von Schmidt's Behauptung por: "Biel lieben Bruber", fagt er, "ihr follt euch nicht laffen irren, bag ihr benfet ober mahnet, bag euch Gingen und Lefen eurer Taggeiten in bem Chore binbere; bas ift nicht mahr, benn, es fei lang ober furg, mas nach Ordnung ge= ichiebt, bas foll niemand eines guten nabern Lebens hinbern. Der minnigliche mabre Beborfam hindert nicht ber mabren Gnaben, Die aus bem heil. Beifte fliegen"2). Ebenfo verhalt es fich mit bem Schreiben an Rifolaus von Laufen. Diefer batte nämlich bem Gottesfreunde gefdrieben, bag ibm nicht gefalle, bag bie Johanniter unmittelbar vorber, ebe fie bie beil. Deffe lefen, und unmittelbar barnach bie Soren fingen, fo bas man wenig Rube weber vorher noch nachber habe und bas Berg gerftreut merbe'). Bas ichrieb ihm nun ber Gottesfreund? Gibt er ihm Recht? Er batte es muffen, wenn er bie außere Uebung ale etwas Gleichgiltiges angefeben batte. Aber nein, gerade bas Begentheil! "Ihr fprecht auch, fagt er, bag die Johanniter ihre Deffen und ihre Taggeiten aufeinander haben, fo baß ihr nicht wohl fonnet ju euerem Bergen fommen. Aber wiffet: Gingen und Lefen ber Taggeiten ift ein gar fruchtbar Ding, benn es ift Bnabe, ber es von Bebot und aus Behorfam thut. Bahnet nicht, baß euer felbit Ginfehren beffer fei, als Gingen, Deffe ober Die Taggeiten; euer Ginfehren ift wohl gut, wenn ihr muffig feib und nichts anderes ju thun habt." Und gerabe, weil biefe Uebungen in feinen Mugen fo fruchtbar maren, fo ichreibt er im felben Briefe, bag bei ihnen felber fogar mehr gefungen und gelefen werbe, ale am Grunen-Borth, "benn

<sup>1)</sup> Gotteefreunde G. 19.

<sup>2)</sup> Mifolaus von Bafel G. 133.

<sup>3) @</sup>benb. S. 286.

unsere Brüder find fehr darauf gerichtet"). Und wenn den Gottesfreunden die außern Ordnungen und Gebräuche fo gleichgiltig gewesen seyn sollen, warum brangen sie dann so sehr auf die Bevbachtung der Kloster-Observanz?)? Warum rieth 3. B. der Gottesfreund im Oberlande der Margaretha von Kentingen nur in ein Kloster einzutreten, das die Satungen vollsommen halte, und daß sie dort unter dem Gehorsame leben solle?

Bielleicht sucht aber Schmidt wenigstens seinen britten Sat besser zu beweisen. Aber wie? Er citirt für ihn ben 13. Artisel bes Martin von Mainz<sup>3</sup>). Schmidt muß sich eben auf solche Beise helsen, da die Schriften der Gottesfreunde überall nur das Gegentheil seiner Behauptungen enthalten. Und wo ihn auch die Artisel des Martin von Mainz im Stiche lassen, da citirt er gar nichts, wie z. B. beim Sate, die Gottesfreunde hätten gefastet, je nachdem es ihnen der heil. Geist eingab<sup>4</sup>). Was liegt ihm auch daran, ob es wahr sei oder nicht?

Damit find wir nun aber bei jenem Borwurfe angelangt, ber einer ber schwerwiegenbsten ift, baß sich nämlich die Gottesfreunde gegen Kirche und firchliche Obern zum wenigsten recht frei benommen hätten. Schmidt zählt die oberländischen Gottesfreunde den Gegnern des papstlichen Katholicismus bei'). Ein Beweis dieser Behauptung soll es wohl seyn, wenn er eine Unterredung der Gottesfreunde im Jahre 1380, also zur Zeit des Ausbruches des papstlichen Schisma erwähnt, welche Unterredung "nicht nur von der Freiheit zeugt, mit der sie sich über Kaiser und Papst aussprachen, sondern auch einige weitere Aufflärung gibt über

<sup>1)</sup> Cbenb. G. 293, 295.

<sup>2)</sup> Bergl. Rifolaus von Bafel G. 310 in Betreff bes Chores in Grunen-Borth.

<sup>3)</sup> Gotteefreunde G. 19; pergl. Rifolaus von Bafel G. 50.

<sup>4)</sup> Gotteefreunde S. 19. Difolaus G. 35.

<sup>5)</sup> Gotteefreunde G. 32.

Beftrebungen biefer unabhangigen, über bie außern Berilmiffe erbabenen Manner"'), Denginger (G. 331) macht ber unter Sinweis auf Comibt's Darftellung bie Bemerung, bie Botteefreunde hatte ein Streben nach Reformation efeelt, "bas nur von Sag gegen bie Rirche ausging, welche ie nach Art ber Fraticellen fur verborben erflarten, weil fie em Benuffe und Reichthum biene." Allein weber Schmidt nd Denginger haben wohl im Ernfte fomohl bie Stelle berachtet, worauf fie fich berufen, noch auch bie Beitlage in Grwagung gezogen, in ber bie Unterredung ftatt batte. Bor Allem geschieht in ihr ber hinweis auf Die Wahl Utban VI. und Clemene VII. Ber ba weiß, welch' wiberwiedenbe Berichte beim Ausbruche bes papftlichen Schisma imobl über Urban VI. ale über feinen Begenpapft von allen Geiten verbreitet murben, fo bag fich Biele balb gu w bem einen, bald ju bem andern ber Bapfte hinneigten"), la baß fogar Beilige auf Geite bes Begenpapftes waren m feine Sache vertheibigten3), ber wird in ben Borten

<sup>1)</sup> Rifolans von Bafel G. 48. Gotteefreunde G. 27.

<sup>1)</sup> Siehe ben gangen hergang und bie gegentheiligen Berichte bei Comab. Gerfon S. 98 ff. Sefele, Conciliengeschichte. VI. freiburg 1867. S. 628 ff. 653 ff. 659 ff. Bergl. Reumont, Geichichte ber Ctabt Rom. Berlin 1872. II. 1016 ff.

<sup>3) 3</sup>ch erinnere hiernur an ben beil. Bincentius Ferretius. Wieber Gottesfreund im Oberlande und viele Andere, war auch er an fich im 3meifel, wer ber rechtmäßige Bapit sei; beschalb schrieb er im 3. 1380: In dubio, quisex duodus electis est verus papa, standam est judicio et sententiae DD. cardinalium, standam quoque est decreto R. R. P. D. archiepiscopi Arelatensis S. R. E. camerarii et judicis ordinarii, qui omnes indubitanter verbo et scripto authentice asserunt D. N. Clementem VII. esse verum papam et Bartholomaeum esse apostaticum et intrusum (Quétif et Echard, Scriptores Ord, Praed. I. 766). Also nicht aus der Waht selbsit murbe ihm ber Zweisel gehoben, sondern durch bas Urtheil und die handlungsweise der Cardinale u. s. w. Später allerzingsging erzum wahren Papsie über. — Sechs Provinzen des Predigersordens hielten zu Clemens VII. und hatten ihren eigenen General.

des Genossen des Gottesfreundes im Oberlande, eines frühern Juristen, nichts weniger als eine große Freiheit oder ein Auslehnen "gegen den päpstlichen Katholicismus" erblicken<sup>1</sup>). Der Gottesfreund erwähnt ausdrücklich solcher Berichte, deren einen er "von einem recht großen Herrn, von einem Dompropste" erhalten habe. Selbst ihr Bischof scheint in dieser traurigen Lage der Dinge unentschieden gewesen zu sepn<sup>2</sup>).

— Bas die Bemerfung des Juristen über König Benzel betrisst, so ist es ja wahr, daß sein Bater Karl IV. ihm um jeden Breis die Nachfolge im Reiche verschafft habe.

Wie fommt benn aber Denginger zu obigem Schluffe? Wenn ber Jurift fagt, baß die Alemter in ber Chriftenheit wenig und felten nach göttlichem Rechte ausgetragen werben, baß bie Unterthauen nicht mehr gehorsam seien als fie sollten, baß bas Leben ber meisten Menschen gefehrt sei auf Eigennut, Ehre, Geig, Unfeuschheit u. f. w., so bedarf es doch

<sup>1) &</sup>quot;Burbe auf bas gottliche Recht gefehen, fo mare weber Urban noch Clemens Bapft, benn jener warb gu Rom mit Bewalt burch bie Laien eingesett, und ebenfo will man auch biefen mit Bewalt und irbifchem Gute vorbringen" (Difolaus G. 342. Botteefreunde C. 170). Bas hier in Bezug auf Urban VI. gefagt wird, war fur ben beil. Binceng, ber in einer Schrift "acerrime sustinet causam Clementis VII." und fur viele Andere ber Grund fich an Clemens zu halten ; aber auch bie Bahl bes lettern fcbien ihnen erpreßt gemefen gu fenn, und fo folgten Ginige, wie ber beil. Binceng, bem Urtheile ber Carbinale, Andere maren unentichieben. Db basjenige mas über bie erzwungene Bahl Urban VI. falfchlich aus: gefprengt wurde, auf Bahrheit beruhe, war, fo icheint es, nicht einmal ber beil. Binceng, geschweige benn bie Gotteefreunde in ber Lage fich nabere Muftlarung zu verschaffen. Birb es felbit beutzutage bem Befchichteforicher ichwer in bas Bewirre ber fich wiberfprechenben Berichte volle Rlarbeit ju bringen. Um fo unverzeihlicher ift es baber, wenn Schmibt wegen obiger Borte bes Juriften Die Botted: freunde verbachtigen will. Er beweist bochftene bamit, bag es ibm in febr fuhlbarer Beife an ber nothigen Renntnig ber bamaligen Beit : und Cachlage mangle.

<sup>2)</sup> Mifolaus von Bafel G, 328, 343.

er gang seltsamen Interpretationstunft, um in diesen Worten Streben nach Resormation zu erbliden, "bas nur von fi gegen bie Kirche ausging, welche die Gottesfreunde nach ber Fraticellen für verdorben erklärten, weil sie dem nuffe und Reichthum diene." Denzinger scheint eben mer nur Schmidt, niemals aber die Quellen vor sich gebt zu haben. Wer nicht bloß in unserer Zeit lebt, sondern dauch in sene Zeit hineinzuleben versteht, deren Geschichte schreibt, der wird obige Worte des Juristen sehr gemäßigt wen. Ein gang anderes Bild erhalten wir aus dem 25. b 26. Bande von Mansit's Conciliensammlung, aus varo Pelayo'), aus der heil. Birgitta') und der heil. aterina von Siena'). Sprechen nicht gerade die zwei pt angeführten sort und fort von der Resorm der Kirche?

De planetu ecclesiae. Venetiis 1560. II. cf. c. 15. f. 46va;
 f. 48<sup>cs</sup>. Mundet igitur Dei vicarius curiam suam a consuctudinibus simoniacis! cf. f. 45va; f. 63 etc.

<sup>2)</sup> In ihren Offenbarungen. Bon ben Priestern sagt Christus bort IV. n. 132 p. 292 (Colon. 1628): Duo peccata habent, suxuriam sellicet et cupiditatem, inter haec me ponunt... non accedunt ad me, nisi sperent sibi fructum. cf. c. 133 p. 294. c. 135 p. 297 etc.

I) 3n thren Briefen. Bie die Gottesfreunde, so bezeichnet auch sie die die drei hauptübel ihrer Zeit und vieler Prälaten immonditia, enpiditä, superdia. Lett. 4. p. 37; lett. 21. p. 150: Jo vi dico, schreibt sie Urban VI. che la Divina Bontà si lagna, che la Sposa ma è spogliata delle piante vecchie, che invecchiate erano nelli vitii in molta superdia, immonditia et avaritia, commettendo le grandissime Simonie et ora le Piante puove, le quali con la virtà debbono consondere questi vitii, cominciano a dilargare e a pigliare quello medesimo stilo... Dio vnole in intto risormare la Sposa sua, e non vnole, che sia più lebbrosa. Und lett. 41 p. 296 schreibt sie an einen apostolischen Muntius: Pregovi, se ne doveste morire, che voi diciate al padre santo, che ponga rimedio a tante iniquitadi: e quando verrà il tempo di sare li pastori e cardinali, che non si saciano per lusinghe, nè per denari, nè per simonie etc.

Was fagt nicht jene zu Papft Gregor IX.')? Dit welche Namen nennt nicht biefe viele Pralaten ber Rirche')? Un boch wird Denzinger nicht fagen, bas Streben bicfer zw Heiligen nach Reform ber Kirche sei nur von Haß gege bie Kirche ausgegangen. Diesen Borwurf sollte er aber an nicht ben Gottesfreunden machen, so lange er nicht im Stantift den Beweis bafür zu bringen.

Wie grundlos biefe und abnliche Borwurfe feien, geige am besten bie Schriften bes Gottesfreundes felber. fennt, daß sein Leben gar einfältiglich vergangen sei na Gehorfam und Ordnung ber heil. Rirche, und daß er au Willens fei barin ftete ju bleiben bis an feinen Tob. Diefe Rath gab er auch feinem heimlichen Genoffen Merswin Durch nichts solle man sich hindern laffen an bemjenige was man ron driftlicher Ordnung, von Gelubde ober ve Gebot zu thun schulbig fei. Gleichwie ber Comthur be Johanniter unter bem Orden verbunden fei, fo feien er und feine Benoffen verbunden unter bem Bifchof'). Ebenfo empfahl er ben Behorfam gegen andere firchliche Dbern, g. B. gegen Ordensobere, wie weh es auch ber Ratur thun moge't. Celbft fein Buch von ben funf Mannen follten bie Johanniter ohne Erlaubniß bes Comthur nicht lefen, und fie follen überhaupt pünftlich gehorfam fenn, anders tonnte fie ber Teufel verirrene). Gin Ordensmann foll nichts thun ohne Gehorsam'), und beghalb rieth er bem Tauler fich nur ju ber Beit innerlich einzufehren, bie ihm von ben täglichen Uebungen in feinem Rlofter erübrige').

<sup>1)</sup> Revel. IV. c. 142 p. 301.

<sup>2)</sup> Lett. 4. p. 33 et 41 p. 295. Bergl. Chavin be Malan a. a. D. II. 186

<sup>3)</sup> Nifolaus von Bafel S. 220, 219.

<sup>4) @</sup>benb. S. 204, 343.

<sup>5) @</sup>benb. S 133, 282, 308.

<sup>6)</sup> Cbenb. S 311.

<sup>7)</sup> Chenb. S. 280.

<sup>8)</sup> Bohmer, Damaris V. G. 165 f.; vergl. Rifolaus G. 293.

Ber fich gegen bie Rirche und ihre Dbern frei benimmt, mn unmöglich nach Mugen im guten Rufe fteben. Bon en Gotteofreunden lefen wir aber gerabe bas Begentheil. Belbit ber beil. Bater anerfannte bie große Beiligfeit bes otteefreundes im Dberlande und feines Benoffen, bes miften, umarmte und fußte fie und gab ihnen viele Beivillegien mit, bie viele Carbinale befiegelten'). Ebenfo meblwollend behandelte fie ihr eigener Bifchof, ju bem er mit bes Papftes Briefen gingen und ihn baten ihnen Zeiftanb gu leiften betreffe ihres Baues. Auch er gab Denen Briefe mit an Briefter und an ben Magiftrat, und ale bie papftlichen und bifcoflichen Briefe von ben Rangeln berab verlegen wurden , "ba ward ein großes Beidrei in ben Rirchen, benn alles Bolf rief; man foll es bes rinnen, wir wollen bagu thun, mas man verlangt"1). Ein Beweis, in welch' bobem Unfeben fie beim Bifchofe, bei Brieftern und beim Bolfe ftanden und bag fie nichts weniger ale eine unfirchliche Benoffenschaft maren.

Uebrigens gesteht dieß manchmal felbst Schmidt, benn ihn zufolge war dem Gottesfreunde im Oberlande jedes Enchen gegen die Rirche fremd. Wie fann er aber dann im Begner des papstlichen Katholicismus gewesen seyn? It rielleicht wiederum ein Sap des Martin von Mainz, was der 8., den er schon einmal citirt hat, mit im Spiele? Wet in welchem Zusammenhange soll er denn stehen mit im mabren Lehre des Gottesfreundes im Oberlande?

Roch ein Vorwurf ist zu erwähnen, daß nämlich ber Boneofreund die Lehre in Symbole umgewandelt haben idle). Allein wie immer, bleibt auch dießmal Schmidt den Beweis schuldig. Eine ebenso grundlose Anklage ist es, wenn n von "geheimen Planen" der Gottesfreunde spricht, und

<sup>1)</sup> Nifolans G. 61, 343.

<sup>2)</sup> Ebend, G. 313.

<sup>3)</sup> Chenb. S. 8. Gottesfreunde G. 8. Denginger S. 331.

einen Unterschied macht zwischen Glaubenben und Wissenben. Das find einfach Consequenzen aus seiner Sypothese von der Identität des Gottesfreundes mit Nisolaus von Basel. Beil er nämlich trop seiner Interpretationstunst aus den Schriften des erstern feinen innern Zusammenhang mit den Säben des Martin von Mainz herstellen kann, wittert er überall geheimes Dunkel und geheime Plane, "über deren Natur und Ausdehnung aber noch großentheils ein dichter Schleier liege"). Möge Schmidt seine Sypothese aufgeben, und der "dichte Schleier" wird sich ihm lüsten. — Es bleiben noch 3 Säbe des Martin von Mainz übrig, der 1., 2. und 3. Doch Schmidt selber übergeht sie mit tiesem Stillschweigen, ein Zeichen, daß er mit ihnen nichts anzusangen wußte.

Damit find wir auch ber weitern Untersuchung überhoben. Aus ihr erhellt zur Genüge unfer im 2. Artifel
ausgesprochene Sat, daß uns in der Biographie des Gottesfreundes im Oberlande, wie sie E. Schmidt in Straßburg
geschrieben, ein wahres Zwitterding vorliege. Den Grund
bavon erfannten wir in der von ihm aufgestellten Hypothese
von der Identität des Gottesfreundes im Oberlande mit
Nifolaus von Basel, die sich auch aus inneren Gründen
als durchaus irrig und unhaltbar erwiesen hat.

Comit find wir auch am Schluffe unferer ganzen Abhandlung. Ihr Zwed war, nicht eine vollständige Darftellung ber Lehre ber Gottesfreunde zu geben, sondern zu erweisen, baß der Gottesfreund im Oberlande und Nifolaus von Bafel nicht ein und dieselbe Person gewesen seien. Diesen Zwed

<sup>1)</sup> Gottesfreund S. 24. Nifolaus von Bafel S. 43. Den Grund, warum ber Gottesfreund im Oberlande verborgen bleiben wollte, hat er felber ausgesprochen. Nifolaus S 93: "Bift, wurde ich hier in ber Stadt ebenso werth (geehrt) als ich eigentlich unwerth bin, so möchte ich es nicht erleiben, und könnte auf keine Beise mehr in ber Stadt bleiben." Ja, contemni et nesciri in hoc saeculo, wie Rempis es nennt, liebte er, das hatte er gemein mit allen heiligen Seelen.

iben wir vollständig erreicht ju baben, benn beibe Beuge , auf welche fich Schmidt frust, find mit feiner Supothefe Biberipruche. Der Gotteefreund lebte fur's Erfte menigd um 10 3abre langer ale Rifolaus von Bafel, - bas mit Rudficht auf Comidt's zweites Zeugniß bas Rehat unfered Beweifes aus außern Grunden, 3meitens, Lebre bes Gottesfreundes ift in vollem Widerfpruche it ben Gagen bee Martin von Maing, Schulere bee Rifowe von Bafel, welche er immer nur vermöge einer petitio incipil bem Gottedfreunde gur Laft legen fann, - bas war Mudficht auf Schmidt's erftes Zeugnig unfer Beweis t innern Granben. Beibe Beweife beftätigen und erangen fich gegenseitig. Schmidt's Sppothefe ift in ber That me jener ungludlichen Conjefturen, Die, weil in fich felbit ma und Grundlage von weitern Conjefturen und Conmengen, auch Quelle von weitern Brrthumern und Bibermiden finb.

Der Name des Gottesfreundes im Oberlande bleibt nach wie vor unbefannt. Er hat das Befanntwerden beffelben m bas Eintreffen zweier Umftände gefnüpft<sup>1</sup>), die aber beide wie eingetroffen sind: daß er erstens später sterbe als Rulsum Merswin — letterer starb jedoch früher<sup>2</sup>); zweitens, bi es in der Christenheit besser werde, — aber nicht bloß wie besser, sondern schlechter wurde es, da schon ein Jahr bier das an 40 Jahre dauernde päpstliche Schisma austad. Bas wir aber sicher wissen, das ift, daß der Gottesstand mit seinen Genossen nach Uebereinstimmung aller alten Jugnisse und nach Schmidt's eigenem Geständnisse ein heil. Isten geführt habe, daß er mithin nichts weniger als einer kiner Reber gewesen seyn könne, die ihr Leben auf dem Echeiterhausen geendet haben. Wer seine Schriften in der Metzabe Schmidt's liest, wird nur staunen, wie derselbe

<sup>1)</sup> Rifolaus von Bafel G. 133.

<sup>2)</sup> Gottesfreunde G. 52.

Schmidt jemals auf ben ungludlichen Gedanken fommit fonnte, ben Gottesfreund im Oberlande mit dem von Airche rerbammten Häretiker Rifolaus von Bajel zu vet wechseln').

#### XXIV.

# Erinnerungen ber Malerin Louise Seibler.

(1786 - 1866)

Aus handichriftlichem Nachlaß gufammengeftellt und bearbeitet von Germann Ubbe. Berlin 1874.

Die Weimarische Hofmalerin Louise Seibler hat Er innerungen aus ihrer Jugendzeit und Aufzeichnungen über ihren fünfjährigen Künstlerausenthalt in Rom hinterlassen, welche, soweit sie ihre personlichen Erlebnisse betreffen, nu ein untergeordnetes Interesse beanspruchen konnen, dagegen aber Bedeutung gewinnen durch ihre Umgebung, durch ben namhaften Kreis von literarischen und künstlerischen Erlebritäten, in dem die Malerin sich bewegte und in dem se durch die Reinheit ihres fünstlerischen Strebens, durch die Bescheite ihres ganzen Auftretens eine überall gern gesehene Ersicheinung gewesen.

Ihre Jugenderinnerungen reichen in die flaffifche Beit

<sup>1)</sup> In ben frühern Artifeln wolle man folgende Schreibversehen wichtigen: S. 25 3. 4 v. o. lies "juste"; S. 26 3. 23 v. a. L. "1474"; S. 38 3. 2 v. o. l. "MCCCCXXVIII"; S. 106 3. 10 v. o. l. "Unverheiratheten".

imare und Bena's, Die befonbere bon ber Schlacht von na bis gu ben Befreinngefriegen burch lofalfarbige Chilungen illuftrirt wirb; Die hauptperfonlichfeit in Diefem ten Beitraum aber, Die immer wieder an ihrem Lebendrisont lichtverbreitend auftritt, ift bie bewunderte Weftalt othe's, ber von ihr vergotterte Dichter und besondere Gonner, Runftpapft", wie ibn ber farfastifche Bergog Muguft Botha nannte. Dehrere Briefe von ihm geben ben Aufeidnungen Die fpecififche Farbung; ba fie an eine Dame erichtet find, Die fich feiner Sompathie erfreute, fo find fie faft urchgangig frei von jenen "inwendig fupfernen Berioden", iber Die fich 2B. Grimm einmal, trot feiner Begeifterung it ben alten Beren, in einem Briefe an Gorres beflagte. Gin langerer Aufenthalt in Rom (1818-23) brachte fobann in Malerin in Berührung mit ber bortigen Runftlerwelt, mit Ramen erften Range (wie Thorwalbfen, Dverbed, Beit tc.) und mit einer gangen Reibe mertwurdiger Menichen aus allen Berufefreifen. Dieje Geftalten bilben ben Ginichlag in im idlichten Gewebe ihrer Lebenbergablung und verleiben bu fenft anspruchlofen Blaubereien einen allgemeinen und Amernben Behalt. "Die alte Ergablerin", fagt ber Berauswher, ber ben Berth bee Buches burch ein gutes Regifter bib erlanternbe Roten erboht bat, ,will und fann nur ale Eriegel gelten, ber, mas in feinem Bereiche liegt, wiberrablt; aber biefes ift ebenfo benfmurbig wie bebeutend, und ber Epiegel ift von feltener Gute und Reinheit." Bas bas egiere betrifft, Die Treue und Buverläffigfeit bes Berichtes, fann bagegen fein 3meifel erhoben werben; Die Liebe gur Babrbeit bilbet einen wefentlichen Bug in bem Charafter ber Malerin. Ihren Ergablungen haftet außerbem ein Merts mal bee bilbenben Runftlere an, bie fcarfe Anffaffung von Benferlichfeiten nämlich und Die greifbare Deutlichfeit ber Bicbergabe, Gie ift Bortratmalerin auch mit ber Beber.

Louife Geibler, geboren ju Bena am 15. Dai 1786,

fleines Mabchen mar fie Spielgefahrtin bes jungen August Bothe, bes Cohnes bes Dichters, ber in jenen Jahren baufig von Beimar nach Jena hernberfam und gange Monate im alterthumlichen Benaifden Goloffe verbrachte. Daburch fam fie mit bem Dichter felbft in Berührung, beffen Broteftion ibr nachmale vielfältig von entscheidendem Rugen mar. 3bre erften Studien in ber Dalerei machte fie in Dresben, mobin fie im Jahre 1810 gefommen war. Gie genoß guerft Unterricht von Profeffor Bogel, von bem fie einige fomifche Buge entwirft, fobann bei Berbard von Rugelgen, bem Bater bes Malere Bilbelm von Rugelgen, ber in ben "Jugenberinnerungen eines alten Dannes" fo reigenbe Schilderungen binter= laffen'). In Dreeben trat fie auch bem von Rarlebad beim= fehrenden Gothe naber, ber fie von ba an mit mobiwollender Bute auszeichnete und ihrem Runfttalent alle Aufmunterung jumendete. Gie malte balb barauf Gothe's Bortrat gu

<sup>1)</sup> Die "Jugenberinnerungen eines alten Mannes" (in 2. Aufl. Berlin 1870 erfchienen, feither aber wiederholt aufgelegt) find ein fleines Deifterwerf ber Memoirenliteratur, Angiebend burch bie gefunde Frifche und von jeber Sentimentalitat freie Bemuthlichfeit, por allem aber burch bie beitere Blaftit eines fofilich trodenen humore. Denn ber Berfaffer ift in Bahrheit ein "tief innerlicher geborner humorift", und "ber achte humor ift ja immer, gleich ber himmele= und Meereeblaue, gleichfam Durchfcheinen ber Tiefe burch bas fpielenbe Glement", fagt ber Berausgeber Bh. von Rathuffus, beffen Freund und Geffinnungegenoffe in Religion und Bolitif ber Autor gewesen. Das Buch ift im Sinne eines frommglaubigen Broteftanten gefdrieben, aber mit ichonenber Billigfeit gegen bie Rirche, und wenn nicht ein paar ungefuge Musbrude (wie S. 10 und 357) forent fich eingeschlichen hatten, bie ber Berauds geber fehr wohl hatte ftreichen fonnen, mare es fur jeben Ratholifen eine vollig anmuthige Lefture, bie trot bem protestantifden Grunds ton, auch ba mo fie religiofe Begenfage berührt, fich ohne 3mang und Difflang lefen lagt, ja aus ben Grinnerungen bes (fatho: lifchen) Batere Rugelgen manche recht wohlthuende fatholifche Un: flange verrath.

Beimar in Pastell, und wird dadurch in die Hanslichfeit des Dichters eingeführt, von der sie einige Umrisse gibt. Die Bildnismalerei verschaffte ihr überhaupt manche Befanntsichaften und nebenbei viel Menschenkenntniß. Sie porträtirte den Minister Lindenau in Gotha (später sächs. Minister in Dresden), Göthe's Freunde Knebel und Riemer; den Bergsrath Lenz in Zena (ein von Göthe rühmlich erwähntes Bild); den Prof. Köthe in Zena, dessen Porträt sie selbst für eines ihrer gelungensten hielt; den alten Dichter Mor. Aug. von Thümmel, den Berfasser der berüchtigten Reise in's mittägige Frankreich und Bruder des einst allmächtigen abenteuerlichen Ministers v. Thümmel in Gotha, und viele andere.

Much ber regierenbe Bergog August von Gotha nebft beffen Gemablin, fowie Die durch feltfame Schicffale befannte Bringeffin aus erfter Che, fpatere Bergogin von Coburg und als folde Mutter bes Pringen Albert, Gemable ber englifden Ronigin Biftoria, fagen ber jungen Malerin. Der Bergog Muguft felbft, "Diefes größte Driginal feiner Beit", wird mit feinen baroden Ginfallen bei Diefer Belegenheit gang er= goblich geidilbert. Sier nur einige Buge: "Der feit tem 3abre 1804 regierende Bergog Emil August von Gotba-Altenburg († 1822) war icon von Bestalt; feine Ericheinung batte etwas damenhaftes, befondere moblgeformt waren feine forgfältig gepflegten Sande und feine guge. Huch ber Ropf mare icon gemejen, batte ibn nicht ein ichielendes Unge verunftaltet. Barod in Allem was er that, liebte er es, bis= weilen mit einem turfijden Chawl brapirt ober in noch phantaftifcheren Coftumen ju ericheinen. Bewöhnlich trug er eine à la Titus gelodte Berude vom garteften Blond, Die in Paris verfertigt war. Der herzogliche Bibliothefar und Gefretar, mein guter Onfel Jacobs, berühmt ale gelehrter Phis lolog, mußte gu feinem größten Rummer febr oft wegen biefer Berude mit parifer Frijeuren correspondiren. Des Bergogs Binger - bie Daumen eingerechnet - ftrogten von foitbaren LXXV. 25

Ringen, Die Urme von Spangen und Armtanbern. Dit, wenn er fich einbildete frant gu fenn, blieb er Bochen lang im Bette liegen. Dort ertheilte er Anbiengen und empfing fogar Damen. Mle ich mit meiner Tante mich einft nach feinem Befinden erfundigte, nabm er auch unfern Befuch in feinem Bette liegend an. Babrend bes Befprache ftreifte er ben Mermel feines weiten weißen Rachtgemandes fofett bis an Die Schulter gurud und zeigte und ben mit einer gangen Reihe ber prachts vollften Urmbander geschmudten Urm. Den Ropf bededte eine Urt Saube, mit foftbaren Spigen garnirt . . . Barfums verbrauchte er in Menge; ein befonderes Bergnugen fand er baran, Gintretenben gange Glafer bavon entgegengufcutten. Richts verurfacte ihm größere Freude, ale Gefchente gu machen; nur waren biefelben gewöhnlich unnug und unpaffend; fo befam g. B. ein Ruchenjunge - eine aftronom= ifche Uhr . . . Uebertrieben eitel wie Bergog August mar, hatte er bie Gigenheit, fich von allen Malern, Die nach Gotha famen, portratiren ju laffen, um ju feben wie jeder ibn auffaffe. 3ch hatte ibn ju malen in einem violetten Sammts rod und einer Befte von Goloftoff. Bon biefer Befte erbat ich mir eine fleine Brobe, um ben Stoff richtig nachzuahmen. Rein! fagte er, feine Brobe, fondern ein ganges Stud bon ber Golbtreffe follen Gie haben.' Bollte Jemand feine Freigebigfeit abwehren, fo verdoppelte er fie . . . Gern batte er auch ale Schriftsteller geglangt, allein bie literarifchen Arbeiten bes Bergogs, an benen mein Onfel Jacobs bie Berje feilen mußte, find - obwohl nicht ohne Beift und Bis - im Gangen boch fehr confus. Gebrudt ericbien von ihm ein Roman1), zu welchem fein von ihm foniglich befolbeter Sofmaler Profeffor Graffi ein Bilb: "Die Arfabier"

<sup>1) &</sup>quot;Rhllenion, ober: ein Jahr in Arfabien." Gotha 1805. Das Bert ift ber Tochter bes Berlegers gewidmet, beren Ramen, Raroline Ettinger, ein bas Buch eröffnenbes Afroftichon verrath Der Roman befteht aus gwol mit ben Ramen ber athenienfifchen Monate be-

igen mußte. Angerdem malte diefer phantafiereiche mer zu einem andern Roman bes herzogs eine Reihe byroßer Gemalbe, i. B. zwei in ein Sternengewand wete Prinzen, auf einem Throne siend; ber eine wird bein Kleines chamaleonartiges Ungeheuer angehaucht verfällt, leichenblaß, bem Tode. Eine andere Illustration viesem Roman zeigt einenphantastischen Jäger; ber himmel bem Bild ist grün, die Landschaft blau (felbstverständlich ben Angaben bes Herzogs)... Der schönen Herzogin von wland schenfte dieser ein Bild, das sie selbst in Lebenssise varstellt, wie sie ein weißes Reh mit Verzissmeinnicht vert. Unter dem Reh hatte er sich selbst gedacht. — Um begierung kummerte sich Herzog August wenig, diese at lediglich seinen trefflichen Ministern überlassen." (S. 8–94.)

Der Bruber und Rachfolger biefes herzogs war ber in fin jur fatholifchen Kirche übergetretene Pring Friedrich in Gotha, ber im Jahre 1822 gur Regierung gelangte, wef ichon brei Jahre fpater, 1825, ftarb. Mit ihm erlofch wie Gothaliche Haus.

In den ersten Tagen des Jahres 1816 erhielt Louise Eribler eine größere Bestellung von Gothe. Er hatte gestentlich seiner Rheinreise im Sommer 1815 (wobei er mit im Freiherrn v. Stein auch Görres in Coblenz aufsuchte) der Rochusfapelle bei Bingen, welche renovirt wurde, ein Marbild gelobt." Hofrath Meyer, der "Kunstmeyer", machte

geichneten 3bplien, burch bie fich ein bunner historischer Faben-gieht, welcher ursprünglich an personliche, aber nur leise angedeutete Bershältniffe gelnüpft ift. Seine Entstehung verdanfte "Ryllenion" ben Labpreifungen der Gestiertechen Joullen, durch die eine junge Bransibin dem Widerspruch bes Gerzogs reigte, daß er sich anheischig machte (ta sie vornehmlich den griechischen Geift jeuer Joulen beworgehoben hatte) "Joullen zu schreiben, die auf eine gang andere Art durch und durch griechisch sehn follten." Bergl. Friedrich Jurodo Bermischte Schriften VI. 464; VII. 176 ff. und 517.

ben Entwurf und Louise Seidler wurde mit ber Aussichrung in Delfarbe betraut. Das Bild gab Anlaß zu einem ziemlich lebhaften Brieswechsel zwischen Göthe und seiner "schönen Freundin", ben diese mit Stolz in ihre Erinnerungen einsticht (S. 154 ff.). Sie war so glüdlich, mit bem Gematte bes Dichters ganze Zufriedenheit zu erwerben, so zwar, baf er bes Bildes öffentlich ehrend gedachte.

Noch ehe bas genannte Jahr ju Ende ging, warb ihr vom Großherzog von Weimar eine Subvention von 400 Thalern zugewiesen, um in München ein Jahr lang ble Runft zu studiren. Dieß war der verbeißungsvolle Anfang einer beglückenden Kunstwanderschaft, die sie nach dem Guden, über München bis nach Rom, führte und die schönften Jahr ihres Lebens ausfüllte.

In München fand fie, burch Empfehlungen eingeführ (Sommer 1817), Zutritt in verschiedene Familien, junacht im Kreise ber Berusenen. Sie fommt zu Jacobi, den fie alsbald porträtirt, bessen lächerliche, unausbörlichen Beiberauchs bedürstige Citelfeit ihr aber die Besuche verleidete zu Schelling, dem philosophischen Gegner des Genannten. wo es, mit dem Schweden Atterbom, dem Dänen Hjort und dem Norweger Steffens, poetisch erregte Theeabende gab (S. 169 ff.); endlich in den Familienfreis des Direktond der Kunstafademie, Langer, selbst. Bon Künstlern lernte ft Adam, "diesen Rasael der Thiermalerei", und die finnige, durch poessevolle Auffassung hervorragende Historienmalerin Clettrine Stung, nachmalige Baronin Freyberg, fennen und hochschäpen.

In der Kunstübung scheint Louise Seidler damals nu wenig profitirt zu haben; doch copirte sie fleißig. Der Cinfuß der "Weimarer Kunstfreunde" war noch so maßgebend, daß ihr die Langer'sche Schule nur wenig zu wünschen übrig ließ. "Langer's Sohn Robert ertheilte mit andern tüchtigen Prosessionen den Unterricht. Alle Ginrichtungen waren zwedsmäßig, die Lolalitäten schön und geräumig, überall herrschte

nung und eine auf Afabemien feltene Reinlichfeit. Abe bon faft allen berühmten Untifen fanden fich bor, fo in Dentichtand bieber noch nicht gefebenen Diosfuren m Monte Cavallo in Rom. Der iconfte ber beiden Bierdenbiger frant megen feiner Sohe in einem befonberen Sagle. m Binter wurde Abende nach Dobellen gezeichnet, im emmer bagegen frub Morgens gemalt. Um acht Uhr mar entrait. Ctubium nach ber Ratur, woran ich Untheil nabm; mauf folgte flaffenweis ber übrige Unterricht. Die Commirenben batten ein eigenes Atelier; ben Lanbichaftern Bente ein großes Gemalbe von Roch jum iconen Borbilbe. meben maren mirfliche Baumftamme aufgestellt, nach benen Barurftubien gemacht werben fonnten. Blieben biefe auch luftig, fo mar bas Bebotene boch immerhin mehr als nichts namentlich jur Binterszeit willfommen, mo ja Ctubien a Freien nicht möglich find." (G. 166.)

Bor Rurgem noch war bas Studiren auf ber Munchner Amftafabemie Frauen nicht geftattet gemefen: Marie Ellen. tiber, Die fromme und bescheibene Malerin aus Conftang ( 1863) war bie erfte, welche biefen Bann burchbrach. Bie mar einige Jahre vor Louife Geitler nach Munchen efommen, um an ber Runftichule fich auszubilben; Direftor langer wollte jeboch aufangs auf feine Beije fich berbei. laffen, Die junge Runftnovige aufgunehmen, bis ihre Thranen, mier benen fie ibm porftellte, wie ihre Taubheit fie gu febem mbern Berufe unfabig made, endlich fein Berg erweichten. Frommer Ginn, raftlofer Bleiß und großes Talent", bemnft &. Geibler, "machten balb bie Schulerin bem Lebrer benb; Berr von Langer fprach mit ber größten Barme ten ibr und bedauerte oft, bag ich nicht mehr mit biefer imbiamen Benoffin - welche unmittelbar por meiner Un: fraft nach Conftang gurudgereist mar - gujammengetroffen id. Dit ber Aufnahme Maria Ellenriebere ale Schulerin bet Mabemie gu Dunchen war übrigens ein Bracepengfall sichaffen, ber von guten Folgen mar; mehr ale Gine meines

Beichlechts hat fich fpater in ber Siarftabt ausgebilbet, um zwar weber jum Nachtheil ber Runft, noch jum Nachtbei ber Burbe ber Frauen" (S. 177).

Als die ersten Abguffe bes berühmten Frieses von Apollotempel zu Basia bei Phigalia in Arfadien, die Ramste ber Centauren und Amazonen barstellend, in die Alabemb nach München kamen und die ganze Künstlerwelt in Bewegung sesten, beeilte sich die Malerin, den Fries in du Größe des Originals auf blauem Papier, weiß gehöht, pzeichnen und die Arbeit (3. Febr. 1818) an ihren Gonn Gothe zu schieden, wodurch sie diesem eine wirfliche Uebm raschung bereitete. Die freudige Bewegung, in die ihn die Sendung versehte, drückt der ungewöhnlich warme Ton seine von Louise Seidler (S. 185) mitgetheilten Dankschreibert ans, und ist außerdem in einem seiner Briese an H. Men (in der Riemer'schen Sammlung) verbriest. Göthe bewahle die Arbeit sorgfältig auf. In diesen Basreliess sei "ein Megrund von Herrlichseit", schrieb er damals.

Rach Umlauf bes Jahres verließ die Kunftlerin die Münchener Afabemie, um, mit einem Reisestipendium bes Großberzogs von Weimar ausgestattet, sudwärts zu ziehen. Der 20. September 1818 war ihr ein benkwürdiger Tag, weil sie an diesem von München aus die Reise nach bem Urfige ber Kunst, nach Rom antrat. In ihrem Geleite bes fand sich eine befreundete Frau aus Frankfurt und der junge Maler Caspar Sching, ein Schweizer, Schüler von H. Des. Durch die berühmten Kunststätten Ober- und Mittelitaliens hindurchschwelgend, langten die Reisenden am 30. Oftober vor der Porta del Popolo in Rom an.

Louife Seidler bezieht eine Wohnung auf bem Monte Pincio, wo fie unter einem Dache mit den Malern Schnott, Olivier, Johann und Philipp Beit ein heiter angeregles Kunftleben führt. "Neben bem großen Gemache, bas mir angewiesen war, wohnten Wand an Wand die Hiftveien maler Schnorr von Carolofeld und Friedrich Dlivier, welche

der auch in verwandtichaftliche Beziehungen traten, inbem smei Echmeftern befratheten. Un bie Bimmer biefer beiben infiler flieg Dasjenige ber Frau von Lowenich. Schnorr grufte in mir fogleich auf's herzlichfte bie Landemannin, it einer Freundlichfeit, burch welche ber angenehme Ginbrud ines Entgegenfommens noch erhöht wurde. Er war von blanter Rigur; fein Bang und feine Bewegungen maren nicht; fein ganges Befen einnehmend und ritterlich; bepabers aut fleipete ibn bie bamale von ben in Rom lebenben Runftlern faft allgemein angenommene altbeutiche Tracht. bilbete ben mobithuenbften Begenfag ju bem verichloffenen Dirier, ber fur mich nie etwas Angiebenbes batte" (G. 211 ). Bobl mar mein italienifches Beim bochft befcheiben and einfach, aber boch - wie gludlich fühlte ich mich barin ! Berbaltnifmäßig genommen, fonnte ich übrigens nicht flagen, benn von meinen Runftgenoffen wohnte gewiß feiner beffer. Bequemlichfeit galt nichte; man lebte nur, um gu ftreben. -Reben ben Bemachern, welche ich ju fdilbern verfucht habe, lazen bie Bimmer bes ftillen, in fich gefehrten Siftorienmalere Johann Beit; im vierten Stodwerf hatte ber große Beifter Philipp Beit, fpater mein Lehrer und lieber Trennb, feine Bohnung. Dir imponirte gleich fein erfter Anblid; er mar eine ichlante, bobe, orientalifche Schonheit, win Befen ernft, aber nicht finfter. Beift und Big belebte feine Unterhaltung, und wo er ericbien, beherrichte er unwillfurlich bie Umgebung, ohne es ju wollen . . . Geine Renft mar in jeder Sinficht fo einfach groß wie er felbft, befenbere geichnete er fich burch fein icones, flares Colorit mb" (S. 214.).

Der römische Sausherr felbft, Pulini, war Bilbhauer; nicht felbstichaffend, sondern mehr ein geschichter Bearbeiter bet Marmors, und beghalb ein gesuchter Gehülfe der ersten Linfter." Die alteste Tochter, Caroline, damals ein Mädchen tea 15 Jahren, "ein liebes finniges Wesen, frisch und biner", wurde spater Ph. Beits Fran. Dieses Meisters ge-

benft die Malerin wiederholt als besjenigen, ber ihr m meiften forderlich gewesen. 3hr fpaterer Briefwechfel mit Bei und feinen Angehörigen (S. 399 ff.) ift benn auch ein gm hubiches Denkmal von Runftlerfreundschaft.

Während eines fünfjährigen Aufenthalts in Italia (1818—1823) unterhielt L. Seidler einen lebhaften Bericht mit den bedeutenoften Notabilitäten der Kunft und ber deutschme Gesellschaft in Nom: unter den Künftlern namentlich mit Thorwaldsen (dessen Liebesroman mit ihrer Freundin Fann Caspers sie als Eingeweihte berichtet, S. 223 ff. 274 ff.), mit dem Tyroler-Driginal Roch, mit den Bildhauern A. Eberhard und M. Wagner, mit Overbed, Rhoden, Eggus, Plattner, den Kupferstechern Barth und Amsler, den beiden Riepenhausen, mit der in Streben und fünstlerischen Regungen ihr verwandten Malerin Marie Ellenrieder, mit den italienischen Künstlern Palmaroli, Grassi und Camucciw u. f. w.

Bon Konrad Cberhard, dem baprischen Bitohauet, bessen schone Compositionen im altdentschen Style sie besonders anzogen, sagt sie: "Der Künstler selbst war gleichsan eine Erscheinung aus dem Mittelalter; er besaß in Wahrhit den Charafter eines frommen Monchs. Früher hatte er einigt mythologische Gegenstände ausgeführt, wofür ihm eine Professur an der Münchener Afademie zu Theil ward. Als a für Rom Urlaub erhielt, solgte er dort ganz seiner Neigung und arbeitete nur christliche Gegenstände, Basreliess, Geabmäler u. s. w. Anch eine siende, wunderliebliche Madonna, so fromm, so jungstänlich und demüthig, wie sie nur die alten Meister schusen, stand bei ihm im Atelier. Sein Leben war im Einstlang mit dieser Kunstrichtung, still, einsach, from Michen Wesen und seine Wohnung entsprachen seinem mon bischen Wesen" (S. 235).

Mit Bewunderung blidte fie ju Overbed auf, "bief -Meifter ber romantifchen Schule, beffen Benie eben bam feine größten Werte fchuf." Geine Freden jum Befrei

Berufalem begeifterten fie: "3ch fand", fcbreibt fie, "bie weibliche Sauptfigur entzudend unichulbig, gart und fromm, bie Engel, welche ihr bie Retten lofen, beilig rein und findlich erhaben, bas Gange eigenartig und ohne an eine andere Runfticopfung ju erinnern." Ueber ben Carton ju biefem Bilbe ergablt fie folgenbes Begegniß: "Mit Dverbed frand herr von Duandt" - ber bamale ebenfalle in Rom lebenbe, von 2. Geibler hochgefeierte Runftmacen aus Dresben - "uber einen Carton aus bem befreiten Bernfalem, Dlint und Cophronia, in Unterhandlung, aber man war noch nicht einig über ben Breis. Da ereignete fich, baß Diefer Carton, ber in ber Billa Maffimi in einem Gaale ohne Tenfter aufgestellt war, burch einen nachtlichen Sturm= wind von ber Staffelei berab geriffen wurde; er fturgte über einen Stuhl und erhielt einen langen gadigen Rig. 218 herr bon Quandt dieß borte, fagte er fogleich, ben verzweifelnden Runftler liebevoll troftend: Run, jest, ba ben Carton fein Anderer faufen wird, nehme ich ihn ju jedem Breis" (G. 252). Bon ihrer eigenen Begiehung gu bem Lubeder Maler berichtet fie: "Spater habe ich bie große Freude gehabt, Dverbed bei mehreren feiner Werte mit fleinen Silfeleiftungen bienlich fenn ju tonnen, namentlich arbeitete ich an bem Grunde feines berrlichen Bilbes: Die fieben bungrigen Jahre' mit, und | noch bente bin ich ftolg barauf, daß ich dem Meifter eine Sandreichung leiften Durfte" (G. 241).

Louise Seibler gehorte zu jenen milben, weichen, verjöhnenden Naturen, die vermöge ihres arglosen Kinderges muths mit Bersönlichfeiten aller Parteien versehren fönnen, ohne Berdacht und Mißtrauen zu erwecken. So in München, so in Nom. Sie ftand mit Frau von humboldt, henriette herz, Dorothea Schlegel auf gleich gutem Kuße. Im hause ber Frau Dorothea Schlegel, ber Mutter ber beiden Maler Beit, verlebte sie viele schone Stunden, heitere Scenen und festliche Begängniffe. Sie entwirft eine Schilderung der das

maligen Lebensweife ber Rünftler in Rom, ber awanglojen Befelligfeit, ber beiteren Refte bei Beburte und Ramendiagen. beim Abichied beimfehrender Landoleute und Runftgenoffen, welche gang ben Charafter von Familienfeften trugen. 66 ift faft überall noch bie Beit ber erften Runftbegeifterung: ein ibealer Bug maltet por. Die Gelegenheitepoetin bi folden Untaffen mar eine Berlinerin, Angufte Rtein, in funftbegabtes, fluges und phantafievolles Befen, in in Malerei genbt und zugleich mit einem anmutbig poetifchen Salent ausgestattet. 2. Geibler nennt fie "eine Dilettanin in ber Malerei, welche gwar nichts Bebeutenbes leiftete, con vermoge ibres regen Ginnes fur bas Schone fowie ibus feinen Urtheile in funftlerifchen Dingen boch in ber gamen Malerwelt moblgelitten mar. 3hr icones poetifches 3nnm offenbarte fich bei mannichfachen Belegenheiten in anmutbige Dichtungen." Augufte Rlein geborte gu ben Convertiten, welche in Rom ben Beg gur Rirche fanben.

Unter ben Convertiten der römischen Runftlerwelt juhn L. Seidler auch ben Landschaftsmaler Rhoben auf, was herrn Dr. Rosenthal unbefannt geblieben zu seyn scheint, weil bessen Rame in der Reihe der "Convertitenbilder" sehlt. Die Malerin nennt ihn sogar — hier spuft das protestantische Borurtheil — "fanatisch", weil er seine Lochte in ein Ronnenkloster hatte eintreten lassen, aus dem si übrigens nach dem Probesahr mit heiter Haut wieder an den hänslichen Herd zurücksehrte. Rhoden, ein wohlbeleibte Mann von untersehter Statur, von Geburt ein Hesse, hame "eine Livoleserin geheirathet, die ihn sehr beglüdte und den Haushalt nach Landesart sehr einsach führte." Daß ne ein Berwandter der gelehrten Brüder Grimm in Kassel war, wissen wir aus der eigenen Aussage Jacob Grimms an Görres (in den "Freundesbriesen" Joseph's v. Görres, II. 351).

Nuch über einen fürftlichen Convertiten, ben bereite et wahnten Bringen Friedrich von Gotha, Bruber bes regierenden Bergogs August, ber viele Jahre in Rom lebte

iben fich Mittheilungen (G. 282-87), leiber nicht gang ne bie bei Broteftanten üblichen ichiefen Unterftellungen, bald fie auf bas Capitel ber Converfionen fommen, Die wes bier burd ben Berausgeber eine ehrenhafte und aus bentifche Berichtigung erhalten. 3m Uebrigen ericbeint ber leing nach ben Schilderungen ber Malerin ale ein Fürft on feltener Bergensgute und liebenswurdiger Lentfeligfeit, abei von lebenbiger und mobiwollend thatiger Runftliebe, ie fich auf Die Dalerei und fast noch mehr auf Die Dufit ritredte. Er bielt fich einen eigenen Mufifmeifter, Ramens e Gafaris, ber ibn unterrichtete und ibm vorfpielte. Dit peisten mufifalifche Runftler bei ibm; Die Rapelle bes Bapftes, ber ibn febr anszeichnete, führte baufig Zafelmufif and. 3m Saufe bes Bringen, ber gern Bejellichaft bei fich ab und auf's freundlichfte ben Birth machte, lernte Louife Beibler, Die ale Landemannin fich feiner befondern Fürforge nirente, ben weltberühmten Beiger Baganini fennen, bamale ein eben aufgebenber Stern am mufifalifchen Simmel, aber iden bamale bie feltfam frappirende Ericheinung mit bem intern Ausbrud, ben bleichen Befichtegugen, 'ber ichlaffen haltung und bem baroden Auftreten, Die ibn fpater charaflmffirte: ebenfo borte fie bei bem Bringen ben Improvifator ferretti, ber gum Thema feiner Improvifation ben bl. Filippo Ami ale Unfgabe erhalt. Unch ben Dichter Grillparger fernte ie bort fennen. "Gein Mengeres - eine ichlante magere Mour, ein blaffes ovales Geficht mit milben gleichfam verat breinichauenben Augen - mar nicht unangenehm; es Im aber an feiner intereffanten Unterhaltung, weil ber anbeinend franfliche Grillparger febr gurudhaltend und fouchtern anitrat."

Louise Seibler hat ben Pringen Friedrich, ber ihr viel Bite erwies, zweimal portratirt: ",den liebenswürdigen herrn in malen war eine hochwillsommene, weil leichte und ge-winnbringende Aufgabe" (S. 294). 3hm hatte fie überhaupt nanden Runfigenuß, manche Bestellung und Zutritt in die

vornehmften Befellichaftetreife (g. B. ber Aurftin Dietrid. ftein) ju banten. "Go verfehrte ich", fagt fie bantbar, "in angenehmfter Beije mit Berfonen, Die auf ber Denichbeit Soben' ftanben." Um einen Lieblingewunfc bes feinge bilbeten Beichtvatere bes Bringen, Monfignore Ringui, in erfüllen, copirte fie 1820 bas Portrat Bius VII. nach bem porguglichen Driginalgemalbe von Camuccini, bem gerften Siftorienmaler Rome." "Da mir feine (Ringgel's) Fürfprate bereite eine icone Bestellung Geitene bee Bringen vericafft hatte, nämlich eine ,Maria mit bem ichlafenben Rinbe und brei Engeln in ganger Rigur' (unter benen ich mir Glanb, Liebe und Soffnung gedacht) - fo freute ich mich febr, ibn eine Aufmertfamteit erweifen gu tonnen. Die Arbeit felbft befriedigte mich ebenfalle, benn bas Driginal war fraftly lebenbig, harmonifch, wenn auch in atabemifcher Beije gemalt; bas fromme Greifenantlig mit bem garten braunen, unter bem violetten Cammtfappchen hervorquellenden Saat war eine Aufgabe, wie ich fie liebte" (G. 358).

3m Brubjahr 1822 wurde Bring Friedrich, nach bem Tobe feines bergoglichen Brubers in Gotha, jur Thronbefteigung in Die Beimath berufen. Das Ereigniß brachte and in Die Lebensgewohnheiten und bas behagliche Runftreiben ber thuringifden Malerin eine empfindliche Lude. Ale bet erlauchte Berr, nunmehr Bergog Friedrich IV. von Gotha (ber lette biefes Saufes), in ben erften Junitagen fein lang. jahriges Domicil in ber emigen Stadt verließ, um nad Deutschland gurudgufebren, ift fie fcmerglich bewegt und bis ju Thranen gerührt. "Um Tage bor feiner Abreife nabm ich von ihm mit beißen Thranen Abicbieb ; batte er mir bod fo febr viel Bute und Bergensfreundlichfeit erwiefen und mir Gelegenheit gegeben, Rom und feine Umgebungen auf bas bequemite fennen gu fernen, Dit ihm ichied mein liebet Better Ettinger (bes Pringen Gefretar, Beicafteführer und Somarichall in einer Berjon), ber ftets fürjorgliche treut Freund, ber mir nur Butes erzeigt. 3ch wußte mich nich faffen, nicht meine Thranen zu hemmen. Erft bie Beit ilte bie Bunbe, welche ber Trennungofchmerz geschlagen" 5. 367).

Go war überhaupt die Zeit der Abschiede gefommen, die an die ablaufende Frist und Rabe ihrer eigenen Rüdfehr zemahnte. Hören wir noch ihren Bericht über das Abschieds= nabl Joh. Beits, und über den heimgang Rudols Schadow's.

"Chlag auf Chlag folgte nun: wenige Tage nach em Bringen Friedrich von Gotha (Juni 1822) verließ 3oh. Beit bie emige Ctabt'). In ber Billa Rafaela gab er ben efteunbeten Runftlern und beren Frauen ein Abichiebefeft. Dieje Billa, ein toftliches, von Rafael erbautes Rleinob, meldes bie Jahrhunderte verschont hatten bis es fpater bei rinem Aufftanbe von ben Romern felbft gerftort wurde, mar tamals von ichlichten Bingern gepachtet worben; eine große sidmadvoll beforirte Salle biente bagu, Die Berathichaften trielben aufzubewahren. Un ben Banben aber fab man toh bie Epuren von Rafael's Benins unverfebrt erhalten; tif bas anmuthigfte und geiftreichfte hatte fich feine Runft bie in ber Sochzeit Aleranders und ber Rorane fowie in iner Gruppe nadter Junglinge, welche nach ber Scheibe Woffen, verewigt; am Fries zeigten fich vier Debaillons mit lieblichen Frauenbilbern, welche man fur Rafaels Freunbinen bielt. In biefem gebeiligten Raume war bie Tafel gebedt; Bretter, auf gaffer gelegt, gaben ringeumber bequeme Eige. Bir liegen und bie Speifen portrefflich munben und bit Becher freiste; am Schluffe bes Dahles erhob fich ber liebe Baftgeber und rief mit begeifterter Stimme: ,Es lebe Majael, Rafgel lebe boch!" und ringe in ber Salle ichalite th: ,boch! Soch! In bemfelben Augenblide flatterte ein großer herrlicher bunter Schmetterling über die Tafel. Un= willfürlich erhoben wir uns Alle in feierlichem Schweigen; bie Pfoche Rafaels ichien bernieber ju ichmeben. In weihe-

<sup>1)</sup> Beboch um wiebergufehren. Er farb befanntlich 1852 in Rum.

voll gehobener Stimmung verließen wir bie festliche Salle." (S. 367-68.)

"Aber nicht nur ber Abichied manches lieben Grennes - auch ber Tob loderte mit ranher Sant bas ficone Bant, welches bie romijden Runftler umichlang. Um 26. 3anun 1822 waren einige Freunde und zwei fremde Bafte, ein Ameritauer Gir Beorge Banfroft und ein artiger junger Menich aus Samburg, Ramens Campe, jum Connabenbfrangden bei mir versammelt; vergnügt tranfen wir unfern Thee, ale Stodmar bei une eintrat und Die Radricht brachte, ber Bilbbauer Rubolf Schabow, ein Cohn bes berühmten Direftore ber Berliner Runftafabemie und Bruber bes Siftorienmalet, fei ploBlich ichmer erfranft. Coon am folgenben Zage batte fich benn auch fein Befinden bochft bebenflich verschlimmen und am 31. Januar war er tobt. Um Spatnachmittage Des nachften Tages ward er beerbigt; er felbit batte bal Begrabniß angeordnet. Giner Sitte gemäß, welche ich fo wohl in Rom ale auch in Reapel wieberholt beobachtete, lag Die Leiche offen auf einer mit golbgestidtem Damaft überbedten Babre; Diefe marb abmedfelnt von fechezehn Runftlern getragen, welche bem Dabingeschiebenen Die lette Gbre er weifen wollten. Schabow war fatholifd geworben und batte fich ben beil. Frangisfus von Affifi jum Batron ermablt! er war beghalb in eine Frangisfanerfutte gefleibet, Die Sand, über ber Bruft gefaltet, bielten ein fleines Kreug; Bfalmen fummend ging bie beilige Brubericaft nebenber, faft alle beutiden Rünftler folgten ber Babre. Wabrhaft poetifd lag ber Tobte ba, einem Schlafenben gleich; wie um Abichie für ewig ju nehmen, fußte ibn bie Conne noch einmal mit ihren letten Etrablen. Der Ginbrud biefes Leichenange mat tief ergreifend; ernft und bewegt febrten wir von feine Unblid beim." (G. 368-69.)

Unter folden Einbruden fam auch für bie thuringif -Malerin die Beit des Scheibens aus dem liebgewonnen ! Lande. Der Aufenthalt in Rom war nach ihrer eigen erficerung bie gludlichfte und schönfte Zeit ihres Lebens, if bie fie später sehnsüchtigen herzens zurüchlichte. "Die fitunerung an bas ferne Bunderland", fagt fie, "blieb mein broft, wenn später oft des Lebens Burde schwer und schwerer täckte"; die Bilder, welche aus jener föstlichen Zeit in meinem Bebachtniß haften, scheinen mir aus Morgendust geweht und Sonnenkfurheit — mein ganzer Aufenthalt in Italien während ver Jahre 1818 bis 1823 baucht mir ein einziger heller Frühsingstag." (E. 209.)

Gie batte biefes Luftrum wohl benütt; fie batte fleißig vertratirt in Del und Baftell, emfig Deifterwerfe copirt namentlich brei Dabonnen Rafaels in Floreng); auch eine eigene Composition brachte fie in Italien fertig: "bie beil. Elijabeth Mimojen fpenbenb", Die nachmale vom Großbergog men Beimar angefauft wurde. Philipp Beit gibt in einem Brief an ben Berausgeber einen Rudblid auf biefen ro-Michen Aufenthalt, welcher in furgen Borten bas Befentlide jufammenfaßt. Er fagt: "Bahrend unferes Beifammenfrant in Rom nabm fie ftete ben regften, lebenbigften Unbeil an ben bamale erwachenben Beftrebungen, ber Runft the ernftere Richtung ju geben; fie gehorte ju jenen Rreifen, Der in ihnen beimifch und ben Runftlern ftete eine willbamene anmuthige Ericheinung. In Diefem Umgang, fo= Die im fleißigen Betrachten ber Schöpfungen alterer Deifter, umidelte fich in ben Grengen ibres garten weiblichen Ginnes Me Befabigung, auch Gigenes ju erbenfen, wie fie benn auch auf noch jungere Runftler, unter anbern auf ben (langft berfierbenen) Schweiger Sching, burch Beifpiel und freundlicht Belehrung recht vortheilhaft einwirfte, wofur fich Diefer auch febr bantbar erwies. Bas mich perfonlich betrifft, fo war fie in Rom, neben bem freundschaftlichen Berfehr, auch meine Lebrerin im Baftellmalen, worin fie Meifterin mar ind ich ihr aufmertfamer Couler." (G. 460.)

Boll Ruhrung gebenft bie icheidende Runftlerin bes

bereitet, als fie endlich im Commer 1823 ber ewigen Statt Lebewohl fagen und in die beutiche Beimath gurudleben mußte (383-86).

Louise Seidler mandte fich nach Weimar, wo fie fid niederließ und dauernd verblieb. Auf Gothe's Empfehlung wurde fie Zeichenlehrerin der Prinzeffinen Marie und August von Weimar. Auch wurde ihr die Cuftodie der großherzoplichen Gemäldesammlung übertragen.

Mit bem Jahre 1823, ber Rudfehr nach Deutschland, brechen die eigenhändigen Aufzeichnungen der Malerin ab, und der Herausgeber nimmt das Wort, um aus Notizbüchem, Tagesheften und Briefen den abgebrochenen Faden der Erzählung weiter zu spinnen und den Lebensgang der braven, tiefreligiösen, emsigen Künftlerin bis ans Ende zu verfolgen (S. 389 bis 470). Hierüber nur noch wenige Worte. Ben ihrem fünftlerischen Schaffen, das namentlich von den dreis siger Jahren an, im Umgang mit dem zu Weimar angestellten Professor und Landschaftsmaler Friedrich Preller und im brieflichen Austausch mit Philipp Beit in Franksurt und Mainz, sich außerordentlich produktiv gestaltete und eine vorzugsweise religiöse Richtung nahm, entwirft H. Uhde ein übersichtliches Bild, wovon wir folgende Stelle ausheben:

"Gemalbe auf Gemalbe entstand unter ben geschicken Sanden der fleißigen Künstlerin; namentlich waren es Schligenbilder, welche sie schuft, und mit denen sie Kirchen und Rapellen versorgte. Mit einem "hl. Antonius und das Christsind' dotirte sie das Kloster vom armen Kinde Jesu zu Aachen, welches sich die Erziehung von Waisen zur Ausgabe gestellt hatte; Anlaß zu dieser Schenfung gab der Umstand, das Philipp Beits Tochter dort als Schwester Alsonsa den Schlesen nahm. Der Künstler selbst nannte das Bild "eine gute frommt Arbeit, welche ihn überrascht habe, und eines würdigen Plages werth sei." Die Allegorie "Phantasie und Erinnerung", zwei weibliche Figuren, ward angelaust vom Dresdent Kunstverein. Ein "auferstandener Heiland" tam in eine Dorse

Berficherung die glüdlichste und schönste Zeit ihres Lebens, auf die fie später sehnsüchtigen Herzens zurüchlickte. "Die Erinnerung an das ferne Bunderland", sagt fie, "blieb mein Trost, wenn später oft ,des Lebens Burde schwer und schwerer drückte"; die Bilder, welche aus jener föstlichen Zeit in meinem Gedächtniß haften, scheinen mir aus Morgendust geweht und Sonnenkfurheit — mein ganzer Aufenthalt in Italien während der Jahre 1818 bis 1823 däucht mir ein einziger heller Frühtingstag." (S. 209.)

Gie batte biefes Luftrum wohl benügt; fie batte fleißig portratirt in Del und Baftell, emfig Meifterwerfe copirt (namentlich brei Mabonnen Rafaels in Floreng); auch eine eigene Composition brachte fie in Italien fertig: "bie beil. Elifabeth Almofen fpendend", Die nachmale vom Großherzog von Weimar angefauft wurde. Philipp Beit gibt in einem Brief an ben Berausgeber einen Rudblid auf biefen ros mifchen Aufenthalt, welcher in furgen Borten bas Befentliche gufammenfaßt. Er fagt: "Bahrend unferes Beifammenfenns in Rom nahm fie ftete ben regften, lebenbigften Untheil an ben bamale erwachenben Beftrebungen, ber Runft eine ernftere Richtung ju geben; fie gehörte ju jenen Rreifen. war in ihnen beimifch und ben Runftlern ftete eine willfommene anmuthige Ericbeinung. In Diefem Umgang, jowie im fleißigen Betrachten ber Schöpfungen alterer Deifter, entwidelte fich in ben Grengen ibres garten weiblichen Ginnes Die Befähigung, auch Eigenes zu erbenfen, wie fie benn auch auf noch jungere Runftler, unter anbern auf ben (langft verftorbenen) Schweiger Sching, burch Beifpiel und freunds liche Belehrung recht vortheilhaft einwirfte, wofur fich biefer auch fehr bantbar erwies. Bas mich perfonlich betrifft, fo war fie in Rom, neben bem freundichaftlichen Berfehr, auch meine Lehrerin im Paftellmalen, worin fie Meifterin war und ich ihr aufmerffamer Couler." (G. 460.)

Boll Rührung gebenft bie icheidende Runftlerin bes

gewidmet, mit dem wir diese Zeilen schließen: "Das lebendigs Interesse für alle Erscheinungen auf dem Gebiete der Aun beseelte Louise Seidler. Rlarer Blick und eine richtige Burtheilung zählten zu ihren hervorragenden Eigenschafts und nie ließ ihre Würdigung des Echten und Wahren swerblenden, nie ermüdete ihr Forschen und Streben, Wahrheit zu ersennen und zu ersassen. Ihr reiner et Sinn, die warme Begeisterung für alles Hohe und Schlie und ber ihr innewohnende Abscheu vor allem Gemeinen und Frivolen machte sie mir und und Allen in Rom so über aus lieb und werth; so haben wir sie gefannt, und so let sie noch in unserer Erinnerung."

#### XXV.

## Die Bedrängniffe ber katholischen Kirche in England.

Unter diesem Titel erschienen vor Kurzem bei Kircheim in Mainz in autorisiter Uebersetung "Beiträge zur Geschichte der katholischen Kirche in England nach Dokumenten aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert von P. Morris S. J." Das Buch war, wie auch der Uebersetzer sagt, sur England bestimmt und hat dorten überraschende Erfolge erzielt. Zu gar vielen der auffallenden Conversionen auf der stammrerwandten Insel haben P. Morris Beröffentlichungen)

<sup>1)</sup> hieher gehort auch bie vor einigen Jahren erschienene Schrift wer wandten Inhalts: "Demoiren eines Jesuiten" (P. 30\$1 Gerard † 1637). Rach bem Englischen bes P. Morris S. J. von R. hoffmann. Freiburg, herber 1872.

erften Mnfiog gegeben. Die Wahrheit, Die einfache tte Babrbeit ber biftorifden Thatfachen ift eben boch übergengenb, bag fich ihr ein graber Ginn und offener pef nicht gu entziehen vermag. Und barin liegt ber Sauptenb bee Buches, bag es ohne jegliche Berarbeitung (wenn an bon ben Ginleitungen gu ben einzelnen Abichnitten mgang nimmt) burch Dofumente, Chronifen, Tagebucher nb Briefe von betheiligten Berfonen bie einfachen nadten batfachen bem Lefer porführt. Geit ber Reformation ift, England nicht weniger wie auf bem Continente, bie Bebicte gemacht, funftlich gurechtgeschnitten und fur bie Barteibeburfniffe appretirt worden, und nur auf bem mubamen Wege quellenmäßiger Forschung und aftengetreuer Darftellung ift es möglich, ber unterbrudten Bahrheit wieber u ihrem Rechte ju verhelfen und bem gefälichten Bilbe bas idte mit ber gwingenden Dacht ber Ueberzeugung gegeniberauftellen.

P. Morris' Buch benimmt jedem Schwärmer für heinstid VIII. und die "jungfräuliche" Königin seine Mussionen im so wenig von ihnen die Rede barin ist, so genügt doch ilt Lefture besselben — wenn nicht Bosheit und böser Wille magegensteht — um einen Gebildeten ohne jede weitere Bestrung zu besähigen, sich wahre Charafterbilder von ihnen ind der ganzen Zeit zu machen. Das rechtsertigt auch die bentiche Bearbeitung, denn auch bei der Nation der Denker zeiten ja heinrich und Elisabeth noch als große Reformatoren. Unberdem bietet denn das Buch auch eine recht dankenswerthe Beläuterung und Präcisirung der von hoher und höchster Zeite gemachten Berheißung, man wolle mit den deutschen Ratholiken so versahren wie in England. Andererseits wird bas Buch in den Zeiten schwerer Prüsung in jedem kathoslischen Gerzen Bertrauen und Muth erwecken.

Es fint im Bangen neun größere Aftenftude, welche in leinem inneren Busammenhange fteben, Ergablungen aus bir Beit heinrich VIII. und feiner Nachfolger bis gur Beit ber Papiften - Berichwörung, jener unglaublichen Erfindung bes bis jum Bahnwise geplagten fcblechten Bemiffene ber Apoftaten Thomas Dates. Bebes größere Altenftud bat ein Ginleitung; in Diefen find vielfach fleinere Dofumente me woben, einige theilweife, andere gang abgebrudt. Bat the Ginleitungen felbft betrifft, fo find fie burchaus feine Deifiewerfe. Einzelne bie nur eine Aufgablung fammtlicher Ange gehörigen einer Kamilie, von ber bie folgende Chronif banbel. enthalten, haben vielleicht fur Englander Die mit ihren alen Abelegeschlechtern vertraut fint einigen Berth, fur ben bem ichen Lefer gar feinen. Die Ginleitungen machen unwilllib lich ben Ginbrud, ale habe ber Berfaffer eigentlich feine 3d gur genügenden Berarbeitung ber außer ben neun großen Aftenftuden gesammelten Materialien gehabt und habe es ihr gebrangt, jene nur balbigft ju veröffentlichen. Gine And nahme mochte bas erfte Capitel machen, eine wenn auch nich febr flare und burchfichtige, fo boch bochft intereffante Date ftellung ber Aufhebung ber Rarthäuser - Rlofter burch Sein rich VIII, mit vielen fleinen Dofumenten. Inbeg man ubm fieht gerne bie eben berührten Mangel und vergift fie aud fofort beim Lefen ber einfachen ungeschmudten Dofumente.

Davon find die Rummern I. und VI., Rlofter-Chronilm ber englischen Augustinerinen in ben Riederlanden, relativ von bem wenigsten Intereffe, immerhin aber burch einige Details, besonders aber burch die Ginfachheit und Rafvbell ber Darftellung recht bankenswerth.

Der Abschnitt: "Gefangenschaft von Franz Tregian" ift bei weitem bas Interessanteste aus ber ganzen Sammlung. Det Manuscript stammt aus bem Jahre 1593, in welcher Zeit bei Ritter F. Tregian um seines Glaubens willen im 16. Jahr im Gefängnisse saß. Später wurde er entlassen und wandert aus. Lord Ignatius Stafford entdette 1625 bas Grat Tregian's in Lissaben und barin bie unverweste Leiche bei Martyrs. Franz Plunket, ein Schwiegersohn Tregian's, schrift 1655 eine Lebensgeschichte besselben, an beren Ende nich

ben erften Unftog gegeben. Die Wahrheit, Die einfache nadte Babrbeit ber biftorifden Thatfachen ift eben bod fo überzeugend, bag fich ihr ein graber Ginn und offener Ropf nicht zu entziehen vermag. Und barin liegt ber Sauptwerth bes Buches, bag es ohne jegliche Berarbeitung (wenn man von ben Ginleitungen ju ben einzelnen Abichnitten Umgang nimmt) burch Dofumente, Chronifen, Tagebucher und Briefe von betheiligten Berfonen bie einfachen nadten Thatfachen bem Lefer porführt. Geit ber Reformation ift. in England nicht weniger wie auf bem Continente, bie Beidichte gemacht, fünftlich gurechtgeschnitten und fur bie Barteibeburfniffe appretirt worben, und nur auf bem mubfamen Bege quellenmäßiger Forschung und aftengetreuer Darftellung ift es möglich, ber unterbrudten Wahrheit wieber ju ihrem Rechte gu verhelfen und bem gefälschten Bilbe bas achte mit ber gwingenden Dacht ber Ueberzeugung gegen= überzuftellen.

P. Morris' Buch benimmt jedem Schwärmer für Heinrich VIII. und die "jungfräuliche" Königin seine Musionen
und so wenig von ihnen die Rede darin ist, so genügt doch
die Lektüre desselben — wenn nicht Bosheit und böser Wille
entgegensteht — um einen Gebildeten ohne jede weitere Belehrung zu befähigen, sich wahre Charafterbilder von ihnen
und der ganzen Zeit zu machen. Das rechtsertigt auch die
beutsche Bearbeitung, denn auch bei der Nation der Denker
gelten ja Heinrich und Elisabeth noch als große Reformatoren.
Außerdem bietet denn das Buch auch eine recht dankenswerthe
Erläuterung und Präcisirung der von hoher und höchster
Seite gemachten Berheißung, man wolle mit den deutschen
Katholiken so verfahren wie in England. Andererseits wird
das Buch in den Zeiten schwerer Prüsung in jedem katholischen Hertrauen und Muth erwecken.

Es find im Gangen neun größere Aftenftude, welche in feinem inneren Busammenhange fteben, Erzählungen aus ber Zeit Heinrich VIII. und feiner Nachfolger bis zur Zeit ber Papiften : Berichworung, jener unglaublichen Erfindung bes bis jum Bahnwiße geplagten ichlechten Gemiffens bes Apoftaten Thomas Dates. Bedes größere Altenftud hat eine Ginleitung; in Diefen find vielfach fleinere Dofumente verwoben, einige theilweise, andere gang abgebrudt. Bas bie Einleitungen felbft betrifft, fo find fie burchaus feine Deifterwerfe. Einzelne bie nur eine Aufgablung fammtlicher Angegehörigen einer Familie, von ber bie folgende Chronif handelt, enthalten, haben vielleicht fur Englander Die mit ihren alten Abelogeichlechtern vertraut find einigen Werth, fur ben beutichen Lefer gar feinen. Die Ginleitungen machen unwillfurlich ben Ginbrud, ale habe ber Berfaffer eigentlich feine Beit gur genugenben Berarbeitung ber außer ben neun großen Aftenftuden gefammelten Materialien gehabt und habe es ihn gebrangt, jene nur balbigft ju veröffentlichen. Gine Musnahme mochte bas erfte Capitel machen, eine wenn auch nicht febr flare und burchfichtige, fo boch hochft intereffante Darftellung ber Aufhebung ber Rarthaufer - Rlofter burch Seinrich VIII, mit vielen fleinen Dofumenten. Indeß man uberfieht gerne bie eben berührten Mangel und vergift fie auch fofort beim Lefen ber einfachen ungefcmudten Dofumente.

Davon find die Nummern I. und VI., Klofter-Chronifen ber englischen Augustinerinen in den Niederlanden, relativ von dem wenigsten Interesse, immerhin aber durch einige Details, besonders aber durch die Einfachheit und Naivheit der Darftellung recht dankenswerth.

Der Abschnitt: "Gefangenschaft von Franz Tregian" ift bei weitem bas Interessanteste aus ber ganzen Sammlung. Das Manuscript stammt aus bem Jahre 1593, in welcher Zeit ber Ritter F. Tregian um seines Glaubens willen im 16. Jahre im Gefängnisse saße. Später wurde er entlassen und wanderte aus. Lord Ignatius Stassord entdeckte 1625 das Grab Tregian's in Lisabon und barin die unverweste Leiche des Marthes. Franz Plunket, ein Schwiegersohn Tregian's, schrieb 1655 eine Lebensgeschichte besselben, an deren Ende nicht

menige Bunber ermabnt werben, Die burch Tregian's Relimien gewirft worben. Die in unserem Werfe mitgetheilte Erablung beidaftigt fich mit ber Wefangennahme und ben fabrelangen Brogeffen Tregians und ergahlt babei bie Wefridte und bie Sinrichtung bes P. Guthbert Maine, bes Brotomartore ber englischen Ceminarien", melder Sausgeiftlicher bei Tregian mar , was ben Wegnern eine Sanptbandhabe gegen Tregfan felbft mar. Babrend auf ber einen Ceite bie Ctanbhaftigfeit und Geelengroße Tregian's und beffen unerfchutterlicher fatholifder Glaube, Die fich insbefonbere in ben beiben von ihm im Gefangniffe gefertigten tangen Bebichten (in ber beutichen Ausgabe meifterhaft überient) und nicht minder in ben Worten aussprechen, Die ber Befangene ausrief, ale er fein Urtheil, Confistation feiner Ummtlichen febr bebeutenben Buter, vernahm: Pereant bona, quae si non periissent, fortasse dominum perdidissent suum! - mahrend une biefe Eigenschaften ben Frang Tregian ale inen Beiligen ericbeinen laffen, rollt Die Ergablung jugleich bas Bild einer Beit vor uns auf, von beren Berfommenheit man nich mit Abichen wegwendet. 3m Jahre 1577 beginnen Derfolgungen und Intriguen gegen Tregian. Und in fonm 30 Jahren, Die feit Ginführung ber Reformation in Ingland verfloffen waren, finden wir einen Richterftand, ber burch bas berüchtigte Thomas Cromwell'iche geflügelte Bort von ber "Majeftat ber Befege"1) berart corrumpirt bar, bağ er fich nicht icheute, burch ein ichon in bloß formeller Sinficht nach jeber Ceite bin nichtiges Berfahren tinen eblen, bochanfebnlicher Familie angeborigen, um ben Staat verbienten Ritter ju verurtheilen, ohne bag ihm ber mingfte Beweis ber Unflage, bag er Papift fei, erbracht morben mare! Bon allen Richtern bes gangen Ronigreiches vieberiprach ein eingiger energisch, marb aber eingeschüchtert;

<sup>1)</sup> Bergl, Dahlmann, Die Beschichte der englischen Revolution.

einige, die nicht mit bem Berfahren übereinstimmten, bielten fich fpater feige gurud.

Si lex lege caret, legumque invertitur ordo! ruft ber Schreiber ber Erzählung angesichts biefer Zustände aus. Parteileibenschaft und Ungerechtigfeit treten uns als üppige Früchte einer Zeit entgegen, bie, wenn die Zahl der Gesete den Rechtsstaat macht, für England eine so reich gesegnete war, wie sie fein Staat bis heute noch gehabt hat.

Der britte Abschnitt erzählt die Landung des Zesuitenpaters Tesimond in England; ebenso wie der folgende: "P.
Richard Blount und Scotnen Castle", von Hauptinteresse
für die Geschichte des Zesuitenordens und seiner Wirksamkeit,
badurch aber auch für die Geschichte der Kirche in England
in jenen Zeiten blutiger Berfolgung, insoferne die Gesellsschaft Zesu es vor Allem war welche durch ihre emsige Thätigfeit bewirfte, daß die Kirche Gottes in England nie ganz
zu eristiren aushörte.

Die beständigen Gesahren und Hetereien, benen nicht nur die treugebliebenen einheimischen Familien, sondern sogar die unter dem Schutze der Erterritorialität stehenden fremdländischen Gesandten ausgesetzt waren, erzählen, mit vielen sehr interessanten Details, die Abschnitte V. VIII. und IX. und es bieten die beiden letteren noch dadurch Besonderes, daß sie uns das häusliche Leben des englischen Großadels damaliger Zeit in lebendigem Bilde vorführen und als Briefe von Lords aus den ältesten Familien (Southcote und Tichsborne) inmitten einer stlavisch vor der "Majestät" der scheußelichsten Gesetze friechenden, versommenen Zeit, eine wahrhaft ablige hohe Gesinnung ihrer Schreiber dosumentiren.

Der Afchnitt VI, Chronif bes Klofters St. Monica in Lowen, zeigt, wie weit über hundert Jungfrauen aus den ebelften Familien Englands Heimath und Alles verließen, um lieber in Armuth unter den Drangfalen von Best und Krieg, welche damals die Niederlande verheerten, ein arm-

elig Dafenn gu friften, ale fich ber Gefahr auszusegen, in ber Beimath ben Glauben ju verlieren.

Roge benn bas Buch, nach bem Buniche bes Ueberlebers, auch in ber beutschen Bearbeitung eine nicht weniger gunftige Aufnahme sinden, als es das Driginal gethan hat. Roge es Zeugniß ablegen für die Kraft des Glaubens; Litte und Berehrung erweden für die Glaubenszeugen unseres bum gemeinsame Abstammung verbundenen Rachbarvolfes, und die Treue im Glauben auch im Kreise deutscher Leser beschiegen für die Tage der Prüfung" in einer Zeit, wo wiederum immer mehr und mehr der Satz seine schreckliche Babrheit bekunden zu sollen scheint:

> Lex al lege caret, legumque invertitur ordo. "Bo Gottesmort bes Rechts entbehrt Da wird bie Ordnung umgefehrt."

#### XXVI.

### Beitläufe.

Bur Genealogie und Borgefdichte bes fogenannten Altfatholicismus,

Ber bie Geschichte bes neuen beutschen Reichs wiffenstaftlich und mit geziemender Gründlichkeit schreiben wollte, ber müßte um einen starken Schritt hinter die Jahre 1870 und 1866 zurüdgehen. Aus den Ereigniffen der eben genannten Jahre sowohl auf dem Schlachtselbe als im Gebeimniß der Rabinette mag sich die Entstehung des Reichs materiell ganz gut darftellen laffen, aber nicht die Entwicklung und der Geift welcher alsbald das neue Reich in allen Richtungen ju beherrichen anfing. Um biefen Geift genetisch herzuleiten, müßte zum mindesten eine eingehende Geschichte des ehes maligen "National-Bereins" vorausgeschicht werden; denn man fann ohne Zweisel furz und gut sagen, das neue Neich sei nichts Anderes als der ehemalige "National-Berein" in seiner staatlichen Entsaltung und insoferne an seinem nächsten Ziele.

Das neue Reich hat anfänglich von sich versprechen lassen, daß es Religions, und Kirchensachen unberührt versichenen und bloß einen politischen Geist im engern Sinne des Wortes haben werde. Wir wollen nicht untersuchen, wie viel oder wenig ernstlicher Wille vorhanden war das gegebene Bersprechen auch zu halten. Genug, daß man in Berlin schon nach Jahr und Tag das Bedürsniß fühlte nicht bloß einen halben sondern den ganzen Reichs, oder vielmehr Staats. Geist zu entsalten; und das Resultat war der sogenannte "Cultursamps". Daß diese geistige Entsaltung noch nicht überall im ganzen Reich in den gleichen Formen zu Tage getreten ist, darf sicherlich nicht der herrschenden Partei in Berlin zur Last gelegt werden; sie hat auch diese geistige Entsaltung im Reich von Ansang an mit dem Ramen, nicht des preußischen, sondern des "deutschen Cultursampss" belegt.

Sobald aber das Reich seinen Geist in Religions und Kirchensachen zu entfalten begann, war das sofort der Geist des ehemaligen "National-Bereins". Diese Gesellschaft deren hervorragendste Führer als solche auch von dem nachsolgenden Reiche Mann für Mann übernommen worden sind, wie die Borgänge in seinen großen Parlamenten beweisen — diese Gesellschaft hatte für sich selbst in der Richtung auf Relisgions und Kirchensachen die ganz gleiche Entwicklung durchzemacht wie nachher das Reich. Auch sie wollte anfänglich das religiöse und kirchliche Gebiet underührt lassen, schon aus Gründen fluger Politik, und um nicht unnöthig anzustoßen; dann aber überhaupt, weil diese großen Politiker die relizgiösen und kirchlichen Fragen zu den überwundenen Standpunkten des 19. Jahrhunderts rechneten und verachtend dars

über hinwegichreiten zu fonnen glaubten. Siefür haben wir bas intereffante Zeugniß einer durchaus competenten Perfonslichfeit, nämlich des verstorbenen Professors Sauffer in Beidelberg. Als Sauptperson in dem Ausschuß der Durslacher Conferenz war er Einer der ersten welche für die Ausbehnung der kleindeutschen Propaganda auf das religiöse Gebiet ihre Stimme erhoben, und die bis dahin geübte Abstinnenz bitter beklagten.

Auf Andringen bes Ansichuffes ber Durlacher Cons fereng, alfo von Baben aus veranlagt, fand nämlich am 30. Ceptember 1863 gu Frantfurt a. D. eine Berfammlung ftatt burch welche, im Begenfat ju ben halborthoboren proteftantifden "Rirchentagen", ber "Brotestantenverein" mit feinen periodifchen "Brotestantentagen" gegründet werben follte. Manner wie Bluntichli und von Bennigfen waren babei, or. Sauffer mar verhindert ju fommen; aber er hatte in einem an Brof. Sigig gerichteten Briefe, welcher in ber Berfammlung vorgelefen murbe, Die Cache bringend empfohlen. In bem Briefe befprach er vor Allem Die entgegenftebenben Schwierigfeiten, felbit abgefeben, wie er fich ausbrudte, von bem "letten und wesentlichen Biele", ale welches er eine "protestantifche Nationalfirche" bezeichnete. Diefes Biel, fagt er, "tonnen wir ohnehin nicht fruber erreichen ale bie polis tifche und nationale Reform burch die baffelbe bedingt ift." Er fahrt bann fort:

"Als eine ber Schwierigkeiten betrachte ich vor Allem bie große Apathie, in welcher sich zur Zeit noch bie politischen Barteien und Führer ben firchlichen Dingen gegenüber bes sinden. Benige Länder ausgenommen", (vor Allem Baden), "find die politisch freisinnigen Elemente den firchlichen Bewegungen entweder noch ganz abgewandt, ober sie halten es sogar für eine Art von Pflicht, die tirchlichen und religiösen Fragen der Zeit als noli me tangere zu behandeln. Ich brauche Dir gegenüber mich nicht weiter darüber auszulassen, welch eine vielsache Berkennung dem zu Grunde liegt. Aber die bedauerliche Thatsache läßt sich nicht bestreiten, daß die Bedeutung des religiösestirchlichen Elements in unsern Zeitztämpfen noch sehr unterschätzt und der innige Zusammenhang

vielfach verkannt wirb, in welchem mit biefem Element alle politischen und gesellschaftlichen Reformen naturgemäß sich besinden. Wären wir wenigstens so weit, daß gegenüber ber Solidarität, in welche sich die politische mit der kirchlichen Reaktion seit 13 Jahren geseht hat, die Ginsicht burchbrange, es sei eine gleich solidarische Berbindung ber politischen und kirchtlichen Reformbestrebungen unerläßlich")!

Die Unregung Sauffere fiel auf wohl vorbereiteten Boben. Richt nur wurde auf ber Berfammlung vom 30. Ceptember 1863 ber "Protestantenverein" gegrundet, fonbern es murbe auch fofort ber Angriff auf die fatholifde Rirche in's Muge gefaßt. Bereits unter bem Datum Franffurt a. D. vom 2. Oftober 1863 ericbien bas Manifeft eines "religiofen Reforms ober religiofen Nationalvereins", welcher fich haupts fächlich an die "Nationalfirchen Bartei in ber fatholifden Rirde" wendete, und ju einer in Franffurt am 24, und 25. Oftober abzuhaltenben Berfammlung bringenb einlub. Bang bezeichnend beginnt bas Manifeft mit ben Borten: "Da ber beutsche Nationalverein feine Berfammlung für ben 16. und 17. Oftober festgefest hat, fo wird bie Berfammlung bes religiöfen Reform : ober religiöfen Rational= Bereins, wie man ihn nennt, ben 24. und 25. Oftober gu Franffurt a. Dt. ftattfinben."

In bem Manifest liest man zunächst folgende Stelle, welche über den Zusammenhang der ganzen Agitation keinen Zweisel übrig läßt: "Im Bertrauen auf das erstarkende Nationalgefühl auch im katholischen Bolke sprechen wir die Hoffnung aus: daß alle patriotischen und wahrhaft religiösen Deutschen für eine zahlreiche Bertretung auf der Bersammlung wirken werden, daß namentlich die Männer des politischen Fortschritts nach dem Beispiele eines Herrn von Bennigsen?) Häusser, Roßmäßter und einiger weniger Anderer endlich ihre Gleichgiltigkeit gegen die Lösung der religiösen Frage

<sup>1)</sup> Berliner "Broteftant. Rirchenzeitung" vom 10. Ditober 1863.

<sup>2)</sup> Braffbent bes "Dationalvereine".

berfelben guführen werben. Die religioie und politifche Reformation muffen hand in hand gehen, wenn wir ben my vereinten firchlichen und politifchen Feudalismus überwinden und unfer Baterland zu ficherer Einigung bringen wollen."

Auch bie "Mugeburger Allgemeine" war frappirt burch bas von ibr mitgetheilte Manifeft'). Gie brudte bie eben mngetheilten Stellen theilweife mit gefperrter Schrift, naments 16 bie Bermeifung auf bas Beifpiel ber nationalvereinlichen Gelebritaten. Aber fie that noch mehr. Das Blatt ging semale noch auf großbeutiden Fugen, wenn auch auf ben legten ; und obwohl es icon ju jener Beit, wie ftete, feinen Iberal - protestantifden Standpunft nicht ohne Bitterfeit vermat, jo batte boch ber eigentlich fulturfampferifche Beift icht in ben Rabmen ber großbeutiden Unichauung gepaßt. Uderbieg war bamale bei une im Guben bie Beriobe ed Liberalismus in ben Rinberichuben" noch nicht abge-Imfen. Go bat benn bie "Allgemeine Zeitung" bas Daniif, ju beffen Berbreitung die freigefinnte Breffe von bem Emftanbe bes "religiofen Reformvereins" aufgeforbert worben i, mit folgenber Ginleitung verfeben gur Renntnig bes Bubli-Ins gebracht: "Bas wir bei Beginn ber Berhandlungen bes Banffurter Brotestantentage vorausgeabnt, und mas fich nach ber Sauffer'fden Erflarung ale bochft mabriceinlich mies, wird burch bas Manifeft bes religiofen Reformreine befiatigt. Es ift ber Berfuch, fur bas Rleinbeutidthum, nachbem es auf politifdem Boben nicht gelungen, auf firchlichem eine pofitive Bafis ufinden, die politifche Reformation mit und burch bie religiofe bur dauführen."

Der meritorische Inhalt bes Manifests gibt nun gang gman bie Sprache wieber, welche heutzutage von ben Drgamen ber sogenannten altfatholischen Gefte geführt wirb.

<sup>1)</sup> Augeburger Allg Beitung vom 5 Dftober 1863.

Man brauchte nur die Daten zu vertauschen, und das vatistanische Concil an die Stelle der Franksurter "Generals versammlung der katholischen Bereine" von 1863 zu setzen, so hätte man das Manisest eines sogenannten altkatholischen Congresses von heute vor sich liegen. Man vergleiche z. B. folgende Stelle: "Die drohende Haltung welche die römische Hierarchie in Berbindung mit dem katholischen Junkerthum (man droht in den Schristen der Zesuiten mit einer Ersneuerung des 30jährigen Kriegs) gegen unsere sittliche Selbstständigkeit angenommen hat, fordert, daß das deutsche Bolksich zur Bertheidigung kräftig aufrasse, und daß es den Beschlüssen der Ultramontanen und Römlinge in Franksurt am 21. dis 24. September an derselben Stelle eine deutsche Antswort gebe."

Das Manifest wendete fich nebenbei allerdings auch an ben "Brotestantentag" und fogar an bie "freien Gemeinden", aber bas Sauptabfeben war ausschließlich auf die "Nationals firchen = Partei in ber fatholifchen Rirche" gerichtet, wogu, wie es in bem Dofument wortlich beißt, "befonders bie Unhanger Beffenberge gehoren." Benn man fich überzeugen will, wie gang und gar ber bamale entworfene nationals vereinliche Plan gur Revolutionirung ber fatholifden Rirche in Deutschland ober, wie bie Augeburger "Allgemeine Zeitung" fich ausbrudte, bie Ueberführung bes Rleindeutschthums vom politifden auf ben firchlichen Boben, ber Ericheinung entfpricht welche beutzutage ale ber fogenannte Altfatholiciemus por unfern Augen ftebt: bann braucht nur ber übrige Inhalt bes Franffurter Manifefts vom 2. Oftober 1863 naber betrachtet zu werben. Dan bat mit febr zweifelhaftem Rechte von "Reformatoren vor ber Reformation" gesprochen; bier aber hat man gang ungweifelhaft ben leibhaften "Altfatholi= ciemus" lange vor bem vatifanischen Concil vor fich. Es ift der eigentlich difpositive Inhalt bes Manifests, ben wir im Rachfolgenben anführen:

"Ungefichts ber bekannten Befchluffe ber ultramontanen

und bijdoflichen (!) Teubalpartei') auf ber Berfammlung gu Frantfurt a. M. vom 21. bis 24. Ceptember ift es inebe= fonbere Bflicht ber beutiden Rationalfirden : Bartei in ber tatholifden Rirde, biefe Belegenheit gu ergreifen und bor bem Baterland gu befunden, bag bie romifche Gurie nicht uber 22 Millionen Deutsche unbeschräntte) gu verjugen habe, worauf fich bie Ultramontanen und Bifchofe berufen bei ihren Agitationen gegen bie Regierungen, gegen bie Rechte ber Abgeordneten, gegen bie Schule, bie freie Breffe und jeglichen Fortidritt. Es fteht gu erwarten, bag unfere patrio: tifchen beutiden Bruber in ber fatholischen Rirche, welche Religion und Priefterthum nicht für gleiche Dinge halten, gerabe jest ihre Baterlandeliebe offen barthun werben, und bas Baterland fann bieg von ibnen erwarten, weil in ihrem Ramen gegen feine beiligften Guter gefrevelt worben ift. Die Gegenstände welche auf ber Berjammlung gur Berathung tommen, greifen meift tief in bas sittliche Leben ber Nation ein, wie g. B. bie Schule in ihrem Berhaltniß gur Rirche, bie Berfohnung bes beutiden Bolfes auf firchlichem Gebiet burch ein geregeltes Zusammenwirken ber religibfen Fortidrittspartei aus ben verichiebenen Confessionen für allgemeine sittliche Zwede ber gesammten Ration, bie Obrenbeichte und bas Colibat in ihrem Berbaltnig gur Gittlichkeit bes Bolte und fittlichen Gelbft= ftanbigfeit ber Staateburger zc. Much bie letteren romifchen Inftitutionen in Deutschland find bon allgemeinem Intereffe, benn ihr icablicher Ginflug trifft nicht blog bie Ratholiten, fonbern mittelbar auch alle anbern Deutschen."

Wir wollen fein besonderes Gewicht darauf legen, daß hienach der Name unter welchem heutzutage die sogenannte altsatholische Agitation betrieben wird, schon im Jahre 1863, also lange vor dem Concil, vorgeschrieben war, denn dieselbe betitelt sich in ihren territorialen Abtheilungen als "Berein für firchliche Resormbewegung" oder einsach "tirchlicher Resformverein." Wir legen darauf um so weniger Gewicht, als diese Thatsache soson in den Hintergrund treten müßte vor der viel prägnantern Thatsache, daß bald darauf auch schon, wie wir gleich nachher zeigen werden, sogar die Namen "Alts

<sup>1)</sup> Beutzutage murbe es beißen: ber "papftlichen Reichsfeinde" und "Staatsfeinde".

<sup>2)</sup> Diefes Bort ift auch im Manifeft unterftrichen.

Man brauchte nur die Daten zu vertauschen, und das vatifanische Concil an die Stelle der Franksurter "Generalversammlung der katholischen Vereine" von 1863 zu sehen, so hätte man das Manisest eines sogenannten altkatholischen Congresses von heute vor sich liegen. Man vergleiche i. Holgende Stelle: "Die drohende Haltung welche die römische Hierarchie in Verbindung mit dem katholischen Junkerthum (man droht in den Schriften der Zesuiten mit einer Erneuerung des 30jährigen Kriegs) gegen unsere sittliche Selbstschausgkeit angenommen hat, sordert, daß das deutsche Bollsich zur Vertheidigung krästig aufrasse, und daß es den Beschlüssen der Ultramontanen und Römlinge in Franksunt am 21. bis 24. September an derselben Stelle eine deutsche Antwort gebe."

Das Manifeft wendete fich nebenbei allerbinge auch an ben "Brotestantentag" und fogar an Die "freien Gemeinben" aber bas Sauptabfeben war ausschließlich auf Die "Nationals firchen = Bartei in ber fatholifden Rirche" gerichtet, won, wie es in dem Dofument wortlich beißt, "befondere bie Ans banger Weffenberge geboren." Wenn man fich übergengen will, wie gang und gar ber bamale entworfene nationale vereinliche Blan gur Revolutionirung ber fatholischen Riche in Deutschland ober, wie bie Angeburger "Allgemeine Beitung" fich ausbrudte, Die Ueberführung bes Rleinbeutschthums vom politifden auf ben firchlichen Boben, ber Ericbeinung em ipricht welche heutzutage ale ber fogenannte Altfatholiciemut por unfern Mugen ftebt: bann braucht nur ber übrige 3m balt bes Franffurter Manifefts vom 2. Oftober 1863 nabet betrachtet gut werben. Dan bat mit febr zweifelbaftem Recht von "Reformatoren vor ber Reformation" gefprochen; biet aber bat man gang ungweifelhaft ben leibhaften "Alttatboli cismus" lange vor bem vatifanifden Concil vor fich. Es ift ber eigentlich bifpositive Inhalt bes Manifeste, ben wit im Nachfolgenben anführen :

"Angefichts ber befannten Befchluffe ber ultramontanen

Deutschland gegen ben Anfturm ber Begner gu fammeln und ju bereinigen, fie follte recht eigentlich bas gelehrte Begen= ftud ber vom Rleindeutschthum und feinen wiffenschaftlichen Rorpphaen ins Leben gerufenen antifirchlichen Bewegung fenn. Kaft alle bie Danner, welche heute an ber Spige ber "altfatholifden" Gefte fteben, geborten ber Munchener Berfammlung an; aber nur ein paar junge Streber zeigten bamale icudtern und vorfichtig bie Rrallen unter ber fanften Bfote. Much fie ichloffen fich indeg ber feierlichen Berpflichtung ber Berfammelten auf bas tribentinifche Embolum an, und nur gegen ben Biberfpruch biefer paar Stimmen murbe ein burchaus correfter Beichluß über bas Berhaltniß ber Biffenfchaft und inebefondere ber Philosophie gur firchlichen Autorität von ber Berfammlung gefaßt. Und beute fteben alle jene Manner, ausgesprochen ober ftillschweigenb, auf bem Boben bes Franffurter Manifefts vom 2. Oftober 1863, Die Münchener Belehrten=Berfammlung aber fteht als ein rebenber Beweis in ber Befdichte, wie manbelbar und machemeich Die Resultate menschlicher Biffenschaft find und wie eifern bie Stirne ihrer Bertreter, fobalb im obern Bind eine fühlbare Drebung eintritt.

Bergleicht man die Daten in den Offenbarungen bes zu Frankfurt im Jahre 1863 gegebenen Anstoßes, so ergibt sich mit mathematischer Gewißheit, daß das Emporfommen der "Nationalkirchen Partei in der katholischen Kirche" aus's Engste mit den Chancen und Erfolgen des Kleindeutschthums oder, wenn man will, der preußischen Politik zusammenhing. Das Jahr 1866 gab den Ausschlag. Dhue diese politische Katastrophe gabe es heute in Bapern wie in Preußen vielleicht immer noch eine theologische Opposition auf den Kasthedern, aber gewiß keine Sekte mit dem Namen "Altkatholieismus". Auch jene Opposition des Prosessoren Elements wagte sich in Bapern erst nach dem kleindeutschen Siege über die großdeutsche Sache, der Gewalt über das Recht hervor, und noch dazu war sie nicht unprovocirt. Auch trug diese

fatholicismus" und "Neufatholicismus" erscheinen, und zwar abermals zuerst in Baden. Es eristirten also bereits vor ber Mitte der sechsziger Jahre "Altsatholisen" vor bem "Mittatholicismus", Gegner der vatikanischen Defrete lange ver dem Batikanum. Es gibt feinen schlagendern Beweis gegen das fede Borgeben dieser Leute, daß ihre Opposition und ihr Absall, ohne ihre Schuld, erzwungen worden sei duch die Beschlusse des vatikanischen Concils und durch angebiliche Reuerungen im Dogma.

In ber That hat ja ber nachfolgenbe "Altfatholiciemus" fich gang genau an bie Stelle bes voraufgegangenen "Alle fatholiciemus" gefett und bie Bunftationen bes Franffunn Manifefts vom 2. Oftober 1863 feinerfeite in's Leben einger führt. Die bisherigen Congreffe ber Gefte baben fich wirflia vom Unbeginn ,ein geregeltes Bufammenwirfen ber religiofen Fortidrittepartei aus ben verichiebenen Confessionen" ju Aufgabe gemacht; fowohl ber "Brotestantenverein" ale bit Rongeanismus waren bei biefen Berfammlungen vertreten, um an ber "Berfohnung bes beutiden Bolfes auf firchlichen Bebiete" arbeiten gu belfen. Auf ben Spnoben ber Gefte in Die Dhrenbeichte bereite "reformirt" worben, und gwar aufbem fürgeften Bege, indem bie firchliche Berpflichtung ale eine unwefentliche Form in bas Belieben ber Gingelnen geftellt wurde. Die Aufhebung bes Colibate ift ausgesprochenermaßen nur mehr eine Frage ber Beit und ber Opportunitat, und joeben hat ber rebfelige Teufelsabvofat ber Gefte in Bonn Die Soffnung ausgesprochen, bas fatholifche Bolt werbe in Baloe Die Ginficht gewinnen, bag ein beweibter Briefit ebenfo gut fei wie ein unbeweibter.

Das Jahr 1863 hat fich überhaupt durch eine inftinftive Rührigfeit auf firchlichem Gebiete in Deutschland and gezeichnet. Unmittelbar nach dem Erscheinen des Franffurter Manifestes hat in München die vielberufene "Ratholische Gelehrten-Bersammlung" stattgefunden. Sie hatte den aus gesprochenen 3wed die wiffenschaftlichen Krafte im falholisch

berichland gegen ben Unfturm ber Wegner gu fammeln und Dereinigen, fie follte recht eigentlich bas gelehrte Begentid ber vom Rleinbentichthum und feinen miffenschaftlichen bropbaen ind Leben gerufenen antifircblichen Bemegung m. fait alle bie Danner, welche beute an ber Gpige ber Wifatbolifden" Gefte fteben, geborten ber Munchener Berbemlung au; aber nur ein paar junge Streber zeigten Amale icudtern und vorfichtig bie Rrallen unter ber fanften Sjote. Much fie ichloffen fich indeg ber feierlichen Berpflichtena ber Berfammelten auf bae tribentinifche Embolum an, und nur gegen ben Wiberipruch biefer paar Stimmen murbe ein burchans correfter Beichluß über bas Berhaltniß ber Binenicaft und inebefondere ber Philosophie gur firchlichen Autoritat von ber Berfammlung gefaßt. Und beute fteben alle jene Manner, ausgesprochen ober ftillfdweigenb, auf bem Beben bes Frantfurter Manifefts vom 2. Oftober 1863, Die Mundener Gelehrten-Berfammlung aber fieht als ein rebenon Beweis in ber Gefchichte, wie manbelbar und machemeich Die Refultate menichlicher Biffenicaft find und wie eifern bie Einne ihrer Bertreter, fobald im obern Bind eine fühlbare Dubung eintritt.

Bergleicht man die Daten in den Offenbarungen des in Franksurt im Jahre 1863 gegebenen Anstoßes, so ergibt id mit mathematischer Gewißheit, daß das Emporfommen der Rationolksirchen Bartei in der katholischen Kirche" aus's lagke mit den Chancen und Erfolgen des Kleindeutschthums der, wenn man will, der preußischen Politik zusammenhing. Das Jahr 1866 gab den Aussichlag. Dhne diese politische Ratastrophe gabe es heute in Bayern wie in Preußen viellicht immer noch eine theologische Opposition auf den Kasthoten, aber gewiß keine Sekte mit dem Namen "Altkatholistomas". Auch jene Opposition des Prosessoren Sekments wagte sich in Bayern erst nach dem kleindeutschen Siege über die großdeutsche Sache, der Gewalt über das Recht hervor, und noch dazu war sie nicht unprovocirt. Auch trug diese

Opposition noch vorherrschend ben Charafter bes "Stante Ratholicismus" an sich, welcher gerade in Babern, gemäß ber eigenthumlichen Berhältniffen und historischen Traditioner bes Landes, am meisten und heute noch unter bem Manut bes fogenaunten "Altfatholicismus" sich verstedt.

Bir meinen bier bie Urtifel welche von Dannden aus am 12., 13. und 14. Darg 1867 unter bem Titel Ju Belehrung fur Ronige" in ber Augeburger "Allgemeinen Beitung" veröffentlicht morben find und gerechtes Muffehn erregt haben'). Die Artifel vertheidigen Die fathelijde Rebb gläubigfeit einiger fich angegriffen fublenben Mitglieber to theologifden Kafultat in Munden, fie vertheidigen abn noch mehr bie Dagregeln megen welcher ber bamalige baveriide Gultusminifter mit ben Bifchofen in Conflift geratben mat. Much Die Lehre von ber papftlichen Unfehlbarfeit wird bain berührt, aber in einer Beife welche einen unlösbaren Bider ipruch mit bem nachfolgenben vatifanifchen Defret noch binde aus nicht erfennen läßt. Es wird nämlich bem Wegenpan unterftellt, bag "bieje Unfehlbarfeit nicht mebr blog fue Die Lehre und Difciplin der Rirche, fonbern auch in alle miffenschaftlichen Brobleme, für alle rein weltlichen Fragen ber Ctaates und Befellichafteordnung festgestellt werben folle, ... wornach man gulett alle wie immer beichaffenen 3weifd burch einfache, etwa telegraphifche, Unfrage in Rom ein für allemal erledigen fonnte." Bie man fiebt, murbe felbit bamale noch nur gegen bie Bergerrung ber Lebre vom oberften Magifterium ber Rirche Bermahrung eingelegt. Aber es fiel ben herren nicht ein, ober fie magten noch nicht, in Abrebe gu ftellen, bag bie papftliche Unfehlbarfeit "fur bie Lebre und Disciplin ber Rirche" allerbinge angunehmen fet.

<sup>1)</sup> Die Artifel waren eine Bolemit gegen bas bamale vielbesprechent Buch: "Jur Belehrung fur Ronige. Gin Bor und Nachwort in einem Bortrag bes weil. I. b. Gultusministere von Roch por Er. Maj. bem Ronig von Bapern über Ultramontanismus, Romanismus, Scholaftit, beutiche Biffenschaft, tas beutiche Gellegtum in Iom und bie theologische Fafultat in Mürzburg." Leipzig 1866.

To ftand es mit der theologischen Opposition zu Munin noch im Frühjahr 1867, troß ihres bereits bitterbos ainetenden "fraatofatholischen" Geistes, und obgleich dieaben Federn zwei Jahre später die berüchtigten "Concilobriefe" zu schreiben vermochten.

We ift nun sehr interessant zu vergleichen, wie sich inswischen bie Bewegung zu welcher ber Anstoß im Jahre 1863 von Frankfurt aus ersolgt war, ba entwidelte, wo die Uebersübrung bes Aleinbeutschrhums vom politischen auf den kirchstiden Boben wirklich Plat zu greisen vermochte, bis dann nach ber Gründung bes Reichs im J. 1871, und Dank bersseben, die beiden Strömungen in Eine trübe Mischung wisummenzulausen Gelegenheit hatten. Daß die theologische Oprosition in München sich anfänglich, wenn auch schwach mit halilos genug, gegen diese Amalgamirung gewehrt hat, ist besannt genug. Wirklichen Verlauf hatte inzwischen der Frankwier Anstoß von 1863, soviel wir ersehen, abermals nur in Basten gehabt. Darüber berichtet ein Heibelberger Correspondent ter Migemeinen Zeitung" vom 5. November 1865 wie solgt:

"Der Verein freisinniger Katholifen fängt an sich zu tunftituiren. Sein Programm gibt zunächst ber jungen Affostation einen bestimmten Namen. Derselbe lautet: Alt fastbolischer Verein für Schutz und Belebung der firchengestehlichen Berfassung." Es ist hier zu Lande als geläusige Bezeichnung ber ultramontanen Partei das Wort "Neusfatholici smus" in Aller Munde." — Man sieht hierans, weher fünf Jahre später die unbelehrbaren Gegner des Concils ihren Namen genommen haben, und die Resormer in Baben die trenen Anhänger des unverfälschten katholischen Ratechismus schon lange vor dem Concil und den vatikanisien Defreten, an ihrer eigenen Stelle, als "neukatholisch" zu bezeichnen gewagt hatten.

Um fo merlwurdiger ift es, daß ber erfte und oberfte Borwurf ben biefe Leute ber Rirchenregierung machten, dahin ging: es werde gegen das ftrenge Gebot ber Rirche verfaumt Concilien abzuhalten. Gie verlangten vor Allem ein — Concil.

Freilich hat man nachher genugsam ersahren, wassur ein Concil sie babei im Auge hatten. Rämlich nichts Anderes als eine constitutionelle Kirchenversammlung, gewählt nach bem Muster einer protestantischen Generalspnobe, womöglich mit dem entscheidenden Uebergewicht des Laien-Elements über das Priesterthum. Der obengenannte Heidelberger erzählt also über biese "altsatholische" Nationalfirchen-Partei in Baden weim wie folgt:

"Die Mitfatholiten' wollen nun vor Allem fich bon ben beutigen ihrer Unficht nach von ben Jefuiten beberrichten Ratholicismus losfagen, inbem fie nach S. 1 ihres Staut erflaren: ,Der Berein erfennt in ben firchengesehlichen Bo ftimmungen, inebefonbere in ber Borichrift bes Concils bon Trient, welche bem Bapft und ben Bifchofen bei Strafe bes Rirchenbanne bie Abhaltung von Concilien, Provincial: und Diocefansynoben auferlegen, ein Glement bas, wenn es wer wirflicht und bem Beifte ber Befete gemäß belebt wird, # möglich macht, bag bie tatholifde Rirde fich auf tirdengefeb lichem Bege ben Bedürfniffen entfprechend entwidle und Dip flanbe beseitigt werben. Der Berein ertennt meiter gerabe in ber Bernachläffigung jener Borfdrift burch ben Papft und bie Bifcofe bie Sauptquelle ber vielen Uebelftanbe bie in ber fatholifden Rirde gu Tage treten und immer tiefer um Wieberherftellung ber alten Rirchenverfaffung fich greifen. und unablaffiger Rampf gegen bie Gegner berfelben, bie ,Reufatholiten', ift alfo ber wefentliche 3med bee Bereine

Es ist aber bieser babische Bersuch zur Berpflanzung bes Kleindeutschthums vom politischen auf den kirchlichen Boden noch durch zwei besondere Merkmale charakterism. Für's Erste mußte der Bersuch dem Lichte der Deffentlickeit ausweichen und sich vorerst ganz in der Stille entwickeln. Erst dann als, um mit Herrn Häusser zu sprechen, "die politische und nationale Resorm" im Jahre 1866 angebahmt und im Jahre 1871 durchgeführt war, und nicht schon im November 1865, konnte und durste man, gestützt durch den starken Staatsarm, offen austreten. Für's Zweite durch den ftarken Etaatsarm, offen austreten. Für's Zweite durch den sauch erst jest, und nicht schon im Jahre 1865, sein wahrts Gesicht allmählig zeigen; man mußte im Gegentheile solange als möglich den gemeinen Mann auf dem Glanden lassen, daß weder in der Lehre noch im Eult der römisch-latholischen

## XXVIII.

Ingenderinnerungen bes f. bayr. Geheimrathe Dr. Joh.

Unfgezeichnet nach feinen mundlichen Ergablungen und nach Briefen.

Bie obiger Titel icon anbeutet, find bie nachfolgenben Berichte, mit Musnahme von eingeschalteten Briefftellen, burd Ringeeis felbft meber niebergeidrieben noch in bie Feber biftirt worben; vielmehr wurben fie ibm abgelaufcht, nachergablt und bann bei ber ftart borgefdrittenen Berbunflung bes Mugen. lichtes ihm burd wieberholtes Borlefen unterbreitet. Dufte auch leiber bie Gigenart feines Style hiebei mehr ober minber verloren geben, fo ichien es bennoch gerechtfertigt, ja geboten, ibn felbitrebend einguführen. Undererfeite ift es bei jenem burch bie Rothwenbigfeit auferlegten Berfahren nur allgu mahriceinlich, bağ trob gemiffenhafteften Bemubens fich Brrthumer unvermertt eingefdlichen haben. Inebefonbere wolle man etwaige Schniger gegen Chrono: und Terminologie, Geo: und Ethnographie und was berlei wiffenschaftliche Graphien und Logien mehr find, nicht bem gelehrten Borergabler, fonbern ber ungelehrten Radfagerin in bie Schube ichieben. - Manche Ergangung marb ibr burd Bericht von Zeitgenoffen, bie freilich feither icon großentbeile binubergegangen finb; bat ja ber Sochbetagte iden eine Menge feiner Schuler überlebt! - Giniges, mas fie auf eigene Fauft, ohne Bormiffen von Ringseis und nur im Complott mit bem herrn Rebatteur gu fagen fur gut finben wirb, foll ericheinen als

"Unmertung ber Schreiberin."

28

LYXV.

Erftes Capitel: Rindheit und erfte Jugenb.
1 Schwarzhofen und Balbe

3ch fam jur Welt am 16. Mai 178. pfälzischen Markifieden Schwarzhof genannt), Landgerichtes Reu Walb im bamaligen Kurfürftenhum Bay

Der Ort ist anmuthig gelegen am Ftuschen & welches zwischen Schwarzenfels und Rabburg einmundet und von dieser sudwärts in die Do wird. Ein besonderer Schmuck des Marktes i einem Granit Sugel thronende Klosterlirche ber fanerinen, die mit ihrer blechgedeckten Thurmfun man von Amberg oder Regensburg fam, schon i entgegenglänzte. Etwas niedriger, doch immerh Anhöhe lag das Kloster selber, durch einen geschlof mit der Kirche verbunden.

Ehedem war Neunburg in Schwarzhofen e welches lettere demnach der größere Ort fenn moc fönnte dieß auch schließen aus dem Umstande, daß d von Ortenburg es im Ansang des 13. Jahrhunde nach Gründung des Dominisanerordens, erwählten z tung obigen Klosters. Obwohl der Ort bayerisch war die Pfarrei noch zu meiner Zeit durch die Dominister Reichsstadt Regensburg vergeben.

In den Tagen, als Konradin von Hohens in's welsche Land abging, mahlte seine Mutter Elisa eine geborene baperische Prinzessin, das Kloster in Schosen zu ihrem Aufenthalt. Bei der Rachricht von de sangennahme ihres Sohnes brach sie von dort nach Jauf, um Schritte zu seiner Befreiung zu thun; balt ward die unglückliche Fran von der Kunde seines trag Todes ereilt und blieb von da in Tyrol, wo sie das Cisterei Kloster Stams gegründet hat.

per Begend war viel vermöglicher Abel, wie bie Ratfach, Taufftirchen u. f. w., die Barone in Winflarn und Altendorf, Sauer von Zangenseinbach, Murach, deren Schloß Murach einst den n Brafen von Ortenburg gehört hatte1), Horneck lteröf irchen u. f. w. Die minder wohlhabenden men verarmten aber unter dem nachmaligen König in Folge der neuen Besteuerung und wohl auch schlechter Birthschaft.

barafteriftifch fur bie Gegend waren bie gablreichen bammer, fodann bie Glasichleifen, beren Besiger jeboch bie Continentaliperre ben Absat ihrer Glastafeln nach erifa einbugten und ebenfalls verarmten.

Einen Reichtbum und Schmud ber Gegend bildeten bie im fichreichen Weiher, großentheils im Besit der Abeligen Robert. Wenn ber große Frentschweiher, der mehrere inden im Umfang hatte, abgelassen und ausgesischt wurde, men von allen Seiten, auch aus Schwarzhosen, Kaufschaulustige herbei. Er gehörte zur Landgrafschaft Leuchsberg und war eine Dämmung des Flüßchens Pfreimt, welchem das Hauptstädtchen Pfreimt genannt war; auch wunderschöne Lage des Schlosses Leuchtenberg war ein tiehungspunft. — Viele dieser Weiher wurden seit Aufsung der Klöster und ihres großen Fischbedarfs troden

Der Rame meiner Familie hieß ursprünglich Ringsen, vielleicht ein Imperativ (Ring' 's Gifen), etwa fur

Der lette Murach, ber in Conbon ein luftiges Leben führte, ale ihm bie Runbe warb vom Tobe feines hochft fparfamen herrn Papa, eilte nach Sans und fein Erftes war fich in die Schaftammer bes Schloffes fuhren zu laffen; er flopfte an die Faffer voll Gilber und Galb und rief - fo ergahlte man - "Treut euch, ihr Altvater, euer Erlofer ift gefommen", und er erloste fie fo grundlich, bag er buchftablich verhungernd ftarb; fein Schloff fiel ihm über ben Ropf jusammen.

Erftes Capitel: Mindheit und erfte Jugend (1785-1805).

1. Comarzhofen und Balberbach.

3ch fam jur Welt am 16. Mai 1785 in bem oberpfälzischen Marftfleden Schwarzhofen (furzweg auch Schwarzhof genannt), Landgerichtes Neunburg vorm Balb im bamaligen Kurfürstenhum Bayern.

Der Ort ist anmuthig gelegen am Ftüsichen Schwarzach, welches zwischen Schwarzenfels und Nabburg in die Naab einmündet und von dieser südwärts in die Donau geführt wird. Ein besonderer Schmuck des Marktes war die auf einem Granit Sügel thronende Klosterfirche der Doministanerinen, die mit ihrer blechgedeckten Thurmfuppel, wenn man von Amberg oder Regensburg fam, schon von weitem entgegenglänzte. Etwas niedriger, doch immerhin auf der Anhöhe lag das Kloster selber, durch einen geschlossenen Gang mit der Kirche verbunden.

Chebem war Neunburg in Schwarzhofen eingepfarrt, welches lettere bemnach der größere Ort seyn mochte; man könnte dieß auch schließen aus dem Umstande, daß die Grasen von Ortenburg es im Ansang des 13. Jahrhunderts, bald nach Gründung des Dominisanerordens, erwählten zur Stistung obigen Klosters. Obwohl der Ort bayerisch war, wurde die Pfarrei noch zu meiner Zeit durch die Dominisanerinen der Reichsstadt Regensburg vergeben.

In den Tagen, als Konradin von Hohenstaufen in's welsche Land abging, mählte seine Mutter Elisabeth, eine geborene bayerische Prinzessin, das Kloster in Schwarzehofen zu ihrem Ausenthalt. Bei der Nachricht von der Gestangennahme ihres Sohnes brach sie von dort nach Italien auf, um Schritte zu seiner Befreiung zu thun; bald aber ward die unglückliche Frau von der Kunde seines tragischen Todes ereilt und blieb von da in Tyrol, wo sie das Cisterciensers Kloster Stams gegründet hat.

In der Gegend war viel vermöglicher Abel, wie die Grafen Raifach, Taufffirchen u. f. w., die Barone Karg von Binklarn und Altendorf, Sauer von Zangensiein, Weinbach, Murach, beren Schloß Murach einst den machtigen Geafen von Ortenburg gehört hatte'), Horneck von Diterofirchen u. f. w. Die minder wohlhabenden mitr ihnen verarmten aber unter dem nachmaligen König Mar I, in Folge der neuen Besteuerung und wohl auch eigener schlechter Wirthschaft.

Charafteriftisch fur die Gegend waren die gablreichen Gifenhammer, sobann die Glasschleifen, beren Besitzer jedoch burch die Continentalsperre den Absat ihrer Glastafeln nach Amerika einbusten und ebenfalls verarmten.

Einen Reichthum und Schmud ber Gegend bildeten bie vielen fischreichen Weiher, großentheils im Besit der Abeligen und Klöster. Wenn ber große Frentschweiher, der mehrere Etunden im Umfang hatte, abgelassen und ausgesischt wurde, stidmen von allen Seiten, auch aus Schwarzhosen, Raufsudentuftige herbei. Er gehörte zur Landgrafschaft Leuchstenberg und war eine Dämmung des Flüschens Pfreimt, nach welchem das Hauptstädtchen Pfreimt genannt war; auch die wunderschöne Lage des Schlosses Leuchtenberg war ein Unziehungspunkt. — Biele dieser Weiher wurden seit Aufstehungspunkt.

Der Rame meiner Familie hieß ursprünglich Rings-

<sup>1)</sup> Der lette Murach, ber in London ein luftiges Leben führte, als ihm bie Runde ward vom Tobe feines hochft fparfamen herrn Papa, eilte nach haus und fein Grites war fich in die Schaftammer bes Schloffes führen zu laffen; er flopfte an die Fäffer voll Gilber und Gold und rief - so erzählte man - "Treut euch, ihr Altvater, euer Erlofer ift gekommen", und er erloste fie so gründlich, daß er buchftablich verhungernd flarb; fein Schloß fiel ihm über ben Ropf gusammen.

einen Schmied, wie beren so viele in der Gegend waren. Warum die Endsplbe abgeschnitten worden — ich glaube, durch meinen Bater — das weiß ich nicht mehr. Defter wurde mir erzählt, daß man meinen Großvater, Urgroßvater u. s. w. die "Pamfen" genannt habe — vielleicht in Busammenhang mit dem Umstand, daß die Bauern des im Landgericht Nabburg gelegenen Dorfes Pamfendorf fraft alten Herfommens gewisse Abgaben für Schwarzhosen in meinem elterlichen Haus abliesern mußten, wie ich es selber miterlebt habe.

Mein Vater Joh. Baptist Ringseis war ber Wirth zum goldenen Stern und wurde, als er nur wenig über dreißig Jahre zählte, zum Commandanten der Landwehr und später fast einstimmig zum ersten Bürgermeister erwählt; benn er war sehr beliebt und stund in rechtem Ansehen. Auch blieb ihm das alle drei Jahre neu zu besehende Amt bis zu seinem Tode, der ihn freilich schon im 42. Lebensjahr ereilte. Man erzählte sich von ihm kleine salomonische Richterssprüche. Sein oft betonter Bahlspruch war: Ehrlich währt am längsten.

Meine Mutter Katharina war die Tochter des Profurators und Marktschreibers Artmann, welcher im siebensährigen Krieg als baperischer Hufar gedient hatte. Durch seine Frau, meine Großmutter, eine Marktschreiberstochter aus Plattling in Niederbayern, denke ich, "jesuitenverwandt" zu seyn; denn fünf Brüder ihres Großvaters, des Bürgersmeisters Schwarz in Neunburg vor'm Wald, bei dem sie erzogen wurde, befanden sich gleichzeitig im Orden, zum Theil auf Missionen; Einer davon, den meine Mutter noch gekannt, erzählte öfter von den Leiden, die er unter Pombal in portugiesischem Gefängniß ausgestanden, wie er z. B. von Natten und Ungezieser saft ausgezehrt worden. Ich meine, es sei sogar ein Anderer von den Brüdern, wo nicht zwei, im Kerfer dort gestorben. — Eine nahe Verwandte der Großmutter hatte zu Hohenfels in der Oberpfalz, von

fremben Soldaten verfolgt, sich ihrer Gewalt dadurch entsogen, daß sie sich aus einem Fenster des Schlosses in die Tiefe gestürzt und so den Tod gefunden. — Ich selber habe die Großmutter nicht gefannt — la plus belle sille de la ville, meinten von ihr die einquartirten Franzosen — aber ich weiß, daß sie eine erstaunliche Anhänglichkeit an das baperische Kurfürstenhaus im Herzen trug und oft erzählte von der unsäglichen allgemeinen Trauer bei dem im J. 1777 ersolgten Tod des Kurfürsten Marimilian Joseph III., der zwar ein schwacher, in manchen Dingen irregeleiteter Regent war, aber wegen seiner persönlichen Herzensgüte auf innigste vom Bolf geliebt'). Mit der Trauer um die Persönlichseit war freilich die um den erlöschenden alten Zweig des Herrscherbauses verbunden, unter welchem Bayern eine so glorreiche Rolle gespielt hatte.

Mein Bater hatte vierhundert und meine Mutter einhundert Gulden zusammt einem auf zweihundert gewertheten Sommerfeller in die Ehe gebracht und mit jener Summe und einem fleinen, von Berwandten aufgenommenen Darleben hatten sie eine halb in Trümmern liegende Gastwirthschaft gefaust, die sie durch Ordnung und Sparsamseit wieder in Stand sesten. Es durfte damals zwar jeder Bürger des Marktes nicht nur seinen Hausbedarf an Bier im Gemeindehaus selber brauen, sondern auch für Gäste ausschenken; aberdie Beherbergung von Fremden, die Veranstaltung von Fest und Leichenschmäusen u. dgl. m. stund nur den Tasernwirthen zu, deren drei im Orte waren. Ansänglich

<sup>1)</sup> Etwa 70 bis 80 Jahre fpater antwortete bem Pfarrer D. von 3. ein Bauer auf die Frage nach seinem Alter: "Ich war halt ein Bub von fieben Jahren, wie ber Landesvater gestorben ift." "Ei", meinte ber Pfarrer, "während Gures Lebens sind wohl mehrere Landes- väter nacheinander gefommen" — (nach Max Joseph III. noch Kurfurft Karl Theodor, bann König Max Joseph I. und ber bamale regierende Ludwig I.). "Rein", entgegnete ber Bauer, "von einem Landesvater habe ich seither nie mehr gehört."

befagen meine Eltern, benen ein fast volliger Reubau ihre Saufes oblag, tein Stud Bieh; allmählig machten fleigenber Bebarf und Ertrag der Wirthschaft ben Erwerb von Bie und Felb fowohl nothig ale moglich; auch eine fleine Spezeri und Schnittmaarenhandlung, mit welcher die Eltern meines Batere ihm in's Saus nachgezogen waren, übernahm n nach beren Tob. Im Bergleich zur allgemeinen Rummerlich feit ber Begend wurde bas Saus ein ansehnliches. haben's nicht erwirthschaftet", fagte bie Mutter oft, "was wir an Beld in die Che gebracht haben, bas ift reichlich an Unterftugung von Bermanbten hinausgegangen; es mi Gottes Eegen gewesen fenn." Der Bater hatte eine burchaus großmuthige und gaftliche Aber; bas Bufammenhalten bet Gelbes traf barum vorzüglich bie Mutter; wohlthatig gegen Die Armen und gaftlich g. B. gegen die in ber Bafang baheimweilenden Studenten bes Dris mar aber auch fie. Dan rühmte fie für ihre große Bahrhaftigfeit, bie fie allerdings nicht hinderte, mit mancher Ginnahme hinterm Berg ju balten, damit ber Bater nicht zu freigebig bamit verfahr, - außerbem war fic befannt als tuchtige Sausfrau und ihr Bedachtniß trug ihr Beinamen ein wie bie Chronif, ras Regifter, bas Maufoleum - letteres, weil fie einem Gebenfbuch fur Berftorbene glich. Gie zeigte fich bewanden in der bayerischen Geschichte , namentlich ihrer Gegent, und wenn man Näheres über Stammbaume, verwidelte Bermant fchaften 3. B wegen Stiftungerechten, Unfpruchen auf fre plate u. bgl. wiffen wollte, jo gingen Bfarrer und Magiftrat personen jur Ringseisin. Alle Rechnungen machte fie i Ropf, führte aber jugleich, ohne es gelernt ju haben, Buüber ihre gange Wirthschaft, sowie fie gu ben Geburtetage ihrer Rinder Die treffenden Conftellationen in ibr Gebetbud eintrug.

Bifchof Cailer, ber fie fpater fennen gelernt hat, fcapte fie fehr und tam, ale er einft in Neunburg firmte, eigene wegen ihr nach Schwarzhofen; ebenfo fprach Cornelius, ber ne bei mir in Munden traf, von ihr mit berglicher

Bon gehn Kindern meiner Eltern erwuchsen nur funf. Unter diesen war ich der alteste; nach mir fam Sebastian, geberen 1787, unvermählt gestorben zu Regensburg als Opier seines ärztlichen Berufe 1814; sodann Margaretha, bie ihrem Manne Trautner die übernommene elterliche Binthichaft zubrachte, aber nach wenigen Jahren der Ehe stad; Katharina, die mir in München bis zu meiner Berbeitrathung das Haus geführt hat und dann den Patrimenialgerichtshalter und Stadtschreiber Lehrnbecher in Ris ehelichte; endlich Therese, die Gattin des Joseph Schiefts, Gymnasialprofessors in Amberg, später Straubing. Ins aller drei Schwestern Ehen gingen Kinder hervor.

Als ich in den ersten Stunden des Nepomuffestes, welches = 3. 1785 auf Pfingstmontag traf, das Licht der Welt erbist hatte, da hielt die Bürgerwehr, ihrem Commandanten
aChren, eine abendliche mustfalische Litanei vor dem Standbild des heil. Repomuf auf der Schwarzachbrücke und der
frebe Bater bewirthete sie dafür im eigenen Haus, der
subebedürftigen Wöchnerin nicht eben zur Freude. In unserer
der Böhmengrenze benachbarten Gegend wie in ganz Bahern
sie Et. Repomuf ein vielgeseierter Heiliger; es lag also nah,
meinen Geburtstags - Heiligen mir auch zum Namenspatron
in geben.

Rach ihrer Genesung löste meine Mutter durch eine Ballfahrt ein Gelübbe, zu dem sie in der Zeit der Erwartung durch mancherlei Besorgniß sich gedrungen gefühlt hatte. Auch nach der Geburt machte ich mich durch meine Lebendigseit bemerklich und als ich auf etwas sesteren Beinchen ging, selbst durch Raufluft. Nachdem ich einst ungehorsam gewesen, bedrohte mich meine Großmutter Ringseisen, mit einem so bosen Buben sei nichts zu machen, den musse man in die weite Belt schiden. Wirflich traf sie sogleich Anstalt und das eine allerhand Zeug in ein Schupftuch zusammen, das sie

mir auf ben Ruden binben wollte; aber ich, rom Ernft bet Cache völlig überzeugt, warf mich, um bas Ungluderanget abzuwehren, auf ben Ruden und ftrampelte ber Grofmutter mit ben fleinen Fugen in's Gesicht und wohin ich eben traf.

Diese Großmutter war eine herzhafte Frau. Als fie einft nächtlicher Weile bei ber Leiche einer befreundeten Person Bache hielt, schien die Leiche sich in ihrem weißen Tuch an einmal kerzengerabe aufzurichten. Die Großmutter verlor den Ropf nicht und was entbeckte sich? Ein Huhn war in die Kammer und unter das zubeckende Leichentuch gerathen und unter demselben emporgeflattert, wodurch die Täuschung entstand als richte der Körper selber auf geisterhafte Beise sich auf.

Einmal als ich wiederum unartig gewesen, ward ich bedroht, man werde mich zu einem gewissen Bauern in Dienst geben, um seine sehr bosen und gefürchteten Trut- hühner zu hüten. So oft ich nun jenen Bauern in's hand treten sah, ergriff ich die Flucht und ließ mich möglichst lanz nicht mehr blicken.

Bu meinen ältesten Erinnerungen gehört der eigenfinnigt Jammer, mit dem ich, an den Blattern erfrankt, aus keinem anderen Glas trinken wollte als dem, auf welchem zu meiner hohen Bewunderung ein Jäger abgebildet war, der nach einem Hirsche zielte; durch die Blattern im Augenblide geblendet, konnt ich den Gegenstand meiner Sehnsucht nut taften, nicht sehen, aber ich beharrte dabei: "Schon Krügstrinken, schon Glaast trinken!"

Einmal nahm mich die Mutter im Bagen über Land rielleicht die erste Reise meines Lebens. Ich hatte eine flein- Trommel umhängen. In einem Dorf sagte die Mutter bem sahrenden Knecht, sie habe hier eine Beforgung abzumachen und wolle dann vorangehen, er solle nach ber Fütterung bes Pserdes mit dem Kleinen nachfahren. Der Knecht machte sich den Spaß, mir vorzuspiegeln, die Mutter sei auf und davon, wir beibe aber blieben nun hier an dem fremden

in. In großem Schreden hierüber fiahl ich mich fort und inschierte wit meiner Trommel die Landstraße entlang und in Welter wie Melt hinein, die Motter zu suchen. Nun war am tiecht vie Reibe voo Erschredend. Schnell spannte er ein ind subr nach der Seite, wo man mich kleinen Aussier wollte gesehen haben; zum Glück konnte jeder Bezwende Auskunft geben über den gewaltigen Trommler, er unaufhaltsam dahinwanderte, bis das eilende Fuhrwert sich erreichte, bevor noch an die Mutter das Erschreden gesmen war.

Biel ergablte man mir von einem früher verftorbenen früberlein, gleich bem fpateren Cebaftian genannt, wie efceibt es gewesen, wie es 3. B. einft vom Großvater gehört, ie wollten miteinander in ben himmel fteigen. "Aber wie tenn, Großvater?" "Aun, mit einer Leiter!" "Aber wo lehnen in benn bie Leiter an?" Da war benn ber Großvater schon mit Ende feines Lateins gefommen.

Als einst ein Durchreifender in unserer Gaftftube fruhide, begehrte ich in kindischer Ungeduld nach Kaffee und
is mich durch der Mutter Bertröften nicht beschwichtigen. Into mir schalthaft der Fremde ben ungezuderten schwarzen kaffee, ich setzte arglos an, aber obschon ich den Trank höchsterwärtig fand, ließ ich in tropiger Beharrlichkeit nicht bis ich die Schale geleert hatte.

Einmal, als ich schon etwas größer war, spielte ich auf meis, es brach ein und ich gerieth barunter, stieß aber it tem Schäbel bie Dece ober mir wieder durch und artine mich gludlich heraus, fürchtete mich jedoch, zu Haus ein Abenteuer zu melben und trodnete stillschweigend am fin sigend meine Kleider auf dem Leib, in Einem Zug die ftigfeit meines Schädels und meiner übrigen Gesundheit weisend.

Im Gangen galt ich als ein ernsthaftes Rind, tonnte bajwifchen überichaumen von Luftigfeit und Muthwillen.

Den erften Religionounterricht von une Rinbern ließ

sich die Mutter angelegen sevn. Jeden Morgen nahm sie — weil wir im Alter sehr verschieden waren — je ein Kind einseln vor und lehrte uns beten, des Baterunser mit Ave Maria, den "Glauben an Gott", Morgens, Abend = und Tischgebet, den englischen Gruß mit seinen drei Borsprüchen u. dgl. m. Die größeren Kinder mußten dann vorbeten. Auch besuchten wir täglich die heilige Messe.

Bor Allem wurde uns Gottes Allgegenwart und Biffen ber heimlichften Gebanken eingeprägt, wobei das stete "Hab Gott vor Augen" denn großen Eindruck machte — auch der liebe Schuhengel und die Heiligen als Zeugen unseres Thuns und Denkens uns dargestellt. Strenge Schamhaftigkeit ward mit dieser Grundlehre der Allgegenwart des Reinsten und Heiligsten zunächst in Berbindung geseht und ebenso eine vollkommene Wahrhaftigkeit. Der Bater rühmte von der Mutter, daß er sie nie auch nur auf der geringsten Unwahrheit betreten habe, und beide äußerten oft: Wer lügt, der stiehlt. Letteres nahmen wir uns um so tieser zu Gemüth, als wir täglich, am Rathhaus vorübergehend, daselbst einen nur durch Gitter abgeschlossenen Raum wahrnahmen, in welchem in stüherer Zeit man überführte Diebe und besonders Diebinen öffentlich ausgestellt hatte.

Wenn ich bei der Frohnleichnamsprozession oder beim Umsug am Tag des Rosenfranzsestes meinen stattlich gebauten Bater als Commandirenden des Bürgermilitärs mit der schärpe süber die Eine Schulter geschlungenen blauweißen Schärpe sah und dem glänzenden halbmondsörmigen Brustschild darsüber, wenn ich sah, wie er vom Balson des Rathhauses herab dem Fahnenträger die Fahne reichte, dann an der Spise seiner Truppe deren Bewegungen leitete und das Commando zum Abseuern der Geschüße gab, da schien er mir ein gewaltiger Mann und gleich der nächste an unserm Herrgott. Aber ich selber war auch nichts ganz Geringes, denn ich war der Engel, welcher die Prozession eröffnete, und mein Anzug war unsäglich schön. Auf dem Kopf ragte mir auf blonder

demperude ein hohes Diatem empor, am Ruden flatterte feifer Mantel, barunter bauschte fich ein Reifrod um ib, bie Füße ftedten in farbigen Schuben, in ber Rechten it ich einen Stab, in ber Linken einen Schild. Und in idem Bomp burfte ich mehrere Jahre nacheinander bem an voranschreiten. — Bu biesen Umzügen waren Gaffen wo Hauptplat mit Baumchen geziert und ber Boden mit er großen Blättern ber Nymphasa lutea bestreut. Mich wie und bewegte Alles bei biesen Gelegenheiten auf bas migfte und ließ mir, weungleich sich kindische Eitelkeiten barischen brangten, religiösrührende Eindrücke im herzen zurück.

Als bann mein Bater auch noch Burgermeister warb unmittelbar nach erfolgter Bahl ber aus Amberg gewite Regierungscommissär in Uniform zu meiner, eben im biebett liegenden Mutter fam, um ihr Glud zu wünschen, machte auch dieß mir einen gewaltigen Cindrud von der beentung meiner Eltern.

Das Rlofter ber Dominifanerinen ftand mit meinen Mern in vielfachem Berfebr. Die ftrenge Claufur ber ennen, Die Ginbrude bes Sprechzimmers, ber von fern verommene Gefang, 4. B. um Mitternacht und 4 Uhr frub, lachten ihr Recht auf Berg und Phantafie bes Anaben Ment. Da bie Ronnen in ber Rabe nur hinter ber Bruftung te Sprechgittere mit tief bereinragenbem Beibel ober in Rirche hinter ben Chorgittern fichtbar maren, fo liefen ta bie Rnaben und Dabchen bes Ortes auf bobergelegene luntte, über die 15 Auß boben Mauern nach einer im Maten arbeitenben ober manbelnben Ronne ju fpaben. 3hre hauptmablgeit hielten fie um 10 Uhr Bormittags, ben Menbimbig um 5 Uhr. Gie erfreuten fich großer Achtung mam guten Beiftes und Banbels und man flufterte fich Mondere Buge ber Seiligfeit Diefer ober jener Rlofterfrau Dagegen ftunben ein Baar jener Dominifanermonche, mide ihnen nacheinander ale Beichtvater jugetheilt wurden, in nichts weniger ale fledenlofem Ruf.

In bem ein Stundchen von Schwarzhofen entfernten Reunburg vor'm Balb war ein Frangisfanerconvent, von wo Die terminirenden Batres und Fratres ofter erfchienen und gern gefeben waren. Dagegen wanderte man am Bortinneulatag und anderen Orbenofeften gu ihren Predigten nach Reun= burg, ober nach einem Berg bei bem benachbarten Bfreimt, wo ebenfalle Frangistaner waren, ober auch in bas 4 Stunden entfernte Schwandorf, wo bie Rapuginer in großem Ruf ber Strenge und Frommigfeit lebten und fich ale Prebiger ausgeichneten. Auch fab man Giftercienfer aus Balberbach und bem großen und prachtigen Balbfaffen, beffen Unterthanen nicht Dberpfalger, fonbern Stiftler beißen wollten, Benedittiner aus Reichenbach und Ensborf, Norbertiner aus Speinsbart, Muguftiner aus Schonthal') u. f. w. In ben meiften Diefer Rlofter lebten Gobne meines Ortes ale Monche; ein reger Berfehr mit ihnen gab bem gangen Leben ein eigenthumliches Geprage.

Dreimal im Jahr zogen Prozessionen nach auswärts, eine nach bem Mariahilfberg bei Amberg, eine nach bem Kreuzberg bei Schwandorf, eine nach bem Deichselberg bei Pfreimt, und waren lang im voraus und hinterbrein Gegenstand des Antheils, ber Besprechung und Erzählung. Hunderte aber pilgerten wenigstens einmal im Leben zur Muttergottes von Altötting.

Von Abligen ber Umgegend sprachen Biele in unserer Gaststube zu, Ginige bavon verfehrten in freundschaftlich berglicher Beise mit meinen Eltern. Ginmal wurde die sehr schöne Frau von S. von einem bäurischen Gast mit großem Wohlgefallen betrachtet; ba sie feinen Blid auch ihre golbene

<sup>1)</sup> Aus Schönthal fam g. B. Bater Marcellin Sturm, befannt ale Dichter etwas zu berber, aber fehr wisiger Bolfelieber, bie er meifterhaft vortrug, weßhalb ihm König Mar I. 1200 fl. bot, wenn er zuweilen an feinen hof fame, jene Lieber zu fingen; ber Monch ichlug es begreiflich ab.

Uhr ftreisen fah, fragte fie leutselig: "Gefällt euch bie Uhr?" "Ja", meinte ber Bauer, "fie gefällt mir wohl, aber ber Uhr= faften noch beffer."

Underthalb Stunden von Schwarzhofen waren bie fogenannten Arge, b. i. Erghaufer, ein Bergbau treibenbes Dorf. In meinem elterlichen Saus fehrten bie Bergleute öftere ein. Ihre Ericheinung, ihre Ergablungen und vielleicht noch mehr was Unbere von ihnen ausfagten, wunderbare Beidichten von ben Bebeimniffen ber Erbe und bem felt= famen Leben berer bie bineingubringen berufen finb, er= öffneten fur meine Phantafie eine Welt, in Die ich mich traumend vertiefen fonnte. Daß ich auch fonft mit Sagen und Wefdichten gefüttert worben, verfteht fich von felbft. Dbwohl ich mich ber Einzelheiten nicht erinnere, weiß ich boch, baß außer jenen aus altefter Beit bes Bermanenthums ftammenden Marchen, die mehr ober minder allen beutiden Stammen gemeinfam find, ferner ben driftlichen Legenben noch viel ergablt murbe von ben Braueln ber Suffiten und ber Schweben, aber auch noch von ben Schreden bes Erbfolgefrieges, inobefonbere burch Trend und feine Schaaren. Beidichtlich herrorgethan bat fich bie Pfarrei Schwarzhofen im 3. 1704, indem aus ihr unter herrn v. Alten hammer bei Bangenftein bas erfte gabnlein jum Rampf auszog für Rurfurft Dar Emmanuel gegen bie Defterreicher, und Die Erinnerung bavon lebte noch bei und fort. Dagegen war in fpaterer Beit mir febr merfwurdig, bag bie Cpoche ber Reformation wenig ober fein Bebenfen ichien hinterlaffen gu haben. Es famen aus Burttemberg, g. B. aus Eningen, oft wandernbe Rramer mit Geibenbandern und fehrten bei meinen Eltern ein. 218 ein folder bafelbit erfranfte, im Saus forgfältig gepflegt und nach eingetretenem Sinscheiben, obwohl Brotestant, auf bem Rirchhof begraben murbe, liefen warme Dantbriefe aus feiner Beimath ein und ber Cobn bee Beftorbenen, ber bas Beschäft fortfette, wiederholte mundlich ben Dant auf bas berglichfte. Bei biefen Belegenheiten

In bem ein Stunden von Schwarzhofen entfernt Neunburg ror'm Bald mar ein Frangistanerconvent, von Die terminirenden Patres und Fratres ofter erfcbienen und gern gefeben maren. Dagegen manberte man am Portiuncula tag und anberen Orbenofeften gu ihren Predigten nach Renn bura, ober nach einem Bera bei bem benachbarten Birein mo ebenfalle Frangistaner maren, ober auch in bae 4 Stunde entfernte Edmantorf, mo bie Rapuginer in großem Ruf bi Strenge und Frommigfeit lebten und nich ale Prebiger aus geichneten. Auch fab man Ciftereienfer aus Balberba und bem großen und prächtigen Balbfaffen, beffen Unter thanen nicht Dberpialger, fontern Stiftler beißen wollter Benediftiner aus Reichenbach und Ensborf, Rorbentin aud Epeinebart, Auguftiner aus Coonthal') u. f. In ben meiften biefer Klöfter lebten Gobne meines Dite ale Monche; ein reger Verfehr mit ihnen gab bem gange Leben ein eigenthumliches Geprage.

Dreimal im Jahr zogen Prozessionen nach auswärts, eine nach bem Mariahiliberg bei Amberg, eine nach bem Kreuzberg bei Schwandorf, eine nach bem Deichselberg bei Pfreimt, und waren lang im voraus und hinterdrein Gegenstand bes Antheils, ber Besprechung und Erzählung. hundent aber pilgerten wenigstens einmal im Leben zur Muttergones von Altötting.

Bon Arligen ber Umgegend iprachen Biele in unjent Gaftitube ju, Ginige bavon verkehrten in freundschaftlich berglicher Beife mit meinen Eltern. Ginmal wurde bie jehr febone Frau von C. von einem baurifchen Gaft mit großen Boblgefallen betrachtet; ba fie feinen Blid auch ihre golben

<sup>1)</sup> Aus Schönthal fam 3. B. Bater Rarcellin Sturm, befannt als Dichter etwas ju berber, aber fehr wisiger Bolfelieber, bie et meinterhaft vertrug, weshalb ibm Ronig Rar l. 1200 fl. bot, wenn et zuweilen an feinen hof fame, jene Lieber zu fingen; ber Rond schiug es bezreiflich ab.

miffen fah, fragte fie leutselig: "Gefällt euch bie Uhr?" , meinte ber Bauer, "fie gefällt mir mohl, aber ber Uhren noch beffer."

Anberthalb Stunden von Comarghofen maren bie fo= maten Mrg = , b. i. Erghanfer, ein Bergbau treibenbes 3n meinem elterlichen Saus fehrten bie Bergleute ein. 3bre Gricbeinung, ihre Ergahlungen und vielleicht mehr was Unbere von ihnen ausfagten, wunderbare bichten von ben Bebeimniffen ber Erbe und bem feltm Leben berer bie bineingubringen berufen finb, ereten fur meine Phantafie eine Belt, in bie ich mich ment vertiefen fonnte. Daß ich auch fonft mit Sagen Beidichten gefüttert worben, verfteht fich von felbft. wohl ich mich ber Einzelheiten nicht erinnere, weiß ich b, bag außer jenen aus altefter Beit bes Bermanenthums menben Darden, bie mehr ober minder allen beutiden immen gemeinsam fint, ferner ben driftlichen Legenben & viel ergablt murbe von ben Graueln ber Suffiten und Edweben, aber auch noch von ben Schreden bes Erb. lgefrieges, inobesonbere burch Trend und feine Chaaren. eidictlid berrorgetban bat fich bie Pfarrei Schwarzhofen 3. 1704, indem aus ihr unter herrn v. Altenhammer Bangenftein bas erfte gabnlein jum Rampf ausgog ir Rurfurft Dar Emmanuel gegen bie Defterreicher, und ic Erinnerung bavon lebte noch bei und fort. Dagegen mar ipaterer Beit mir febr merfwurbig, bag bie Cpoche ber Reformation wenig ober fein Bebenten ichien hinterlaffen gu aben. Es famen aus Burttemberg, g. B. aus Eningen, in manbernbe Rramer mit Geibenbanbern und fehrten bei meinen Eltern ein. Ale ein folder bafelbit erfranfte, im Sans forgfaltig gepflegt und nach eingetretenem Sinfcheiben, amobl Broteftant, auf bem Rirchhof begraben murbe, liefen Dume Danfbriefe aus feiner Beimath ein und ber Cobn It Befforbenen, ber bas Wefchaft fortfeste, wiederholte munb. lis ben Dant auf bas berglichfte. Bei biefen Belegenheiten

erfuhren wir denn auch einiges Benige vom Lutherthu wir mußten, bag biefe Leute von ber fatholifden Rirde trennt feien und ben Papft nicht anerfennen und baf w folches fur fie ju bebauern haben. Spater aber, als ich bei Studium ber Beschichte erfuhr, wie nach bem schändliche Grundfat cujus regio ejus religio bie Dberpfalz eilind jage eilfmal gewaltsam jum Confessionswechsel war gwungen worden, bis unter Bergog (Rurfurft) Dar I. i fatholische Religion in ihre alten Rechte wieber eingefe wurde und nun bleibend bie Oberhand behielt, ba fiel mi auf, baß in meiner Seimath bas Andenken an jene 3ch gang ausgetilgt ichien, ba fonft bas Bolf boch alle wichtige Erinnerungen, die fcweren befonders, jum minbeften in be Sage fortpflangt. Schämte fich'e, einmal nicht fatholist burch 3mang ober Abfall bald lutherifch, bald reformirt wesen zu fenn? Satte es in unserer Begend ben Bedf nur jo außerlich burchgemacht, bag ihm nach befeitigtei Drud bas Wieberfatholischwerben gang felbitverftanblich war Es ift bieg gangliche Bergeffenhaben um fo auffallender, de es boch heutzutage noch protestantische Oberpfalzer gibt, 3.9. im Gulgbachifden1). Db in ben übrigen Begenden ber Oberpfalz die Erinnerung fich auch fo verwischt bat, ift mir unbefannt.

Jene Württemberger wunderten sich, in der Fensterniste unseres Wirthezimmers eine uralte katholische, mit sehr vielen Holzschnitten geschmuste Großfoliobibel ausliegen zu sehn, in welcher nicht nur wir Kinder, sondern auch die Gifte vielmal sich umsahen. Diese Bibel war das Entzüden von und Kindern; zu Zweien schleppten wir an dem riefigen Band, ihn und bequem zurechtzulegen und seine Bilder zu betrachten, durch welche sich und die biblische Geschichte schon einprägte, ehe wir sie noch im Zusammenhang kannten.

Roch ein anderer Band, betitelt "Oftermarlein", machte

<sup>1)</sup> Dafelbft lebten und leben aber auch febr viele Juben.

auch bald fest, daß ich ftubiren folle und erhielt außer bem beutschen Schulunterricht auch bei Pfarrer und Kaplan Unter- weisung in den Anfangsgründen des Latein; daneben lernte ich beim Schulmeister fingen und beim "Thurner" (Thurmer) die Geige ein wenig handhaben.

Als ungefähr achtjähriger Anabe wurde ich um ber befferen Schulen willen zu einem Berwandten nach Regensburg gebracht. Da fernte ich zuerst und sogleich am bittersten die Qualen bes Heimweh's fennen, von benen fein Mensch
einen Begriff hat, der sie nicht selbst erdulden mußte. Daß
ich auch heftig Hunger litt, trug nicht zur Besänstigung
jenes unfäglich schmerzhaften Zustandes bei. — Uebrigens
habe ich trop einer im Ganzen heiteren Gemüthsart mein
Lebelang hie und da an afuten Melancholien gelitten, die
oft nur ein paar Stunden dauerten, aber so heftig waren,
daß es mir schien, als müßte ich baran sterben, wenn sie
länger anhielten.

Mit etwa neun Jahren fam ich in Die Klofterschule ber Ciftercienfer ju Balberbad, wo ich in Befellichaft von etwa 10 bis 12 Schulern zwei Jahre gubrachte. Sier ging es mir, wenngleich bas Beimweh mich nicht völlig vericonte, im Gangen recht gut und obwohl Unglauben und Loderung ber Disciplin icon an mander Stelle in bas Rlofter einzubringen begonnen hatten, empfing ich boch icone und murbige Einbrude. Unter biefen blieb mir befonbere in Erinnerung, wie herrlich es war, wenn an großen Feiertagen am fruhen Morgen ober icon um Mitternacht, mahrend wir Boglinge gu Bette lagen, eine fcone und machtige Glode vom Thurm berübertonte, bann von einer zweiten, noch ichoneren und machtigeren abgelost murbe, biefe wieber von einer anderen und fo fort, bis ichlieflich alle funf gufammens flangen und bann unmittelbar nach ihrem Berftummen bie prachtige Orgel einfiel mit bem Chorgefang ber Monche. Bener Gloden größte aber wurde bei ber Rlofteraufhebung, weil fie nicht raich und bequem vom Thurm hinunterwollte, in die Tiefe geworfen und zerfprang. "Bas braucht bas Reft folch eine Glode!" bieß es.

Die Gegenstände bes Unterrichts waren biblifche und Naturgeschichte, Latein, Griechisch, Arithmetif, Geographie und Musif. In allem diesem unterrichtete uns ein tüchtiger Lehrer und ausgezeichneter Musifer, Pater Eugen Pausch, früher Gymnasiallehrer in Burghausen. hier betrieb ich benn außer der Geige noch das Klavierspiel und mit der Zeit ward die Bioline von der Biole, dann diese vom Violon abgelöst.

3meimal in ber Boche an ben Bafangnachmittagen führte Bater Gugen Paufch und Rnaben fpagieren, immer in neue Begenden, in benachbarte Bauernhäufer, wo wir mit Mild bewirthet murben, ober in bas Benediftinerflofter Reich enbach, auf nahem Berg erbaut, mabrend Balberbach am Blugden Regen in ber Tiefe lag, wie es bei ben Giftercienferfloftern ber Fall ju fenn pflegt. Dort warb eingefehrt beim Rlofterrichter und feiner Frau, beren zwei Cobne unfere Mitichuler waren. Unberemale ging's in bie Balber; ba folingen wir auf ben Balbwiefen Ball und Rafeten, fprangen umber und bielten Bettrennen, ober wir fammelten Umeifeneier fur bie Umfeln, bie unfer Lehrer im Schulgimmer bielt. Auch trug berfelbe an biefen Bafangtagen nach ber Beimfebr angenehme Lefungen vor, fo aus Campe's Robinfon und bes nämlichen Berfaffere Entbedung von Umerifa ober aus Calamann's Rinderfchriften. Beben Camftag Nachmittag bingegen bielt er einen religiöfen Bortrag, ber une meift innig ruhrte, wie wir überhaupt biefen unferen Lehrer außerorbentlich liebten und ehrten. Gein liebevolles Gemuth fpricht fich auch in ben Briefen aus, bie er fpater, ba fein Schuler ju Umt und Wurben gefommen, an mich und meine Frau gefdrieben.

Un hoben Festen, g. B. auf Bernhardi oder gur Rirchweih, machten wir Schüler mit bem Lebrer im großen Festfaale Musik vor ben aus ber gangen Umgegend geladenen Honoratioren. ab bald fest, bağ ich ftubiren folle und erhielt außer bem uniden Schulunterricht auch bei Pfarrer und Kaplan Untereffung in ben Anfangsgründen des Latein; daneben lernte beim Schulmeister fingen und beim "Thurner" (Thurmer) ie Beige ein wenig handhaben.

Als ungefähr achtjähriger Knabe wurde ich um ber efferen Schulen willen zu einem Berwandten nach Regensturg gebracht. Da lernte ich zuerst und sogleich am bittersten ie Qualen bes Heimweh's fennen, von benen fein Mensch finen Begriff hat, ber sie nicht selbst erdulben mußte. Daß ich auch heftig Hunger litt, trug nicht zur Befänstigung jenes unfäglich schmerzhaften Zustandes bei. — Uebrigens babe ich trop einer im Ganzen heiteren Gemuthsart mein Lebelang hie und da an akuten Melancholien gelitten, die oft nur ein paar Stunden dauerten, aber so heftig waren, daß es mir schien, als mußte ich daran sterben, wenn sie länger anhielten.

Dit etwa neun Jahren fam ich in bie Rlofterfchule ber Cifercienfer ju Balberbad, wo ich in Befellichaft son etwa 10 bie 12 Schulern gwei Jahre gubrachte. Sier ging es mir, wenngleich bas Beimweh mich nicht völlig vericonte, im Bangen recht gut und obwohl Unglauben und loderung ber Difciplin icon an mander Stelle in bas Alogier einzubringen begonnen hatten, empfing ich boch ichone und wurdige Ginbrude. Unter biefen blieb mir befonbere in Ginnerung, wie berrlich es war, wenn an großen Feiertagen am fruben Morgen ober icon um Mitternacht, mabrent wir Biglinge gu Bette lagen, eine icone und machtige Glode bim Thurm berübertonte, bann von einer gweiten, noch mineren und machtigeren abgelost murbe, biefe wieber von tiner anderen und fo fort, bis ichlieflich alle funf gufammens Mangen und bann unmittelbar nach ihrem Berftummen bie Radtige Drgel einfiel mit bem Chorgejang ber Monche. Bener Bloden größte aber wurde bei ber Rlofteraufhebung, weil fie nicht raid und bequem vom Thurm hinunterwollte, in bie Tiefe geworfen und gerfprang. "Bas brauch bat Reft folch eine Glode!" bieß es.

Die Gegenstände bes Unterrichts waren biblifche me Raturgeschichte, Latein, Griechisch, Arithmetit, Geographie unt Mufit. In allem diesem unterrichtete und ein tüchtiger Lehm und ausgezeichneter Musiter, Pater Eugen Pausch, früha Gymnasiallehrer in Burghausen. hier betrieb ich benn außer der Geige noch bas Klavierspiel und mit ber Zeit ward die Bioline von der Biole, bann biese vom Biolon abgelost.

3weimal in ber Bode an ben Bafangnadmittagen führte Pater Eugen Paufch uns Rnaben fpagieren, immer in neue Begenben, in benachbarte Bauernhaufer, wo mit mit Mild bewirthet murben, ober in bas Benediftinerfleter Reichenbach, auf nahem Berg erbaut, mabrent Balberbid am Blugden Regen in ber Tiefe lag, wie es bei ben Gie ftercienferflöftern ber fall ju fepn pflegt. Dort marb ein gefehrt beim Rlofterrichter und feiner Frau, beren gwei Cobne unfere Mitidiler waren. Unberemale ging's in bie Balber: ba ichlugen wir auf ben Balbwiefen Ball und Raleten, fprangen umber und bielten Wettrennen, ober wir fammelten Umeifeneier fur Die Amfeln, Die unfer Lebrer im Schulgimmet bielt. Auch trug berfelbe an biefen Bafangtagen nach bet Seimfehr angenehme Lefungen por, fo aus Campe's No binfon und bes nämlichen Berfaffere Entbedung von Umerifa ober aus Calamann's Rinberfdriften. Beben Camftag Rachmittag bingegen bielt er einen religiofen Bot" trag, ber une meift innig rubrte, wie wir überhaupt biefest unferen Lehrer außerorbentlich liebten und ehrten. Gein liebevolles Gemuth fpricht fich auch in ben Briefen aus, bie er fpater, ba fein Schuler ju Umt und Burben gefommen, am mich und meine Frau gefdrieben.

Un hohen Festen, 3. B. auf Bernhardi ober gur Rirdweih, machten wir Schüler mit dem Lehrer im großen Festfaale Musit vor ben aus der gangen Umgegend gelabenen Honoratioren. Gin großer Sporn bes Fleises waren uns bie Preise, pobl wegen ber Auszeichnung als wegen ber schönen Lese- der. In jedes Buch waren Berslein geschrieben, die selt- merweise ben Ramen Spiese führten. Go hatte ich einst ei Preise erworben und im britten ftund mit Benützung is alten Kaiserspruches:

Jebem Mann ein Gi, Dem Schweppermann zwei, Dem braven Ringseis aber brei.

In Walberbach melbete fich jum erstenmal ein Uebel, bas mich in meinem Leben häusig beimgesucht hat zu großem Schrecken ber Umgebung und boch ohne Bebeutung; es verwirfachten nämlich oft fleine physische Störungen mir tiefe Ohnsmachten; dieselben hinterließen aber so gar feine Rachsmeben, daß Leute, die mich schon für einen Sterbenden gehalten, ihren Augen nicht trauen wollten, wenn sie mich ein paar Stunden später ober am nächsten Morgen lustig springen sahen.

Einft gerichlug ich beim Spiel eine als unbranchbar Magejonberte Relheimerplatte. Bie entjegte ich mich, ale ich minen im Stein in einer Sohlung eine lebenbe Rrotenfamilie imb! Spater ergabite mir Thorwaldien, bag ihm bas nam: libe mit einem Blod Darmor begegnet fei. Golche Erfabrungen, worüber Biele ein frembes Beugnig verwerfen, bis ihnen felber bie Rafe barauf ftogt, befraftigten mich in ber felge in bem Grundfat: Buerft muß gefragt und unterfucht merten: "Bas ift mahr? Bas glaubhaft bezeugte Thatfache?" um bie nach ben Rreis ber Möglichfeiten für unfere Unichauung m erweitern; nicht aber umgefehrt : "Was ift möglich? Bas unferen Aufchanungen gemäß?" um bienach engherzig bie Thatjachen gugulaffen ober ju laugnen. 3m vorigen 3abrbunbert weigerte fich befanntlich bie frangofifche Afabemie, Die Birtlichfeit ber Meteorsteine anzuerfennen, bis ein folder ihrem berühmten Mitglied Lavoifier beinahe ben Schabel eingeschlagen; nun ließ fie bie icon oft bezeugte, bis babin aber von ihr immer abgewiesene Thatfache gnaofigit gu.

In späteren Jahren brachte ich öfter einen Theil Bafanz in Walberbach zu. Damals burfte überhaupt jet Student auf Borweis seines Schulzeugniffes drei Lage jedem Kloster frei leben, solche mit guten Roten viel läng ja auf unbestimmte Zeit, ehemalige Schüler bes betreffende Klosters benn um so mehr.

## XXIX.

## Bur althriftlichen Statistif.

Bor Kurzem brachten diese Blätter (Bd. 74 S. 657—683) Rotizen über die numerische Stärfe der Christen im Alterthum, ein Thema ebenso interessant für die Kirchen- wie sin die Prosangeschichte. Wäre eine Lösung dieser Frage auch nur annähernd für je ein halbes Jahrhundert möglich, so würde sich die ganze Urgeschichte des Christenthums vid anschaulicher gestalten, würden zahllose Stellen der heil. Bäter einen viel concreteren Sinn gewinnen. Wenn wir z. B. im Brief an Diognet aus der Zeit Trajans lesen: "Was im Körper die Seele, das sind in der Welt die Christen, so fragen wir uns unwillfürlich: Wie verhielt sich denn diese Seele zu dem Leib, den sie zu beleben hatte? Ist ja doch auch, um an ein Gleichnis des Herrn zu erinnern, ein bestimmtes Quantum Sauerteig nöthig, um ein bestimmtes Quantum Mehl zu durchsäuern.

Gerade die Wichtigfeit biefer Frage aber berechtigt uns nicht nur, fondern macht es uns geradezu gur Pflicht jeder bargebotenen Lojung mit der größten Borficht gegenüber gu nen, benn in jedem Falle ware eine faliche Lösung viel timmer als feine. Dieser Unsicht ift gewiß auch der Bersier des erwähnten statistischen Artisels. Daß er eine wahre diung bieten wollte, das hat er bewiesen durch Beischaffung ub Prüfung des reichen historischen Materials. Darum ber, weil er seine Lösung für wahr hält, wird er Anderen is Prüfung derselben nicht verwehren wollen. Es fann ihn nur freuen, daß er Andere zu gleichem Suchen angeregt at, und er wird ihnen auch in dem Falle nicht grollen, wenn be Fund dem seinen nicht gleichen sollte. Zedenfalls darf er berzeugt senn, daß die nachstehenden Zeilen dem nämlichen lorschertriebe entsproßt sind wie die seinen und daß nicht die unt zur Polemik sie diktirt hat.

Bur Borficht in ber Annahme eines Bablenrefultates, umal eines fo bestimmten und überrafchenben, berechtigt uns ber Buftand ber antifen Statiftif überhaupt. In ben meiften fallen, wo wir veranlagt find nach ber Bevolferungegabl einer Stadt ober Broving ju fragen, muffen wir uns mit einer fummarifden Schapung begnugen, Die je nach ber Eiderheit und Bestimmtheit ber gebotenen Berechnungegrundlagen auf mehr ober weniger Bahricheinlichfeit Unfpruch maden fann. Ueberbieß find, abgefeben von ber Berichiebenben und Unbestimmtheit ber Grundlagen, Die Berechnunges mithoben haufig jo verschieden, daß bie mit verschiedenen Rethoben auf gleicher Grundlage gewonnenen Refultate un= mblich weit bon einander abfteben. Gewiß bietet fein Beitalter eine reichere und mannigfaltigere Literatur über romifche Behaltniffe ale bas augufteifche, und hinwieberum beidaftigt nd biefe Literatur mit feinem Orte ber Erbe fo eingehend wie mit ber Sauptstadt. Und boch besteht feine Ausficht, bağ wir in Betreff ber Bevolferung Roms in ber augufteifchen Beit je ju einem bestimmten, nur auf hunderttaufend genauen Refultate gelangen werben1). Bir muffen uns begnugen

<sup>1)</sup> Rrumont, Befchichte ber Stadt Rom. I. p. 283.

mit einer wahrscheinlichen Schäpung berfelben auf anber halb bis zwei Millionen und muffen es gelten laffen, but bie einen sie zu 600,000, andere zu 4 Millionen angeben je nachdem sie eine Berechnungsmethode anwenden. Das mahnt sicher auch in unserem Falle zur Borsicht. Uebrigent muß zugegeben werden, daß solche Erwägungen dirett ben von unserem Statistifer gewonnenen Resultate keinen Einstrag thun. Er glaubt nämlich bei Tertullian eine ganz bestimmte Basis und bei Casar sichere Berhältnißzahlen zu Berechnung der christlichen Bevölkerung gefunden zu baben,

Bu noch größerer Borficht mahnt une die Art und Beife wie die heil. Bater ausgelegt und behandelt werben muffen bamit ihre Aussprüche mit bem gefundenen Rechnungen fultat in Ginflang gebracht werben fonnen. Brenaus, Juftinus ber Marthrer, Lactantius, Minucius Felir und namentlis Tertullian muffen fich ben Borwurf gefallen laffen, baß fe im apologetischen Intereffe bie Bahl ber Chriften als eine fehr große und bie Ausbreitung bes Chriftenthums als eine fehr weite hinftellen und bag "auf folche allgemein amplificirende Meußerungen nicht viel ju geben" fei. Gin batte Wie Uebertreibungen im apologetischen Intereffe Urtheil. hatten liegen follen, ift ichwer einzusehen. Wahrheit war die einzige Waffe ber Apologeten und mit Entftellung ba Bahrheit, mit Uebertreibung hatten fie nur bas Gegenteil von dem erzielen fonnen, mas fie wollten. Die Apologien waren gerichtet an ben Raifer, an ben Genat, an Staates behörden, fomit an Perfonlichfeiten bie, wenn überhaupt je mand, genaue Renntniß von den Bevolferungererhaltniffer im Reiche hatten ober fich jederzeit verschaffen fonnten. Diefe gegenüber war wohl Uebertreibung am allermenigsten a Plat.

Gehen wir nun nach diesen Borbemertungen gur Pruft ber Berechnung felbst über. Sie läßt sich etwa in folgen Sage faffen: Tertullian fagt, daß die Martomannen me find als die Christen. Die Streitmacht ber Martomann

basis und das wird unsere Hauptaufgabe seyn. Es gilt nämlich festzustellen, ob Tertullian wirklich sage, die Markomannen seien an Zahl mehr als die Christen. Zu diesem Zwede ist es nöthig die fritische Stelle im Zusammenhang mit dem Borausgehenden und Nachfolgenden vorzusühren und zwar genau in der Ordnung Tertullian's, ohne irgende welche Umstellung seiner Gedankenreihe.

"Wie oft", sagt Tertullian'), "wüthet ihr (die römischen Behörden) gegen die Christen, theils aus eigenem Antrieb, theils im Gehorsam gegen die Gesete? Wie oft fällt uns auch, ohne um euch sich zu fümmern, auf eigene Faust der Böbel an mit Steinwürsen und Brandlegung?... Bas für eine Wiedervergeltung aber für das erlittene Unrecht habt ihr je wahrgenommen von (uns) Leuten, die so fest zusammenstehen, die so beherzt sind bis zum Tode, da doch eine einzige Racht mittelst weniger Fackeln reichlich Rache schaffen könnte, wenn es bei uns erlaubt wäre Böses mit Bösem zu verzgelten? Aber fern sei es, daß die himmlische Genossenschaft

<sup>1)</sup> Driginaltert nach Dehler p. 191 ff.: Quotiens in Christianos desaevitis, partim animis propriis, partim legibus obsequentes? Quotiens etiam praeteritis vobis suo jure nos inimicum vulgus invadit lapidibus et incendiis? . . . Quid tamen de tam conspiratis umquam denotastis, de tam animatis ad mortem usque pro injuria repensatum, quando vel una nox pauculis faculis largiter ultionis posset operari, si malum malo dispungi penes nos liceret? Sed absit ut aut igni humano vindicetur divina secta aut doleat pati in quo probatur. Si enim et hostes exertos, non tantum vindices occultos agere vellemus, deesset nobis vis numerorum et copiarum? Plures nimirum Mauri et Marcomanni ipsique Parthi, vel quantaecunque unius tamen loci et suorum finium gentes quam totius orbis. Hesterni sumus et vestra omnia implevimus, urbes, insulas, castella, municipia, conciliabula, castra ipsa, tribus, decurias, palatium, senatum, forum; sola vobis reliquimus templa. Cui bello non idonei, non prompti fuissemus, etiam inpares copils, qui tam libenter trucidamur, si non apud istam disciplinam magis occidi liceret quam occidere?

mit irdischem Feuer sich räche, ober daß sie das ungern leibe, wodurch sie bewährt wird. Fürwahr, wenn wir auch als offene Feinde auftreten wollten und nicht bloß als geheime Rächer, würde es uns wohl an der nöthigen Truppenmasse sehlen?"

Bis hieher referirt unfer Statiftifer genau bie Webanten Tertullian's, nicht mehr aber von ta an. Die Bichtigfeit ber Sache wird eine furge Bieberholung feiner Ausführungen, bie ben Lefern biefer Blatter unmöglich mehr fo getreu im Gebachtniß haften fonnen, rechtfertigen. "Unfange", fahrt er fort in der Darlegung ber Gedanfen Tertullian's, "hat er alfo bas Intereffe, bie Bahl ber Chriften als eine recht große barguftellen und verfährt babei in ber gewohnten Beife: Bon geftern erft find wir und boch haben wir alles mas euer ift, erfüllt, bie Stabte, Infeln, Burgen, Municipien, Ratheversammlungen, fogar bie Beerlager, Bunfte und De= curien, ben Balaft, ben Genat und bas Forum; nur bie Tempel haben wir euch gelaffen.' Alles mas Tertullian ba fagt, ift richtig verftanden mabr und feine eigentliche Uebertreibung, obwohl es ihm barauf antommt, Die Bahl ber Chriften als eine recht ansehnliche barguftellen."

"Aber ber Gedanke an eine Bewaffnung ber Chriften scheint ihn gang zu ernüchtern; diese Betrachtung veranlaßt ihn, sich zu fragen, ob denn troß alledem die Truppenmacht ber Christen starf genug seyn wurde, und hier entschlüpft ihm eine Bemerkung, die für unseren Gegenstand von höchster Bichtigkeit und um so werthvoller und instruktiver ift, als sie gang unbefangen herauskommt und gleichsam zur Correktur der oben behaupteten Starke der Christen dienen soll. So stark, räumt er ein, wie die Truppenmacht der Mauren, Markomannen ober selbst der Parther wurden die Christen nicht sepn").

<sup>1)</sup> Leiber gibt auch bie neuefte Uebersepung Tertullian's in ber Rofel's fchen Bibliothet ter Rirchenvater ben Sinn diefer Stelle ebenfo irrig und fnupft baran eine ahnliche Berechnung. Sie lautet bort: Bahlreicher freilich find bie Mauren und Martomannen und sogar

ind bas wird unfere hauptaufgabe fenn. Es gilt ich festzustellen, ob Tertullian wirklich fage, die Markonn feien an Zahl mehr als die Christen. Zu biesem te ift es nothig die tritische Stelle im Zusammenhang bem Borausgehenden und Nachfolgenden vorzuführen iwar genau in der Ordnung Tertullian's, ohne irgende Umstellung seiner Gedankenreihe.

Bie oft", sagt Tertullian'), "wüthet ihr (die römischen tren) gegen die Gbriften, theils aus eigenem Antrieb, im Gehorsam gegen die Gesehe? Wie oft fällt uns ohne um ench sich zu fümmern, auf eigene Faust der an mit Steinwürsen und Brandlegung?... Bas für Wiedervergeltung aber für das erlittene Unrecht habt e wahrgenommen von (uns) Leuten, die so fest zusammensm, die so beherzt sind bis zum Tode, da doch eine einzige at mittelst weniger Fackeln reichlich Rache schaffen konnte, in es bei uns erlaubt wäre Boses mit Bosem zu versten? Aber fern sei es, daß die himmlische Genossenschaft

<sup>1)</sup> Deiginaltert nach Dehler p. 191 ff.: Quotiens in Christianos desacvitis, partim animis propriis, partim legibus obsequentes? Quotiens etiam praeteritis vobis suo jure nos inimicum vulgus invadit lapidibus et incendiis? . . . Quid lamen de tam conspiratis umquam denotastis, de tam animilis ad mortem usque pro injuria repensatum, quando vel una nox pauculis faculis largiter ultionis posset operari, si malam malo dispungi penes nos liceret? Sed absit ut aut Igni humano vindicetur divina secta aut doleat pati in quo probatur. Si enim et hostes exertos, non tantum vindices occultos agere vellemus, deesset nobis vis numerorum et copiaram ? Plares nimirum Mauri et Marcomanni ipsique Parthi, Tel quantaecunque unius tamen loci et suorum finium gentes wam totius orbis. Hesterni samus et vestra omnia implevimus, urbes, insulas, castella, municipia, conciliabula, castra ipsa, leibus, decurias, palatium, senatum, forum; sola vobis reliquiwas templa Cui hello non idonei, non promptifuissemus, etiam inpares copils, qui tam libenter trucidamur, si non apud istam disciplinam magis occidi liceret quam occidere?

tullian, als jeber ber Feinde, bie euch Angft einflößen. Diefe find auf ihr Gebiet beschränft, wir find überall. Daran schließt fich dann ber nächste Sat, den unser Statistifer vorausstellt, afe Begründung gang schon an: "Bon gestern find wir und haben boch schon alles, was euer ift, erfüllt, die Städte'), Inselne, Keftungen3), Municipien4), Landtage5),

- 1) Unter urbes im Gegensat zu municipia haben wir uns woht bie civitates liberae zu benten, meift Sauptstädte von Reichebiscesen und Brovingen. Sie genoffen besondere Borrechte, Befreiung von einer römischen Besatung, eigene Gerichtebarteit (abrorousa), eigene Finanzverwaltung u. s. w. Durch Trajan und mehr noch burch Sabrian in ihren Brivilegien beschränft und unter fortwährende Aufsicht (curatores oder Logioral) gestellt erhielten sie sich boch als eine eigene Städteklaffe bis auf Constantin. cf. Marquardt, Rom. Alterthumer III. 256.
- 2) Die Infeln bilbeten, mahrscheinlich schon von Bespafian an, eine eigene von Asia abgeloste Proving, exaggia viguur; fie umfaßte 53 Inseln und hatte Rhodus zur Metropolis.
- 3) Daß es in ben gahllofen Grenzsestungen und Burgen im Binnenlande, Die zu Tertullians Zeit in Folge ber Markomannenfriege noch immer vermehrt wurden, viele Christen gab und schon zur Zeit ber Antonine, dafür sprechen auch die Funde driftlicher Denkmäler so- wohl anderwarts als insbesondere in Regensburg und Salzburg. of Dr. A. huber, Geschichte der Einführung und Berbreitung des Christenthums in Sudostdeutschland (Salzburg 1874) I. p. 188-240.
- 4) Die Maffe ber Provinzialftabte im Gegenfaß zu ben bevorzugten; fie hatten zwar eine Bolfeversammlung, einen Genat, einheimische Behorben, aber bie gange Berwaltung ftand unter ber Aufficht faiserlicher Curatoren. Möglich bag Tertullian sagen will: Wir find Burger municipes, nicht incolae in ben Lanbstabten.
- 5) Concilia sind Bersammlungen (conciliabula Bersammlungsorte) von Abgeordneten (σύνεδροι) ber Communen einer Proving, die zu religiösen und politischen Zwecken in einem engeren Berbande standen. Sie bestanden seit Augustus, gewannen aber immer mehr an Bedeutung namentlich in politischer Beziehung. Diese Landtage (xocrá) hatten das Recht mit Umgehung des Statthalters Gesandtschaften an den Katser abzuordnen und empfingen von ihm wieder direkt Antwort. Ein Beispiel dieser Art ist der Brief des Antoninus Pius in Betreff der Christen an das xocròv Avias bei Eusebius H. E. IV. 19.

fogar bie Beerlager, Tribus') Decurien2), ben Balaft, ben Senat'), bas Korum; blog bie Tempel haben wir euch ge= laffen." Reine Proving gibt es, fagt Tertullian, feinen Drt, feine Corporation, feinen Stand, wo wir nicht vertreten maren; ichließet baraus auf unfere Angahl. Und bag ber Sinn bes vorlegten Capes fenn muß: wir find ftart genug jum offenen Rampfe, bas beweist ber nun folgende fonnenflar: "Für welchen Rrieg maren wir nicht tuchtig, nicht bereit gemefen, auch ungleich an Truppengahl, wir die wir und fo gerne tobten laffen, wenn es nicht nach unferer Lehre eber erlaubt mare fich tobten ju laffen ale ju tobten." Das ift eine Steigerung bes vorigen Bedanfens. Es fehlt uns nicht an ber nothigen Truppengabl, fagt er, allein auch im Falle, daß wir an phyfifcher Rraft bie fchwacheren maren, wurde unfer Muth, unfere Tobesverachtung bas Fehlende erfegen; baran bag wir nicht Rebellen gegen euch werben, ift nichts ichuld ale unfer driftliches Befet. Daran ichließen fich auch bie folgenden Ausführungen, in benen Tertullian von ber Maffenauswanderung ber Chriften fpricht, bei welcher Die Romer Schreden erfaffen wurde und eine Art von Staunen,

<sup>1)</sup> Dabei hat man wahrscheinlich an bie Burgerschaft bes tomischen Stadtbezirfes (nach Conftantin provinciae urbicariae geheißen) ju benten, ber unter bem praesectus Urbi ftanb. Die 35 Tribus hatten zwar um biese Zeit alle politische Bebeutung verloren, bestanben aber noch fort als corporative Genoffenschaften zum Zwecke bes Delectus und ber Spenden.

<sup>2)</sup> Unter decuria haben wir uns wahrscheinlich ben Senat ber Municipalstäbte zu benfen, ber außer senatus auch bie Namen ordo decurionum, decuriones, curia, patres, conscripti, ordo führt. In bas alhum decurionum waten in ber Regel hundert lebense längliche Mitglieder eingetragen, baher diese auch centumviri, éxarorragzoe heißen. Blinius (Ep. I. 19) gibt als Decurionenscensus 100,000 Sesterzen an.

<sup>3)</sup> Die Zahl ber Senatoren betrug in ber Raiserzeit, bis jur Errichtung eines zweiten Senates zu Conftantinopel burch Conftantin, 600. Der senatorische Genfus war von Augufius an eine Million Sesterzen.

tullian, als jeder ber Feinde, bie euch Angst einflößen. Die find auf ihr Gebiet beschränft, wir find überall. Darn schließt fich dann ber nachfte San, ben unfer Statistifet ansiftellt, als Begrundung gang schon an: "Bon gestern mir und haben boch schon alles, was ener ift, erfallt, ... Städte'), Inseln2), Festungen3), Municipien4), Landiau

- 1) Unter urbes im Gegensat zu municipia haben wir und meht is civitates liberae zu benfen, meift hauptstädte von Reichtlicht und Brovingen. Sie genoffen besondere Borrechte, Befreiung in einer römischen Besatung, eigene Gerichtsbarkeit (nerorungeigene Finanzverwaltung u. f. w. Durch Trajan und mehr rei burch habrian in ihren Brivilegien beschränft und unter fortnahmt Aufsicht (curatores ober Loysorat) gestellt erhielten sie fich wals eine eigene Städteklaffe bis auf Conftantin. cf. Marquatt Rom. Alterthuner III. 256.
- Die Infeln bilbeten, mahrscheinlich schon von Bespaffian an. weigene von Asia abgelöste Proving, exaggia erjame; fie umfel 53 Infeln und hatte Rhobus zur Metropolis.
- 3) Daß es in ben gahllofen Grenzfestungen und Burgen im Binnenlant bie zu Tertullians Zeit in Folge ber Markomannenfriege na immer vermehrt wurden, viele Christen gab und icon zur Zeit to Antonine, dafür iprechen auch die Funde driftlicher Denkmäler is wohl anderwarts als insbesondere in Regensburg und Salzburg of Dr. A. huber, Geschichte ber Ginführung und Berbreitung is Christenthums in Subofidentschland (Salzburg 1874) I. p. 188-242
- 4) Die Maffe ber Provinzialftabte im Gegenfas ju ben bevorzugtenfie hatten zwar eine Bolfeversammlung, einen Genat, einheimiste Behörben, aber die gange Berwaltung ftand unter ber Auffabit faiserlicher Guratoren. Möglich bag Tertulltan fagen will. Bit find Burger — municipes, nicht incolae — in ben Lanbflabir
- 5) Concilia find Berfammlungen (conciliabula Berfammlungsettel von Abgeordneten (ovredpoe) ber Communen einer Proving, til zu religiösen und politischen Zwecken in einem engeren Berbente ftanden. Sie bestanden seit Augustus, gewannen aber immer meht an Bebeutung namentlich in politischer Beziehung. Diese Landtage (xoera) hatten das Necht mit Umgehung des Statibaliers Gesandtschaften an den Kaiser abzuordnen und empfingen ven ihm wieder direkt Antwort. Gin Beispiel dieser Art ist der Beief der Antoninus Pius in Betreff der Christen an das xoepon stofat be Enseibies H. E. IV. 19.

tie Beerlager , Tribus') Decurien2), ben Palaft, ben ), bas Forum ; blog bie Tempel haben wir euch ge-Reine Browing gibt es, jagt Tertullian, feinen Drt, Sorporation, feinen Stand, wo wir nicht vertreten ichließet baraus auf unfere Ungahl. Und bag ber bes porletten Capes fenn muß: wir find ftarf genug ffenen Rampie, bas beweist ber nun folgenbe fonnen-Für welchen Rrieg maren wir nicht tuchtig, nicht beemejen, auch ungleich an Truppengahl, wir bie wir gerne tobten laffen, wenn es nicht nach unferer Lebre rlaubt mare fich tobten gu laffen ale gu tobten." Das ne Steigerung bes vorigen Bebanfens. Es fehlt uns an ber notbigen Truppengabl, fagt er, allein auch im bas wir an phpfifcher Rraft bie ichmacheren maren, unfer Muth, unfere Tobesverachtung bas Fehlenbe en; baran bag wir nicht Rebellen gegen euch werben, ichte ichuld ale unfer driftliches Befet. Daran ichließen auch bie jolgenben Ausführungen, in benen Tertullian Der Maffenauswanderung ber Chriften fpricht, bei welcher Romer Schreden erfaffen murbe und eine Art von Staunen,

Dabei hat man mahricheinlich an bie Burgerichaft bes romischen Stadtbegirfes (nach Conftantin provincine urbicarine geheißen) ju benten, ber unter bem praesectus Urbi ftanb. Die 35 Tribus batten gwar um biese Beit alle politische Bebeutung verloren, bestanden aber noch fort als corporative Genoffenschaften jum 3mede bei Delectus und ber Spenden.

<sup>2)</sup> Unter decuria haben wir uns mahrscheinlich ben Senat ber Munischalstädte zu denken, der außer senatus auch die Namen ordo decurionum, decuriones, curia, patres, conscripti, ordo führt. In das alhum decurionum waren in der Negel hundert lebends längliche Mitglieder eingetragen, daher diese auch centumviri, inaroxxaexos heißen. Plinius (Ep. I. 19) gibt als Decurionensunsus 100,000 Sesterzen an.

<sup>1)</sup> Die Bahl ber Senatoren betrug in ber Raiferzeit, bis zur Ernchtung eines zweiten Senates zu Conftantinopel burch Conftantin, 600. Der fenatorifche Genfus war von Augufius an eine Billian Sefterzen.

leben gehört, fo muß auch die Einsicht in bessen vielverzweigtes Wesen als eine erhebliche Bereicherung der historischen Kenntniß betrachtet werden. Dieß gilt naturgemäß in höherem Grade bei geistig fortgeschrittenen, als bei weniger civilisirten Bölfern, da bei den ersteren ein entwideltes Schriftwesen eben das hervorstechendste Merkmal einer höheren Culturstuse ift.

Bollen wir nach Diefer Richtung eine Parallele gwifchen ben großen Epochen in ber Beltgeschichte aufstellen, fo wird bas Schriftmefen im Mittelalter jebenfalls icon ale ein wohlausgebilbetes Glied in Die Reihe fconer Beiftesregungen aufzunehmen fenn, und eine forgfältige Beleuchtung beffelben fann nur mefentlich jur Aufhellung ber Beit bienen, welcher es angehörte. Es will baber beinabe wunderlich ericheinen, bag von ben gablreichen Forichern, Die bas Relb mittelalterlicher Befchichte Scholle fur Scholle umwerfen und Die mit eindringlicher Rritif bie vorhandenen Ueberlieferungen unterfuchen, boch nur verhaltnigmäßig wenige bas " Chreibwefen" ihrer fpeciellen Aufmertfamfeit zu murbigen pflegen. Freilich fehlte es bis jest ju Studien nach biefer Richtung an einem guten Leitfaben, und bie allgemeinen Berfe über Diplomatif fonnten Diefen Mangel auch nicht erfegen. Es begreift fich baber mobl, bag Battenbach, wie er in ber Borrebe gu feinem "Schriftmefen im Mittelalter" bemerft, gur Berausgabe feines Buches von vielen Geiten gebrangt wurde und auch felbit mahrgunehmen Belegenheit batte, wie febr es an einem folden fehlte.

Es ift überflüffig zu erwähnen, daß Wattenbach bie Aufgabe, die er fich gefest, mit bekannter Meisterschaft löste, und wir möchten nur wünschen, daß sein Buch eine recht große Berbreitung finde, badurch die Pietät für alte Schriften fördere und somit zur Rettung mancher Denkmäler der Borzeit beitrage, welche gar häufig in Gefahr schweben Opfer der Pietätlosigseit oder der Unkenntniß zu werden.

Bie anregend Battenbach's Schrift ju wirfen vermag, bavon feben wir ein glanzenbes Beifpiel in ber Abhanblung

wendet und es war biefer lettere Gebrauch namentlich im utelatter und in späterer Zeit vielfach in Uebung. Aus m Alterthum hatten fich feine Wachstafeln erhalten, bis er einigen Jahrzehnten eine erhebliche Zahl derselben in en Goldbergwerfen Siebenburgens gefunden wurde. Ihre ielfach angesochtene Nechtheit sieht jest durch Entdeckungen nägeptischen Gräbern außer Zweisel.

Mus Badetafeln beftand auch die altefte Urt ber Dip: schen, Diejelben wurden anfänglich aus nur zwei Theilen ubilbet, Die fich gufammenschlugen und beren innere Geiten drieben murben, mabrent bie außeren gewöhnlich foftbar bergiert maren. Die romifchen Confuln pflegten bei bem Ameritt ihres Umtes folche Diptychen ju verichenfen, fpater tienten fie meift jum Aufzeichnen ber Wohlthater von driftliden Rirden, fur welche bei bem Gottesbienft gebetet murbe. Mis Die Reihen biefer Ramen ju groß wurden, pflegte man tie Badetafeln burch Bergamentblatter ju erfegen. Un vielen Onen werben in ben Quellen ber Beichichte bes Mittelalters tie Bachetafeln nebft ben bagu gehörigen Briffeln ermabnt. Eo ergabit Diblob, ber Biograph bes Bifchofe Bolfgang von Rigeneburg (972-994) von biejem, bag er fich, um ben Blif ber Jugend angufpornen, oftmale bie Schulubungen labulas dictales - zeigen ließ. Der Rurge halber führe ich unt noch an, bag ein Monch von Fleury aus bem 11. 3ahrbanbert ergablt, Die Dichter feiner Beit fanden fo wenig Bethung und Belobnung, bag fie fich fein Bergament, ja sicht einmal Bachetafeln anichaffen fonnten. Gin Troft minn auch ein ichlechter - fur bie Dichterlinge unferer Beit, Beide fur ibre Brobufte fein Sonorar befommen, ja nicht tinnal einen Druder finben!

Bon untergeordneter Bedeutung für bas Schriftwefen wurn Thon und Soly, boch fei erwähnt, bag gebrannte Guine mit Alphabeten als Borfchriften gebraucht wurden. holgtafelchen wurden mit Bleiftift ober Tinte beschrieben

in Wattenbach's Wert gehalten", fo wollen wir junachft ub ben reichen Inhalt bes letteren referiren und an ben ge eigneten Stellen bie entsprechenben Mittheilungen aus ben "baverischen Schriftwesen im Mittelalter" einfugen.

Rach einer febr mobl orientirenben Ginleitung über bi Literatur ber Diplomatif und ber Balangraphie, worin na mentlich auch bie außerorbentlichen Berbienfte ber Maurine gewürdigt werben und ein besonderer Abidnitt ber griediide Balaographie gewidmet ift, werben guvorberft bie gum Schreiben in Unwendung gebrachten Stoffe behandelt. Die Infdriffen anf Stein werben ale jur Epigraphif geborig übergangen und es geschieht bann ber Broncetafeln Ermabnung, melde man früher ale "tabulae honestae missionis" bezeichnete, ien aber richtiger "romifche Militarbiplome" nennt. Bon biefer Urfundenform bat fpater bie gange Difciplin ihren Ramen "Diplomatif" erhalten. Es bestanben biefe Militarbiplome aus zwei Tafeln , welche gufammengelegt und burch Ringe verbunden waren. Der authentische Tert fteht auf ben inneren Seiten, boch findet er fich auch auf ben außeren und mar mit fieben Bengen verjeben. Das Diplom war burch einen breifachen Draht umwunden, ber auf ber Rudfeite burd ein Ciegel von Wache gefchloffen mar; außerbem maren and bie Siegel ber fieben Beugen angefügt. Golder Militat Diplome wurden in Babern bis jest brei gefunden, eines bei Traunftein, eines bei Weißenburg am Cand und ein brittes jungft bei Regeneburg. - Bleitafeln mit 3n. idriften fommen gumeilen in Brabern por. Das baverifte Rationalmufeum bewahrt beren zwei auf, eine aus Franen Chiemfee und eine aus Rieberaltaich; außerbem finbet fic eine folde aus bem Grab bes beil. Bolfgang in ber El Emmeranofirche ju Regensburg, und eine gang abnliche aus bem Grabe bes Ergbifchofe Abalbert I. wird im Dem !" Maing aufbewahrt.

Bon größerer Bichtigfeit find bie Bacherafeln, beren man fich fcon im Alterthum vielfach bediente. Ramentlich wurden fie zu Schulübungen, Concepten, Briefen, Rechnungen verwendet und es war diefer lettere Gebrauch namentlich im Mittelalter und in späterer Zeit vielfach in Uebung. Aus dem Alterthum hatten sich feine Wachstafeln erhalten, bis vor einigen Zahrzehnten eine erhebliche Zahl derselben in den Goldbergwerfen Siebenbürgens gefunden wurde. Ihre vielfach angesochtene Nechtheit steht jest durch Entdedungen in ägyptischen Gräbern außer Zweifel.

Mus Bachstafeln bestand auch bie alteste Urt ber Diptoden. Diefelben wurden anfanglich aus nur zwei Theilen gebilbet, Die fich gufammenichlugen und beren innere Geiten beschrieben wurden, mabrend bie außeren gewöhnlich foftbar vergiert waren. Die romifchen Confuln pflegten bei bem Untritt ihres Umtes folche Diptychen ju verichenfen, fpater Dienten fie meift gum Aufgeichnen ber Wohlthater von driftlichen Rirchen, fur welche bei bem Gottesbienft gebetet murbe. Mle bie Reiben biefer Ramen ju groß wurden, pflegte man Die Bachetafeln burch Bergamentblatter ju erfegen. Un vielen Orten werben in ben Quellen ber Geschichte bes Mittelalters Die Bachetafeln nebft ben bagu gehörigen Briffeln ermabnt. Co ergablt Dthlob, ber Biograph bes Bijchofe Bolfgang von Regensburg (972-994) von biefem, bag er fich, um ben Rleiß ber Jugend anguipornen, oftmale bie Schulubungen tabulas dictales - jeigen ließ. Der Rurge halber fuhre ich nur noch an, baß ein Dlonch von Fleury aus bem 11. 3abrbunbert ergablt, Die Dichter feiner Zeit fanden fo wenig Beachtung und Belobnung, bag fie fich fein Bergament, ja nicht einmal Wachstafeln anschaffen fonnten. Gin Eroft wenn auch ein ichlechter - fur bie Dichterlinge unferer Beit, welche für ihre Brobufte fein Sonorar befommen, ja nicht einmal einen Druder finben!

Bon untergeordneter Bebeutung für bas Schriftwesen waren Thon und Solg, boch sei erwähnt, daß gebrannte Steine mit Alphabeten als Borschriften gebraucht wurden. Solgtäfelchen wurden mit Bleiftift oder Tinte beschrieben

und namentlich als Kalenber verwendet. Einer Erwähnung verdienen die Kerbhölzer, die vorzugsweise zur Erhebung der Steuern dienten und zu diesem Zwed in England bis zum 3. 1834 benüht wurden. Als ihr Gebrauch aufhörte, wursden sie massenhaft im Hofe des Parlamentsgebäudes versbrannt, das vom Feuer ergriffen in einen Schutthausen verswandelt wurde.

Große Wichtigkeit fommt dem Papyrus zu, welcher aus einer Binsenart bereitet wurde. Man schnitt das Zellsgewebe in seine Schichten, legte diese nebeneinander, verband sie dann durch quer darüber gelegte Schichten und durch aufgegoffenes Nilwasser wurde das Ganze in eine Auflösung gesbracht, welche getrocknet und geglättet als Papier diente. Zum Berkauf gelangte es in Rollen. Die Papyrussabrifation hatte ihren Hauptist in Aegypten, wo sie in den frühesten Zeiten getrieben wurde; ihr Ende erreichte sie erst im 12. Jahrshundert als sie durch das billigere Papier, welches seinen Namen von dem Papyrus erhielt, verdrängt ward. Der Papyrus war ausschließlich in der päpstlichen Kanzlei im Gebrauch bis die deutschen Päpste im 11. Jahrhundert das Bergament einführten.

Leber wurde von den ältesten Zeiten im Drient als Schreibmaterial benutt und es behielten dasselbe die Juden für ihre Gesehesrollen in den Synagogen bis auf unsere Tage bei. Eine sehr wichtige Stelle nahm in der Ent-wickelung des Schreibwesens das Pergament ein. Dassselbe wurde zuerst mit Sorgsalt bearbeitet als König Eumenes von Pergamus im zweiten Jahrhundert vor Christus eine Bibliothek anzulegen begann und die Ptolemäer aus Eisersucht auf dieses Unternehmen die Aussührung des Papprus verboten. Die Borzüge des Pergaments vor dem Papprus stellten sich bald heraus, da es nicht allein dauerhafter als dieses ist, sondern auch sich zur Entfaltung von Pracht und Eleganz der Schrift besser eignet; einen Hauptvortheil geswährte es aber badurch, daß es auf beiden Seiten beschrieben

iben kounte. Im Mittelalter unterschied sich bas italienische irgament von bem beutschen baburch, baß es nur auf ber neren Seite geglättet und jum Beschreiben fein hergestellt urbe. In Italien benutte man zu demselben meist Ziegens id Hammelfelle, in Deutschland mehr Kalbselle. Daher Rame vitulinum, velin. Ein besonderer Lurus ward mit urbigem Pergament getrieben und zwar schon seit dem dritten ahrhundert. Prachtschriften in Gold und Silber auf pursurnem Grund kamen ziemlich häusig vor, seltener waren sie us violettem oder schwarzem Pergament.

Das Pergament wurde der eigentliche Schreibstoff, so af "In membranis" geradezu als Bezeichnung für "schriftlich" tente. Da aber sein Preis immer ein ansehnlicher blieb, wachte man aus demfelben Schreibtafeln, welche mit Briffeln von Blei beschrieben wurden, das wieder weggewischt verben tonnte. Aber auch selbst die Tinte der Urfunden wurde ausgelratt und das Pergament wieder verwendet. Urfunden dieser Art sind in ziemlicher Anzahl vorhanden, ja es gibt sogar noch Anweisungen, wie man es machen muffe um die Schrift von dem Pergamente zu entfernen.

Alle Stoffe jum Schreiben find durch den jüngsten, das Papier, schon lange so gut wie vollsommen verdrängt worden. Das erste Auftreten desselben ist noch in tieses Dunkel gehüllt, welches wohl niemals schwinden wird, da alle in dieser Beziehung gemachten Bersuche bis sest resultatios schlieben sind. Papier aus Baumwolle soll bei den Chinesen seit den Traber dei der Eroberung von Samarkand mit den ältesten Zeiten in Gebrauch gewesen sein; von jenen andielten es die Araber bei der Eroberung von Samarkand mit das Jahr 704 und da die Fabrikation desselben in Dasmassins sehr schwunghaft betrieben wurde, erhielt es die Besteichnung oharta Damascena. Bon den Arabern gelangte die Kunst des Papiermachens zu den Griechen, welche dieselbe iden im 10. Jahrhundert geübt haben sollen; allgemein war sie bei ihnen im breizehnten Jahrhundert und sie ging tann anch bald nach Italien über. Bis in die Mitte des

12. Jahrhunderts war nur von Baumwollenpapier die Rebe, später wurde gemischtes Bapier aus Baumwolle und Linnen fabricirt, welchen Stoff eine Urfunde des Katharinensspitals und ein Zinsbuch von St. Emmeran aus der Mitte des 14. Jahrhunderts ausweisen. Erst im 15. Jahrhundert wird das Lumpenpapier erwähnt.

Ueber die Anfänge der Papierfabrikation in Deutschland weiß man nichts Bestimmtes. Die Schwaben versetzen
dieselben nach Ravensburg und ein Forscher bringt sie mit
der Familie Holbein in Berbindung, doch sind die dafür beis
gebrachten Gründe nicht stichhaltig. Nach Bodmann sollen
die ersten deutschen Papierfabriken um 1320 bei Mainz ers
richtet worden seyn, während im Westen und im Norden
Deutschlands das Bapier noch aus Frankreich und Burgund
bezogen wurde. Rürnberg erhielt sein Papier aus Italien,
bis Ulmann Stromer 1390 eine Papiermühle mit Bassers
trast errichtete; die Arbeiter waren jedoch Italiener. Auch
soll Kaiser Ludwig der Baper im Jahre 1347 die Bewilligung
zur Anlage einer Papiermühle oberhalb München an der
Isar ertheilt haben.

So lange bas Pergament ber vorzüglichste Stoff jum Schreiben war, mag es wohl vorgefommen seyn, daß ber Schreiber sich das Pergament selbst bereitete. Es wird dieß besonders bezeugt von Bischos Godehard von Hildesheim und in den Klöstern war es nach dem Completorium gestattet, Pergament mit Bimstein zu glätten und dann zu liniren. Fanden sich Löcher im Pergament, so wurden dieselben entweder zusammengezogen oder auch mit bunten Seidensäden eingesaßt. Die Linirung geschah ursprünglich mit einem scharfen Instrument und zwar in der Regel auf der Rücksseite des Pergaments, später wurde Blei oder Braunstist und endlich auch Tinte zur Linirung angewandt. Zur Abmessung der Linien wurde der Zirkel gebraucht, mit welchem an den Rändern des Pergaments Löcher gestochen wurden, die man oft genug noch bei Urfunden oder sonstigen Manuscripten

findet. Die Tinte mar ursprünglich schwarz ober braun und von trefflicher Beichaffenheit, boch wurde fie viel ichlechter, ale ibr Berbrauch im 13. Jahrhundert ftarf gunahm, und fo gefchab es benn, bag von jener Beit an bie noch erhaltenen Schriften oft febr verblagt find. Bie großen Berth man auf eine gute Tinte legte, erfieht man aus ben gablreichen Recepten gur Bearbeitung einer folden, welche erhalten find und beren eine Ungabl von Rodinger in feiner oben angeführten Schrift mitgetheilt wirb. Auch farbige Tinten, nament. lich rothe, waren vielfach im Gebrauch und auch über beren Bubereitung find Angaben erhalten. Endlich fei erwähnt, baß auch Gold: und Gilbertinte, befonbere ju Initialen, verwendet murbe. Bas bas Edreibzeug betrifft, fo wirb bas Tintenfaß in verschiebenartiger Form erwähnt, wenn auch ber erfinderifche Beift bezüglich jenes nothwendigen Berathe im Mittelalter nicht fo glangende, freilich nicht immer bes Lobes wurdige Schopfungen ju Stande brachte, wie es in unferer, gange Strome von Tinte confumirenben Beit ber Rall ift. Der Griffel erinnert an Die noch auf febr niedriger Stufe ber Entwidlung ftehenden Runft bes Schreibene. Der Binfel fonnte mohl nur bei eleganter Schrift in Unwendung fommen. Das Schreibrohr mar lange Beit in allgemeinem Gebrauch, boch wohl mehr im Drient, mabrend man fich im Abenbland icon frubzeitig ber Weber bebiente. Buerft geschieht berfelben bei ber Rachricht Ermahnung, baß man bem Dftgothenfonig Theodorich (493-526) jur Untergeichnung feines Ramens eine Form bergerichtet babe, in welcher er mit ber Feber nachfuhr. Er bebiente fich alfo gu feiner Unterfdrift einer Schablone, mas übrigens auch von Raifer Juftin berichtet wirb.

Auf bas Erlernen bes Schreibens und namentlich auf bas richtige halten ber Feber wurde fehr große Sorgs falt verwendet und oftmals führen die Schreiber Klage über die Beschwerlichkeit ihrer Arbeit. So ruft einmal einer aus: "Wie sich ber Schiffer am gludlich erreichten hafen, so ers freut fich ber Schreiber an dem letten Buchftaben. Aur mit brei Fingern wird die Feder geführt, aber es arbeitet bei gange Körper." Der lettere Gedanke findet fich in mehreren Handichriften durch ben Bers ausgedrückt:

Tres digiti scribunt totum corpusque laborat.

Da bie Schreibmaterialien febr theuer waren und bol Schreiben viel Zeit in Anspruch nahm, besteißigte man fit befanntlich ber Abbreviaturen und zwar zuweilen in einen Maße, baßberen Enträthselung heute oftmals große Schwierig feiten verursacht.

Bas bie Form ber Edriftftude angeht, fo muß gurotben ber Rollen Ermahnung geschehen, welche im Alterthum m baufigften vorfommen. 3m Mittelalter murben Refrologien, Chronifen, Urfunden, namentlich Testamente, bann Bind regifter, Guterverzeichniffe u. bal. auf Rollen gefdrieben. Die Bücherform fommt querft bei ben Bachstafeln vor, bann auch bei bem Papprus, ber fich aber beffer fur bie Rollen eignet, endlich bei bem Bergament. Das Format ber Biider war in ben alteften Beiten ein breites Quart und mutte begbalb bie Blache meift in mehreren Columnen beidrieben Um auch über Die Beffegelung ein Wort ju fagen, be merfe ich nur, bag bis jum Enbe bes 12. Jahrhunderte auf gebrudte Siegel allgemein im Gebrauch maren , fpater be-Diente man fich ausschließlich ber angebangten Giegel unt gwar querft nur in Bache, bann in Solg = ober feltener it Metallfapfeln mit Bache; im 14. Jahrhundert famen bi Dblatenfiegel auf. Die Bapfte bebienten fich ber Bleibullet welche bie Ropfe von Betrus und Paulus und ben Hamer bes jeweiligen Bapftes tragen; feit bem 15. 3abrhunder ericeint ber Fifcherring, welcher Betrus im Rahne mit einen Rete geigt und mit einem Beffecht von Bergament umgebe ift ; berfelbe murbe auf Die Rudjeite bes Breve aufgebrud

Bum Schreibmefen gebort auch noch die Behandlun ber fertigen handichriften. Es ift begreiflich, bag b Cobices bei ber Bervielfältigung burch Abichriften mehr un ebr verborben murben, weghalb eine fritijde Behandlung Erte febr nothwendig war und auch vielfach mit Gifer etrieben wurde. Dieß gefcah befonbers ju Alexandria, mo uch bie Interpunftionen, Spiritus und Accente erfunden corben find. Der Bermahrlofung ber lateinifchen Sanbdriften wurde querft Ginbalt gethan im 4., 5. und 6. 3abr= bunbert burch eifrige Freunde ber Literatur, welche fich unter ben bornehmen Leuten fanden. Die große geiftige Berwilberung aber, welche im 7. und 8. Jahrhundert hereinbrach, wurde burch bas neuerwachte wiffenschaftliche Leben im Beitalter Rarle b. Gr. befampft und es fam biefer frijche Beift and bem Tert ber Bucher, namentlich ber religiofen, ju gute. En murbe burch ein Capitulare von 789 eingeschärft, baß man nur mobleorrigirte Bucher fuhren und auf bas Schreiben bie größte Corgfalt verwenden folle. Alleuin fchrieb ein Buch de orthographia und an vielen Stellen ift in ber mittels altetlichen Literatur bie Rebe von bem Corrigiren ber Schriften. Amb werben eigene correctores ermabnt. Der Abt Billiram bon Chereberg unterließ es nicht auf feiner Grabidrift gu bemerfen : "correxi libros", und ein Cober tragt bie Unterfchrift :

Wilrammo requiem dona deus alme perennem, Errantis dextrae mendacia qui tulit ex me.

An ben Rand eines nachläffig corrigirten Reisehands inche nach bem Drient schrieb ber Correftor: Confundatur exiptor exemplaris.

Jur Bergierung ber Handschriften ward vorzugswije die rothe Farbe angewendet, daher der Name Rubritiung und Rubrifen. Diese Deforation besorgten ansangs
bit Schreiber selbst, weßhalb diese meist mit zwei Dintenbinnern abgebildet werden; später gab es besondere rubricatoros. Die Farbe war Zinnober, das mit Basser und Eiwis angerieben wurde. Die antise Lechnis hatte sich bis
lur Zeit Karls d. Gr. erhalten und an seinem Hof entsaltete
sich die Kalligraphie wieder zu großer Bollenbung; namentlich pflegte man die Handschriften glänzend auszustatten. Die

befte Aufnahme hatte bie Runft bes Alterthums in Irland gefunden, wo neben ber Dufit und Sculptur namentlich bie Deforation ber Sanbidriften gepflegt ward. Der Phantafie wurde hiebei fowohl bezüglich ber Farbengufammenftellung wie auch ber Gujete ber freiefte Spielraum gelaffen. Thiergestalten werden burch bie fühnsten Bergerrungen gu Arabesten ausgebehnt und felbit ber menichliche Rorper wird in Formen gebracht, welche ihren Urfprung faum noch erfennen laffen. Dennoch macht bas Drnament ale Banges einen guten äfthetifchen Ginbrud. Bon Irland gelangte bie Runft ber Ralligraphie nach England und burch bie Schottenmonche wurde fie nach entfernten ganbern transferirt. Anbererfeits ift es begreiflich, bag bie farolingifche Runft auch wieber in England Ginfluß gewann, ba ja normannifche Beiftliche icon por ber Eroberung bort angefiedelt maren. Gemeinsam blieb ben 3ren und Deutschen ber Ginfluß ber antifen Runftweife, welche erft im 11. Jahrhundert aufhorte. Dun tritt ein tiefer Berfall ein, jugleich zeigt fich aber auch ber Un= fang einer felbftftanbigen Entwidlung. Dieje batte um bie Mitte bes 12. Jahrhunderte eine hohe Stufe erreicht, mas fich besondere burch die Bracht ber Initialen und in ber Beidnung ber Figuren ausspricht; auch fommt bas Blattgold auf Unterlage jur Unwendung und es wird besonders jur Fullung bes Sintergrundes von Bilbern gebraucht. Den bochften Aufschwung erlangte bie Miniaturmalerei im 13., 14. und 15. Jahrhundert in Franfreich, von wo namentlich eine Angahl von Bebeibuchern ausging, Die fich beute noch in Runftsammlungen finden. Aber auch fogar Urfunden pflegte man mit Bilbern auszustatten, Die fich bann gewöhnlich auf Die betreffende Sandlung bezogen ober auch Portrate enthielten. Bom 14. Jahrhundert an murbe bie Musichmudung ber Bucher handwerfemäßig betrieben und co Dienten Die Bilber oft gur Erleichterung bes Berftanbniffes ber Terte; bieß mar 3. B. beim Cachfenipiegel ober bei ber biblifchen Gefchichte ber Fall und es murbe biefer Bebrauch

mo noch nach ber Erfindung ber Buchbruderfunft beis belatten.

Ein großes Bewicht pflegte man im Mittelalter auf Wefnbanbe von Buchern gu legen und man finbet beren wot feiten von bem allergrößten Runftwerth. Dahin geboren B. Ginbanbe mit Elfenbeinfcnigereien ober mit Email, Berlen und Chelfteinen befest; auch Solgbande mit Leber., Sammt - ober Geibenübergugen fommen haufig vor; gang temobnlich waren Bergamenteinbanbe. Gehr bemerfenewerth i es, bag bie Buchereinbanbe auch ale Combole benutt purben, mas besonbere bei bem Corpus juris ber Fall ges befen fenn foll. Buriftifche Bucher batten in ber Regel othen Ginband und man pflegte bie Bucher oftmale nach bret Farbe ju nennen, mas bejonbere bei Copialbuchern non Urfunden ber Gall war. Man findet alfo bie Bezeichnungen weißes, grunes u. f. w. Dofumentenbuch, bann murben folde Bucher auch nach Beiligen genannt, fo bas Et. Bernhards ., bas Ct. Meinradebuch u. f. m. Much frumen noch andere Begeichnungen fur Bucher por, wie 1. B. bas baarige Buch, Die Barenhaut ber arme Seinrich, bn nadte Laurentius. - Bevor fic bas Ginbinden ber Bider gu einem eigenen Erwerbegweig, gu einem Sandwerf ausgebildet batte, murben bie Bucher porzugemeife in ben Rioftern eingebunden und es bestanden barüber mancherlei Unerhnungen. Dftmale maren bie Mutoren ober bie Schreiber auch bie Buchbinder. Go beißt es von einem Sans Dirmfina im 3. 1471:

Der hait es geschreben und gemacht, Gemalt, gebunben und gang follenbracht.

Es foll hier nicht unerwähnt bleiben, bag alte Pergamentcinbande oftmals fehr werthvolle Sandichriften bergen; ja uns ben ichmalen Bergamentstreifen, die als Falze bei den Buchereinbanden bienen, hat man icon Blatter von hoher Bedemung zusammengesest. Auch Orgelpfeifen murden zuweilen mit Bergamentstreifen beflebt, die eines beffern Cchid- fale werth find.

Es erübrigt nun noch, ben wesentlichsten Fattor bes Schreibwesens, Die Schreiber nämlich, ein wenig in's Auge ju faffen.

Im Alterthum bestand ein Unterschied zwischen Urfundensschreibern und Bücherschreibern; die ersteren hießen Schnellsschreiber (Stenographen) oder Notare, die anderen wurden Kalligraphen genannt. Bei den Lateinern schrieben die Notare auch Bücher und sie erhielten sich in Italien am längsten als Stand. Die Notare bewahrten am längsten die Urstundenschrift und durch sie wurde auch die Schrift der papstelichen Bullen, welche daher scripta notaria bießen, sestgeshalten.

3m Mittelalter beichäftigte fich vorzugeweise ber Rlerus, in erfter Linie bie Monche, mit bem Bucherschreiben, benn Bucher waren ein treffliches Mittel gur Berbreitung ber driftlichen Lehre. 216 Beftanbtheil eines Benediftinerfloftere wurde eine Bibliothet betrachtet und namentlich wurde viel und icon in Irland und England gefdrieben; Die Schotten= monde perbreiteten biefe Gitte auf bem Continent. Das Beftreben Rarle b. Gr. nach allen Geiten Bilbung ju berbreiten, übte einen guten Ginfluß auf bie Bflege ber Biffen= ichaft in ben Rloftern, welche bem Bucherschreiben große Aufmerffamfeit widmeten und eigene Scriptorien einrichteten. Es ift baber naturlich, bag bie Berbienfte ber Schreiber hochgeschätt wurden, wie man bieg aus manchen Inschriften erfahrt. Much Legenden weifen barauf bin. Go ergablte man, baß bem Marianus Scottus in Regensburg, ber eine munbervolle Schrift befaß, anftatt ber vergeffenen Lichter brei Finger ber linten Sand geleuchtet hatten. - Bon einem lafterhaften Rlofterbruder ergablte man, bag er einen ungeheuren Folianten geiftlichen Inhalts gefdrieben habe. Rach feinem Tobe erhoben bie Teufel Unfpruch auf ihn, allein Die Engel traten mit feinem biden Buche fur ihn ein und in baffelbe einen Buchstaben mehr enthielt als ber Bruber Sinden begangen hatte, durfte die Seele noch einmal in körper zurückehren, um Buße zu thun. — Die rechte had eines fleißigen Schreibers in England wurde 20 Jahre beffen Tod noch unversehrt gefunden und deßhalb als keignie verehrt. — In manchen Auszeichnungen wurde dem Schreiber ein himmlischer Lohn in Aussicht gestellt: Scriptribus autem debetur merces aeterna. Oder: Pro scriptura debetur scriptori regnum celorum. Ein Schreiber fünscht sich: Scriptori pro penna dentur celestia regna.

Es verbient ausbrudlich bemerft gu werben, bag überall wo Die flofterliche Bucht im Auffdmung begriffen war, as Schreibmejen befondere gepflegt wurde. Begen bie all= warose Bracht ber Schriften murben von Seiten ber ftrengen iftereienfer Ginfprache erhoben, allein auch fie forberten ablreiche und icone Schriften gu Tage. 2118 fich bie Rors wannen Englands bemachtigten, mußte bie alte Uebung ber Ingeliachjen weichen, allein an beren Stelle trat eine neue Geberung ber Biffenichaft und man gab ben Schreibern In Lagegelb, bamit fie an ihren Urbeiten unbehindert feien. Much ift es befannt, bag Ronnen fich mit bem Schreiben wn Buchern fur ben Gottesbienft und fur Die Bibliothef beidaftigten. Die Ronne Leufarbis in Mallereborf, welche itmifder Abfunft gemefen fenn foll, ichrieb irifch, griechifch, lateinifch und beutich , und ihr fleiß ward burch Stiftung fined Jahrgebachtniffes gu ihrem Unbenfen belohnt.

Im Allgemeinen bauerte ber Eifer für bas Bücherschreiben in ben Klöftern bas ganze Mittelalter hindurch, besonders im soblichen Deutschland. Wo der Fleiß erlahmte, da fehlte 16 nicht an scharfer Züchtigung. So mußten sich die Monche ben Berwurf gefallen laffen: "Calicibus epotandis, non codimbus emendandis indulgent hodie."

Mit ber Erfindung ber Buchdruderfunft, follte man binlen, hatte bas Bucherschreiben aufgehort. Doch bem war nicht fo. Unter andern wurden bie Werle ber Roswitha

und bas Chronicon Urspergense noch ju Ende bes 15. Jahrs hunderts geschrieben, besonders aber bestand der Brauch, die Chorbücher mit der Hand zu schreiben, da zu beren meschanischer Herstellung es noch an ausreichenden Mitteln sehlte. Der berühmte Abt Trithemius verfaßte sogar eine Abhandlung De laude scriptorum, worin er den Schreibern zu Herzen redet, sich durch die Buchdruckerkunst ja nicht von ihrer gewohnten Beschäftigung verdrängen zu lassen.

Wenn ich nun ber Schreiberei ale Erwerbegweig gebente, fo muß junachft ber "Bruber vom gemeinen Leben" (clerici de vita communi) Erwähnung geschehen, Die wohl bas Edreiben ale Gewerbe trieben, ohne jedoch eigentliche Lohnarbeiter gu fenn , benn fie erftrebten eine eigene Belehrfamfeit und verfolgten eine eigene Tenbeng. 216 außeres Beichen trugen fie eine Schreibfeber auf ihrer Ropfbebedung, weghalb fie auch Broeders van de penne in Lüttich genannt wurden. Bon ben Beltgeiftlichen fuchte und fant ein großer Theil feinen Unterhalt im Schreiben von Urfunden und in ber Rührung geschäftlicher Correspondengen. Leute von einiger Bebeutung hielten fich ihren clericus, clerc, pfaff, welcher Briefe lefen und ichreiben mußte. Golde Stellungen führten meift ju Chren und Gutern und wer co jum Rangler gebracht hatte, fonnte ficher auf ein Bisthum rechnen. Gigentliche Lohnschreiber hat es von ben Zeiten bes romischen Reiches an wohl immer und in allen ber Gultur nicht unguganglichen Lanbern gegeben und gwar beschäftigten fich bie burgerlichen Schreiber vorzugeweise mit Buchern in ber Bolfesprache, wahrend bie firchliche und gelehrte Literatur von ben Beiftlichen beforgt marb. Die Schreiber an ben Univerfitaten durften ihre Thatigfeit nicht über ben Rreis ber approbirten Bucher erftreden. 218 gu Enbe bes 15. Jahrhunderte bas Beburfniß an Schreibern immer größer murbe und fich baher ber lohn berfelben nach bem auch ichon bamale gelten= ben nationalofonomifchen Gat fteigerte, waren bie auch bamals ichon ju ben Rittern mit bem leeren Cad gablenben Belehrten gezwungen, ihre Bucher felbst abzuschreiben, mas ungefahr bas Rämliche bebeutet, als wenn heutzutage ein Autor wegen Mangels an einem Berleger fein Werf auf eigene Kosten bruden läßt.

Nach Bollendung ihrer muhjamen Arbeit haben bie Schreiber oftmals Bemerkungen verschiedener Art hinzugefügt. So ihre Namen, die Zeit der Abschrift, den Beranlasser derselben; zuweilen bitten sie den Leser um sein Gebet oder sprechen sonst einen frommen Bunsch aus, in späterer Zeit erlauben sie sich auch nicht selten einen muthwilligen Scherz. Glaubt man nicht eine gefrummte arme Schreiberseele vor sich zu sehen, wenn man die Berse liest:

Ach got wie froh ich mas, Do bis buches ein enbe mas.

Dber :

Laus tibi Christe, quoniam liber explicit iste. Sie hat bis buch ein enbe, Got uns finen heiligen geift fenbe.

Dber:

Tres digiti scribunt totum corpusque laborat. Finis adest vere, scriptor petit pretlum habere.

Aus einigen Nachrichten erfieht man, daß fich bie Schreiber nach Bollendung ihrer Berte an einem Labetrunf ju ergöhen liebten. Ginmal heißt es:

Post scriptum librum scriptor pulcre bibe vinum.

Und in einem Munchener Cober war zu lefen: Explicit hoc totum, infunde porrige potum. Diefes Begehren hat übrigens Anstoß erregt und es ward die Schrift umgeandert in: Explicit hoc opus in nomine domini Jesu Christi.

Auch fehlt es nicht an Rlagen über ben ichlechten Lohn, welcher ben Schreibern mitunter ju Theil warb, und fie icheuen fic baher nicht benfelben auszusprechen. So fagt einer:

Finis adest operis, mercedem posco laboris. Est michi precium krang ubi nihil sequitur nisi habedang. Und einmal wird eine Rlage mit gefundem humor verfündet:

"Sie hat bicg puch ein ent. Got une feinen gotlichen fegen fent. Explicit expliciunt. Sprach bit facg cgu bem hunt Di flaben finn bir ungefunt."

Buweilen fehrte fich der Ernft und die bei dem Schreibergeschäft wohl oft gedrückte Stimmung in eine muthwillige Laune um, wenn das Ziel einer größeren Arbeit erreicht war und wir begegnen dann Bunschen, welche nur als Eingebungen jugendlichen Uebermuths gelten können. 3. B.:

"Detar preterea scriptori palchra puella" ift ein Bunfch, der oftmals und in verschiedener Beise auss gedrüdt wird. So:

> Detur scriptoris careat gravitate doloris. Detur pro penna scriptori pulcra puella.

Bu bem Schriftmefen gehort ohne 3meifel auch ber Buchhandel, wenn es auch zuweilen ben Unschein hat als ob bie Buchhändler wirfliche Antipoden ber Schreiber maren. Die altefte Runde von einem gewerbemäßigen Betrieb eines Buchandels in Alexandrien erhalten wir von Strabo und es gebort biefelbe fomit bem erften Jahrhundert ber driftlichen Zeitrechnung an. In Italien und namentlich in Rom gelangte ber Buchhandel ju großer Bluthe, indem 3. B. eine Auflage ber Briefe bes Plinius von 1000 Gremplaren bezeugt wird. In Gallien wurde ber Buchhandel bis in's 6. Jahrhundert mit Eflaven und gemietheten Abichreibern betrieben. Bon Rom aus murben bis weit in's Mittelalter binein Geschäfte mit Buchern gemacht, welche in Berfftatten geschrieben maren; bafelbft murben aber auch Urfunden und Briefe verfaßt, wie bieß befanntlich noch heute in italienischen Schreibstuben üblich ift. Der Buchhandel hatte übrigens im Mittelalter vorzugeweise ben Charafter, wie ihn bie beutigen Antiquariate befigen. Durch bie baufigen Rriege und Plunberung murben Bucher fortgefchleppt und famen burch Un-

laf in fremben Befig. Rarl b. Gr. beftimmte in feinem Imament, bag bie gablreichen von ihm gefammelten Buder mfauft werben follten. Rirchen und Rlofter geriethen guwillen in Roth und um Gelb ju befommen, verfesten ober enfauften fie ihre Bucher, jumeilen an Juben, obgleich bieß asbrudlich verboten mar. Um meiften gefucht maren bie Regbucher, weil biefe wegen ber Menge von Bergament an und fur fich einen großen Berth hatten. Gin Briefter von Benediftbeuern erhielt im 3. 1074 fur ein Degbudy einen Beinberg. Gine prachtige Schilberung ber Difachtung, in the oftmale Bucher geriethen, gibt Richard be Burb Beble in ber erften Salfte bes 13. Jahrhunderte) in feinem Bhilobiblion. Un einer Stelle lagt er bie Bucher folgenbe Rlage führen: Ginft hochgeschapt, muffen fie jest ihren Plas ben galfen und Sunden raumen, ober einer bestia bipedalis, sellet mulier, Die fortwährend brangt fie ju verfaufen. Gie bast bie Buder nicht ohne Grund und murbe fie noch mehr baffen, wenn fie mußte, mas barin fteht. Go liegen fie nun verachtet in fcmupigem Binfel. Der angeborne und licht: belle Blang verwandelte fich in eine bunfelgelbe Farbe, fo las jeber Mrgt, welcher fie fanbe, glauben mußte, fie feien ben ber Belbfucht befallen. Einige von ihnen litten an ber Got, wie Die verbrebten Blieber beutlich zeigten. Der Leib sit bon Burmern gernagt und niemand ruft: Lagarus fomm braus. Dit werben fie auch in bie Rnechtichaft verfauft und wan ale Bfand in ben Schenfen, Juben und Saragenen, Igen und Seiben werben fie überantwortet. Aber auch briber betlagen fie fich, bag betrügerifder Beife ibr 3n= tilt von Fremben fich angeeignet, falfche Ramen ihnen gewen merben und bag ichlechte Ueberfeger fie verunftalten.

Die Anfange bes eigentlichen Buchhandels in Italien ind in den Universitätsftäden ju suchen, wo sich die stabouril, welche zu dem Personal der Universitäten gehörten, mit dem Berleihen von Buchern zum Abschreiben beschäftigten. biesir wurde eine bestimmte Tare bezahlt, die Bucher wurden und

aber nicht freies Eigenthum des Käufers, sondern dieser mußte dieselben, wenn er die Stadt verließ, wieder verkaufen. Wer Bücher nach Bollendung der Studien in Bologna mitnehmen wollte, bedurfte dazu; nach einem besonderen Erlaß von 1334, einer speciellen Erlaubniß. Diese Maßregel war deßhalb getroffen worden, weil man die Lebrbücher auswärts nicht wollte befannt werden lassen. Ein förmlicher Buchhandel hatte sich bereits im 14. Jahrhundert entwickelt, aber nicht sowohl in den alten Universitätsstädten, wo das eben besprochene Hinderniß bestand, als vielmehr in Mailand, Benedig und Florenz. In der letteren Stadt lebte um die Mitte des 15. Jahrhunderts ein großer Gelehrter, Bespasianus Philippi, welcher auch zugleich Buchhändler mit ausgedehntem Gesichästsbetrieb war und die Stelle eines "Bidell" an der Universität versah.

In Frankreich schloß sich die Fabrikation und der Berkauf der Bücher an die Universität Paris an. Dort fanden sich die Stationarien wie in Italien durch mancherlei Hemmisse in ihrem Geschäftsbetrieb behindert und standen dadurch den librarii gegenüber, welche eine ansehnliche Corporation bildeten. Diese pflegten sich meist in der Rähe der Kirchen, oft sogar in deren Portalen anzusstedeln. In Paris gab es ein pays latin, wo sich alles zusammensand, was zu dem Bücherwesen in irgend einer Beziehung stand. Zu Ansang des 15. Jahrhunderts hatte der Bücherhandel in Frankreich so große Dimensionen angenommen, daß die Aussuhr von Büchern des Geldgewinns halber von Gerson in seiner Schrift De laude scriptorum saut beklagt wurde.

In England werden ebenfalls an ben Universitäten bie stationers erwähnt, welche sich allmählig zu Buchhandlern ausbildeten und auch als solche jenen Ramen beibehielten. Später verstand man aber unter stationers nur noch handler mit Schreibmaterialien. Ihre erste Niederlassung hatten sie in Milf-street bei St. Pauls, in Paternoster = Row, welcher Rame von den Rosenfranzdrehern herrührt; in der Nahe

find Creed = lane, Ave = Maria = lane, Amen = Corner. Diefe Gegend ift bis auf ben heutigen Tag ber Mittelpunft des englischen Buchhandels und in Stationers-Hall treiben noch jest die Buchhandler und Schreibmaterialienhandler ihre Geschäfte.

In ben Statuten ber beutiden Univerfitaten finden gwar bie Stationarien auch Ermahnung, allein von Bebeutung icheinen fie nicht gemefen gu fenn, ba bie Ctubenten wohl meift felbft abidrieben. Außerbem boten bie fruh ents ftanbenen Rlofterbibliothefen und auch bie fich bilbenben Univerfitatebibliothefen ben Jungern ber Biffenichaft Gelegenheit, fich bie erforberlichen literarifden Sulfemittel gu verschaffen. Bur Undachtebucher forgten vorzugeweife bie Bruber vom gemeinen Leben am Rieberrhein, mahrend bie Lebrer meift bas Beburfniß an Edulbuchern bedten. 2118 ber Burgerftand im 13. Jahrhundert einen lebhaften Aufichwung genommen, wuche auch die Bahl ber Laien, Die lefen fonnten, die Fürften und Bornehmen wollten fich nicht mehr mit bem Sagen und Gingen ber fahrenben Leute begnugen, fonbern fie trachteten barnach, von ben feltfamen Rittergeschichten und luftigen Schwanten Abschriften gu befommen. Diefe wurden bann entweder von bem Soffaplan ober gemietheten Schreibern beforgt ober man faufte fie von ben Stadtichreibern , Schulmeiftern und Birmentern, welche mit ibrer Baare jur Deffe jogen. Die befte Gelegenheit jum Sanbel mit Buchern hatten naturlich bie Schulmeifter, benn wir wiffen, bag ben Schulern geboten mar, bei jenen bie Buder ju einem feftgefesten Breis ju faufen. Much fehlt es nicht an Nachrichten, bag bie Lehrer und Schreiber einen formlich ausgebildeten Buchhandel trieben.

Wollen wir noch in Kurge ber Bibliothetseinrichetungen gebenten. Diefelbe entwidelte fich naturlich aus fehr fleinen Anfängen. Im Alterthum pflegte man die Schriften in runden verschließbaren Kaften aufzubewahren, welche man noch auf Darftellungen findet und deren man einige in

Herculanum ausgegraben. In ber Folge erhielten die Bücherfästen eine vierectige Form und solche wurden oft den Evangelisten auf Bildern nach antisen Mustern der farolingischen
Zeit beigegeben. Später pflegte man die Bücher nebst werthvollen Urfunden und sonstigen Kostbarfeiten in oder bei den
Kirchen auszubewahren. In manchen Stiftern wurde das
Schlashaus auch als Bibliothef benutt. Jur Bezeichnung
der einfachsten Urt der Bücherausbewahrung, welche wir eben
erwähnten, dient das Bort scrinium, dann armarium, doch
wurden diese Ausdrücke auch für Bibliothef gebraucht und
nach dem letzteren sogar "armarista" gebildet, wosür aber
auch "librerista" und "librarius" in Gebrauch sam. Im
Deutschen wurden für Bibliothef die Borte: liberei, buchgaden,
buchkammer und bücherei gebildet.

Die Bücher wurden nicht aufgestellt, sondern ruhten auf der breiten Seite; auf der obern Seite hatten sie gewöhnlich eine Aufschrift, welche mit einer durchsichtigen hornplatte versehen war. Später pflegte man die Folianten mit den Rüchen nach der Wand zu stellen, der Schnitt aber stand nach vorn und trug eine Aufschrift mit großen Buchstaben. In dieser Weise ift noch heute die v. Scheurl'sche Bibliothef im Germanischen Museum aufgestellt zu sehen.

Bei dem hohen Werth, welchen im Mittelalter die Bucher besaßen, begreift es sich, daß Schonung derselben zur höchften Pflicht gemacht wurde. Richard de Bury ermahnt die Stubenten auf's eindringlichste, die Bücher nicht zu verunreinigen. Mit Entsegen schildert er die Gefahren, welchen die tostbaren Bücher ausgesett sind, wie dieselben durch schmutzige Hände, effende, trinfende und schwatzende Leser verunreinigt werden, wie die Ränder von Dieben bedroht sind, welche sene absichneiden um Briefe darauf zu schreiben. Dieser Frevel sollte billig mit dem Banne bestraft werden.

Bum Schluffe fei eine Art ber Behandlung ober Bewahrung ber Bucher erwähnt, die praftisch senn mochte, uns aber boch als eine etwas unheimliche Signatur ber Zeit vorib Greed = lane, Ave Maria lane, Amen : Corner. Diefe enend ift bis auf ben heutigen Tag ber Mittelpunft bes iglifchen Buchhandels und in Stationers. Hall treiben noch w die Buchhandler und Schreibmaterialienhandler ihre leichafte.

In ben Statuten ber bentichen Univerfitaten finben sar bie Stationarien auch Ermabnung, allein von Beeutung icheinen fie nicht gemefen ju fenn, ba bie Ctubenten nohl meift felbft abichrieben. Außerdem boten bie frub ents fanbenen Rlofterbibliothefen und auch bie fich bilbenben Aniverfitaisbibliothefen ben Jungern ber Biffenichaft Begenheit, fich bie erforberlichen literarifchen Sulfemittel gu berichaffen. Bur Anbachtebucher forgten vorzugeweife bie Bruber vom gemeinen Leben am Rieberrhein, mabrend bie Lebrer meift bas Beburfnif an Edulbudern bedten. 216 ber Burgerftand im 13. Jahrhundert einen lebhaften Aufdwung genommen, wuche auch bie Babl ber Laien, bie lejen tonnten, bie gurften und Bornehmen wollten fich nicht mehr mit bem Cagen und Gingen ber fahrenben Leute begnugen, mabern fie trachteten barnach, von ben feltfamen Ritterseidichten und luftigen Schwanfen Abichriften gu befommen. Diefe murben bann entweber von bem Soffaplan ober geminbeten Schreibern beforgt ober man faufte fie von ben Binbifchreibern , Schulmeiftern und Pirmentern, welche mit Ben Baare jur Deffe jogen. Die befte Belegenheit jum binbel mit Buchern hatten naturlich bie Schulmeifter, benn Dir miffen, bag ben Schillern geboten war, bei jenen bie Bacher ju einem festgefesten Breis ju faufen. Much fehlt es nicht an Radrichten , bag bie Lehrer und Schreiber einen femlich ausgebildeten Buchhandel trieben.

Bollen wir noch in Rurge ber Bibliothefseinrichlungen gebenfen. Diefelbe entwidelte fich naturlich aus icht lleinen Anfängen. Im Alterthum pflegte man die Schriften in runben verschließbaren Raften aufzubewahren, welche man tot auf Darftellungen findet und beren man einige in heit, baß eine Schrift in Banben gefeffelt liege, anftatt baß fie los umhergehend ihr heillofes Wefen treibe.

## XXXI.

## Beitläufe.

Der fociale Schwindel in ber Bolitit und bie Corruption ber Breffe.

Den 28. Februar 1875.

Als wir vor bald zwei Jahren in diesen Blättern die neue Aera der Corruption besprachen, welche die deutschen Lande, Desterreich eingeschlossen, schwerer heimgesucht hat als alle andern Länder und Bölfer, vielleicht mit einziger Ausnahme der Bereinigten Staaten Nordamerisa's, da sagten wir: "Es sehlt nur noch, daß auch die Abgeordneten der Parlamente und Landtage für baares Geld angesauft werden könnten".). Heute dürsten wir auf Grund unverdächtiger Bezeugungen sagen: auch das hat nicht gesehlt, auch dahin sind die Dinge schon gediehen, und zwar innerhalb der deutschen Nation!

Wer heutzutage zur Erklärung ber politischen Ereigniffe insbesondere in Dentschland immer noch bloß mit den Momenten rechnen wollte, welche in der ersten Salfte des Jahrhunderts die treibenden und maßgebend waren, der wurde unsere Zeit nicht verstehen und gerade die bedeutendsten Er-

<sup>1)</sup> Siftor. polit. Blatter 1873, I. Semefter. Band 71. S. 874: "Der Materialismus in ber Politit und bie Corruption in ber Breffe."

ine namlich bas Unfetten ber Bucher, Diefer stand an vielen Orten, indem man bie Bucher Gifenftange unter bem Lefepult burch Retten befeftigte, iche mit einem Schloß befestigt maren. Die Sanbidriften marfusbibliothef in Floreng wurden erft im 3. 1530, de ber Laurengiana im 3. 1571 in Retten gelegt. Mabillon and qu Babolirone 500 Bergamenthanbichriften an Bante ber Beftelle burch eiferne Retten befeftigt. Der Rurfurft weiwig III, von ber Pfalg vermachte feine Bucher an bas Etift jum beil. Beift in Beibelberg, inbem er in feinem beftament von 1436 bestimmte: "bas man biefelben bucher m bem bepligen geifte in eine liberpe, bie man barinne aden wirbet, legen und bie mit fetten und ichloffen wol bemaren und verfichern fal, bag bie barinne bliben und nit tar uß in theines bufe ober gewalte genommen, gezoget, pleget ober behalten werben follen, funder wer bar inne fubiten ober baruß fdriben wil, ber fal in bie liberne geen."

Die Manier der Alten, die Bucher an Ketten zu legen, inte vielerlei Anhaltspunfte zu Betrachtungen über das jesige biberwesen. Go könnte man zunächst fragen, sind denn muzutage feine Bücher mehr in den Bibliotheken sestgebunden? Die Antwort müßte nothwendig eine bejahende seyn, denn met hat nicht schon den Bescheid erhalten, diese und jene bicher werden nicht ausgeliehen, weil sie zum Gebrauch der Biliothekare dienen. Manche Bücher liegen in der Hand wies Beworzugten oder des Ordnungssinnes entbehrenden Eckebren oft jahrelang wie angeschmiedet. Auch gibt es Intiotheken, deren Ordnung eine eiserne genannt zu werden wient, da durch dieselbe die Bücher so sest alten find ilt ob sie an Ketten lägen.

Uebrigens fommen auch in unfern Tagen Falle vor, wiche es fast bedauerlich erscheinen laffen, daß die Bücher i leicht ihres Plates entrudt werden können, zu welchem it ten Weg nicht wieder zurücksinden. Endlich erforderte es will manchmal das wohlverstandene Interesse der Mensch-

heit, baß eine Schrift in Banben gefeffelt liege, anftatt fie los umhergehend ihr heillofes Befen treibe.

## XXXI.

## Zeitläufe.

Der sociale Schwindel in ber Politit und bie Corruption ber Breffe.
Den 28. Februar 1875.

Als wir vor bald zwei Jahren in diesen Blättern bie neue Aera der Corruption besprachen, welche die deutschaft Lande, Desterreich eingeschlossen, schwerer heimgesucht batals alle andern Känder und Bölker, vielleicht mit einziger-Ausnahme der Vereinigten Staaten Rordamerika's, da sagen wir: "Es fehlt nur noch, daß auch die Abgeordneten der Parlamente und Landtage für baares Geld angekauft werden könnten"1). Heute dürsten wir auf Grund unverdächtiger Bezeugungen sagen: auch das hat nicht gesehlt, auch dahin sind die Dinge schon gediehen, und zwar innerhalb der deutschen Nation!

Wer heutzutage zur Erklärung ber politischen Ereignisse insbesondere in Deutschland immer noch bloß mit ben Rosmenten rechnen wollte, welche in der ersten Halfte des Sahrschunderts die treibenden und maßgebend waren, ber wurde unsere Zeit nicht verstehen und gerade die bedeutenbsten Ers

<sup>1)</sup> hiftor. : polit. Blatter 1873, I. Semefter. Banb 71. S. 874 : "Der Materialismus in ber Politit und bie Corruption in bes Breffe."

riuungen, wie ben "beutschen Culturfampf", nur halb beeisen. Um die neue Zeit in Deutschland ganz zu verstehen,
un man überhaupt alle idealen Momente in die zweite
mir der Erklärungsgrunde stellen, denn sie alle werden
terwogen von dem baaren Materialismus der Geldmacherei.
berade auch in dem preußischen und deutschen "Gulturkamps"
eicht sicherlich nicht als das schwächste der Motive der marialistische Haß gegen alles was Idealismus heißt, insbeendere gegen die positiven Gebote und Berbote der christiden Moral.

Daß in bem Beitalter ber wunderbarften Erfindungen er Technif und eines unbegrengten Belbbedurfniffes gur berfiellung berfelben bie erbhaften Reigungen überall Dbermaffer geminnen murben, liegt in ber Ratur ber Cache. aber fo tief ift bas ibeale Begengewicht boch nirgends geunten wie in Deutschland. Durch Aftertheologie und Afterphilosophie waren bie Beifter bei une auch mehr ale bei illen anberen Bolfern vorbereitet jum Untergang im Materialitmus, und ale es einem eroberungefüchtigen Staate gelang and ben nationalen Bedanten ale Mittel und Berfgeug ber wlitifden Gelbftfucht und Plusmacherei an fich ju reißen, fa fiel bie lette Stute ibealer Auffaffung in Deutschland a Boben. Das materfelle Intereffe gelangte gur unbetranften Berrichaft, und gwar unter einem alten Ramen mit gang anberm Inhalt und neuer Bebeutung, unter bem Timen bes mobernen "Liberalismus".

Man kann nicht oft genug wiederholen, daß der vormärzlich sogenannte Liberalismus grundsählich verschieden von
bem Geiste ist, welcher hentzutage in Deutschland das polilische Monopol besit. Auch das bekannte Wort vom "Liberalismus in den Kinderschuben" ist im Grunde nicht wahr.
Denn jener Liberalismus war unzweiselhaft eine ideale
Richtung, er irrte vielleicht in den Mitteln, aber er wollte
immerhin das Wohl des ganzen Bolkes. Seine Erbschaft
in auf uns, auf die Freunde der wahren Freiheit und die

bie Commission von weiteren Ermittelungen um so mehr Abstand genommen, als dieß nur solche Puntte betrifft, welche entweder ohne wesentlichen Einfluß auf den Gang der Unterssuchung gewesen sind, oder sich anderweit in gleicher Beise gezeigt und dort eine für die Zwecke der Commission aus reichende Feststellung gefunden haben." Das heißt doch wohl nichts Anderes als: die Untersuchungs Commission wollte Bieles nicht sehen, was sie hätte sehen können; und hiers über äußert sich eine unter dem Titel: "Gründungs Geschichten" zu Frankfurt a. M. erschienene Broschüre mit Recht wie solgt:

"Diese Stelle erklärt genugsam bie ungleiche Behanblung ber Stoffe. Run wäre bas ja recht löblich gewesen, wenn bamit nicht eine saktische Prangerstellung Einzelner von der Tribune bes Abgeordnetenhauses verbunden gewesen wäre, und zwar, wie das nackte Faktum doch unbestreitbar ist, daß bieses Seitens des Dr. Lasker nur mit drei conservativen Namen: Wagener, Prinz Handjery, Fürst Putbus, geschehen, während sonst über andere Borgänge absolutes Stillschweigen gebreitet, ja von Seiten der Commission selbst erklärt wird, sie sei nicht zur Aufklärung weiter geschritten, weil diese Aufklärung boch nur die gleichen Thatsachen aufgedeckt haben würde."

"Nun enthülle man Alles, enthülle auch die zahllosen Industries und Bergwerks-Gründungen, bann stelle man die Namen der hervorragenden Politiker und Gelehrten zusammen und wir sind sicher: das vierfältige Gewicht fällt in die Waagschale der nationalliberalen Partei. Es gibt keinen Einzigen, außer Lasker, von den Korpsphäen, welcher nicht viers und fünfsach mit Aktiensgesellschaften liert wäre."

"Das ift feine achte öffentliche Boltomoral, bag berjenige ber fich, wie ein Miquel, ein Braun, ein hammacher, ein Berger und bubenbweife Anbere, hinter ber allgemeinen Schubwehr ber Bartei geborgen, gang baffelbe als Erlaubtes und Rechtes thun barf, was bei einem nicht zu biefer Bartei Ubub ber Menfchbeit richten. Das ift Die einzig richtige,

In ber ebengebachten Richtung bat ber Fall bes wirflichen Beb. Dbertegierungerathe Bagener in Berlin bas ungeheure Auffeben allerbinge verbient, welches er vor zwei Jahren weitum meate. Der nationalliberale Subrer Dr. Laster hatte auf Mentlicher Eribune ben einft viel genannten Sprecher ber meufifch - confernativen Bartei, mit feiner Befellichaft von babelichen Spefulanten, benuncirt, und man fonnte nicht mbin, bie moralifche Entruftung Lasfers gerecht ju finben, wi ein Mann in ber boben Stellung eines erften portragenben finbe beim Ronige auf ber Jagb nach "Grundergewinn" buiffen fel und ertappt wurde. Wagener, ber eben noch im Ridding ben "Gulturfampf" gegen bie Jefuiten commanbirt tute, verlor fein Umt und mußte fich aus bem Ctaatebienft midgieben; aber er verlor nicht bas intime Bertrauen bes Biemart, ja er ericbien jum allgemeinen Erftaunen ub im letten Berbft bei bem focialpolitifchen Congreß in Mitnach ale Bertreter bes Furften. Dit Unrecht munberte man fich barüber. Denn Riemand burfte beffer wiffen als Biemarf, bag bie nationalliberalen Spigen ohne jeben Empel felber bei ben gleichen Beichaften fich betheiligen, He fie an bem verhaßten "Rreuggeitungs. Bagener" und feiner bodabelichen Compagnie ichlechthin verdammenewerth ge= imben haben. Der gurft fcheint im Wegentheil ber Deinung in fen: mas ben nationalliberalen Brunbern recht fei, bas ift ben andern billig; und bagegen läßt fich, bas Brincip In Banfiers Bolitif einmal jugeftanben, in ber That nichts ciamenben.

In bem Bericht ber preußischen Special - Commission wiche mit so großem Geräusch zur Untersuchung bes Gifen labutoncessions - Wesens, beziehungsweise gegen Wagener und Benossen, niedergesett ward, fommt folgender merkwürdige Sap vor: "Wenn in einzelnen Fällen der Berlauf von Thatsachen nicht immer zur vollen Auftlärung gelangt ift, so hat

fonnte gegen ben Betrug nicht einschreiten, wenn fie auch wollte, ba bie liberale Mehrheit ber constitutionellen Berstreter, aus welchen biese Ministerien hervorgegangen waren, sast Mann für Mann beim Börsenschwindel selber intereffirt war. Wir berufen uns ausschließlich auf die seinerzeitigen Berichte ber Augsburger "Allgemeinen Zeitung" zum ewigen Angebenken!

"Gewiß bat weber bas Burgerministerium, unter bem ber Schwindel feinen Anfang nahm, noch bas Minifterium Muersperg, bas bes Schwindels bochfte Bluthen gu feben betam, feine Bflicht gethan. Das erfte fegelte mit feiner Bartei gang im Fahrmaffer ber Borfe und ber Spefulation, bie gegenwärtige Regierung machte wohl bie und ba Berfuche um ber Bewegung Ginhalt gu thun, aber ftete mit wenig Rraft und wenig gutem Billen. Bober follte auch berfelben bie Energie und ber gute Bille tommen? Lief fie boch Befahr bei jebem ju unternehmenben Schritt bie eigene Bartei, bie Berfammlung ber Berwaltungerathe unb Bant: bireftoren bor bem Schottenthore'), gu fchabigen unb baber fich ju entfremben. Gie tonnte nabegu ficher fenn meber im Reichstag noch in ber Breffe Unterftugung gu finben, ja fie batte gewiffe politifche Coterien und nabegu bie gefammte Breffe gegen fich aufgebracht, wie ichon bei ben erften icudternen Schritten bie betreffenben Minifter Ungriffen aller Mrt - offenen und beimlichen - ausgeset waren. Bie hat fich bas Abgeordnetenhaus in ber fcanbalofen Affaire ber Lemberg : Czernowiger Gifenbahn benommen? Es hat bie Sache tobtgefdwiegen"2).

Alfo eine "Bersammlung von Berwaltungsrathen und Bankbirektoren" war jener liberale Reichsrath, der Cisleithanien mit den hochgerühmten politischen Institutionen, insbesondere mit der Wahlreform beschenft hat, wodurch das Seil des Bolls und die herrschaft des Liberalismus für ewige Zeiten

<sup>1)</sup> D. i. bas cieleithanifche Barlament, ber "Reicherath."

<sup>2)</sup> Allg Beitung vom 3. Juni 1873.

Schörigen als schlimmfte Unifat mit Fingerzeigen gefenneichnet wirbat).

Bas hier über bas Finang, und Börsen Treiben nalenalliberaler Bettreter gesagt ift, bas fann man in Berlin
un Zeit bes Reichetags als öffentliches Geheimuis erzählen
been. Da indes die Milliarden auf preußischem Gebiet
mer noch genug Einstuß zu haben scheinen, um den früher
ver später unausbleiblichen "General-Krach" hinauszuzögern,
ist das Uebel noch nicht in seiner ganzen Ausbehnung
tem profanen Blide zugänglich wie in Wien. Aber die
spitalistische Reichspolitif bleibt sich überall gleich, und die
Berreichischen "Berfassungstreuen" sind nur unter anderem
komen ganz dasselbe wie der deutsche und preußische Rationallieralismus. Was die Partei in Wien als erlaubt ansieht,
tw thut sie auch in Berlin; und hier wird seinerzeit der
wie Krach ganz ähnliche Euthüllungen bringen, wie es
in Wiener Krach im J. 1873 gethan hat.

Ge find burchaus unverdachtige Beugen, welchen bas mmenfe, bie auf ben beutigen Zag fich fortichleppenbe Glend Heier Raraftrophe in Defterreich bie Bungegelost bat und bie Dir im Rachfolgenden anführen wollen. Dan fieht ba bie benichenbe und regierende Bartei bis in ihre hochften Spigen linauf an ichwindelhaften Grunbungen betheiligt, welche ben velnijden Beilanden Die Saichen bis jum Berften gefüllt, bem vertrauenben Bolfe aber beute bereits ein paar Milliaben Gulben gefoftet und ben Rationalwohlftand auf lange binaus rufnirt baben. Und feinen Anfang nahm bas grauel. tafte Cominbeltreiben in Defterreich genau in ber Beit mo bie Bluthe bes mobernen Liberalismus im fogenannten "Burger» minifierfum" jur Regierung fam. "Burgerminifter" Dr. Wietra, ber bochgefeierte liberale gubrer, mar felbft und gmar 115 noch ale Minifter ein routinirter Grunder und Borfenbider, und fowohl biefe ale bie fpatere liberale Regierung

<sup>1)</sup> Bergl. Berliner "Deutsche Gifenbahnzeitung" vom 13. Deg. 1874.

ist ber Geift in bem bie herrichende Partei feit 1867 Staatsgeschäfte betrieben. Sie hat im Parlament Börsengeschäfte, an ber Börse Politik getrieben, Börse und Politik so vermengt und verflochten, daß für das geübteste Auge die Grenze zwischen beiden nicht zu erkennen war. Die Politiker bauten Eisenbahnen, die Börsenmänner gründeten Banken und gegenseitig halfen und betheiligten sie sich an den Geschäften; balb brauchte die herrschende Bartei die Hülfe der Financiers, bald diese die Unterstühung des Reichsrathes. Das Abgeordnetenhaus bestand schließlich nur noch aus Berwaltungsräthen verschiedener Banken und Eisenbahngesellschaften. Die Korpphäen der Partei hatten sich mit wenigen Ausnahmen bereichert\*1).

Aus bem Abgrund des moralischen Sumps, wie er hier geschildert wird, stieg nun in Desterreich wie, wenn auch im geringeren Maße, in Preußen allmählig eine neue Aristostratie auf. Nichts ist bezeichnender für den modernen Liberalissmus als dieser sein neuer Abel, geschöpft aus den Kreisen jener Börsenritter die der Handelsminister im Kabinet Hohenwart, Dr. Schäffle, treffend mit den "Raubrittern" der alten Zeit auf Eine Linie gestellt hatte. Tieser konnte die herrschende Partei die Monarchen nicht demüthigen, als indem sie dieselben in die Lage brachte, solche Robilitirungen mit ihrer Unterschrift zu versehen. Kein Ausdruck der Entrüstung ist aber start genug für die Beleidigungen alles Ehrgefühls, wie sie in dieser Richtung namentlich von Wien aus der Welt geboten worden sind:

"Reichwerben war das Losungswort des Tages, und diesem Ruse solgten die Börsenmänner wie leider auch die Politiker. Reichthum gab bald vermehrten politischen Ginsstuß, bald höhere sociale Stellung. Es wird nie entschuldigt werden können, daß in Desterreich dem Börsenspieler, dem ohne Arbeit und Leistung Reichgewordenen, dem Spekulanten auf Kosten des Staats und des Publikuns, von oben eine Art Prämie geboten wurde in Form von allerlei Belohnungen,

<sup>1)</sup> Mllg. Beitung von 3. Juni 1873.

efichert fenn folite! Und ein foldes Bort ift bem Berichtmatter nicht etwa in ber Sipe bes Moments entschlüpft; den ein paar Bochen vorber hatte er ebenfo uber biefes abgeordnetenbaus geurtheilt: "Sie und ba magte bie Reglerung wohl einen Schritt um bem Schwindel Ginhalt gu man; boch viel ju febr mar fie mit ber Brunber : Coterie reidwiftert, um energifch auftreten gu tonnen. Die eigene Beffe batte fie im Stich gelaffen und ber Reicherath, in um Banfbireftoren und Berwaltungerathe in Daffe figen, ne am Enbe Unrecht gegeben. Borfe und Politif find bei at gu febr verquidt, ale bag bie Regierung gegen bie Finange merien mit Erfolg aufzutreten in ber Lage gewesen mare"1). Ach ein halbes Jahr fpater fam berfelbe Dann auf ben termurf gegen die liberale "Berfaffungepartei" gurud, baß de Bolitif und Borfe nicht ju trennen wiffe, ben Gaal ber Belfevertretung gu einem Borfaal fur Agiotage und Jobberei miebrige, jo bag es von ihren Mitgliedern oft zweifelhaft ii, ob fie ihr Manbat ale Bolfevertreter nicht ausschließe id erworben baben, um fich finangiellen Spefulationen mit mebe Erfolg bingeben und ihre perfonlichen Intereffen beffer Dahren gu tonnen." Er bezeichnet abermale bas "Burgersiniferium" ale ben Anfang bee lebele und gegenüber einem ber bedeutenbiten Mitglieber beffelben, bem Dr. Serbit, und ben Beigmafdunge. Berfuchen biefes immer noch einflußmiben Collegen bes Srn. Bisfra bemerft er: "bei genauer Unterfuchung wurde man freilich neben materiellen fich in Infonen verforpernden Urfachen auch auf moralische Ur= faden fiogen""). Wir wiederholen: es ift eine bochliberale for in einem bochliberalen Organ, welche bem liberalen Mement in Defterreich folde Beugniffe ausstellt :

"Bas ficherlich ben Sturg mitverschulbet, weil es bie

<sup>1)</sup> allg. Zeitung vom 18. Mai 1873.

<sup>7)</sup> Allg. Beitung vom 23. Rovember 1873.

ist ber Geist in bem bie herrschenbe Partei su 1867 Staatsgeschäfte betrieben. Sie hat im Banment Börsengeschäfte, an ber Börse Politik getrieben, Be und Politik so vermengt und verstochten, daß für das genden Auge die Grenze zwischen beiden nicht zu erkennen wird Banken und gegenseitig halfen und betheiligten sie sich and Geschäften; balb brauchte die herrschenbe Bartei die Hülfe binanciers, bald biese die Unterstühung des Reichstrats. Das Abgeordnetenhaus bestand schließlich nur noch aus Bewaltungsräthen verschiedener Banken und Eisenbahngesellschaften Die Koryphäen der Partei hatten sich mit wenigen Ausnahm bereichert").

Aus dem Abgrund des moralischen Sumpis, wie er bigeschildert wird, stieg nun in Desterreich wie, wenn auch geringeren Maße, in Preußen allmählig eine neue Ariffe fratie auf. Nichts ist bezeichnender für den modernen Liberalis mus als dieser sein neuer Abel, geschöpft aus den Kreisen jend Börsenritter die der Handelsminister im Kabinet Hohenwand. Dr. Schäffle, treffend mit den "Raubrittern" der alten 3ch auf Eine Linie gestellt hatte. Tiefer konnte die herrschenke Partei die Monarchen nicht demüthigen, als indem sie bie selben in die Lage brachte, solche Robilitirungen mit ihm Unterschrift zu versehen. Kein Ausdruck der Entrüstung ik aber stark genug für die Beleidigungen alles Ehrgefühls, wie in dieser Richtung namentlich von Wien aus der Beit geboten worden sind:

"Reichwerben war bas Losungswort bes Tages, und biefem Rufe folgten die Börsenmanner wie leiber auch bie Bolitiker. Reichthum gab balb vermehrten politischen Einsstuß, balb höhere sociale Stellung. Es wird nie entschulbig werden können, daß in Desterreich dem Börsenspieler, ben ohne Arbeit und Leistung Reichgewordenen, dem Spekulantes auf Kosten bes Staats und des Publikums, von oben eine Art Prämie geboten wurde in Form von allerlei Belohnungen

<sup>1)</sup> Allg. Beitung von 3. Juni 1873.

Deles und Orbensverleihungen. Das Recept um einen Orben not ben Ritterstand zu erhalten, war icon ganz allgemein bekannt; es hieß; an ber Borse mit Glud spielen, bann auf ter Ringstraße ein Haus bauen, ober eines kaufen und einstichten; ba konnte man schon auf die Eiserne Krone' hoffen, und erhielt sie, wenn man sich noch zum Ueberstuß an irgend einem Eisenbahngeschäft betheiligte. Denn es war nicht gesang, baß man bas große Publikum mit einigen Gründungen Uervertheilte, man mußte auch noch direkt vom Staate Borschil ziehen").

3m gangen Lande machte fich zwar ber Bolfeinftinft burch - Angftruf nach "reinen Sanben" fur bas Barlament und Minifterium laut. Aber bas von ben Liberalen gemachte Sabigefen batte gegen ben entiprechenben Musbrud bes Selfeinftinfte wohl vorgeforgt; und ale ber Reicherath im Brember 1873 wieder gufammentrat, Da brachte bie Thronrede det eine Entichulbigung ale eine Brandmarfung bee Schwin-Me, ber bie ungebeure Rrifie veranlagt hatte. Es mar ba Mebe von ber "elementaren Bewalt", mit ber Ebbe und Int im wirthicaftlichen Leben abwechselten. Bergebens beberte bie "Rechtspartei" einen eigenen Untersuchungs= ausidus: Doch fonnte bie Regierung bie Anrufung bes Etrafgefebes nicht gang überboren, und fie griff nach einem ber fubnften "Grunder", bem Banfier Dfenheim, ale einer ber neugebadenen Finang - Abeloberren genannt "Ritter von Bonteurin." Um 16. Dezember 1873 murbe er verhaftet und bann gegen eine Caution von 1 Million Gulben auf tedem Auf progeffirt, unter ber Anflage bei bem Bau gweier jallgifden Bahnen, insbefondere ber von Lemberg-Czernowit, maefabr fünf Millionen befraubirt und ben Aftionaren ab-Belulirt ju baben. Im boditen Brabe charafteriftifch ift ber Bricht bes mehrgebachten Biener Correspondenten über ben dutgang bes Brogeffes, beffen Berhandlung nun feit Bochen

<sup>1)</sup> Allg, Beitung vem 3. Juni 1873.

Leuten die Haare zu Berge stehen über die verruchte Bande welcher nunmehr ganze länder und Bölfer preisgegeben seyn sollen; und endlich werden auch dem liberalen Philister die Augen aufgehen muffen, zumal wenn er überdieß die tonsangebende Presse in Betracht zieht, und erwägt, daß gerade in dieser Richtung auch jeht noch an Bertuschung das Mögslichste geleistet wird. Die Thatsache der Bertuschung vermögen selbst die liberalen Organe nicht zu vertuschen; so schreibt die Augsburger "Augemeine Zeitung":

"Daß ber Dfenheim : Progeg von manchen Dingen, bie bisher bas Licht bes Tages gu icheuen hatten, ben Schleier weggieben wurbe, mar vorauszuseben, wenn es auch vielleicht bie wenigsten ber Betheiligten geabnt. Biel Unfauberes wird indeg bod verborgen bleiben, fo wenig bieg auch in bem Buniche bes Bublitums und ber gesammten anftanbigen Breffe liegt. Go fdreibt g. B. ein Biener Correspondent ber Frantfurter Beitung': er habe bor einigen Tagen gefragt, warum bie in ber Untlage gegen Djenbeim ermahnten Dofumente, welche bie Rauflichfeit eines Theils ber Biener Journaliftit constatiren follen, von ber Staatsanwaltichaft noch nicht gur Borlejung gebracht worben, und er brang gleichzeitig barauf, bag bieg nachträglich geichebe. Dieje Berlejung wirb unterbleiben, und gwar einfach beffhalb, weil ber Berausgeber bes am meiften compromittirten, Dfen= beim gunachft ftebenben Blattes bem Minifterium ertlaren ließ, bag, wenn feine Brivatbriefe an Dfenbeim veröffentlicht wurden, er fich genothigt febe, bie Brivatbriefe einiger Dit= glieber bes Ministeriums Muerfperg zu veröffentlichen, welche biefelben gur Beit Sobenwarts an feinen verftorbenen Collegen gefdrieben, und welche fich über Raifer Frang Jofeph in mehr ale befpettirlicher Beife außern follen"1).

Das "am meisten compromittirte Blatt" ift bie "Reue Freie Preffe" und ber "verstorbene Collega", ber ehemalige Redafteur Dr. Friedlander, alles Juden. Die Redaftion ber

<sup>1)</sup> Mug. Beitung vom 13. Februar 1875.

.obefiger bei ben Bahlen in Bohmen beschafft wurde"1); worr bie Regierung babei sogar auf einen Mann wie Lienheim recurrirte, bas war boch eine politische Reuigleit.

3m Hebrigen fehrte ber Angeflagte ben Spieg gegen m Minifter geradegu um. 3hm werbe verargt, bag er funbergewinn genommen; aber bas habe ber Minifter als frecenionar ber bohmijden Norbbahn ebenfo gethan. Er folle hobmanner in bie Beneralverfammlung geschicht baben ; der bas habe ber Dinifter bei ber fequeftrirten Bahn gleichalle gethan. Er habe allerdings bewirft, bag bem frühein Amifter Giefra fur ben gall bes Rudtritte eine Bermaltgorathoftelle refervirt worben fei; aber eine Stelle bei ber beite bollig ruinirten) Sypothefar-Rentenbanf habe fich auch ben Banbans refervirt. Der Minifter mußte öffentlich als bage ericheinen, und er bestand bas Eramen feineswegs gut. aftiper Minifter hatte er freilich nicht fo leichtes Spiel Die ber gemejene Minifter Bistra. Diefer erflarte einfach m Bericht: wie man benn nur Jemanbem ben erlaubten Brunbergewinn" porrupfen fonne, ben alle Unberen auch libmen wo fie fonnten; und wenn man ihm einen Borruf baraus mache, baß er auch ale Minifter noch forts biabren babe Grunder und Conceffionar ju fenn, fo tonnte n bie Summen aufgablen bie ihm baburch entgangen feien, bis er fich eines ofterreichischen Minifter = Portefeuilles mit Millider Befoldung erbarmt habe. Berr Giefra ift immer 160 Mitglied bes - Reicherathe und eine Gpige ber Menten Berfaffunge-Bartei.

Ein anderes Mitglied des ehemaligen "Bürgerminis finiume", Herr Plener, hat zwar eine Erflärung veröffents lite, wornach der Prozes Ofenheim, wie immer er ausfallen wige, teinen Schatten auf die "Berfaffungspartei" werfen finne. Das wird aber nicht hindern, daß allen ehrlichen

<sup>1)</sup> Ge ift gleichfalls ein liberaler Correspondent, ber fich in ber "Allg. Beitung" vom 10. Januar 1875 fo ausbrudt.

fo großes Auffehen macht und beffen Ausgang für bie Tliche Moral in Defterreich verhängnifvoll werben burft

"Es war ein Glud zu nennen, bag nicht fcon Schäffle, ber Sanbelsminifter bes (confervativen) Raff Sobenwart, ben Schritt gethan hatte, welchen fpater Banhans (ber jetige Hanbelsminister) gewagt. fassungetreue Ofenheim mare in biefem Falle Marthrer geworben und von bem größten Theil ber 2 Breffe vertheibigt worben. Die Bahn gwifden Lemberg Czernowit mare zu einer Mufterbahn avancirt, bie gufam gefturate Brude über ben Bruth ju einem Bunber bet bernen Bautunft, und um ben angegriffenen Generalbit ju entschäbigen, hatte man ihn gewiß zum Baron erfi Gegen Dr. Banhans tonnte man offen boch nicht auftr wie man' es gegen einen foberalistischen Minister ge baben murbe. 3m Bebeimen marb übrigens genug ben Sanbeleminifter intriguirt, und mehr ale einmal ge im Jahre 1873 feine Stellung in's Schwanten"?).

Die öffentliche Berhandlung hat nun allerdings gentag baß ber liberale Minifter sein eigenes Glashaus gejähr indem er nach dem Ritter von Ponteurin Steine warf. Drozessirung hat der Angeflagte ganz einsach auf die sonliche Gereiztheit des Ministers zurudgeführt, welche befomme, daß er vom Minister aufgefordert worden sei fich "Chabrus" zu betheiligen, d. h. an der Beeinstuffung Bahlen in Böhmen durch Güterkäuse, und daß er, Dheim, dieß abgelehnt habe. Run war es zwar "längk öffentliches Geheimniß, wie die liberale Mehrheit der böhmisch

<sup>1)</sup> Diese Worte waren faum geschrieben, fo erfolgte bie Freifreife Dfenheims unter befannten Umftanben. Die "Reue Freie Influom 28. Februar erflarte fofort: erftens "bas gegenwärtig Minifterium war nicht bie richtige Sand um ben Blip i schleubern"; zweitens "ber Prozes Ofenheim war zur Barts fache geworben."

<sup>2)</sup> Allg. Beitung vom 31. Dez. 1873

in Wien als es nur ein Ministerieller in Berlin fenn fann. Wie sich andererseits das Organ als Moniteur der Gründer und Schwindler in und mit der gesammten liberalen Jour-nalistif benommen hat, darüber wollen wir dem mehrerwähnten Wiener Berichterstatter noch einmal das Wort geben:

Der Breffe tonnen wir mit gutem Gemiffen bas Beugnig ausstellen, bag fie wenig ober gar nichts gethan bat, um bem Borjenschwindel ein hemmniß zu bereiten. Sie und ba brachte fie wohl Artitel über finangielle Berhaltniffe, welche als Stimmen ber Barnung aufgefaßt werben fonnten; bod) nur ju ausgiebig waren berlei Artifel burch andere para-Infirt, welche neue Banten und Baugefellichaften anpriefen und bem Bublifum Bunberbinge von benfelben ergablten. Freilich ftand fich bie Breffe babei gut; benn von ben Profiten ber herren Grunber fielen feine fleinen Broden für bie Journaliftit ab . . . Bur Entidulbigung fei angeführt, baß faft fammtliche größere Journale Wiens nach und nach Gpelu= latione = Dbjette murben, ichlieglich nicht mehr politifche Bar: teien reprajentirten, fonbern Banten und Finangcoterien, gebilbet gur Musbeutung bes Staates. Das größte Blatt Biene ift burch einen breimaligen Besitwechsel ber Art in ben Befit einer Bant britter Ordnung getommen - ein Buftand ber nicht entwürbigenber gebacht werben fann"').

Dieses größte Blatt Wiens ist eben die "Neue Freie Presse". Und ein solches doppelt an goldene Ketten gelegtes, vom Börsenschwindel und von einer fremden Annerions-Macht bestochenes Blatt will ein Organ des ächten Deutschthums sehn und steht in erster Reihe unter dem Kraftadel des nationalliberalen "Culturkampfe". Kaum ein anderes liberales Organ führt eine frechere und giftigere Sprache als diese zweisach bestochenen Schreiber mit ihren dickgeschwollenen Bhrasen; und von solchen Menschen muß sich alles was noch am alten Christenglauben hält, als "Reichsseind" und

<sup>1)</sup> Mag. Beitung vom 18. Mai 1873, .

"Staatsseind" brandmarken laffen, während fie fich als die berusenen Lehrer ber Menschheit hinstellen, und insbesondere als die politischen Führer, beren Rathschlägen fich die kaiserliche Regierung in Bien unweigerlich zu beugen habe. Gewiß, in einer Welt der man solches bieten kann und barf, ift fünftig noch vieles Andere möglich!

Esift von felbft flar: wenn die leitende liberale Preffe ehrlich ihres Amtes gewaltet hatte, so ware die Schwindels Periode gar nicht emporgefommen. Diese Presse trägt die Hauptschuld an der herrschenden Corruption, und sie ist felbst durch und durch corrumpirt.

Im Herbste 1863 hielt ber social-demofratische Agitator Dr. Laffalle zu Solingen eine Rede über die Presse ber Gegenwart. Darin zeigte er, daß die Presse aufgehört habe um Ideen zu tämpsen und die geistigen Interessen zu verstreten, weil sie durch das Annoncen- und Inseratenwesen eine ordinäre Geldspefulation geworden sei. Das Organ des großbeutschen "Reformvereins" druckte damals die ganze Rede nach mit der pikanten Bemerkung, "die Rede enthalte viele so furchtbare Wahrheiten, daß die gesammten gothaisch-fortsschrittlichen Zeitungen, gegen die Lassalle hauptsächlich seine Keulenschläge richte, saum wagen würden einige Notiz das von zu nehmen." Der Redner kam zu solgendem Resultat:

"Je schlechter heute ein Blatt, besto größer ist sein Abonnenten-Kreis. Das sind ernste, sehr ernste Erscheinungen, und ich nehme, die Seele voll Trauer, keinen Anstand zu sagen: wenn nicht eine totale Aenderung unserer Presse einstritt, wenn diese Zeitungspest noch fünfzig Jahre so fortdauert, so muß dann unser Bolksgeist verderbt und zu Grunde gerichtet sehn bis in seine Tiesen. Denn Ihr begreist: wenn Tausende von Zeitungsschreibern, dieser heutigen Lehrer des Bolks, mit hunderttausend Stimmen täglich ihre stupide Unwissenheit, ihre Gewissenssossigkeit, ihren Eunuchenhaß gegen alles Wahre und Große in Politik, Kunst und Wissenschaft dem Bolke einhauchen, dem Bolke das gläubig und vertrauend

Milg. Beitung" gibt fich bie Dliene, ale wenn fie Die com: promittirenben Briefe ber Minifter : Canbibaten von bamals an Diefen Mann fur faum glanblich halte. Wer fich aber erinnert, welche gewichtige Rolle jum Sturge bes confervatom Rabinete Sobenwart und bei ber Erhebung feiner Iberalen Rachfolger bas Blatt fich felbit gufchrieb, wird anberer Meinung fenn. Hebrigens mar bie Bermidlung bes fenannten Biener "Beltblattes" beim Brogeg Dfenbeim ften bor Jahr und Zag fein Beheimniß, und man erwartete Gen bamale, bag bas Drgan in ben gall bes großen Gpes Manten bineingezogen werben muffe. Der jegige Rebafteur, It. Ctienne, habe nämlich um viele Betrugereien gewußt m burch bie Drohung bie Schwindeleien gu veröffentlichen, mie Gummen ale "Schweigegelber" erpreßt; Dienheim habe um gebrobt auszusagen und bie erpreßte Summe angugeben'). In Der That balt bas "Beltblatt" bis jur Stunde bem Un: ellagten bie Stange und icheint jo bas Bemitter von fich Maemenbet gu baben.

Inden hat das Wiener Blatt in der großen Schwindels Beriode noch mehr gethan als bloß geschwiegen zu dem öffent lichen Bolfsbetrug, und das konnte auch gar nicht anders iron, da das Eigenthumsrecht an der Zeitung nacheinander an dei neugegründete Banken verkauft wurde, bis es gegen und des Jahres 1873 in preußische Hände überging. Bas die Redakteure betrifft, so hatte man sich vorher viel darüber gemitten, ob sie bloß von der "Beust'schen Preßleitung" oder and von Frankreich bestochen gewesen seien; namentlich hat in Jahre 1872 die Berliner "Nationalzeitung" mit der mage beschäftigt, aus welchen Fonds die wechselnde Politik bis Blattes sedesmal honoriet worden sei. Das Wahrscheinstehe bürste sehn, daß die im Beginn des Kriegs von Paris auch Mien zur Bertheilung an die Journale geschickten 200,000

<sup>1)</sup> E. Die Biener Correspondengen im Leipziger "Bolfofiaat" vom 11. Januar 1874.

Franks nicht ausreichten, um bei einem Blatt wie bie "Rei Freie Breffe" Erfledliches auszurichten. Seit 1873 finb ab alle 3weifel gehoben. 3war haben fich fowohl bie Redaften als gemiffe Finangherren in Berlin mit Entruftung gegel Die Angabe erhoben, daß das große Wiener Blatt an Breufe verfuppelt worden fei. In ber That hatte ein eigentlicher Ber fauf nicht ftattgefunden, die Cache war aber boch fo. Bei Beginn bes Krachs mar nämlich bie "Reue Freie Breffe im Befit ber "Borjen-Bant", Diefe aber fo gut wie banteret und bie Beitung ftand in Gefahr unter ben Sammer fommen. Um bas Mergfte ju verhuten, hatte auf minifteriel Beranlaffung bas fogenannte Aushulfscomité ber Banf eta halbe Million vorgeschoffen gegen Berpfandung ber Zeitung als aber auch diefe Summe gefündet wurde, ericbien Berliner Banfier Bleichrober ale Retter in ber Roth. gab die halbe Million her und nahm bafur die Aftien be "Neuen Freien Breffe" als Pfand. Allerbings ift alfo Bleich roder nicht birefter Gigenthumer ber Zeitung, fonbern nu Pfandgläubiger ber Wiener "Borfen-Bant"). Ferner ift aber herr Bleichroder ber hofjude und einflugreiches Faftotum bel Fürften Bismart, und auf bie "Neue Freie Breffe" bat er erfte Spothef.

Bielleicht ist ce diesem zunächft bloß indirekten Berhältniß zuzuschreiben, daß auch die "Reue Freie Presse" mit
einem Theile der liberalen Zeitungen in Wien sich ansangs
um den verfolgten Grasen Arnim annahm. Bekanntlich bet
diese Unbotmäßigkeit der österreichischen Presse bei den verwöhnten Herrn in Berlin sehr böses Blut gemacht, so daß der Wiener Polizei nichts Anderes übrig blieb als sich bestens se entschuldigen'). Das "Weltblatt" hat sich denn auch bald corrigirt; es ist überhaupt nach wie vor so servil Bismartisch

<sup>1)</sup> Wiener Correspondeng ber "Franksurter Beitung" im "Bolfeftaal" vom 31. Degember 1873.

<sup>2)</sup> Bergl. Allg. Zeitung vom 20. November 1874.

in Bien als es nur ein Minifterieller in Berlin fenn fann. Sie fich andererfeits bas Organ als Moniteur ber Grunder und Schwindler in und mit ber gefammten liberalen Journoliftif benommen hat, barüber wollen wir bem mehrerwähnten Biener Berichterstatter noch einmal bas Wort geben:

Der Breffe tonnen wir mit gutem Gemiffen bas Bengaif aneftellen, bag fie wenig ober gar nichts gethan bat, um um Borfenichwindel ein hemmnig ju bereiten. Die und ba habte fie mobl Artifel über finangielle Berhaltniffe, welche Stimmen ber Barnung aufgefaßt werben fonnten; boch ur zu ausgiebig waren berlei Artifel burch andere para: birt, welche neue Banten und Baugefellichaften anpriefen und en Bublifum Bunberbinge von benfelben ergablten. Freilich and fich bie Breffe babei gut; benn von ben Profiten ber ouren Grunber fielen feine fleinen Broden fur bie Jour: mifit ab . . . Bur Entidulbigung fei angeführt, bag faft Immtliche größere Journale Biene nach und nach Gpefuminns - Objette wurden, ichlieglich nicht mehr politifche Parlitn reprafentirten, fonbern Banten und Finangeoterien, whiltet jur Ausbeutung bee Staatee. Das größte Blatt Lims ift burch einen breimaligen Besithmedfel ber Art in ben Beit einer Bant britter Ordnung gefommen - ein Buftand itt nicht entwürdigenber gebacht werben fann"1).

Dieses größte Blatt Wiens ist eben die "Reue Freie biese". Und ein solches boppelt an goldene Ketten gelegtes, im Börsenschwindel und von einer fremden Annerions-Macht bitochenes Blatt will ein Organ des ächten Deutschthums im und steht in erster Reihe unter dem Kraftadel des na-lienalliberalen "Culturkampfs". Kaum ein anderes liberales Organ führt eine frechere und giftigere Sprache als diese weisach bestochenen Schreiber mit ihren dickgeschwollenen Brasen; und von solchen Menschen muß sich alles was noch m alten Christenglauben hält, als "Reichsseind" und

<sup>1)</sup> Milg. Beitung vom 18. - Mai 1873, .

verbleibende Ueberichuffe feien bem Bermogensbestanbe juguführen." Run ift gwar allerbinge bie Unficht aufgestellt worben, bag burch biefe Bestimmung nur bie Rechnungsftellung an Die enttbronten Rurften, nicht aber bei ber Landes= vertretung ausgeschloffen fei; bie Regierung balt inbeg an ber entgegengefetten Interpretation feft, und fo verfügt fie feit feche Jahren ju geheimen 3weden und ohne alle Controlle über eine Cumme bie, ben Difpositions . Fond eingerechnet, auch bann noch nabegu eine Million Thaler betragen wurde, wenn bie Erben bes verftorbenen Rurfurften nunmehr binausgezahlt werben mußten. Die "welfischen und furheffifden Umtriebe" haben gwar langft ein Enbe, aber Fürft Bismart befämpft immer noch biefe "Reptilien", wie er fich feinerzeit ausgedrückt bat, und woher ber Fond fprich= wortlich ben Ramen "Reptilienfond" erhalten hat. Die Beeinfluffung ber Breffe im gangen Reich, ja in gang Europa, burch bie Bregbureau's und bie Schaaren geheimer Mgenten verichlingen ben größten Theil ber ungeheuern Gummen.

Mitunter gruselt es allerdings auch den Liberalen vor dem unterirdischen Treiben und dem unerhörten Apparat dieser geheimen Macht. Erst vor Kurzem hat sich die "Schlesische Zeitung" aussührlich in diesem Sinne geäußert: "Keine Parlaments Majorität wurde Anstand nehmen einer Nesgierung, deren Politik sie gutheißt, zu den angedeuteten Zwecken, auch wenn dieselben nur vertraulich kundgegeben werden, erheblich reiche Mittel jährlich zu bewilligen. Aber Alles hat seine Grenze. Eine Beeinflussung der Presse, wie sie heute durch den Reptiliensond geübt wird, muß nothwendig zur Corruption führen. Den Dimensionen nach hatte selbst das napoleonische Frankreich einen solchen Apparat nicht auszuweisen, und in Preußen und Deutschland bedarf es desselben wahrlich nicht").

<sup>1)</sup> Bergl. Germania vom 16. Januar 1875

nach Diefem Gifte greift, nun, fo muß biefer Bolfegeift gu Grunbe geben, und mare er noch breimal fo herrlich"1).

Wenn Laffalle innerhalb seines prenßischen Gesichtsfreises ivon damals, wo er nur erst das Geldinteresse durch die Annoncens und Inseraten-Jagd in der Presse wirken sah, ein ieldes Urtheil fällte, was würde er denn heute sagen, wo the Corruptions Mittel eine Ausdehnung erreicht haben die ver iwölf Jahren noch von Niemand geahnt worden ist? Unswesselbhist ist das moralische Berderben der Journalistis in Preusen nicht minder gründlich wie in Desterreich, wenn w sich auch dort vorerst noch und bis zum Ausdruch des wesen Krachs mühsam verbirgt, das Berderben welches und der gleichen Schwindel-Beriode auch dort erstossen ist. Bir haben ein Blatt vor uns, welches den Niedergang der Berliner Presse bespricht und eine der Hauptursachen wie stat erläutert:

"Bie in biefer tollen Beit ber Jagb nach Millionen bie Belfewirthichaft, refp. ber Rationalwohlftanb um Milliarben fichabigt worben ift, fo zweifellos ift auch ein großes Capital m geiftigen Rabigteiten und an Genie unwieberbringlich in bem Etrubel bes craffen Materialismus verloren gegangen. Bie unenblich viel begabte Geifter haben theils aus Doth, bile and Comade fich bem Dienfte bes golbenen Ralbes swidmet und fur Chre und leberzeugung, fur Berg und Gemith ben Mammon ber Grunbunge-Matabore ichamlos ein= Manbelt, fo einer fittlichen Bermahrlofung verfallenb, welche i jeglichem Mangel an Gelbftachtung irgendwelche fegene: tide Bermerthung geiftigen Capitals unmöglich macht. Und in find benn auch bie meiften Journaliften biefer Rategorie ion untergegangen ober taglobnern als Rullen in irgend tiner Zeitungs : Brutanftalt eines beutegierigen Berlegers. Bur einige Benige, welche gute Fabigfeiten mit befonberer Bemiffenlofigfeit und Arrogang vereinigten, haben ihre Bu-

<sup>1)</sup> Frankfurier "Wochenblatt bes beutiden Reformvereine" vom 11. Ditober 1863.

tunft gesichert und sich die Taschen gefüllt. Das find bi Brätorianer bes heutigen Journalistenthums, wie sie sich auf blasen zu großen Männern, sie, beren Handwerk die Lie gewesen und an beren Gelb das Blut klebt ber Wittwen und Waisen").

Als weitere Ursache bes Berberbens bas an ber Berliner Presse, ber liberalen natürlich, nage, bezeichnet berselbe Berfasser ben Umstand, daß "sich allmählig unter ber Neght ber officiellen Meinungsmacherei an ben Brüsten bes Reptilien Fonds ein Schlag Literatenthum in Berlin ausgebildet habe, bessen politische Indisserenz und stlavische Reichspintscherei") von vornherein jede selbstständige Regung eigener Ueberzeugung ober des abgestumpsten Gewissens ausschließe."

Also Finangs und Börsenschwindel einerseits, der Reptiliensond andererseits — das wären die Geister unter deren Jucht die Berliner Presse steht, und unter deren Inspiration sie durch gang Preußen und das Reich den Ton angibt. Den Einfluß des Reptiliensonds hat Preußen noch vor Desterreich voraus, und dieser Einsluß wirkt naturgemäß um so durchdringender, als er mit quasisstaatlicher Autorität besleitet ist. Doppelt corrumpirt und corrumpirend treten die Schreiber dieser Presse alltäglich vor die deutschen Lande, und sie sollen die Lehrer an jener Hochschule des Bolfes senn, als welche man die "freie Presse" dereinst gerühmt hat. Doppelt versauft und bestochen soll ein solches Institut dem ehrlichen Ramps der Ideen und der Discussion der geistigen Interessen, dem Volkswohl dienen — im Ramen des deutschen Bolfes! () tempora, o mores!

Der preußische Reptilienfond besteht jum geringern Theile aus bem etatsmäßigen geheimen Dispositions . Fond ju 30 bis 40,000 Thalern jahrlich, im hauptbetrag aber

<sup>1)</sup> Deutsche "Gijenbabn-Beitung" vom 17. Januar 1875.

<sup>2)</sup> Diefer Berliner Ausbrud ift von einer befannten und beliebten Gunbe: Art ("Binticher") hergenommen.

ben Gelbern bes sogenannten "Welfensonds". Bon ber Merlassung bieses schweren Fonds an die Regierung, ohne auch nur ordnungsmäßige Rechnungsablegung ausstungen worden wäre, hat selbst ber Abg. Laster am Lanuar 1874 in der Kammer gesagt: "Ich nehme nen Anstand zu erklären, daß wir damit einen Fehler besingen haben, weil damit ein Element der Corruption einsschriften der geheimen Dispositions. Gelder einmal geäußert: Fond habe nur den einzigen Fehler, daß er zu klein: "wir müssen Hunderttausende von Thalern haben, um die dem Borbilde anderer Staaten die Presse beeinstussen tönnen." Diesem Bedürfnisse hat der "Welfensond" reichs abgeholsen, und heute ist das "Borbild anderer Staaten", aller zusammen, von Preußen weitaus übertrossen.

Ge war in ber That ein Meifterftreich, burch ben bie reufifche Regierung ju unbedingter Berfugung über biefe cheimen Belber gelangte, im Betrag einer Jahresrente von sabrun brei Millionen Marf. Die Bertrage woburch Breugen id mit ben entthronten Couverainen von 1866 über ihre Emmögeneverhaltniffe abgefunden hatte, bestanden faum ein Babe, ale Die Regierung, unter bem Bormanbe bag bie Beber in ftaatsfeindlichen Agitationen verwendet wurden, tmite bie Sequestrirung Diefer Ginfunfte beichlog. Beim Kinig von Sannover betraf ber Cequefter ein Capital von 16 Millionen Thalern, beim Rurfürften von Seffen Revenuen Mis einem Capital von minbeftens 10 Millionen Thalern. Imd Befet vom 2. Marg 1868 und 15. Februar 1869 binbe ber Sequefter ausgesprochen und bestimmt : "aus ben Bidlag genommenen Dbjeften und beren Revenuen feien, mi Ansichließung ber Nechnungslegung an ben Ronig Georg, lip, ben Rurfürften, bie Roften ber Beichlagnahme und Berwaltung, forvie ber Dagregeln gu lleberwachung und 216= Debrber gegen Breugen gerichteten Unternehmungen bes Ronigs Biprg, refp. bes Rurfürften, und feiner Agenten gu beftreiten; verbleibende Ueberschuffe feien bem Bermogenebeftanbe juführen." Run ift zwar allerbinge bie Anficht aufge worden, daß durch biefe Bestimmung nur die Rechnun ftellung an die entthronten Fürften, nicht aber bei ber lant vertretung ausgeschloffen fei; bie Regierung balt inbef ber entgegengesetten Interpretation feft, und fo verfügt feit feche Jahren zu geheimen Zweden und ohne alle trolle über eine Summe bie, ben Difpofitions - Fond ein rechnet, auch bann noch nahezu eine Million Thaler tragen wurde, wenn die Erben bes verftorbenen Rurfun nunmehr hinausgezahlt werben mußten. Die "welfischen i furheffischen Umtriebe" haben gwar langft ein Enbe, Fürst Bismart befämpft immer noch bieje "Reptilien", er fich feinerzeit ausgebrudt bat, und woher ber Kond fpri wörtlich ben Namen "Reptilienfond" erhalten hat. Die einfluffung der Breffe im gangen Reich, ja in gang Emmi durch die Bregbureau's und die Schaaren geheimer Agent verschlingen den größten Theil ber ungeheuern Summen.

Mitunter gruselt es allerdings auch den Liberalen wie dem unterirdischen Treiben und dem unerhörten Apparat dieset geheimen Macht. Erst vor Kurzem hat sich die "Schlesses Zeitung" aussührlich in diesem Sinne geäußert: "Keine Parlaments Majorität würde Anstand nehmen einer Resierung, deren Politif sie gutheißt, zu den angedeuteten Zweiten, auch wenn dieselben nur vertraulich kundgegeben werden, erheblich reiche Mittel jährlich zu bewilligen. Aber Alles hat seine Greuze. Gine Beeinstussung der Presse, wie sie heute durch den Reptiliensond geübt wird, muß nothwendig zur Corruption führen. Den Dimensionen nach hatt selbst das napoleonische Krankreich einen solchen Apparanicht auszuweisen, und in Preußen und Deutschland bedates besselben wahrlich nicht").

<sup>1)</sup> Bergl. Germania vom 16. Januar 1875

In Den Parlamenten haben fich wiederholt Stimmen ben gegen Die vom Reptilienfond betriebene "Broftitution Feber". Ramentlich verfaumten ber forticbrittliche Aba. gen Richter und ber Subrer bes Centrume, Dr. Binbtnie Die Belegenheit ber Bubgetberathung um bie rmatifche Corruption ber Preffe ju brandmarfen. Die ofe Philippila bes Erfteren - bem aber neueftens ber hith jur Fortfegung bes ungleichen Rampfes ju entfinten eint - vom 20. Januar 1874 ift in ben weiteften Rreifen fannt. Coon ein paar Monate vorber batte Gr. Richter ber Rammer geaußert; "Gine folde Berwendung großer ummen (aus bem Reptilienfond) obne jebe parlamentarifche and ohne jebe andere finangielle Controlle macht bas Indgetrecht bee Saufce illuforifd. Denn es ftebt, ja bem Minifter frei jebe Summe, Die ihm bier nicht bewilligt wird, no einem biefer Konbe ju bestreiten. Bas bie Bermenbung er gebeimen Fonde betrifft, fo nimmt bie Corruption ber emiden Breffe immer weitere Dimenfionen an. Nachbem in Demidland bereite an Schriftfiellern und Zeitungen gefauft ift, mas überhaupt fauflich war, muß ich bem Abg. Windthorft Necht geben, bag fich bie Spuren bes Reptilienfonde fur ben ber in ber Breffe Beideib weiß, auch im Austande beints gu zeigen beginnen." herr Richter berechnete Damals W Bahl ber in folder Beife in Deutschland allein beein-Botten Beitungen auf 100.

Um 3. Dez. 1873 hielt auch der Abg. Windthorst eine wie Rede über die von Berlin ausgehende Corruption der fine. Er sagte: "Es ist in Deutschland nahezu daran, 148 bas Presigewerbe in der Hand der Regierung monotellun wird"; benn die unabhängige Presse werde bald die binturrenz mit der Staatspresse nicht mehr bestehen können. Er wiss auch auf die "literarischen Bureaus" bei den auswärtigen Gfandtschaften, auf die zu Berlin in englischer, französischer und italienischer Sprache präparirten "Correspondenzen" zc. im. Der Finanzminisser erwiderte ganz von oben berab:

nationalliberal, endlich Penfionar des Reptilienfonds und beauftragt von der Parifer Botichaft aus öffentliche Meinung zu machen1)!

Das angebliche Wort bes Fürsten Bismark ist hunderts mal angeführt worden: "Anständige Leute schreiben nicht für mich." Bare dieses Wort auch nicht gesprochen worden, so ist doch die Thatsache ein öffentliches Geheimniß, daß die gebrödeten Erzeuger der öffentlichen Meinung im Reich der socialen Achtung entbehren muffen.

Aber selbst abgesehen von der Beleidigung der öffentslichen Moral durch die spstematische Preß-Corruption, beseichnet dieselbe auch den handgreislichen literarischen Niedersgang. Bor Kurzem sah selbst die sehr lopale Berliner "Bossische Zeitung" sich zu dem Geständniß gedrungen: "In feinem Lande der Welt wird gegenwärtig soviel Geld auf die Pslege der officiösen Presse, und überhaupt auf die Beseinflussung der Presse verwandt als in Deutschland; aber tropdem gibt es nirgends eine ungeschicktere und talentlosere officiöse Presse als in Deutschland"<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Mus ben "Neuen Beffifchen Bolfeblattern" im Leipziger "Bolfes ftaat" vom 22. Januar 1875.

<sup>2)</sup> Abgebruckt im Leipziger "Bolfeftaat" vom 13. Januar 1875.

#### XXXII.

## Schrödl's Geichichte ber Urfirchei).

Die Lehramtsthätigkeit bes römischen Bischofs ift vermöge bes in Betrus ben Papsten verheißenen und verliehenen
übernatürlichen Beistandes irrthumslos und unsehlbar. Die
römische Kirche ist die Cathebra Petri, die Hauptkirche, die
Duelle und der Mittelpunkt der katholischen Ginheit, zu der
die Berkehrung des Glaubens keinen Zutritt haben kann,
der Glaube der römischen Kirche ist für den Glauben aller
übrigen Kirchen entscheidend, maßgebend und verpflichtend. Das
ist katholische Ueberzeugung, in allen Zahrhunderten sestgehalten
und vertheidigt, in allen Jahrhunderten aber auch aus's
heftigste angesochten und bekämpft.

Die Geschichte und bie Eregese liefern in biesem Streite bem Freunde und dem Feinde freiwillig ober gezwungen bie Baffen. Geschickt und geubt weiß ber Feind sie zu suhren, manches Erfolges tann er sich rühmen, stolz ers hebt er sein Haupt, mächtige Bundesgenossen erhöhen seinen Muth. Aber auch ber Muth bes Freundes wächst, ihm zwar sehlen die Bundesgenossen von Fleisch und Blut, aber im Bers

33

LXXV.

<sup>1)</sup> Befchichte ber Bapfte und ber romifden Rirche in ber Urzeit bes Chriftenthums ober ben erften brei Jahrhunderten von Dr. Karl Schrödl, Dompropft in Baffau. Maing, Rirchheim. (393 S. 14 Thaler).

trauen auf die innere Kraft und auf die Gerechtigkeit feiner Sache ist ihm ber Sieg gewiß und sicher. Er holt aus seinem reichen Arsenal die guten, schneidigen Baffen, die aufgeschichtet bort seit langer Zeit ber Berwendung harren. Beil sie etwas geruht, ist in ihrem Gebrauch der Besither nicht immer so gewandt wie der Gegner. Aber gerade der Gegner nöthigt und zwingt zum Gebrauch und im Gebrauche zur Uebung, und die Uebung ift es, die zur Wissenschaft führt.

Die Maffen nun, bie altere und neuere Meifter aus gutem, eblem Stoff gefertigt, tennt ber Berr Berfaffer bee oben ge= nannten Buches gang genau. Richt bie Quellen gunachft bat er für feine Arbeit benütt, bie Resultate ber biftorifden Foridung aber bat er trefflich verwenbet. Muf Grund berfelben weist er nach in feiner Schrift, bag ber Primat nach gottlicher Anordnung von Anfang an in ber Rirche vorhanden war und überall, auch bon ben erften Stuhlen bes Drients und Occibente, anerkannt murbe, bag bereite auch bie Dacht, bas Anfeben und ber Ginflug bes romifden Giubles in ben erften brei Jahrhunderten febr groß war, obgleich in biefer Beit, in ber es fich noch vorzuglich um bie Berbreitung bes Glaubens und um Grundung und Ordnung einzelner Rirchen banbelte, bie Birtfamteit ber Bapfte burch bie befonbere ju Rom muthenben Berfolgungen vielfach gehemmt wurbe. Der Brimat tonnte in jenen Tagen nicht fo icarf berbor: treten ale in ben fpateren Beiten, obgleich er in fteter Ent= widlung begriffen war; alle Folgerungen aus ber 3bee bed= felben tonnten erft allmählig nach Zeiten und Umftanben fich entfalten und ber allgemein anerkannte Grunbfat von bem leitenben Unfeben bes romifden Stubles beburfte nothwenbig langere Beit, um auch im Leben ber Rirche gur allgemeinen Unertennung gu tommen. Rom zeigte fich icon bamale ale bie Leuchte, ale bie Lehrmeifterin ber driftlichen Welt, auf bie man von allen Geiten ber binichaute, um bie man fich idaarte, nicht um fie ju controliren und bor 3rribum ju bemabren, fonbern um bon ihr unterrichtet und belehrt zu werben. Dom zeigte fich ale bas Centrum bes Wiberftanbes gegen

alle irrigen Bebauptungen und Lebren, benen gegenüber es ben firdliden Glauben und bie firchlichen Grunbfate eifrigft vertheibigte und jugleich gu bem treueften und vollften Musbrud brachte. Rom zeigte eine praftifche Tuchtigfeit und einen Geift ber Universalität, wie es fich eben für bie Saupt= firde ber Chriftenbeit eignete. Mus allen Rampfen ber Bapfte ber erften brei Jahrhunberte gegen bie Barefien, aus ihren Rampfen gegen bie Berirrungen driftlicher Gelehrten, eines Tertullian, Sippolptus, Origenes, aus ihren Rampfen fur bie rechte, bon übermagiger Strenge wie bon entnervenber Laritat gleich weit entfernten Difciplin, aus ihren Enticheibungen auf bem Bebiete bes Glaubens fowohl wie ber Gitte und tirdliden Braris tritt ale bellitrablenbe Thatfache bervor, baf fie fic ale ber uneridutterliche Wels bemahrten, auf welchen bie Rirche gebaut ift, bag fie nie eine falfche Lebre portrugen, ftete bas Babre und Rechte lehrten und anorb: neten, in ben ichwierigsten Fragen gleich immer und ohne Schwanten bie rechte Lofung gaben, mahrent fo manche anbere felbft fromme und gelehrte Danner, Bifchofe und fogar gabl= reiche Synoben fich verirrten und mantten, bag fie in ben bauptfachlichften ber von ihnen gegebenen Enticheibungen ben allgemeinen Concilien weit vorauseilten, auf benen jene papfte licen Musiprude ale bas Babre und Rechte ertannt, aboptirt, bestätigt und zur allgemeinen Geltung gebracht murben. Die große Debrgahl ber Rirden bat es auch ftete mit bem romifden Glauben , ber romifden Lebre und Objervang gehalten; wo aber zuweilen eine Opposition stattfanb, ba brang boch fruber ober fpater bie romifde Lebre und bie romifde Obfervang burd und marb ale bie firchlich corrette anerfannt.

Dieje Cabe find bas Ergebniß, ju welchem ben Berfaffer fein gründliches Studium ber Geschichte ber brei erften drift: lichen Jahrhunderte geführt hat. Daß aber dieses Ergebniß auf fester, guter Grundlage ruht, wird Jeber finden, ber das Buch nicht bloß burchblattert, sondern ernst und ausmerksam liest. Es enthält einen so reichen Stoff, so viele Notizen über Liturgie, Disciplin, Kunft, Statistit u. a. m., baß bas

nationalliberal, endlich Penfionar des Reptilienfond beauftragt von der Parifer Botschaft aus öffentliche Rezu machen1)!

Das angebliche Wort bes Fürsten Bismarf ift bur mal angeführt worden: "Anständige Leute schreiben nich mich." Bare dieses Wort auch nicht gesprochen worder ist doch die Thatsache ein öffentliches Geheimnis, das gebrödeten Erzeuger der öffentlichen Meinung im Reich socialen Achtung entbehren muffen.

Aber selbst abgesehen von der Beleidigung der ist lichen Moral durch die systematische Preß Gorruption, zeichnet dieselbe auch den handgreislichen literarischen Rigang. Bor Kurzem sah selbst die sehr lopale Berk "Bossische Zeitung" sich zu dem Geständniß gedrungen: teinem Lande der Welt wird gegenwärtig soviel Geld die Pstege der officiösen Presse, und überhaupt auf die leinflussung der Presse verwandt als in Deutschland; tropdem gibt es nirgends eine ungeschicktere und talentie officiöse Presse als in Deutschland".).

<sup>1)</sup> Aus ben "Reuen Seffischen Bolfeblattern" im Leipziger "Befftaat" vom 22. Januar 1875.

<sup>2)</sup> Abgebruckt im Leipziger "Bolfeftaat" vom 13. Januar 1875.

### XXXII.

# Schrödl's Weichichte ber Urfirchei).

Die Lehramtsthätigkeit bes römischen Bischofs ist vere bes in Betrus ben Bapften verheißenen und verliehenen rnatürlichen Beisianbes irrthumslos und unsehlbar. Die nische Kirche ift bie Cathebra Petri, die Hauptfirche, die lelle und ber Mittelpunkt ber tatholischen Einheit, zu ber Berkehrung des Glaubens keinen Zutritt haben kann, Glaube der römischen Kirche ist für den Glauben aller eigen Kirchen entscheibend, maßgebend und verpflichtend. Das katholische Ueberzeugung, in allen Jahrhunderten sestgehalten ab vertheidigt, in allen Jahrhunderten aber auch auf's itighte angesochten und bekämpst.

Die Geschichte und die Eregese liefern in biesem Streite im Freunde und bem Feinde freiwillig ober gezwungen de Baffen. Geschickt und geubt weiß ber Feind sie zu fitten, manches Ersolges tann er sich rühmen, stolz ersicht er sein haupt, mächtige Bundesgenossen erhöhen seinen Rulb. Aber auch ber Muth bes Freundes wächst, ihm zwar than die Bundesgenossen von Fleisch und Blut, aber im Bers

<sup>1)</sup> Befdichte ber Bapfte und ber romifden Rirche in ber Urgeit bes Chriftenihums ober ben erften brei Jahrhunderien von Dr. Rart Shrabt, Dompropft in Baffau. Maing, Rirchheim. (393 S. 14 Thaler).

trauen auf bie innere Kraft und auf bie Gerechtigkeit foache ift ihm ber Sieggewiß und sicher. Er holt aus for reichen Arsenal die guten, schneidigen Baffen, die ausgesch bort seit langer Zeit der Berwendung harren. Weil sie et geruht, ist in ihrem Gebrauch der Besiter nicht immer so wandt wie der Gegner. Aber gerade der Gegner nothigt zwingt zum Gebrauch und im Gebrauche zur Uebung, und Uebung ist es, die zur Wissenschaft führt.

Die Waffen nun, bie ältere und neuere Meifter aus gut chlem Stoff gefertigt, tennt ber Berr Berfaffer bee oben nannten Buches gang genau. Richt bie Quellen gunächt er für feine Arbeit benütt, bie Refultate ber hiftorifden ? fcung aber hat er trefflich verwenbet. Auf Grund berfet weist er nach in feiner Schrift, bag ber Brimat nach licher Anordnung von Anfang an in ber Rirche vorhand war und überall, auch von ben ersten Stublen bes Drie und Occibents, anerkannt murbe, bag bereits auch bie Da bas Aufeben und ber Ginfluß bes romifchen Stubles in erften brei Jahrhunberten febr groß war, obgleich in bie Beit, in ber es fich noch vorzüglich um bie Berbreitung Glaubens und um Grunbung und Orbnung einzelner Rird handelte, bie Wirtsamteit ber Bapfte burch bie besonbe zu Rom wüthenben Berfolgungen vielfach gehemmt wurd Der Brimat tonnte in jenen Tagen nicht fo fcarf bervel treten ale in ben frateren Beiten, obgleich er in fteter @# widlung begriffen war; alle Folgerungen aus ber 3bee bet felben konnten erft allmählig nach Zeiten und Umftanben f entfalten und ber allgemein anertannte Grundfat von leitenben Unfchen bee romifchen Stubles bedurfte nothwend langere Beit, um auch im Leben ber Rirche gur allgemein Unerkennung zu tommen. Rom zeigte fich fcon bamale bie Leuchte, als bie Lehrmeisterin ber driftlichen Welt, a bie man von allen Seiten ber binfchaute, um bie man ! icaarte, nicht um fie ju controliren und vor grribum ju ! mabren, fonbern um von ihr unterrichtet und belehrt zu werbi Nom zeigte fich als bas Centrum bes Wiberftanbes geg

follen?" Derartiges geschah nach verschiebenen Seiten; man nahm an, daß Dieß und Jenes sich von selbst verstehe, aber die Organisation sehlte, frast beren Jeder gewußt hätte, was ihm anzuordnen und durchzuführen oblag. Selber sittenrein, bemerkte ich boch, wie andere Schüler auf Irrwegen gingen, ohne daß die Borstände es ahnten.

Benn man bie Jefuiten als Ergieber fdwer entbehrte, fo batte nicht minder ber wiffenschaftliche Unterricht burch ihre fo plogliche Berfprengung Schaben gelitten. Richt umfonft mar in beiben Rudfichten ihr Ruf in gang Bayern und Oberpfalz ein fo großer. Ihre berühmte, burch lange Tradition febr vervollfommnete Lehrmethode war in ber That eine vorzügliche, und wie viele hochgelehrte, berühmte Manner auch die übrigen Orden bervorgebracht und wie trefflich viele von beren Rlofterschulen fich fur ben eigenen Bebarf ober ben geiftlichen Stand überhaupt erwiesen hatten, fo gab es boch außer ben Conviften ber Zejuiten menige jum Jugendunterricht ber Lajenwelt geeignete Unftalten, Rach. Dem Die Gefellichaft Jefu einmal aufgehoben mar, wollte man auch ihre Lehrbücher nicht mehr benügen, fondern verfaßte jum Theil neue, weniger tuchtige, ober man entlehnte bergleichen felbit an Unftalten, bie von Monchen geleitet maren - aus bem protestantischen Rorben. In Regensburg hatte nich noch ein Collegium von Erjefuiten erhalten; Boglinge welche bafelbit nur niedrige Plate errungen, wurden nicht felten auf anderen Gymnafien bie Erften.

Die ungläubige Richtung, schon in den Tagen des Kurfürsten Mar Joseph III. durch einflußreiche Männer besgünstigt, dann unter Karl Theodor von obenher zwar unterdrückt, aber unterm Druck gewachsen, kam beim Regierungsantritt Mar Joseph IV. (nachmals König Mar I.) zur entschiedenen Herschaft. Allmählig ersepte man auch jene Mönche, welche in den Lehrämtern an die Stelle der Jesuiten getreten waren, durch Weltgeistliche, dann diese nach und nach durch Laien. Ich erinnere mich wohl, welch' einen verwunderlichen, uns

Buch gerabezu zum Gegenstück bes Mannes von vielen Best und wenig Sinn wirb. Es gibt eine kurze, aber genaue tehrung über bie meisten haresten, welche von Ansang t zum Nicanum hervorgetreten sind, und gibt sie in einer Bei welche sich auch für die Darstellung und Behandlung tachengeschichte sehr empsehlen dürste. In den meisten kirchengeschichte sehr empsehlen dürste. In den meisten kirche historischen Compendien sind die Sektenstister mit ihren Lehn die Mittelpunkte, um welche sich die rechtgläubigen Bisch gruppiren: es ist das ein Umstand, der uns nie recht eileuchten wollte, der Herr Berfasser hat ihn glücklich vermiedund gezeigt, daß er auch von Anderen vermieden werd könne, ohne daß das dogmengeschichtliche Element, das wichtig der Kirchengeschichte daburch in den Hintergrund tritt.

Besonbers gut ist ber Nachweis für bie Gründung m Leitung ber römischen Kirche burch Betrus und die Bibe legung ber gegen diese Thatsache erhobenen Einwürse glungen. Für eine zweite Austage und für die Darstellung bheil. Elemens empsehlen wir das schöne Buch: Saint Clemen Pope and Martyr by Joseph Mullooly, O. P. Rom, 2. Augabe 1873.

Dunchen, Februar 1873.

3. 3. 3.



### XXXIII.

ngenberinnerungen des f. bahr. Geheimraths Dr. Joh. Rep. von Ringseis.

Aufgezeichnet nach feinen muntlichen Ergablungen und nach Briefen.

2. 3m Stubienfeminar gu Amberg.

Im 3. 1797 trat ich in das Studienseminar in Amsterg, von welchem aus ich das Gomnasium und sodann das kreeum besuchte. Borstand des Seminars war der als Schriftsteller über das Jus canonicum damals in der ganzen latholischen Welt berühmte Pater Maurus Schenkel, benedittiner aus dem Kloster Priesting bei Regensburg.

3ch machte schon im ersten Jahr guten Fortgang, sa es winn mir gemäß demselben sammtliche zehn Preise zugesiden, hatte nicht pro praemio eine eigene Prüfung statts winden, bei der ich, überstügelt, mich mit fünfen begnügen wite. Im Verlauf der hier zugebrachten Jahre erwarb ich mit zwischen 30 und 40 Preise.

In den Ceminarien herrschte nicht mehr die raterlich immge und liebevolle Aufsicht, Wachsamkeit und Fürsorge die zur Zeit der Zesuiten. Bei der raschen Aushebung bieses Ordens waren ploblich, und darum ungenügend vorsbreitet, Benediftiner, in einigen Fällen Cistercienser an der Zesuiten Stelle getreten. Manche der neuen Prässelten, aus armen Hütten stammend und früh in die Welt geworfen, ermangelten für sich selbst und für die ihnen aus Lux.

Cebaftian hatte in Balberbach ben gehegten Erwartungen nicht entiprocen und ichien unbegabt, fo bag nach bee Baters Tob bie Mutter baran bachte, ihn nach Saus ju nehmen. Doch fieh', mit biefem Ereigniß ging eine Umwandlung mit ibm por. Er fernte von ba an portrefflich und entwidelte Die iconften Unlagen. Balb folgte er mir nach Umberg, wo wir beibe in unfern Claffen je unter 50-60 Schulern bem Fortgange nach bie erften Blage behaupteten. Melterer mußte ich Schulern ber niebern Claffen Inftruftionen geben; ba ron biefen Cebaftian und noch Giner (ein junger Reber) bie Erften geworben, ba that ich mir was ju gut barauf1). Der materielle Lohn mar nicht glangend; fur 2 Stunden täglich, nicht gerechnet die Lojung ber in ber Bwifchenzeit fich erhebenben Zweifel unferer Schuler über Diefen ober jenen Fall, erhielten wir von ber Unftalt am Ende bes Schuljahre 6 fl. Andere ftund es in Reuburg a. b. D., wo nicht nur biefe Sonorarien beffer waren, fon= bern fleißige und ausgezeichnete Schuler auch noch Bafanggelber erhielten.

Als ich einmal mit Sebastian auf Oftern nach Saus wanderte, schritten wir auf einem schmalen Fußsteig zwisichen Aedern und Wiesen hin; da schien bas ganze Feld vor unsern Augen lebendig zu sepn; wir sahen und hörten

<sup>1)</sup> Anm. b. Schr. Ohne Berbruß ging's bei ben Inftruftionen freilich nicht ab. Die Schwester Kathrin erzählte: Als einst die Mutter nach Amberg fam, bei ihren Buben nachzusehen, merfte sie, daß es zwischen ihnen nicht ganz richtig sei. Sie fragte, was es gegeben, und aufgeregt, mit zornigen Thränen flagte ihr Sebastian, daß Repomut ihn strenger halte als die Anderen und ihn ungerechterweise habe auf ben Boben knicen lassen. Zerknirscht reichte ber gute Nepomut, dem nichts weher that, als wenn er Jemanben wehe gethan, ihm die hand zur Berschung, aber es kostete Ueberredung von Seiten ber Mutter, bis Sebastian seinen Berdruß verwinden konnte und dem Bruder wieder gut wurde. Troß solcher Zwischenfälle liebten sich die Beiden gartlich.

eden?" Derartiges geschab nach verschiebenen Seiten; man rabm an, baß Dieß und Benes fich von felbst versiehe, aber the Organisation sehlte, fraft beren Beber gewußt hatte, was im anguordnen und durchzuführen oblag. Gelber sittenrein, imertte ich boch, wie andere Schuler auf Brrwegen gingen, ine baß bie Borftande es abnten.

Benn man bie Befuiten ale Ergieber ichmer entbebrte, batte nicht minber ber wiffenschaftliche Unterricht burch te fo plotifche Beriprengung Schaben gelitten. Richt ummit war in beiben Rudfichten ibr Ruf in gang Babern ind Oberpfalg ein fo großer. 3hre berühmte, burch lange tradition febr perpollfommnete Lehrmethode war in der That ine porgugliche, und wie viele bochgelehrte, berühmte Manner und Die übrigen Orben bervorgebracht und wie trefflich viele en beren Rlofterichulen fich fur ben eigenen Bebarf ober en geiftlichen Stand überhaupt erwiefen hatten, fo ab es boch außer ben Conviften ber Zejuiten wenige gum Ingendunterricht ber Laienwelt geeignete Unftalten. Rach: bem bie Befellichaft Jefu einmal aufgeboben mar, wollte man auch ibre Lehrbucher nicht mehr benügen, fonbern verfaßte um Theil neue, weniger tudtige, ober man entlehnte ber-Beiden felbit an Unftalten, bie von Monden geleitet maren - and bem protestantifchen Rorben. In Regensburg batte nd noch ein Collegium von Erfefniten erhalten; Boglinge mide bafelbft nur niebrige Plage errungen, wurden nicht felten Auf anberen Somnafien bie Erften.

Die ungläubige Richtung, ichon in ben Tagen bes kufürsten Mar Joseph III. burch einflußreiche Manner bestänfigt, bann unter Karl Theodor von obenher zwar unterbrüdt, ber unterm Drud gewachsen, fam beim Regierungsantritt Mar Joseph IV. (nachmals König Mar I.) zur entschiedenen Senichaft. Allmäblig ersehte man auch jene Mönche, welche in ben Lehrämtern an bie Stelle ber Zesuiten getreten waren, bind Beltgeistliche, bann diese nach und nach durch Laien. Ich erinnere mich wohl, welch' einen verwunderlichen, uns

wie pathetische Rollen. Ein bramatischer Dialog, ben ich in ber Schule verfaßt, erntete auf den Brettern beifälliges Beslächter.

Unfer Saus war baufig ber Berfammlungsort fur Die Studentlein. Bar Giner fur einen Tag bestimmt gu Tifc gebeten, fo war berfommlifches Traftament ein Spanferfel (ober eine Gans) und Schmaligebadenes (meift Mepfeltuchel). Gewöhnlich wohnte auch ber Gine und Andere bei und und Die Mutter bielt gern Mermere barunter frei, wie g. B. bie 4 ftubirenben Cohne eines gang unbemittelten Sirten bes Orte bei une bie Bafang genoffen. Aber wir bielten auch barauf, bag unfere Freunde aus Umberg geladen wurben; au ben innigeren berfelben gehorte Joh. Bapt. Beigl, ber, brei Jahre alter ale ich, bis gur Rlofteraufhebung Bene-Diftiner = Rovig in Brieffing gemejen, bann in Umberg mich inftruirt batte und fpater fich einen Ramen gemacht bat als Theolog und Geschichtsforscher (3. B. über bas richtige Beburtejahr bes Berrn, über ben echten Berfaffer ber "Rachfolge Chrifti" u. f. w.), auch ale Arithmetifer und Urbeber eines geschätten Lehrbuches ber Mathematif. Er ftarb in boberem Alter ale Domcapitular in Regeneburg.

Bon meinen Spaziergängen brachte ich heim, was mir unterwegs an Gestein Anziehendes vorgefommen war, und befanntlich bietet die Oberpfalz viel des Merkwürdigen. Ich will hier gleich einschalten, daß ich später einmal auf einem Straßenhausen zwischen Kiren und Nittenau ein Stud Granit gesunden, das völlig dem egyptischen glich. Die Mutter war oft bitterbös über meine Sammelsucht, denn ich zeris dabei nicht nur alle Taschen, sondern auch die schwerzangefüllten Sackücher. Wie viele Freude hat es mir später gemacht, wenn ich bei Knaben den gleichen wißbegierigen Trieb bemerkte, und ich nährte ihn gern durch das Berschenken fleiner Sammlungen. Franz von Kobel 111) hat mir öfter

<sup>1)</sup> Unm. b. Schr. Robell war felbft ichon ein altlicher herr geworben, ale Ringeeis um feine eigenen mineralogischen Renntniffe aufzufrifchen,

verfichert, ber erfte machtigere Unftoß zu feiner Berufsmahl fei ihm burch eine folche Schanfung von mir gefommen.

Ein Kamerad von mir hatte fich jum Instruktor eines Knaben der Nachbarschaft erboten. In meiner Eltern Haus nahmen sie Abschied von des Knaben Mutter, um nach Amberg zu wandern. Sie war eine sehr arme Frau; aber bevor die Beiden aufbrachen, sagte sie: "Da habt's en Zwölser: trinkt's a Glast Wein und wennd's mud seide, so laßts enk sahren von Schwarzensels bis Amberg, ich kann die Schmarberei net leiben" (das Schmußigsenn, Geizen). Und vom Standpunkt der guten Frau war das gar nicht so lächerlich. Denn wenn auf St. Johann des Evangelisten Tag die Leute den Johanniswein genossen, so pflegte das den Mann einen Kreuzer zu kosten und wenn er bei einem Kuhrmann aufssten wollte, gab er ihm allenfalls zwei, Summa Summarum detrug das für zwei Menschen 6 fr., sie aber gab ihnen ganze 12, denn sie konnte ja "die Schmarberei nicht leiden!"

Bon der Armuth und Genügsamkeit der Leute dieser Gegenden zu jenen Kriegszeiten hat man schwer einen Bezgriff. Roch lang nachher, als ich in Amt und Brod war, kam eine Schwarzhoferin zu mir und bat um einen Kosttag für ihren studirenden Sohn. "Sie geben", sagte sie, "der R. ihrem Sohn auch einen Kosttag, und die ist doch reich." "So?" fragte ich; es hätte mich doch gewurmt, einen Bersmöglichen zu unterstützen. "Ja, die hat Geld", suhr die Fraufort; "ich hab' es erst vor Kurzem gesehen, wie sie aus dem Sach eine ganze Handvoll herausgelangt hat, es waren geswiß zwei Gulden!"

Uebrigens hegte man gur Beit, ba noch wenig Berfehr gwifchen ben Provingen mar, in Altbayern hanfig von ben

jur Zeit feines zweiten Reftorats ein Cemefter hindurch Robell's Collegium besuchte. Diefer hatte große Freude darüber und feine Töchter ergablten uns, daß er öfter mit humoriftischer Gile vom Kaffee aufgestanden: "Jest muß ich weitermachen, mein alter Student kommt mir sonst zuvor."

Dberpfalgern die Borftellung, fie feien gerabegu lauter Sungerleiber, abnlich wie ju Sogarth's Beit viele Englander fich jeben Frangojen wie ein Geripp vorftellten. "Geh' Er nur getroft", fagte ber 21bt von Detten ju Brof. Rirner, als Diefer Die Abtei verließ, um Die Profeffur in Umberg angutreten; "follte Er Sunger leiben muffen, fo fdreib' Er's hieher; bann ichiden wir 3hm Schinfen und Debl!" Rirner hat es oft feinen Umbergern ergablt. - Ale in ben Reunzigerjahren bie Frangofen jenfeits ber Donau ftunden, mar altbayerifcher Landfturm gegen fie aufgeboten und maricbirte burch Umberg. Die Manner famen in ihren leinenen Ritteln und als fie bei ihrem Aufzug barob verspottet wurden, borte ich es mit an, wie fie jur Untwort aus ben Reiben beraus ihren Gaftwirthen gufdrieen: "3br Sungerleiber, ihr Erbäpfelfreffer!" Die Kartoffeln wurden damals in Bavern füdlich ber Donau noch wenig gegeffen.

Aber auch ernftlicher Stammeshaß entzweite theilweife bie Bruderstämme. Gelbft in Klöftern, namentlich wo ber driftliche Ginn überhaupt in Abnahme gerathen war, machte jener thorichte Saß fich geltend. Als fleiner Rnabe noch burfte ich mit meinem Bater im Rlofter Gt. Emmeran gu Regensburg ber Primig unfred Bettere, bes frommen und tüchtigen Emmeran Salomon beiwohnen. Bei Tijch erregte ich durch rafche Untworten die Theilnahme meines Nachbarn, eines altbaverifchen Conventualen. (Regensburg, als freie Reichsftadt zwischen ben beiben Brovingen gelegen, hatte gemifchte Bevolferung; in St. Emmeran berrichten Die Altbavern vor und Calomon hatte feine Aufnahme nur feinem Fleiß und gufälligen Umftanden gu verbanten.) Dein Rachbar fragte mich, woher ich fei, und vernehmend, daß ich ein Dberpfalger, fprach er, ber Briefter, ju mir, bem Rind: "Beiß Er, mas Samilfar feinem Cobne Sannibal für einen Schwur abgenommen?" Er meinte ben Schwur, niemals vom Saß gegen Die Romer ju laffen. "Run benn, ben nam= lichen Cowur hab' ich gegenüber ben Dberpfalgern gethan."

ingeum bie Rollsteine fich bewegen und ebenso bewegte fich as junge Gras, beffen Sproffen ohne Zweisel es war, was ben die Steine hob. Das Rämliche ist mir in ber steinigen Oberpfalz noch mehrmals vorgekommen. Also ist es boch vabr und nicht bloß Ausbrud für Uebergescheidtheit, bag nan bas Geas tonne wachfen horen und seb'n.

Ein anderesmal lagerten wir mit einem Rameraben emibe und febr bungrig auf einem Relb. 3ch bab' es der erlebt, bag wenn's mir angerlich recht ichlecht ging, ich ubermutbige Luftbarfeit gerieth und fo begann ich Schnurren mablen und Spaffe ju machen, über bie meine Befellen ich in lautes Gelächter ausbrachen. Da mar ploglich ns allen Dreien bie Mübigfeit wie weggeblafen, fo baß wir aufbrechen und ein paar Stunden weitermaricbirend en Birthebaus erreiden fonnten. Dffenbar batte bas Lachen Me Rerven umgeftimmt und wirflich einen Theil ber Rraft miderbergeftellt. Un biefe Erfahrung mußt' ich lebbaft benfen bi ber Ergablung von Jocham (3oh, Clericus)', wie ein Banernbublein tobmude vom Jahrmarft wollte beimgetragen inn, ale aber fein Bater einen Steden, an bem er in ber ble einen angeblichen Pferbefopf gurechtgeschnigelt, ibm miden Die Beine gab, nun tapfer und voll Luftbarfeit im Ellgefühl bes Reitens nicht nur beim, fonbern auf bem beimmeg noch vielfach bin und ber galoppirte.

In ben Ferien blieb ich ber leibenschaftlich eifrige Student, im Bücherverschlinger, ber, wie Schwester Kathrin sagt, im Bintel ber gemeinsamen Stube sigend, während Andere mibten, über seiner Leserei Hören und Sehen vergaß und in seiner Bersunfenheit sich vergeblich anrusen ließ. Rurzwill gab es aber auch und wenn der genial aufgeweckte hartmann. Sohn der Halbschwester meines Baters, der überoll hingerusen wurde, wo Studenten Komödie spielten, bei und theatralische Borstellungen einrichtete, wenn's noth ibut, auch die Stüde dazu schrieb und die Theilnehmer einschulte, dann gaben wir tapfer und con amore somische

fein Schabel vorhanden. Go ergriff ich benn ein umgefturgtes, am unteren Ende abgefaultes Rreng, um es mitgunehmen. In Diefem Augenblid raffelte es bie gange lange und bobe Mauer entlang, als ob etwa mit Stangen in bie Soblziegel gestoßen und biefe heruntergeworfen murben. "3hr erschrecht mich nicht", rief ich furchtlos, nicht zweifelnb, bag meine Befellen mir nachgeschlichen, nahm ben Rudweg über bie verfallene Stelle, lief ju jenem Saus, trat in Die Stube, wo ich Alle versammelt fand, und legte bas Rreng, an bem noch Erbe bing, auf ben Tifch. Ginige wurden bleich, aber ich fagte: "Es ift euch nicht gelungen, mich zu erschreden, ibr Nachfdleicher!" "Bie fo?" "D verftellt euch nicht, ihr macht mir nichte weis!" ... Ale nun Alle, auch Sildebrand, ber gefeste Chirurg bes Drte, mir verficherten, bag Reiner bie Stube verlaffen', ba ergriff auch mich ein Schauer. 3war hatte ich bloß im Leichtfinn, um meine Unerschrodenheit gu zeigen, und ohne frevelhafte Abficht es gethan - war ich boch im Bornberfommen an meines Baters. Grab gang arglos feiner eingebenf gemefen - aber bie Sache erichien mir auf einmal in einem anderen Licht. Die Wirthin erflarte, bas Kreug nicht unter ihrem Dach ju bulben, ich folle es gnrudichaffen, woher ich es genommen; bagu fühlte ich für beute feine Luft mehr und mußte es mit mir nach Saus nehmen, von wo es am nachften Tag an feinen Drt gurud= gebracht wurde. Bon nun hatt' ich nichte Achnliches mehr thun mogen.

Seit meines Baters Tod waren brei Jahre vergangen, als meine mit der Wirthschaft belastete Mutter sich zur Wiederverheirathung entschloß. Ihr zweiter Mann. war Michael Zenger, ein Abkömmling der einst berühmten, bann aber verarmten Ritter=Familie dieses Namens. Sein Bater, Pächter eines der ehemaligen Familiengüter, war noch im Besit des Abelsbrieses gewesen, hatte ihn aber einst in der Trunkenheit in's Feuer geworfen. Der bekannteste unter den Ahnherren des Geschlechtes war jener Ritter Hans von

ibert, ber erfte machtigere Unftof ju feiner Berufsmahl ibm burch eine folche Schanfung von mir gefommen.

Ein Kamerad von mir hatte fich jum Inftruttor eines naben ber Nachbarschaft erboten. In meiner Eltern Haus ihmen sie Abschied von des Knaben Mutter, um nach aberg zu wandern. Sie war eine sehr arme Frau; aber vor die Beiden ausbrachen, sagte sie: "Da habt's en Zwölser: inft's a Glast Wein und wennd's mud seids, so lasts ent deen von Schwarzensels bis Amberg, ich fann die Schmarberei a leiden" (das Schmutzigsenn, Geizen). Und vom Standstelden" (das Schmutzigsenn, Geizen). Und vom Standstelden" auf St. Johann des Evangelisten Tag die Leute den ehanniswein genossen, so pflegte das den Mann einen tenger zu kosten und wenn er bei einem Fuhrmann aussen wollte, gab er ihm allenfalls zwei, Summa Summarum eines das für zwei Menschen 6 fr., sie aber gab ihnen mie 12, denn sie konnte ja "die Schmarberei nicht leiden!"

Bon ber Armuth und Genügsamfeit ber Leute bieser kegenden zu jenen Kriegszeiten hat man schwer einen Besins. Roch lang nachher, als ich in Amt und Brod war, im eine Schwarzhoserin zu mir und bat um einen Kosttag in ihren studirenden Sohn. "Sie geben", sagte sie, "der R. hum Sohn auch einen Kosttag, und die ist doch reich." So?" fragte ich; es hätte mich doch gewurmt, einen Bersiglichen zu unterstüßen. "Ja, die hat Geld", fuhr die Frausin; "ich hab' es erst vor Kurzem gesehen, wie sie aus dem Lat eine ganze Handvoll herausgelangt hat, es waren gesnis wei Gulden!"

Uebrigens hegte man jur Beit, ba noch wenig Berfehr

jur Zeit feines zweiten Reftorats ein Semefter hindurch Robell's Gollegium besuchte. Diefer hatte große Freude barüber und feine löchter ergabiten und, bag er öfter mit humoriftischer Gile vom Raffee aufgestanden: "Zest muß ich weitermachen, mein alter Student tommt mir fonst zuvor."

unter benen ich mich befand, Borträge über Botanif miführte und hinaus in die Wiefen und Wälder, um Pfangu fammeln und einzulegen — Ausstüge, deren ich noch hamit inniger Liebe gedenfe.

Graf, mein oben ermahnter Lehrer in ber Mineraloci ergahlte mir folgende Episode feines Lebens. Bermidelt ! den Muminaten Drden hatte er unter Rarl Theodor Baret verlaffen muffen und begab fich von Bien aus mit Gi pfehlungoschreiben verseben nach St. Petersburg. fonbere mar er an einen beutschen Wirth Ramens Diamat empfohlen. Die Reise legte er mit einem Rurier gur welcher Tag und Nacht weiterfuhr. Graf hatte Die Giad thumlichfeit, im Sahren schlechterbinge nicht schlafen gu foun und fo brachte er 10 Tage und 10 Rachte fcblaflos au. er endlich in Petersburg aulangte und am Gafthof bes Diamant abgesett wurde, fand er bas Saus, weil es de Nachtzeit war, verschloffen und feste fich mit feinem Reife fad auf einen Editein, wo er von Mudigfeit übermannt fe gleich einschlummerte. Die fehr frühe Conne eines norbifche Commertages frach ihm bald in's Geficht und hievon a wachend fah er, daß ihm fein Reifefact mar geftoblen worden in welchem nicht nur fein Sab' und Gut, fondern auch feim Empfehlungoschreiben fich befanden. Unterbeffen öffnete fic Das Gafthaus und er ftellte fich bem Befiger ror, ergablt ieinen Verluft und bat nur um eine Unterfunft wegen feind bringenden Bedürfniffes nach Schlaf und Rube. über S. Diamante Bermandte gutreffenden Bericht zu gebil wußte und auch fonft nichts Diftrauen Bedendes an fid batte, wies ihm ber Wirth ein Bimmer an. Run burite a enblich fich bem Schlafe hingeben und trop feiner Befturgung fdlief er fogleich ein. Alls er erwachte, war er nicht wenig erstaunt, fich in einem mit Menschen bicht angefüllten Bimme ju feben. Da er fich in feinen Bebanten nicht gurechtfinte fonnte, frug man ihn, ob er mohl nicht wiffe, bag er bt Tage und Rachte ununterbrochen geschlafen babe, obne be

bas vom Birth wegen feines Nichtöffnens angeordnete Ginfprengen ber Thure und bie barauf folgenden Berfuche, ibn wachzurufen, etwas gefruchtet hatten. Das Berücht von bem Siebenichlafer batte fich in ber Rachbarichaft, ja ber gangen Stadt verbreitet und jo ftromten bie Menichen herbei, ibn ju feben. Diefes Erlebnig wurde ibm gunftig; benn ein febr reicher ruffifcher Ebelmann, Graf Stroganoff, ber bavon vernommen, ließ ibn ju fich bescheiben und frug ibn über Beimath, Beidaftigung und Schidfal aus. Bernehmenb, daß Graf ale "Illumine" vertrieben worden, begrußte er ibn als Bruber, indem er bie nichts weniger ale glaubenefeligen baperifden Muminaten verwechselte mit ber von Martines Bascualis herrührenden philofophijch-muftifden Gefte jenes Mamens und ba ber Ebelmann auch erfuhr, Graf fei Mineraloge, fo ftellte er ihn bei feiner toftbaren Mineralienfammlung an, wo befonders herrliche fibirifche Stude waren. 218 Graf einst hinwarf, es murbe febr nublich fenn, die englischen Sammlungen ju ftudiren, ließ ihn fein Gonner auf feine Roften nach England reifen. Wie tief aber hiebei ber miffenicaftliche Gifer ging, erhellt baraus, baß ber vornehme Berr eines iconen Tages bie gange prachtige Cammlung fur ein Bejvann feltener ichoner Pferbe hingab.

Graf, ber wieber Erlaubniß erhalten hatte, nach Bapern gurudzufehren, wurde mir in der Folge gram ob meiner religiösen Richtung. Einigermaßen versöhnte ich ihn wieber, indem ich aus alter Danfbarfeit ihm von meinen Reisen in Italien und Sicilien schöne Stude mitbrachte').

<sup>1)</sup> Graf's Schwiegervater, ein befannter Sammler und Sanbler aus Wien, jog an allen europäischen Sofen herum, einen fontlichen Saphir feilzubieten, aber nirgends wollte man ihm zu der ger foderten Summe auch noch ben Abels : Titel verleihen, um ben es ihm zu thun war. Endlich zeigte fich ber König Friedrich Augunt III. von Sachsen, ein Kenner und Liebhaber ber Naturwiffenschaften, geneigt, auf seine Bedingungen einzugehen und nun schien es bem Mann an ber Zeit, eine Mittheilung zu machen, bie er fich als

Um Schluß ber fieben Jahre meines Aufenthaltes im Ceminar fab ich mich burch eingetretenes Rranfeln genothigt, por bem Untritt ber Universitätoftubien mir ein 3abr ber Erholung ju gonnen. Gine große Abspannung ber geiftigen und leiblichen Rrafte ichrieb ich vorzuglich bem Umftanbe gu, daß ich vor meinem Eramen innerhalb zweier Ctunden einmal 40 Ceiten auswendig gelernt. 3ch behielt fie im Bebachtniß; aber barnach trat völlige Ermattung und Stumpfbeit meiner Kabigfeiten ein und bauerte ein paar Monate. Daber brachte ich ben Binter in ber Beimath gu, por Allem bedacht auf geiftige Rube und forperliche Rraftigung. Ctundenlang befliß ich mich bee Schlittschublaufens, eine bort ungewöhnliche Uebung, bie barum ftete Buichauer um mich verfammelte. Dber ich wetteiferte mit Unberen im Gisichießen, ja fuchte felbft burch Solzhaden und Cagen Bruft. und Urmmusteln ju ftarfen. Den wesentlichften Dienft aber habe ich meiner ehebem nicht ftarfen Bruft und Lunge burch bauffges tiefes und langfames Ginathmen erwiesen, barum auch un= gabligemal in meinem Leben Unberen ben Rath biegu ertheilt und, wo berfelbe befolgt murbe, auch meift mit Blud.

Im Sommer ging ich nach Amberg, wo ich die oben erwähnte Ordnung der Baader'schen Mineraliensammlung vollzog; bald darauf erhielt ich auch durch Graf's Verwendung den Auftrag der Regierung der Oberpsalz, die aus dem ganzen Land eingeschickten Gebirgsarten unter des Lehrers Leitung zu ordnen und zu beschreiben. Die 25 fl., die ich dafür erhielt, freuten mich nicht wenig.

hochften Trumpf fur zulest aufgefpart hatte. "Biffen Em. De, woher biefer Saphir ftammt? Aus bem Schafe bes Konigs Lude wig XVI." "Bas?" rief ber Konig aus; "er wurde mich also uns aufhörlich an meinen unglucklichen Better erinnern? Run möchte ich ben Siein nicht mehr haben, selbst wenn Sie mir ihn schenkten!"
— So mußte ber Befiger seine Banderungen von neuem anheben; in holland gerieth er einft, ich weiß nicht mehr wodurch, in Geldverlegenheit und sah sich gezwungen ben fostbaren Saphir um einen Spott wegzugeben.

Auch fonft fonnte ich mich wieder geiftig beschäftigen, renn gleich mit Mag und Borficht. Ich wiederholte fleißig ist biober Erlernte und trieb, ba mich bereits am Lyceum ie üblichen vorbereitenden Fächer ber Philosophie beschäftigt wen, nunmehr felbstftandig das Studium berselben mit weiem Eiser und besonderer Borliebe.

In Dieser Reihenfolge meiner Studien hatte ich meinem Infinite folgen milffen, ba fremde Anleitung mir ganglich

## XXXIV.

## Bur gegenwärtigen inneren Lage ber öffentlichen Institution ber Bolfsichule.

Unfere schnellebige und darum, wie und scheint, bereits simlich kurzathmig werdende Zeit ift soviel mit hunderterlei keins und Querfragen der laufenden Ereignisse in der aufsidentien Beise beschäftigt, daß sie mit Ausnahme der Leute ton Fach eine scheindar sehr untergeordnete wiewohl öffentsche Angelegenheit faum eines Blides würdiget. Und doch ta vielleicht keine andere Institution seit den lesten zehn Isbren tiefer greifende Bandelungen erlitten und ist mehr auf die abschüffige Ebene gerathen, als das öffentliche Bolksschulwesen.

Unfere immerhin in mander Sinficht mangelhafte und batum verbefferungsbedurftige, aber bafür um fo bieberbere, mahifche und vom driftlichen Geifte getragene Elementar-

oder Bolfsschule nämlich ist eingesargt und begraben. Was an ihrer Stelle unter dem Ramen "neue" oder "moderne Schule" fam, ist allbereits zum lendenlahmen Rosse geworden, bas seine Eigenthümer und Herren in der liberal-politischen Rennbahn nach allen Regeln der reichsfreundlichen und nationalliberalen Reitfunst zureiten, dessen Rücken sie dazu noch mit einer Last von Aufgaben belasten, an deren Bewältigung ihm schon setzt der Athem auszugehen droht.

Das Alles hat nun anfänglich zwar viel Staub aufgewirbelt und fur und wiber eine Menge von Schriften und Brofchuren bervorgerufen; biefe haben aber wohl nur von ben bei ber fogenannten "Chulreformfrage" junachft betheiligten Lehrern und Beiftlichen bie geeignete Beachtung gefunden, und im großen Bangen ift bie "Schul = Reform" im neuen Raiferstaate fo gut ale im alten an ber Donau vollftanbig und im acht - liberalen Ginne "gelost" worben. Bas aber ber Liberalismus "löst", bas löst er naturlich in feiner Beife, indem er ftete bas lange Daß fur fich, bas möglichft furge fur ben Wegner nimmt, mit bem Schwerte ber "allmächtig" geworbenen Phrafe ben gorbijden Knoten jeglicher hiftorifden und verbrieften Berechtigung gerhaut und bas alfo Beloste, Berhauene und Entbundene in bie mit Sochbrud arbeitende Mafchine ber Gefegesfabrifation ichiebt, auf daß bort bem Bangen Auge, Dhr und Mund gufammt ben übrigen etwa noch benothigten Gliebmaßen fauberlich eingesett murben. Alfo erging es auch mit ber "öffentlichen Bolfsichule", fo weit bie beutsche Bunge reicht.

Wie es nun gefommen, baß die alte, auf dem soliden Untergrunde der Familie, des Staates und der Kirche wohlsgegliedert und geschützt ruhende christliche Bolfsschule untersging, wiewohl die Deutschen dem Auslande gegenüber mit sehr berechtigtem Stolze auf diese Schule oft genug hinweisen konnten: hängt mit dem Siegeslauf des modernen Liberalissmus einers und der völligen "Frontveränderung der wissensschaftlichen Pädagogif" in Deutschland wie im Reiche anderers

eits fo innig jufammen, bag man erft hieraus fowohl ben angen Broges in Bernichtung ber alten, als auch die fchiefe Ebene verfieht, auf welcher die an die Stelle getretene neue Boltofchule unaufhaltfam hinabgleitet.

Längst schon hatte es gefocht und gebrobelt in ben Tiefen ber padagogischen Gewässer. Denn einer ber unmeitig bedeutsamsten formalen Meister hat dem seit so imger Zeit ruhig bahinfließenden und bis in's fleinste Dörfelein binein segenspendenden Strome ein Ferment zugegossen, tag er allmählig zwar, aber bann in immer rascherem Tempo n fochen, zu sieden und nach allen Seiten hin aufzusprißen wann, wie ber ungelöschte Kalf in der mit Wasser gefüllten Wrube.

Diese moderne wissenschaftliche Padagogis war lebendiges Bleisch aus dem Fleische des modernen Liberalismus, Gebein ben seinem Gebeine. Die Partei hatte dieß nicht sobald edanut und die so nahe Geistesverwandtschaft herausgefühlt: als sie auch schon mit der ihr innewohnenden Energie sich auf die Seite der vielverheißenden neuen Macht schlug, ihres Erundgedankens sich bemächtigte und ungefäumt alle ihre betreuen zur Heeressolge aufrusend, in den Kampf zog für Besteilung der Schule aus ihrem entwürdigenden und hemsuchen Stand der Knechtschaft in den der Freiheit und Selbstständigkeit."

Bas sich bis bahin mube und matt gelaufen hatte im länglich bezahlten Schuldienste und in der Noth des Lebens; was sich mit dem corrosiven Gifte des liberalen Journalis=mus und der firchenfeindlichen Tendenzliteratur gefüttert und bin Ropf benebelt hatte; was in der einbrechenden Anarchie der Geister nichts Fesistehendes, fein Fundamentalgeset der liberen Ordnung noch irgend welches Geset geschriebenen ster verbrieften Rechtes, der Sitte, des Herfommens mehr untlannte: das sammelte sich auf den Ruf und nun begann in Liberalismus überall zuerst die Sätularisirung der Billsschule; d. h. die Kirche wurde trop ihrer Hinweifung

auf ibre heiligsten wie geschichtlichen und verbrieften Anreis auf die Bolfeschule als eines annexum religionis unter bei Hohngelächter der Bertreter der modernen Padagogif in Schulthure hinausgeworfen.

Wie aber Die Dacht eines Brincips ftete ftarfer ift d ber Wille bes Menichen, und bote biefer auch allen Em auf, basfelbe nicht weiter um fich greifen ju laffen, fo ergin es auch hier. Nicht sobald war die Rirche von Seiten be Liberalismus unter allerlei fabenicheinigen Bormanben m Befculbigungen hinauserpedirt und grundfaglich wie fed eigentlicher Schulgesete ihr Ginfluß und ihre Stellung und zur Coule ale unvereinbar mit ber nothigen Freihe und Gelbftftanbigfeit berfelben erflatt, ale man am vor bie Frage fich geftellt fah: was nun mit bem Religion unterrichte beginnen? Wie von fo wenig fcrupuloje Gewalthabern zu erwarten, mar die Frage bald entichieben Buerft wurde ber Religionsunterricht jum blogen "Kachgegen stande" erniedrigt; dann wurde er ale "nebenfachlicher" Unterrichtsgegenstand erflart, bis er vielfach schon gang und gar befeitigt marb.

Die also facularifirte Schule wurde bann mon opolisitt. Ruhte fie bis babin ebenmäßig auf brei Fundamenten ber irdischen Ordnung und Vollewohlfahrt: fo mar im Momente ihrer rollzogenen Gafularifirung ihre außere und innere Stellung ganglich alterirt. Satte ber "Staat" bieber immerhin ben Lowenantheil an ihr, fo war er boch nicht ihr Allein-Alber ber eine Compacifcent, Die Rirche, mar gewaltfam hinausgebrangt und fo erhob man ben Ctaat jum alleinigen und ausschließlichen Schulheren. Da nun ber "Staat" nach ber Berficherung ber Hugsburger Allg. Beitung (Dr. 289 r. 1872) nichts Underes ift "als bie in ber Ration felbft maltende Bernunft", beim mahren Lichte befeben aber Die gerabe am Ruder befindliche große Partei bes mobernen Liberaliemus aller Chattirungen, beren religiojes Chiboleth in ber ausgesprochenften "Confessionelofigfeit" besteht: fo eraab fic tine bem Princip bes staatlichen Schulmonopols besgleichen ine praftische Folgerung nach ber anderen. Denn ist ber Staat grundsählich "consessionslos", d. h. sind ihm Jude, heide, Türf und Christ nur identische Begriffe, die sich für ihn in den einzigen Begriff ber "Staats Bugehörigkeit und Unterhanenschaft" auflösen, dann ift nicht abzusehen, wie er als autofratischer und zugleich monopolisitere Schulmeister taran benfen könnte sohne mit sich selbst in flagranten Widerstruch zu gerathen) der ihm allein zugehörigen, von ihm allein geleiteten und influirten Boltsschule den specifischen Barafter ber Consessionalität zu belassen. Der monopolisitte Schulmeister "Staat" unterliegt auch dem Gesehe "du fannst in gleicher Zeit nicht zwei herren bienen."

Aber indem der Staat alle staatlichen Machtmittel in vollen Dienst feiner Schule nimmt und einstellt, um, weit dieß nicht schon durchgesubert, diese Schule zu entconspienalisten, ift er auch schon hineingewirbelt in den Zaubershis ber sortwuchernden Consequenzen seines Monopoles; er miß, er mag wollen oder nicht, die entconfessionalistere Schule um Communalicule" umgestalten und diese ist in ihrem warten Wesen religionslos.

Wie jedoch ein Abgrund ben andern ruft, so bleibt es uch hiebei nicht. Die religionslose, die Communalschule nit in logischer Entwickelung des modernen Staatsbegriffes 16 "der in der Nation waltenden Bernunft" schließlich nach der—antichristlichen Schule, d. h. nach einer Schule die m großen Gefüge des schließlich entchristlichten Staates als witsamer Hebel gegen die "veraltete" Lebens» und Weltanschung sich verwenden und verwerthen lasse. Man darf ih die wirkliche Lage der Dinge auf dem ganzen Gebiete bis monopolisiten Schulwesens, wie den tiefinnersten Geist monopolisiten Schulwesens, wie den tiefinnersten Geist die Tendenz des den modernen Staat repräsentirenden salichen Liberalismus nur in etwos vergegenwärtigen, um dieß sam selbstverständlich zu sinden.

3ft nämlich bie monopolifirte und barum folgerichtig

außer aller und jeder Confessionalität gestellte Coule ber quate Ausbrud bes confessionslosen Staates und ift bi hinwiederum nichts Anderes, als ber adaquate Ausbrud ? confessionslofen modernen Liberalismus, fo werben beffen fe eigenthumlichen, nach Form und Inhalt verworrenen verwirrenben religiofen Anschauungen, wie fie junacht b unfeligen "Culturfampf" in's Leben riefen, gleichfalls auch auf ben inneren Beift ber monopolifirten Schule wie fam erweifen. Dafür fprechen ja fcon genug Thatfad und werben wir weiter unten einige berfelben eigens anführ Und fo ift gleichsam mit mathematischer Bewißheit voran gufehen, baß fich bie Religion bes Liberalismus noch weite hin geltend machen, gleichzeitig aber auch fo fehr verflüchtigt werbe, baß fie fchließlich in ihr gerabes Begentheil umfcblat in formliche Areligiofitat, welche bie fcon jest ju Tage tretei ben Reime ber Religioneverachtung wie ben Religiones un Rirchenhaß zur vollften Bluthe treibt. Wird fich bann t folden Sanden die monopolifirte, facularifirte und religions los gewordene Schule nicht jum wirffamften Bebel bes Unti driftenthums und ber Revolution gegen alles und jedes pofi tive Chriftenthum und naturlich in erfter Reibe gegen bi fatholische Rirche umgeftalten?

Indeffen durfte es vom größten Intereffe feyn, inn ju werben, wie fich die Runft aller Runfte, die Pada gogif an fich, zu bem ganzen bisherigen Schulprozeffe ge ftellt hat.

Coweit hiebei die fatholische Padagogif in Frag tommt, so verhielt sie sich gleich anfänglich, in ahnungereiche Boraussicht bessen was noch kommen wird, gegen die ganz Bewegung entschieben ablehnend. Sah sie sich aber ro vornherein um so mehr auf die Defensive beschränft, je tlane es sich stundlich herausstellte, daß der bisherige Compacifier an der Schule, der Staat, mit Sad und Pad in's liberal Lager übertrete, so suchte sie um so mehr das Bahre un Begründete in und an dieser schuleformatorischen Bewegun

in fich nach besten Kraften zu verwerthen und aus ben hochebenden Wogen zu bem 3mede der Confervirung wenigstens
was einigen christlichen Wesens in der "neuen" Schule zu
wen, was noch zu retten möglich war.

Durch bieses corrette Berhalten tam weniger räumlich in die ganze stürmische Bewegung einiger wenn ab nur momentane Stillstand, der dem monopolisirten Schulmeister, 3. B. gleich in unserm engeren Baterlande, wer Anderem auch durch den Umstand aufgezwungen wurde, is für den Moment die Schulschwestern und andere gerüsten Lehrfräste geistlichen Standes nicht im Handumwenden wieht, die geistlichen Localinspektoren aus Mangel hiefür langlicher Kräfte nicht schon morgen beseitigt werden konnten. Sonach hängt die "neue" Schule noch in etwas mit der Riche zusammen; aber dieses Band ist bereits zur Dünnheit since Spinnengewebes zusammengeschrumpft, das jeden Augenstück durch die cultusministerielle Schere vollends entzweitschnitten werden kann.

Indeffen bat Die fatholifche Babagogif aller Orten ihre-Arafte gesammelt und sammelt fie noch fortmabrend. 3bre therarifden Brobufte mebren fich fichtlich; fie grundet Bertine, um die fatholifden Ergiebungsprincipien auch ben fa-Belifden Ettern wieber jum Bewußtfenn gu bringen. Berein "driftlicher Mutter" gablt icon mehr als 200,000 Mitglieder, welche beten, bag Gottes Beift fie und ihre Rinder meuchte; fie find bie "unabjegbaren Lofalinfpectoren". Nament= lid ift es bas unbestrittene Berbienft bes unermublichen Bornanbes bes fathol. Erziehungevereines, bes Berrn Lehrers & Auer, burch feine feit ihrem furgen Bestand von etlichen hunderten auf 30,000 Abonnenten angewachsene Beitidrift für driftliche Erziehung ("Monifa") machtig jum Erwachen te Bewußtfenns von ber Bflicht und Rothwendigfeit beigetragen ju haben, die Rinberergiebung wieder auf die driftliden Brincipien gu ftellen. Moge fein verwandtes neueftes Unternehmen, burch eine fleine Monatsichrift "ber Gouts Engel')" bie Rinderwelt felbft in ben Rreis feiner padagogifchen Thatigfeit ju giehen, ben gleichen Erfolg haben!

Das find die achten und wahren "Culturfampfe", die unserer todfranken Zeit um so nothiger find, als die "moderne" Pädagogif, unter den schüpenden und patronistrenden Fittigen des Liberalismus, schon genugsam und gleichsam in Frakturschrift dokumentirte, was in ihren Sanden aus der "Aunst aller Künste" wird.

Dieje moberne Babagogif mußte allerneueftens mit Cad und Bad ale Combattant in ben "großen Culturfampf ber Begen. wart" eintreten. Deffen vergewiffert und bie Boffifche Zeitung vom 16. Juni v. 36. mittels eines ber bamale abgehaltenen "Brestquer Lehrerversammlung" gewidmeten Leitartifels. "In bem großen Culturfampf ber Begenwart", beißt es ba, "welden bas beutiche Reich junachft gegen die fatholifche Juli-Rirche führt, ber aber in feinem letten Biele gegen Die Rirche als folche in ihrer mittelalterlichen bierardifden Glieberung gerichtet ift, muß bie Staatsgewalt noch weit mehr als bei bem blutigen Spiel ber Schlachten ber Unterftugung und Mitwirfung bes ,Schulmeiftere' ficher fenn. Auf beiben Geiten ift biefe Roth. wendigfeit begriffen worben, wie bieß einerfeits aus ber Untwort bes Reichsfanglers und bes Cultusminifters auf bie Begrugungstelegramme ber beutschen Lehrerversammlung hervorgeht und wie bieß andererfeits bie von diefer gefaßten Rejolutionen befunden."

Ift hiemit die vom liberalen Chorus bereits unendliche Male und mit dem Seuchlerscheine der größten Indignation abgeläugnete Absicht der Bernichtung der alten Kirche als solcher in der unverfrorensten Beise eingestanden, so ist zugleich auch ebenso ersichtlich, daß die moderne Pädagogif, nachdem sie die Säkularisation der Schule auf alle Beise

<sup>1)</sup> Der "Schutengel" ericheint feit Renjahr als Beiblatt jur "Monifa", in monatlich acht Seiten mit Illustrationen. Breis fur beibe 15 fr. = 50 Bf. viertelj. Anm. b. Reb.

als ihr Postulat gefordert und erreicht, und nunmehr die monopolisitte, im Princip confessions und religionslos geswordene Schule vor sich hat, von der Höhe einer Kunst aller Künste herabsant zum erniedrigenden Handlangerdienste im ausschließlichen Interesse der herrschenden liberalen Parteien, wie der Kräfte und Mächte aus den Tiefen, und sagen wir es ganz offen, der Geister aus dem Abgrunde. Und beweisen nicht eine Menge von Thatsachen allum, daß es mit dieser modernen Pädagogit wirklich so weit gesommen ist?

Benn j. B. anläßlich ber Debatten über bas ofterreichische Aftiengeset bas bortige Minifterium interpellirt wurde, "ob in Baligien wirflich ein Lehrer abgefest worden fei, weil er fich jur Religion bes 19. 3ahrhunderte befenne", und ber Interpellant (Dr. Soffer) Die Meinung babei aus. fprach, ein folder Lehrer follte nicht nur nicht abgefest, fondern ale Universalmufterlehrer angeftellt werben (Coufelfa's Reform vom 18. November 1874); wenn nach einem jungften Berichte bes "öfterreichischen Bolfofreundes" in einer Land. idule bes öfterreichifden Raiferftaates ein "Berr Schulrath" ju bem Bemuben bee Lehrere, ein Crucifirbild wieder an feinen Ort in ber Schule ju bringen, Die Borte fprach: "Diefen ba .... fonnt ihr auf ben Boben werfen"; wenn in ber "freien Echweig" und gwar im Berner Jura Die Lehrer bagu mitwirfen muffen, bie tyrannifchen Gewaltmagregeln ber bortigen Rirchenverfolger burchauführen, und beghalb bie fatholifchen Rinber aus ber Schule jagen und fich weigern fie wieder augulaffen, falls fie nicht ben "Religionsunterricht bei ben Staatspfaffen" bejuchen, mahrend gleichzeitig von ben "Edulinfpeftoren" gegen Die Eltern folder Rinder Unflageberichte bei ber Cantoneregierung eingereicht werben; wenn in Baben (bem Dufterlande) ben Echulfindern ju Munchingen unter Androhung von Ginfperrung und forperlicher Buchtigung burch ben Gemeinbediener (!) verboten wirb, bei einem gefperrten Bifar u. f. f. Religionounterricht fei es in ber Rirche (!) ober fonftwo gu empfangen (Mugeburger Boftzeitung vom 21. November 1874) u. f. w., und wenn die "moderne Bagogit" hierüber nicht das leiseste Bort des Tadels hat, ein solches Borgehen noch mit ihrem Beifall begleitet: so das die prächtigste Mustration dafür, daß sie in Baht von ihrer gepriesenen Sohe herabgesunken ist bis zur "met dischen Wissenschaft", wie man sich am schnellsten den not seilen Ruhm einer "nationalen" Pädagogif erholen tim

So wird in Wahrheit die Inftitution der öffentich Volksschule in schwindelhafter Weise gemißbraucht für liben politische Parteizwede, die sie — und das ift hiemit schon grundgelegt — plöglich dasteht als der wirkschule hebel und als das geeignetste Operationsfeld für die Kebreitung des revolutionarsten Antichristianismus.

Benn barum ju Anfang Dezember bes vorigen 3ah in einer ber öfterreichischen Reichstags-Sigungen ber Mb ordnete Barenfeind über bie im alten Raiferftaate icon Jahren in üppigfter gulle blubenbe ,me mehreren Chul - Aera" bas felbft von öfterreichisch - liberalen Blatte noch fur zu milbe anerfannte Urtheil fprach: "bie mobet Schule leifte wenig, fofte aber um fo mehr; fie habe be Unfrieden und die fittliche Berwilderung in bie entferntefte Thaler getragen; man thue, ale ob die Berolferung ble bes confessionelofen Lehrers megen ba fei; Die Schule f ein Barteimittel bes Liberaliemus geworben, und ber liberal Stagt reife fich begwegen um die Bolfsichule, um in bet felben bie Art an bie Burgel bes Chriftenthums legen ; fonnen" - fo hat er bamit gleichzeitig bas tiefinnerfte Beje und den mahren Charafter aller "neuen Schul-Meren", am außerhalb "Trans = und Cisleithaniens", genau nach b Ratur conterfeit. Er hatte hingufugen durfen: Die Ginfuhrun ber facularifirten, monopolifirten und confessionelofen Bolfe ichule ale bes nothwendigen Produftes ber bem Deismu und der Brincipienlofigfeit verfallenen modernen Babages einer- und ihres Erzeugers, bes modernen politifchen Liberc lismus andererfeits, fei im tiefften Grunde nichts Andere

at Die Cennng einer Afterfirche gegen bas pofitive Chriftenbum und feinen erften und wichtigften Trager, Die fatholifche linbe, um ibr, wie ben Boben in ber Begenwart, fo and 201f ber Bufunft foftematifch zu entzieben. Gie ift ber Illums apostata redivivus im heuchterifchen Lugengewande on paterlichen gurforge fur bes Boltes Blud, Freiheit, Bils ma und Wohlfabrt. - Rebenbei aber manifeftirt fich im nibte pfefer "neuen Coul-Mera" ein gang fpecififcher Bug werlicher und abftogenber Gleignerei, wie er fich in bem Bote jener Danner abgefpiegelt baben mochte, ale fie gu Matus traten und ibm guffufterten : "Diefer Menich verführt Bolf." Denn immer von neuem und in allen erbenf= iden Bariationen ertont baffelbe Rlagelied: Die Goule auf millich-confessioneller Bafie fei nur bagu geeignet, Die Land tente icabigenbe religiofe Spannung gu veremigen. on bie bierin gu Tage tretende Gleifinerei nicht um fo wiber: ber, je gewiffer burch taufenbfachen Thatbestand ift, bag th Edule auf driftlich-confessioneller Bafis bie "Spannung In Beifter" and Brunben ber Berichiebenheit bes Befennts mite mefentlich gemilbert bat, weil jebe Confession in ihrer Ebule ibr eigenes Eriftengrecht gefichert und gewahrt fah?

Indeffen lohnt es fich der Muhe, auch nach den verleißenen befeligenden Früchten am Baume der "modernen Echule" auszuschauen und zu untersuchen, was aus den Vänzenden Bersprechungen von ehemals heute bereits gewerten ist.

Sierin mag ber alte Kaiferstaat ben Borrang haben, will er jo gludlich ift, bie nach ben Brincipien ber modernen Magogif eingerichtete Schule ichon feit Jahren in feinen hanten Eingeweiden zu tragen.

Rach bem Berichte ber "Allg. beutschen Lehrerzeitung" in 40 vom 3. 1874 wurde auf bem sechsten allgemeinen ifterreichischen Lehrertage bie Resolution angenommen: Die Disciplinlofigfeit ber Jugend in ben Bolfsschulen Defterinde ift im steten Zunehmen begriffen und fann burch bie gesehlich erlaubten Disciplinarmittel nicht mehr bette werden." Hierüber spricht sich gleichzeitig die "Wiener folgendermaßen aus: "Wir waren bereits mehrmals in Lage, auf Gebrechen und Unzukömmlichkeiten aufmerksammachen, welche die wenig entsprechenden Resultate des Betschulunterrichtes verschulden. Heute wollen wir auf ein Uebelstand aufmerksam machen... der, wenn man tiefer bit als der einzige Grund der höchst bedauerlichen Thatsache Winderbildung der bloß die Bolksschule besuchenden Zugt angesehen werden muß. Wir meinen die durchaus man hafte Disciplin in der Volksschule").

In ähnlichem Sinne flagt aus bem neuen Raiferreteine Stimme in ber "Neuen deutschen Schulzeitung" Rr. vom 3. 1874 über die bei der Jugend immer mehr sich fin gebende "Oberstächlichkeit im Erfennen und Denken, verstudurch die Fertigkeit von Allem sprechen zu können; über beit Schwäche und Unbeständigkeit im Handeln, deren unmäßige Durst nach sinnlichen Bergnügungen, Sittenlosigkeit, Mangan Charafter und Grundsähen", und weist noch ganz besonders darauf hin, "wie so viele Kinder namentlich and den seineren Ständen so häusig durch Selbstschändung und frühe Wollust schon in ihrer Jugend, ihres Lebens schönken Zeit dahin welken" und so dem Vaterlande und der Menscheit verloren gehen.

Diese ihrer Quelle nach so weit auseinanderliegenden Urtheile, von dort wo die neue "Schul-Nera" liberalften

<sup>1)</sup> Wenn man bie jungft im "Donauclub" (ju Wien) gefallene Redeines Lehrers betrachtet: "bie Bolfofchule hat eine andere Aufgedals bie Rinder lefen und ichreiben zu lehren, fie hat die Aufgedt tüchtige Staatsburger zu bilben" — und erfahrt bes weiteren, best "folche Anfichten in ter öfterreichischen Lehrerwelt maggebend feien" und die Schule von Seiten ber Regierung nur als "Parteiorgan" aufgefaßt werbe, fo muß man allen Ernftes auch noch auf einer seinerzeitigen "Schulfrach" im alten Raiferstaate fich gefaßt machen (Bergl. hierüber "Ratholische Schulzeitung" Rr. 6 von 1875)

eloges ichon seit Jahren blüht, von hier wo fie mit mbeilichen pabagogischen Sprüngen inaugurirt wieb, ersen ben Einblick in ben wahren Justand der Dinge. bie es nun unbedingt die höchste Ungerechtigkeit, für solche steinungen die gesammte beutsche Lehrerwelt verantworts in machen, jumal ja männiglich bekannt ist, wie sehr häusliche Erziehung vielsach darniederligt und welche aberenden Wirkungen das oft sehr schlechte Beispiel der genen Eltern auf das heranwachsende Geschlecht übt: so un angesichts der offenkundig zunehmenden Berderbtheit wugend doch auch feinem Denkenden entgehen, daß trop bei Anzischwunges der materiellen und formalen Seite unseres erschen Bollsschulwesens dasselbe im innersten Herzen frank musse.

Und fo ift es! Die burch Ansmerzung ber positiven Religion & bes bas gange Schulwesen leitenben und belebenben bintipes becapitirte moberne Schule ift bald nur mehr — weroschschenfel, bem ihr burch die galvanischen Batterien um von jungen "Strebern" am ministeriellen Kangleitische Atieirten Schulorbonnangen immerhin Leben, aber fein ansach als bas ber Zuckungen einhauchen könnt.

Die ist es aber anch so unendlich lehrreich, die Neswis hinter vieser "modernen Babagogit" so schnell einhersim zu seben. Hat sie von ber "alten" Schule nicht alles steliche Schlechte gesagt und sie aller Orten als die blose Bertummungs Anstalt" benuncirt? Aber sie konnte Eines in ibe nicht sagen, daß sie den "Unfrieden und die sitte Berwilderung in die entserntesten Thäler getragen"; is die Jugend von heute "durch Sittenlosigseit, unmäßigen Imft nach sinnlichen Bergnügungen, Mangel an Charafte und Grundsägen" hervorlenchte. Das muß sie, od lied in leid, von ihrem Produkte, der "modernen", der der Arche und ihrem Einfluß entrückten Schule sagen und hagen. — Wie sieht nicht angesichts solcher Klagen die seinerstell verhöhnte und als Feigenblatt für die "klerifale

Herrschsucht" verschriene Berufung ber Kirche auf bas Bort bes Gottmenschen "laffet die Kleinen zu mir fommen und wehret es ihnen nicht", als vollständig gerechtfertigt und als eklatanter Beweis richtiger Boraussicht ba! —

Daß bei uns zu Lande d. h. bei den vielen und zahlreichen Bölferstämmen deutscher Zunge die allenthalben ihnen
ausoftropirte moderne Pädagogif mit jedem Tage mehr Fiasko macht, ift wohl nur dem nicht glaublich und ersichtlich, der mithalf die "Kunft aller Kunfte" herabzudrucken hier zum Handlangerdienst für Beschaffung eines tauglichen Fabrismaterials in den Händen der liberalen Geldmacht und dort in den Händen des Militarismus für den Dienst ber Kaserne.

Doch es gibt ja überall Menschen genug, welche an das Hagelwetter nicht glauben, bis es ihnen auf die Köpfe hagelt. So wird die "moderne Schule" schließlich auch bei uns keine anderen Resultate haben, als sie in den vielbeslobten nordamerikanischen Unionsstaaten gerade gegenswärtig in üppigster Fülle zu Tage bringt; denn gleiche Ursachen erzeugen überall gleiche Wirkungen, und diesem allgemeinen Gesehe unterliegt auch die deutsche moderne Schule. Wie sie als "Staatsschule" zu einem guten Theile Frankreich vergiftet hat, so auch in jenem überseeischen Lande als "Publik-Schule" die nordamerikanischen Freistaaten. Wie weit die gleiche Arbeit, natürlich von ihr selbst weder gewollt noch beabsichtigt, aber in unerbittlicher Consequenz auch bei uns schon gediehen ist, liegt ja klar vor den Augen jedes ehrlich und unparteissch Urtheilenden.

Daß die nordamerifanische "Bublif-Schule", weil nach bem ihr zu Grunde liegenden Grundprincipe bestimmt und organisirt fur die Kinder aller Religionen und Befenntniffe, jeglichen Unterricht wie Uebung was immer für einer Religion ober Befenntniffes absolut von sich ausschließt, ist ebenso befannt, als es befannt ift, daß ihr anderes padagogisches Dogma bahin lautet: die Publif-Schule der Unions-

Staaten hat lediglich nur "bie festefte Stube ber Republif" in fenn und barum nur bie Gine Aufgabe "gute Barger" in bilben und zu erziehen.

Die Brimar . ober Elementaricule umfaßt bie Rinber on 7-8 3abren; Die mittleren (Grammatif-) Coulen von bie jum 15. 3abre und ben Unterricht in ber englifchen Brammatit, Geographie, Gefchichte, Schreiben, Rechnen und Beidnen. Religion barf nicht gelehrt werben, ber Beifiliche mer Confession ift principiell von jedem Betreten Diefer Billif. Coule ausgeschloffen, jowie auch ber Lehrer fich unterfangen barf, feinen Rinbern "Grunbfage" beis bingen gu wollen. Go ftebt er ale bloger Dreffirer und Einpaufer feines "Leitfabens" inmitten feiner Rinder, und thefieben von einem furgen Gebete und einer furgen Bibelbriang bor Beginn bes Unterrichtes, außer aller innigeren Berbindung mit benfelben. 3ft er nun auch einer ber beften mb moblmeinenbften Lehrer, fo tann er (mas ja im Befen mb Begriffe eines mabren Lebrere liegt) ihnen niemale Brund, Rathgeber, Führer fenn, weil ihm einmal unterfagt R. feinen Rinbern "Grunbfage" beigubringen, und weil er alt ihnen nicht burch bas Band bes gemeinfamen Befenntuffet, biefes mahren Bauberbandes gwifden feinem und bem Bergen ber Rinber und bem ihrer Eltern, verbunden ift.

Man fann und barf sich darum nicht wundern, wenn in neuester Zeit (1870—74) an dieser amerikanischen Publikschule Erscheinungen zu Tage treten, welche das Urtheil uchssertigen, daß bei weiterer Fortbauer des Uebels die halbe Union in ihrem Lebensnerv vergiftet wird. Der in der Biffenschaft sehr wohl bekannte Professor Agassiz hat in im Bostoner "Herald" vom 20. Oktober 1871 einen öffentsichen Bericht erstattet, der allerwärts das größte Aussehen ungte. Angesichts der jährlich vom Polizeiches der Stadt beson veröffentlichten Statistif der dortselbst besindlichen Profitutionshäuser gerieth er nämlich auf den Gedanken unstiche Rachsorschungen über die Ursachen des maßlos

anschwellenden Profitutionemejene ju pflegen. Er burch manberte alle Sohlen ber Ausschweifungen, fowohl bie öffent. lichen ale privaten, und faßte bie Refultate feiner perfonlichen Erhebungen in ben Ginen Gas gufammen: "bag nach ben von ihm vorgenommenen genauen Untersuchungen bie Thatfache festgestellt worben fei, bag bie meiften ichlechten Frauengimmer in Bofton und Newport ben Anfang ibres Lafterlebens in bie Staatsichulen verlegen, inbem fte bort bie erfte Unleitung, ben Reim jur Broftitution ems pfingen." Bei Lebzeiten bes in Cachen ber Religion befanntlich febr verfehrten Gelehrten magte Riemand Die Richtigfeit feiner Beröffentlichung anzugweifeln ober gar gu beftreiten. Das geschah aber balb nach feinem Tobe. Aber Professor Richard Blif ju Cambridge, ein intimer Freund bes Berftorbenen, erflarte in einer unterm 20. Dezember 1873 an ben Boftoner "Bilot" gerichteten Bufchrift, "gang politiv behaupten zu tonnen, bag Brofeffor Mgaffig fomobl in Bofton ale Remport biefe Untersuchung angestellt babe" und bag bie Betreffenben ihm eingeftanben hatten, "fie hatten ihren Eturg und Ruin ben gugellos ausgelaffenen Ginfluffen auguidreiben, welchen fie ale Schülerinen ber Staateichulen ausgefett gewefen feien!"

Erwägt man, was um dieselbe Zeit ber "Chriftliche Botschafter", ein für die confessionslosen Schulen schwärmendes Methodistenblatt Nordamerika's schreibt, so werden die von Agassiz berichteten Thatsachen vollständig begreislich befunden werden. Die "Baltimorer katholische Bolkzeitung" reproducirt unterm 13. Dezember 1873 fraglichen Artikel in nachstehender Weise:

"Es ift eine bekannte Thatsache, bag unter ber amerikanischen Jugend die Unsittlichkeit in einer schreckenerregenden Beise herricht und immer mehr zunimmt. Anaben und Mädchen unterhalten sich miteinander über Dinge, über welche bei ihnen noch Unschulb und Unkenntniß herrschen sollte. Mädden, die noch bie Kinderschuhe nicht ausgetreten haben, ergeben fich in folupfrigen und unanftanbigen Reben. Dur Benige gibt ee, bie eine Uhnung haben von ber Gittenlofig= feit ber Jugenb. Un biefem Stanbe ber Dinge find vor MUem bie Romane fould, bie mit einem mabren Beighunger von Knaben uub Mabden berichlungen werben. Es gibt regelmäßig organifirte Gefellichaften, bie in Bilbern und Schriften bie größten Schandlichkeiten verbreiten, um bie Jugend ganglich bem Lafter in bie Urme gu führen. In Remport bat es fich Sr. Unbrew 3. Comftod gur Mufgabe gemacht, bie Schanb: literatur auszurotten. Bor einiger Beit bat er bie Befdlagnahme von fieben Tonnen (140 Ctr.) folder Gomad: werte veranlagt. Beim Berbor vor Gericht tamen baarftraubenbe Enthüllungen gu Tage. Der Staatsanwalt mußte bei Brojeffirung von John Meeter, ber bes Bertaufe obiconer Bilber und Bucher angeschulbigt war, mit Biberftreben (naturlich!) bie emporenbe Mittheilung machen, bag manche boberen Töchtericulen mit folden Brobuften mabrbaft überfluthet find. Bucher und Bilber ber icamlofeften Urt werben auf bunberterlei Arten bort eingeschmuggelt ; que weilen fogar in Blumenbouquets, in Rugichalen und Buderwert. Sr. Comftod in Newport entbedte und confiscirte bei Sanblern und Berlegern in ber Stadt Newnort mehr als 15,000 Briefe von Schulern und Schulerinen aus bem gangen Lande, worin obfcone Schriften bestellt wurben. Bater und Mutter haben feine Uhnung bavon, bag ibre Rinber felbft in ben beften (Bublit :) Schulen entfitt: lichende Literatur ftubirten, bie ihnen von binterliftigen Sanben beigebracht wurbe. Rachforschungen in ber Dead Letter Office und bie Confistationen in Remport haben ergeben, bag bie "Sanbler in obsconer Literatur" Leibbibliotheten organifirt haben, bie unter ber Leitung ber lafter= hafteften Jungen in ben Schulen fteben, welche von ben Gigenthumern gewählt und bezahlt werben und unter ben Shulern irgend eines von ben 144 obscönen Buchern, welche in Remport ericheinen, gu 10 Cente bas Stud umgeben laffen. Es ift nachgewiesen, bag ber verberbliche Ginflug biefer 36 LXXV.

Literatur in ben Schulen unferer Stabte vielverfprechenbe junge Leute ganglichem Ruine preisgegeben bat."

Nachbem bas Methodistenblatt sobann barauf hingewiesen, "baß fein Staat und Territorium" hievon frei und selbst bie "schönsten westlichen Staaten" bavon inficirt seien, appellirt es an ben Congreß und an bas Land, baß bem verheerenden lebel Einhalt gethan werde.

Gleichsam zur Muftration bieses Appells hat zu Ende bes verfloffenen Jahres (Germania vom 22. Dezember 1874) ber "Buffalo Boltsfreund" sich ben Ausruf gestattet: "Die Publit-Schulen sind geprüft und zu leicht befunden worden"; ja er durfte von berselben Schule in Rochester sagen: "das ganze öffentliche Erziehungswesen stellt sich bort als colossaler Schwindel heraus."

Das ist eben bas unausbleibliche Geschief und zugleich eine andere Seite der rächenden Remesis in und an der "modernen Schule und Pädagogis", daß sie allum und beis nahe auf dem ganzen europäischen Continent mit Hilse des Liberalismus so glüdlich in ihrem Sturmlause wider die "alte christliche Bolfsschule", in der von ihr gegründeten "neuen" Schule aus Gnaden des liberalen monopolisierten Schulmeisters Alleinherrscherin geworden — in derselben plöglich einen Wechselbalg sieht, vor dem ihr unheimlich zu grauen beginnt, also daß sie hier nach einem strengeren Schuldiscipliu-Geses, anderwärts nach dem "Congresse" rust, auf daß irgendwer ein Einsehen gewinne in den wahren Stand der Dinge.

War boch im tiefsten Grunde nichts anderes die Geburtsstätte und Wiege auch all der "neuen Schul-Aeren" ringsum, als jener dünkelvolle Geist, der im hoffärtigen Abfall von allem historischen Rechte wie von dem Rechte der Uebernatur seine eigenen Hallucinationen wie die des verkehrten Weltgeistes — das Fluctuirende und Erdhafte wie die allerseichteste Welt- und Menschenbetrachtung zum Ausgangspunkte für seine Schulresorm genommen hat. Und da er ibergestalt gleich anfänglich auf die Basis ber Berneinung in gestellt und im welteren Fortgang auf ihr sich festgesant und bestodt hat: so war gemäß eines höheren, überswillichen und ewigen Gesehes auch ihm für nichts Anderes git und Raum gelassen, als niederzureißen, aber nicht halbares aufzubauen, gleichwie nach bemselben Gesetze allen herverbringungen bes verneinenden Geistes, und wären sie wich so glänzend und ruhmreich, stets eine Madel anhängt, wiche sie nie zu rechter Kraft kommen läßt.

Indem aber biefer aufgeblasene Geist die "alte Schule" tieberrift und wo ihm dieß noch nicht völlig gelang, früher wer später es nachholen wird, hat er vollbracht und vollzieht n eine Sendung: der niedergeriffenen "alten" Schule zum Iwede ihres Neubaues auf dem Grunde der fatholischen Erstedungsprinzipien alle in den fatholischen Bölfern in so wichem Maße vorhandenen Lebensgeister wieder zuströmen u machen und so dieselbe zu verjungen. So zerschmettert is diswellen auch in des tiefsten Balbes Grund der zündende Blip einen alten Baum und brennt ihn aus; aber bas also ausgebrannte Holz erganzt sich nach einiger Zeit neu uns frischem Triebe.

Faffen wir nun bie bis jest zu Tage getretene Lage to Boltofculwesens in einen einzigen Gedanken zusammen, b burfte berselbe lauten: wir fteben vor ber Ansbeutung to Boltoschule für die Zwede bes liberalen Parteiregiments mer bem Ramen ber "Freiheit und Selbstftändigfeit der Schule", wie wir auf wirthschaftlichem Boden vor der Ausbeutung bes großen Publikums für die schnödeste Selbstsucht ber oberen Zehntausend unter bem Ramen "der wirthschafts üben Freiheit und Selbstständigkeit" steben.

b. 2.

## XXXV.

## Bur Lage in Defterreich.

Politifches und Finangielles.

T

Richt über ben "Culturfampf" soll sich diese Mittheilung bes Breiteren ergehen. Wir in "Desterreich-Ungarn" fämpsen nicht, wir weichen nur, und wohl könnte man sich, in dieser und in anderer Beziehung, schon versucht fühlen, den bestannten Spruch zeitgemäß umzudeuten: bella gerant alii, infelix Austria cede! Ein Capitel über österreichisches Staatssfirchenthum würde ein tieseres Eingehen in den geschichtlichen Werdeprozeß erheischen, während es hier unsere Aufgabe sehn soll, die Resultate der Geschichte in den letten hundert Jahren für die Erklärung der aktuellen Zustände zu verwerthen. Das Finanzielle ist dann eine angenehme Zugabe, als Ruhepunkt nämlich im politischen Zwist, denn es greisen doch alle, Liberale und Nichtliberale, besorgt nach ihren Taschen.

Diesem Reiche ftedt ber Josephinismus noch in allen Gliebern, und auf biese leibige Thatsache ift ber Plan unserer schlauen Leisetreter im Regierungscollegium gebaut. Gewiß gibt es viele Katholifen in Desterreich bie durch Belehrung und eigenes Studium in dem berührten Punkte zu einer besseren Erkenntniß gelangt sind, aber Lehre und Studium sind noch nicht das Leben selbst, und wenn wir gründlich untersuchen wollen, so gelangen wir zu dem Ergebniß, daß viele unter den Bestehern einer besseren Er-

fenntniß mit einer anderen Reigung ju fampfen haben, mit einer Reigung die das Leben, die Gewohnheit große gezogen.

Ift nun der Krantheitsstoff im Körper und nicht bloß als Miasma in der Atmosphäre, wie fann er anders ausgeschieden werden, als durch die Reaftion der noch vorhandenen Lebensfraft?

Der Rampf fann auch nicht ausbleiben, nur ift gu beforgen bag er in einem ungunftigeren Augenblid geführt werben wirb, ale es ber gegenwärtige ift, ju einer Beit mo ber ftarfende Gebanfe: socios habere ma-Torum und gmar fampfende Genoffen, fich in ein habuisse, in Die Form ber Bergangenheit vermanbelt, mas immer febr abidwachend wirft. Es bedarf aber gar feines Blides nach Mugen; im Innern, in ber Berfluftung bes Bolfes nach nationalen und politifchen Bielen , liegt bas ernftefte Dotiv ein Band ber Ginigung ju fuchen, wie ein folches ber ge= meinfame religioje Glauben am fefteften fcblingt. Erwogen haben bieß gar Biele, boch ift von ber Ermagung gur That ein gar meiter Schritt, Gines machtigen Drangens, nach oben und unten, hatte es bedurft, um über alle Bebenflichfeiten binwegaufommen. Gin Theil erwartete Die Initiative vom anderen, und ba biefe ausblieb, gefchah nichts. Bebe enticheibenbe Aftion will wohl vorbereitet fenn, und feit fieben Jahren fehlte es nicht an Dahnungen, fich bereit zu halten für bie Tage machfenber Befahr. Bollig nublos mogen fie nicht verflungen fenn; ale jeboch bie Regierung mit ben Rirchengesegen por bie Abgeordneten trat, war man noch febr weit bavon entfernt ein ftreitbares Beer auf ben Rampfplat führen gu fonnen. Politifche Parteiftellungen traten bemment bagwijden; und nicht bloß auf Geite bes Laienftanbes.

Bar man nun barüber belehrt, was gur Zeit ichwerer wiegt, fo fonnte bie hoffnung auf Rampf und Sieg boch nur in Gemuthern feimen, die ber Gelbsttauschung leicht gu-

gänglich find. Die Propheten die damals Sturm verfündeten, waren weit schlechter unterrichtet als die Regierung, deren volle Zuversicht, die Fahrt auf ruhiger See zu beginnen, aus ihren Parlamentsreden hervorleuchtete. Mit Einem Wort: für die Bedeutung der Grundlagen jener Gesehe fehlt das Berständniß, obwohl andere Staaten dazu Erläuterungen von durchsichtigster Klarheit bringen. Borwürfe nach bestimmter Richtung hin auszusprechen, halten wir schon beshalb nicht für gerathen, weil Arzt und Patient wirklich schwer von einander zu unterscheiden sind.

Bie benft man fich aber Die Gestaltung ber Bufunft, ba boch in Defterreich felbft gewichtige Stimmen nicht fehlen, bie bemfelben nur ale fatholifchem Staat ein Gebeiben perfprechen, mabrent im Staatsfatholicismus, in bem bas Glaubensleben verfümmert, boch Riemand eine erhaltenbe und forbernbe Rraft erbliden wird? Die Untwort ift immer Diefelbe : man ift fich ber Befahren nicht flar bewußt, und beurtheilt die Lage mit einem Gleichmuth, ber auf ben Kernftebenben mahrhaft verbluffend wirfen muß. Bon einer Geite ift ju vernehmen : ber Liberalismus habe bereits "abgehaust", fein Riebergang fei fichtlich, fein Berfcheiben unvermeiblich. "Abwarten!" fo lautet bier bie Lofung. - Unfterblich ift ber Liberalismus gewiß nicht, aber fur ein Deteor ift ber Beitraum feines Berweilens in ber Erbatmofphare benn boch icon ju groß. Gollte ber benfenbe Beift gar feine Beranlaffung finden, Diefes Bebilbe ale ber Erbe entiproffen gu betrachten ? - Gine andere, nahe verwandte Unschanung ift bie : bie gange Stromung, wie fie fich unter ber gegenwärtigen Regierung zeige, fei nur vorübergehend, hervorgerufen burch eine augenblidliche 3mangelage; fobalb bieje behoben fei, trete Die Rirche wieder in ihre vollen Rechte ein. Gin Biberftand fonnte nach gemiffer Seite nur verlegend, und baburch auf ben balbigen Abichluß biefer Epifobe ftorend einwirfen. -Es ift fdwer fich einen folden Bebanten anzueignen, ibn für richtig, ja für möglich ju halten.

Bewiß fann wieber einmal eine Regierung bernfen erben, Die barauf hinwirft bie Rirche von ben Teffeln ber Etrateallmacht ju befreien; allein eine folde Regierung bemi bed por allem ber Dauer, und gu biefem Enbe bebarf ber vollen Rraftentfaltung von Geite ber gläubigen Be-Altenna ale ber ihr unentbehrlichen Ctube. Alterung Die in tiefem Schlafe verharrt einem feindlichen Muferungefpftem gegenüber, einem Epftem, bas bie Funbaunte ber fatholifden Rirche nicht bloß unterwühlt, fondern fin negirt - wird biefe Bevolferung fich bem fugen Schlafe meißen, wenn fie fich von einer wohlwollenben ichugenben Imierung umfangen weiß? Gine pipchologifche Bunbererbeinung mare bieg jebenfalle. Dehmen wir aber an, bas Bremartete trate bennoch ein, und ce murbe fich nur barum tenbeln bie wachen Beifter gu ordnen und gu ichulen. Sat benn nicht bie Erfahrung gemacht, bag ein Beitraum un molf Jahren, innerhalb beffen ein friedliches Bertrageinbaltniß gwifchen Staat und Rirche in Geltung war, nicht uereichend ericbien, um Die Thatfraft ber fatholifden Ctaates birger, ibr Rechts - und Pflichtgefühl, berart gu beleben, tof eine liberale und "parlamentarifche" Regierung (vom Dember 1867) hatte Bebenten tragen muffen, ihre Thatigleitmit einem Bruch jenes Bertrageverhaltniffes gu inauguriren? Der Liberalismus ift bereits organifirt, er ift eine Dacht geneiben; alle gunftionen bes Staatsforpere find feinem Ginfune unterworfen, nicht in Folge außeren Drudes, fonbern will bie wichtigften Staatsinftitutionen von feinem Beifte nillt find. Diefen Beift bannt man nicht mit Bewalt, ver-Danbelt man nicht nach Belieben in fein Begentheil. Diemand wird nun erwarten, bag bie Liberalen burch Jahre und Jahrgebnte untbatig gufeben werben, bis es jener wohlvollenben Regierung gelingt, eine ber liberalen Bartei überligene Dacht groß gu gieben.

Rlugheitegrunde fonnen wohl bafur fprechen, ben Rampf nicht an allen Puniten gleichzeitig aufzunehmen, an einzelnen

Drten vorläufig das Princip durch Proteste zu wahren. Alle wir bezweiseln, daß ein solcher Borgang sich auch dort apfehle, wo das Abwarten mit einer Schwächung, wenn nie Aufzehrung der vorhandenen Bertheidigungsfrast verbundist. Wir setzen unsere Hoffnung, die übrigens sehr bescheides Grenzen einhält, hauptsächlich auf das unbesonnene stürmist Borschreiten der Liberalen. Das fortgesetzte Berhöhnen un Berfolgen der Kirche, ihrer Diener und Andänger, bei constitutenlosem Berhalten der Berfolger, muß doch schließlich ein Rücsschlag bewirken und das Berlangen nach reinerem Lich mehren und stärfen.

Wir glauben folgende Lehre aus diefer Betrachtungiehen zu können: Wenn das josephinische Spstem, miseiner Bor- und Nachgeschichte, selbst in religiösen Dinget den Stumpisinn uns als Erbe hinterlassen hat, wie dürsel wir dann erwarten, daß den anderen politischen Fragen ein aufgewecktes, rühriges, sich seiner Eigenart und Kraft bewußtes Bolf gegenüberstehen werde? In Allem und Ichem ist in der That die Schläfrigkeit der unverkennbare Grundige. Nur die nationale Saite am Instrument vibrirt. Für unsere Nationalliberalen sind das äußerst günstige Berhältnisse. Die Liberalen kennen überhaupt nichts, was Desterreich eigenthümlich wäre; sie würden ihre Regierung ebenso gut in Berlin etabliren können. Die re alen Eigenthümlichkeiten bereiten ihnen-aber thatsächlichkeine ernsten Schwierigkeiten, insolange das Bolf aus dem Zustand der Somnolenz nicht heraustritt

Selbsterkenntniß ist die erste Bedingung einer Bendung jum Besseren; alle Beschönigungeversuche zu Gunfter eigenen Thuns oder Unterlassens sind vom Uebel. In dieser Punkte wurde bisher so sehr gefehlt, daß der Gedanke Burze fassen konnte: unsere Mängel seien eigentlich politische Tugenden. Die Zerfahrenheit unter Conservativen, Föderalisten Ultramontanen, oder wie man sie nennen will, kurz unte den Gegnern des liberalen Regimentes, liegt ja vor Alle Augen, und überall tritt der bequeme Katalismus herver

be gang gleichgultig ob beute biefer, morgen jener und bemeigen gar fein Beg eingeschlagen wirb. Bas foll es minungen, wenn fortan von einer machtigen Dypositionemici gesprochen wirb, ber Defterreiche Bufunft gebort, ba & Icermann mabenimmt, bag biefe "Partei" fich auflost, Deite und Theilden gerfällt, fo oft bie Ereigniffe fie unberühren , ober auch nur eine ernfte Frage eine ernfte mort erbeifcht? Wenn bas ftolge luftige Gebaube ber brialen fich auch in Schutt und Miche verwandeln murbe, nn ber geschicftefte Wertmeifter fein beffer ichugenbes Dbe ichaffen, wenn jeder Arbeiter, ben er beruft, felber Berts witer febn, nach eigenem Grundriß bauen will, ober wenn an Baufteinen fehlt, Die willig zu einem Bangen fich an. Werben in Diefer Begiehung feine anderen Burg. taften geboten ale bieber, fo muß ber Bunfch einer Menderung In politifchen Conftellation mit bem ernften Bebenfen in Con-M gerathen: ob benn eine folde, icheinbar noch jo gunftige, Merung Daner verfprache und Beftigfeit gewinnen fonne?

Die confervative "Confufionepolitif" - wie fie ein Blatt br eigenen Partei gang richtig nannte - mabrt nun ichon Ummer abgefeben von ber bobmifchen Dppofition) volle fieben labte, feitbem nämlich ber Liberalismus in feine Dachtim ing eintrat. Dan fagt allerbinge: bie Grundfage und 3ide find fur alle Oppositionsfraftionen Diefelben, ber Unterwich liegt nur in ber Taftit, im Sandeln. Es mare beffer itt feinen Trofigrund ale einen folden auszusprechen, benn bine einzige Wirfung ift bie, bag eine gang unberechtigte biriebenbeit mit ben gerfahrenen Barteiguftanden bervorgewien wirb. Dur burch ein entsprechenbes Sandeln fonnen Brundfage verwirflicht, Biele erreicht werben. Gin Wegenint mifchen Theorie und Braris, macht jede Barteibilbung umoblid. Wer von ber Richtigfeit eines politifchen Grundinges und von feiner Musführbarfeit überzeugt ift, erfüllt tine Bflicht wenn er biefem gemäß handelt; benn fein Bripat. interffe, bas Wefammtintereffe bes Staates ift bier im Spiel. Steht bie Ausführbarkeit allein in Frage, so ift bie Gefähre dung von Grundsah und Ziel nur aufgeschoben, nicht aufgehoben, wenn keine Einigung über ben modus procedendi erfolgt, um bie Ausführung bes Gewollten für die Zukunft vorzubereiten; benn eine Berschiedenheit im Handeln erzeugt allmählig eine Berschiedenheit in Grundsah und Ziel.

Eine zaghafte, unficher taftende Bolitif, die durch viele Jahre befolgt wird, muß fich doch auf bestimmte fortwirkende Ursachen zurückführen laffen. Wir werden dieß versuchen, vorerst aber einen Rückblick auf die jungste Bergangenheit werfen.

Ein allzu gütiges Geschick hat in ben Jahren 1867, 1870 und 1871 den Gegnern des liberal-centralistischen Spetemes Gelegenheit geboten, ihren Einfluß im politischen Leben zur Geltung zu bringen, und geset, es wäre durch ein entsichlossenes übereinstimmendes Auftreten gar nichts anderes erreicht worden, als daß diese Elemente sich fühlen gelernt hätten, daß sie der Kraft, die in der Eintracht liegt, sich beswußt geworden wären, so würde schon dieser Gewinn hoch zu schäßen und seine wohlthätige Nachwirfung erfennbar gewesen sen. Man ließ aber alle günstigen Augenblicke unbenütt fommen und gehen und hat jest nur die Wirfung eines fortgesetten Bersäumnisses zu beflagen.

- Eine solche Haltung konnte bas Unternehmen von 1873, die "Wahlreform", nur fördern. Anstandslos wurde dieser Schlußstein zur festen Burg der Liberalen gelegt, und auch nachber konnte eine so tief einschneidende Maßregel keinen kräftigen Entschluß im Gegenlager zur Reise bringen. Rur das kleinste Land, Borarlberg, hat die Nothwendigkeit erfannt, durch seine Bertretung die liberale Gewaltthat in ihrer wahrer Bedeutung zu kennzeichnen. Das Ministerium beeilte sich den Landtag zu schließen, bevor ein bezüglicher Beschluß, der mit Sicherheit in Aussicht stand, legale Form gewinnen konnte. Die liberale Regierung hat einem solchen Landtagsvotum ein größeres Gewicht beigelegt, als ihre

per; Die Furcht ber erfteren ftand überhaupt in feinem bigen Berbaltniß gum Muth ber oppositionellen Mehrheit inberen Landtagen. Un und fur fich gab auch ber Inr jenes Commiffionsantrages im Bregenger Landtage 1873 nia Unlag ju Beforgniffen. Auf Grund einer ausbrud: en Befrimmung ber Lanbesordnung follte über "bie Ruds fung eines allgemeinen Befeges (über Reichsrathemahlen) bas Bobl bee Lanbes" berathen und Beichluß gefaßt ben. Das war boch gar nicht gefährlich fur bie Rerung und bas, von ihr behutete Berfaffungerecht. iger Bewandtheit ließ fich ber Antrag fogar mit Bebigung begrußen, benn mit bemfelben war implicite nicht 5 Die ungeschwächte Bultigfeit bes Landesgrundgefeges, wern auch bas Reichsgefet über bie Bablen felbft als ein lifged rechteverbindliches "allgemeines Befen" anerfannt; ber Laubedorbnung ift ja nur von folden "allgemeinen wiegen" bie Rebe. Geit biefer Anerfennung mar aber ber ericbenben Bartei bas wichtigfte Bugeftanbniß gemacht.

Bie ber auffallend rafche Landtagsichluß zeigte, haben ibnlide Erwägungen noch feineswege Die Beforgniffe gerbreut, bie in Regierungefreifen wegen ber Confequengen einer landtaglichen Distuffion bes Berfaffungerechtes gehegt murben Die gewünschte volle Beruhigung bat erft bie Saltung ba bolitifden Wegner in anderen, einflugreicheren Land. sum gebracht. In Galigien bat bie oppositionelle ganbtage= Mitheit es nicht gewagt einen Untrag : Die rechtliche und willifche Bedeutung ber bireften Reichbrathemablen ju prufen - and nur ber Borberathung in ber Commiffion ju unterfichen, obwohl biefelbe Dehrheit in ber vorhergegangenen Emion eine Abreffe an ben Landesfürften votirt, und barin in erentuelle Ginführung birefter Reichbrathemablen ale Berfaffungeverlegung" bezeichnet hatte. In Eprol bat, aus tim gleichen Unlaffe, Die confervative Mebrzahl ber Landtags: Ruglieber nur einen Brivatproteft gu Protofoll gegeben. Un einer vorgeitigen Schließung ober einer Auflofung bes Landtages vorzubeugen, ward ein förmlicher Landtagsbei vermieden, und doch hatte, rechtlich und politisch, dieser einen Werth gehabt. Im Krainer Landtage, gleichfallt oppositioneller und sogenannt "föderalistischer" Mehrbeit, voie erwähnte Maßregel der Centralgesetzebung — bi wichtigste welche die Liberalen je getrossen und die das in Leben der Landesvertretungen berührt — mit unverbrüchl Stillschweigen übergangen. Die "Alten" fürchteten sied den "Jungen", und so unterblieb hier auch die schucht Misbilligung.

Das sind Erscheinungen die wohl trauriger nich bacht werden können, und wenn eine Diskussion darüb eigenen Kreise ängstlich gemieden wird, um hier und nicht anzustoßen, nicht zu verleten und zu verstimmen, derlei Erörterungen nur der Presse der liberalen Gegner lassen werden, dann erwartet man entweder auch den von dieser (der liberalen) Seite, oder es wird überhaut jede Heilung rerzichtet.

In Cis- wie in Transleithanien hat das forerali System mit den gewaltigsten hinderniffen zu ringen sich seiner Begründung entgegenstellen, für jest und eine noch unbegrenzbare Zukunft. Es wird auch nie bestreiten seyn, daß gegenwärtig noch das ganze übrig ropa diesem System abgeneigt ist. Und doch soll solchen Kräften, wie wir sie nach der Ratur gezeichaben, das Riesenwert der Begründung des Föderalis glücklich vollsührt werden? Diese Frage muß sich wohl stellen, dem die Köderativ Dronung mehr ist als ein danke, mit dem man zeitweise in den Journalen die Celisten verstimmt.

Die foberative Form führt zur Anarchie, zum Be bes Reiches. So behaupten die Centraliften. Bie finnn dieses Argument beffer widerlegt, wie könnte der Eden vor dem Föberalismus (auch in manchen und fin ichtliberalen Kreifen) wirksamer gebanut werben, als

Vintracht Aller die sich Föderalisten nennen? Erfabzemäßig ist es weit leichter die Eintracht unter Berlimsen einer Oppositionspartei herzustellen und zu erten, als in der Zeit erlangter Herrschaft. Wenn nun
lit unter den ersterwähnten Berhältnissen der Mangel
i Cintracht offen zu Tage tritt, so fann man es doch
irmanden verargen, wenn er hierin eine Bestätigung jenes
taumentes der Gentralisten erblickt. Die Duldung welche
eigenen Lager der Zersahrenheit gewährt wird, fömmt
msächlich gleich einer Besämpfung des Föderalismus —
illeicht wirksamer als dieß durch die Centralisationsfreunde
alt geleistet wird.

Auf eine nahe soberalistische Umgestaltung, auf solch been Gedansenfing zu verzichten, wird Einem nahe genug bet; was aber noch beklagenswerther ist: es sehlen jest in die Angriffspunfte zu der bescheidenften vorbereitenden lätigkeit. Alles was die politische Aftion von 1871 and sormulirten Ideen gebracht hat, das wird heute wie der Reminiscenz ans längst vergangenen Tagen behandelt; der als drei Jahre sind verstrichen, ohne daß man in erkenntnis des tiefen Gedankeninhaltes der böhmischen und einen Schritt weiter gelangt ine, ohne daß man sich bemuht hätte das damals Geborte als Ansgangspunft einer gemeinsamen Arbeit zu besten. Was allenfalls in dieser Beziehung geschah, bestänt sich auf sehr anerkennenswerthe aber ganz vereinstilt und unbeachtet gebliebene Privatarbeiten.

In jungfter Zeit wurde wieder der Austritt aller opponienellen Elemente aus dem Reichsrathe empfohlen, damit
defin um so früher "unpopulär" werde. Ganz gut, wen u
eleichieftig eine andere und bessere politische Gestaltung
tornlät wird. Go etwas will aber vorbereitet senn, und
in "Confusion" ist ebenso wenig eine Borbereitung, wie
im absolut passives Berhalten, auch im Bereich des Einigungsellankens. Wäre benn die consequente Befolgung einer

Abstinengpolitif überhaupt möglich? Auch bieje Frage bat por einigen Bochen "eines ber hervorragenbften Mitglieder ber Rechtspartei" im Biener ,,Baterland" (10. Janner 1875) Untwort gegeben, und die Durchführung einer folden Bolitif, mit Rudficht auf Die Stimmung in "confervativen Bablfreifen", bergeit fur unmöglich erflart. Der Urtifel plabirte für "Dulbung" des verschiedenartigen Borgebene ber Barteis fraftionen, bie eine Ginigung über Biel und Mittel erfolgt. Es wird in bem Auffage ausbrudlich jugeftanden, baß bie "Bartei" auch barüber nicht einig fei, "was nach bem Sturge ber verberblichen Berrichaft bes Liberalismus gu geicheben bat." Wie nun biefes Grundgebrechen befeitigt. wie bie erfte Bedingung jeber Barteibilbung erfüllt werben foll, bas wird von jenem Mitgliede ber "Rechtspartei" nicht einmal angebeutet, und es icheint fich jest überhaupt Niemand in Defterreich bamit ernftlich ju beschäftigen. Es werben "Ereigniffe" erwartet und boch findet man fich, bei ben geschilderten Barteiguftanden, eber ju bem Musrufe veranlaßt : Gott bebute und por Greigniffen!

Rach bem Borausgeschickten find wir wohl berechtigt, ale erfte Urfache ber politischen Irrfahrten ber Confervativen Die große Unflarbeit ju nennen, Die Unficherheit bes Urtheils: mas man mit bem Conftitutionalismus in Defterreich überhaupt anfangen foll. Bir muffen une Diefer allgemeinen Faffung bedienen, ba jedes Specialifiren bier nur gu ichiefen Muffaffungen führt. Die großen Dangel bes fruberen monarchischen Absolutismus fenut man gang gut; es wird fein Biederaufleben nicht gewünscht, wenn ber Abfolutiomus ber Bielen in anderer Beife gebrochen werben fann. Es läßt fich nicht behaupten, bag bie In= ftitution bes Reicherathes alle Antipathien, und Die Infitution ber Landtage alle Sympathien auf fich vereinige, fo bag mit ber Befeitigung ber erfteren auch bas einzige Sinderniß eines freien barmonifchen Bufammenwirfens ber Landtage entfernt mare. Unerflart bliebe fonft, wie man es feit Jahren bald mit dem Reichsrathe, bald mit dem Landtage und gleich darauf wieder mit dem Reichsrath verssuchen konnte; wie es möglich war, der Politif der "Fundamentalartifel" lauten Beifall zuzurufen, und doch wieder in den Reichsrath einzutreten, der sich auf dem Grabe dieser Politif erhob!

Die ganber gleich frangofischen Departemente regiert gu feben, bas will allerbinge Riemand; aber bas Brovingfpitem mit ftarfer Centralgewalt und Schonung gewiffer Landebeigenthumlichfeiten gablt nicht wenige Unbanger. Ge find bieg bie noch immer machtigen Rachwirfungen bes patriarchalifchen Regimente unter bem monarchifchen Abfolutismus. Die Gigenthumlichfeiten ber einzelnen ganber in anderer Form und burch eigene Rraft ichugen und fichern - Diefer Bebante, wenn er auch bei Manchen lebendig ift, bebarf noch ernfter Brufung und harter Arbeit, um flare Umriffe, um fefte Weftalt ju gewinnen. Satte man bie Bortheile ju ichagen gewußt, welche bie 1871 aufgestellten politifchen Grundfage ber LandeBautonomie entgegenbrachte, man wurde energifch und beharrlich - nicht blog mit Worten obne Thaten - bafur eingetreten fenn, umfomehr ale ber conftitutionelle Mechanismus ber erfolgreichen Beharrlichfeit Damale fein Sinberniß entgegenftellte.

Erwägen wir, welche Gesichtspunkte in dem Streben nach Antonomie als leitend hervortreten. Theilweise ist es der Widerwille gegen einzelne Maßregeln der gegenwärtigen Machthaber, also ein aussichtsloser Kampf mit Symptomen, ohne in das Wesen des Liberalismus einzudringen und die politischen Grundsormen seines Austretens zu befämpfen; theils und überwiegend sind es Gesichtspunkte nationaler Natur, wo es sodann von den Lagerungsverhältniffen der Bevölferung abhängt, ob die Nationalität als bewegende Kraft der Landesantonomie günstig ist, oder ob sie selbe nicht vielmehr gefährdet, wie das lettere z. B. in Krain sich zeigt. Ein Land "Slovenien" läßt sich nicht gründen

ohne die Rach barlander als hiftorifc-politifche Individualis

Ein nachhaltiges Anftreben der Landesfelbstftandig feit, inn halb des Reichsverbandes, auf rechtsgefchichtlicher Grundlage, ift eine ganz vereinzelte Erscheinung, und wo es aufud zieht es hauptfächlich aus dem Stammesleben feine Rraft

In der Stammesvielheit Defterreiche liegt der zweite wichtige hinderungegrund fur einen freien politischen au blid. Bielleicht verdiente biefes Moment felbft an erfter Et ale urfachlich wirfend genannt zu werben; benn gefest au Die Beifter waren mehr erftarft, fie hatten Die Folgen früheren bureaufratischen Alleinherrschaft bereits überwund - Die nationale Bewegung mit ben fturmifch erregten Leibe schaften mare badurch faum ausgeschloffen geblieben, und d folder Buftand ift geiftiger Rlarheit wenig forberlich. 28d fich bie Erleuchtung bes Benies mit ber größten Thatfre vereinigen wurde, beren ber Menfch fahig ift, fie vermid es bennoch nicht, Die Diffonangen ber Ratur in ein barmoniide Bert ber Runft ju verwandeln. Bir gablen nicht ju Jene Die das fraftvoll hervortretende Stammesbewußtfenn al "Schwindel" bezeichnen. Bare biefe Bezeichnung richtig, fi mußte boch jugeftanden werben, daß faft alle Welt ron bie fem Schwindel ergriffen ift, und aus Diefer einfachen G magung murbe fich ichon ergeben, baß Gewalt hier nicht al Blate ift. Die Disposition ber Gemuther ift aber, burch bi nationale Erregtheit, einer Gewaltanwendung unläugbe gunftig, und fo bewegt fich bas politische Leben unierer Bei in einem fehlerhaften Birtel. Namentlich Defterreich ift be-Durch von den schwerften Gefahren bedroht, wenn nich irgend ein fester Bunft gefunden wird, von dem aus, bur Besonnenheit und Gelbstbeschränfung, jener Bannfreis burd brochen merben fann. Bon ben nationalliberalen Demif Desterreichern ift biefe Rettung nie ju ermarten. weifung, daß nicht ihnen die Mehrheit der Deutschen i Defterreich gehore, gemahrt eine geringe Berubigung. Di

mbrigen und bijeiplinirten Glemente gehoren ihnen, mit geringer Ananahme fteht Die gesammte Breffe auf ihrer Geite, me in nationaler Begiebung erftredt fich ihr Ginfluß auch mi die confervativen und politifch indifferenten Deutschöfterleider, ja er bringt bereits bis in bie unterften Schichten er bentichen Bewölferung. Geit vielen Jahrzehnten ift ber rame frattliche Apparat fur biefe Richtung formlich praparirt unden, und ber liberalen Bartei fielen, gleich bei Beginn m confitutionellen Beriobe, Die wirffamften Dachtmittel my von felbft in bie Sand. Siegu famen fpater noch Dere innere und auffere Momente, welche bie Barteiftellung einer Beife befestigten, bag weber politifche Febler , noch unbicaftliches Diggefchid ober Cfanbalprozeffe ausreichen, biefelbe ju untergraben. Dieß fann, wie bie Dinge nun smal liegen, nur burch ein beharrliches, in ben Bielen mes und fefigeichloffenes Borgeben ber gefammten Dppo= bion, nach langer anhaltender Arbeit, erreicht werben. Sier auf junadit Entjagung und Gelbftbeidranfung geubt werben; man barf nicht langer bie eigene Berfahrenbeit pflegen and allein vom Simmel erwarten bag, mas beute feststeht, morgen gufammenfturgen werbe - eine Erwartung bie nicht damal eine übereinstimmenbe Antwort auf die Frage bat: mas bann ? quomodo? quibus auxiliis? u. f. w.

Bir meinen unserer Anfgabe als Berichterstatter besser in genügen, wenn wir mit rückhaltloser Offenheit die 3us bande in ihrem Wesen und Kern zur Darstellung bringen, als wenn wir von dem Strafprozeß gegen den "Ritter vom Stwarzen Meer" oder von "Brivatbriefen" österreichischer Brichtspräsidenten zum Schuhe der Unabhängigseit der Gestichte sprechen würden. Solche Dinge sind recht interessant, winnen aber füglich den Tagesblättern überlassen werden; binn ihre Wirfung fann doch nur die seyn, daß etwas früher ein kummeres, bureaufratisches, vielleicht militärisch liber ales Arziment aus den Nedes und Tintensluthen auftaucht, welches die boch nichts bessert.

Dan bezeichnete es bisher ale "felbitverftanblich", be mit Rudficht auf bie foberaliftifden Barteiprincipien. Methobe bes Rampfes jebem einzelnen Banbe, jeber eine nen oppositionellen Fraftion überlaffen bleibe. Diefer an cipirte unreife Korbergliemus ift ber argite Beind bes mit lichen. 3been, Brincipien fonnen geeignet fenn eine Are an fammeln und fur ben bevorftebenben Rampf gu begeiften aber über ben Relbjugsplan fonnen fie boch nicht enticheine Diefer wird ju bem 3mede entworfen um ju flegen und fai nicht burch Ermagungen bestimmt werben, bie erft nach u wonnener Enticheibungeichlacht am Blage find. Alle in Kaftoren muffen in Rechnung gezogen werben, von benen a Sieg überhaupt abhangig ift, alfo boch gewiß : Die Beidafin -heit bee Chlachtfelbee, bie Ratur, Drganifation, Ctarte m Stellung bes Feindes, feine Bemaffnung und Rampfesmen Wer für bas Miligipftem eingenommen ift und biefes feine geit bleibend einführen will, wird regelmäßig Rieberlagen te leiben wenn er, erfüllt von jener Abficht, icon por te Beit einem ausgebildeten wohlgeschulten Scere nur lofe ver bunbene Miligtruppen entgegenftellt.

Es ging eben bis jest nicht anders, als bag man jeber Fraktion ihren Willen ließ, und es ift beffer fich dieß einzugestehen, als durch Selbsttäuschung Zustände unsterblich zu machen, die jedes wirksame Borgeben vereiteln.

Die bohmische Opposition zeigt eine bewunderunges werthe Ausdauer und Festigseit; der erft in der jungsten Zeit ersolgte Abfall der Jungezechen hat den Liberalen zwar recht viel Freude gemacht, aber den sesten Oppositionswall bis nun nicht wesentlich zu erschüttern vermocht. Ein Boll von Millionen, das in strammer Organisation den politischen Rampf aufnimmt, durch volle sieben Jahre — mit furzer Unterdrechung und um so größerer Enttäuschung — allen Bersuchungen, allen Angrissen einen undeugsamen Widerstand entgegenseht, bei den unzähligen Wahlgangen soft mehrete

Ginem Jabre) ftete bie gleiche Ginmuthigfeit und ungetrafte Rraft geigt - bas ift benn boch eine Ericheinung the nicht bloß in Defterreich, fonbern auch in anberen Bauen nicht ihres Bleichen bat. Erflaren lagt fie fich nur tem lebenbigften boderregten Rationalgefühl, in Berbung mit ber weifen Dagnabme ber Rubrer, ale oberftes meijiel nicht bas Racenintereffe, fonbern bie Anerfennung Wfanbeerechtes innerhalb bes Reicheverbanbes aufzuftellen. merbin blieb ber nationale Beift bas belebenbe Element, un fonft mare es gang unmöglich gewesen, bie Ctabt- und nebevolferung, alle Stanbe und Claffen, alle politifchen Cattirungen, ja felbit politifche Begenfage in berfelben antef an vereinigen, obne Loderung ibred Befuges. Daraus fart fich auch bie große Aufregung und Entruftung, in ben itenben Barteifreifen wie im Bolfe felbft, ale jungft bie ungezeiben, ber rabifale Barteigufas, fich eine abmeidenbe plittide Babn ermablten.

Bir haben die höchste Achtung vor einer mafellos besabeten Rechtstreue, die auch die schwersten Opfer nicht bent um ihren Glanz nicht zu trüben. Aber man will im Ganzen damit bienen und feine politische Partei man sich mit dem Bewußtsenn begnügen: das Rechte geswollt zu haben. Die Art der Ausführung des Gewollten, ber Weg der zum gestedten Ziele führt, muß ebenso sorgsültig zum Gegenstand der Erwägung gemacht werden, kurz ihr Intelleft bleibt auch gegenüber dem reinsten Willen in innem Rechte. Her muß nun mit den Umständen, mit der Nacht bestehender Berhältnisse gerechnet werden. Man fann ih teine Welt nach eigenem Wunsche schassen oder abswien, bis die vorhandene Welt sich diesem Wunsche accomswint

In bie bohmifche Opposition, bei all ihrer trefflichen Organifation, allein fur fich ftart genug, um ber centra-

Spipe zu bieten, biese Partei zu bestegen und die Sie bes Sieges gegen alle Wechselfalle zu sichern? Das ist erste Frage die sich uns aufdrängt und die wir nur neinend beantworten können. Nicht bloß in der Gegennnoch zu keiner Zeit hat allein die dem Rechte selbst wohnende sittliche Kraft diesem einen ausreichenden Schwor Misachtung gewährt; dazu gehörte stets auch außerlich imponirende Macht, und insofern ist der Ausspudes Bessimisten Schopenhauer begründet, daß in dieser bas Recht nur das Maß der Macht eines Zeden sei.

Ungarns paffiver Widerstand gegen die Reichsverfasse von 1861 hatte es in einem Zeitraum ron zwei Jahren sichon im Jahre 1863 — dahin gebracht, daß selbst die hänger des Schmerling'schen Regimes der Zufunst mit eint tief erschütterten Vertrauen entgegensahen, obwohl gerade mals der Eintritt der Siebenburger Sachsen und Ruman in den Reichsrath als ein Ereigniß geseiert wurde, das der Reiche eine "legale Vertretung" gewährt. Es ist sehr is teressant die veröffentlichten Verichte der Wiener Handelt fammer nachzulesen, denn daraus ist zu entnehmen, wie lähmend das gesunkene Vertrauen auf den Vestand der refassungsmäßigen Reichscentralisation schon damals auf Industrie und Handel eingewirft hat.

Der paffive Widerstand ber böhmischen Partei wäh bereits sieben Jahre, ohne daß sich eine ähnliche Wirkun constatiren ließe. Diese Partei, auf sich allein beschränktonnte ben Siegeslauf des centralisirenden Liberalismu nicht hemmen, sie vermochte nicht zwei Fünftheile der Landel bevölferung dem Ginflusse der Gegenpartei zu entziehen, i daß den Gegnern des böhmischen Landesrechtes der entscheidende Machtzuwachs aus Böhmen selbst zugesühwurde.

Schroffe Wechsel in ben Bielen, benen man im Staati leben gufteuert, find in Defterreich nichts ungewöhnliche

und fie werben ohne 3weifel begunftigt burch bas Borhandenfenn einer Opposition von erprobter Stanbhaftigfeit. In Diefer Ginen Begiehung mare baber bie fortgefeste Bolitif ftrenger Referve in Bohmen nicht gang hoffnungelos. Allein es ift icon oft mit großer Berechtigung gejagt worben, bag in Defterreich bas Erlangen leichter fei ale bas bauernde Bewahren. Man meint wohl: wenn nur im eigenen Lande Die Conftituirung raich einen befinitiven Mbichluß findet, bann fei bie Sauptfache gethan. Diefe Auffaffung ift es, bie ein gewiffes Diftrauen ber politifchen Freunde in anberen Landern immer mach erhalt. Uns will bebunfen, bag vom bohmifchen Barteiftanbpunfte aus ber fruber ermabnte Saftor, Die erhaltende Dacht, gar menig in Betracht gezogen wird. Scheinbar murben bie gablreichen Reinde im Lande felbit burch ein foldes Definitivum, mit Rronung und Gib, gefchmacht; thatfachlich burften fich aber, chen in Folge bes raid vollzogenen Definitivum, Die Berbattniffe außerhalb ber engeren Seimath berart gestalten, baß Die Rraft jener Feinde ihre gegenwärtige noch weit überragen wurde. Die Gefchide und Lebensbedingungen Bobmens find mit benen ber anberen ganber, mit jenen bes Reiches, viel ju innig verfnupft, um bie machtige Birfung eines Rudichlages nicht fur bie Landebinftitutionen felbft in febr ernfte Ermagung ju gieben. Bie bei bem paffiven Biberftande, hat auch bei ber Bahl bes Borganges für bie eventuelle Ausgleichung bohmifcher Rechtsanfpruche bas Beifpiel Ungarns verlodent gewirft. Jest fonnte biefes Beifpiel feine Reize freilich ichon abgeftreift haben. Un ben gegenwärtigen Bedrangniffen Ungarns, welche bie gange Monarchie in Mitleibenichaft ju gieben broben, tragt gum auten Theil ber allgu raich - vom Februar bis gum 8. Juni 1867 - burchgeführte Ausgleich Die Schuld. Die feindliche Bartei in Ungaen, Die magnarifche Linfe, Die man eben burd ben raiden Abidluß ichmaden und labmen wollte, ift heute weit mächtiger als vor acht Jahren, und in I garn zerbricht fich jest fo Mancher ben Ropf, wie man i aus bem übereilten Definitivum wieder in ein erwunfch Brovisorium zurudgelangen könnte.

Wir kennen bie Berschiedenheiten, die zwischen Unga und Bohmen bestehen; aber die Berschiedenheit der Raund des zwingenden Einflusses über die Landesgrenze hinn biese spricht zu Gunsten Ungarns, und das fällt bei be Erwägungen, die wir hier anstellen, doch am meisten in Gewicht.

Alles was sich zur Opposition zählt, Böhmen nich ausgenommen, kann nur in einem festen und bauernbe Bundniß allmählig sein Ziel erreichen. Wenn die Opposition sich mit der Zeit nicht zur imponirenden Racht er hebt — was in ihrer gegenwärtigen Verfassung niemale eintreten kann — so wird ihr Leben und Streben nicht anderes senn und bleiben, als eine Kette von Enttäuschungen in wechselnder Gestalt. Ein loderes Aneinanderreiben eine Anzahl Unzufriedener ist kein Bundniß, die Passivität einerseits und die confuse Aktivität andererseits führen nicht dahin. Die Proflamirung gemeinsamer "Principien", gleiches sam politischer Kategorien, ist für das Leben wenig mehrebenn ein leerer Schall.

Nun ware noch die zweite, weit schwierigere Frage pubeantworten: wie ist jenes unabweislich nothwendige Bundniß der oppositionellen Elemente herzustellen? Die Antword
darauf ist faum möglich ohne zum Widerspruch zu reizen;
ja schon das Auswersen der Frage hat eine ähnliche Wirfung.
Denn die Meinung ift in Oppositionsfreisen weit verbreitet:
in der Hauptsache sei bereits jest unter den "Föderalisten"
alles wohlbestellt. Die betreffenden Journale sagen uns das
saft täglich, und doch bietet diese Meinung das größte
Hindernis, um nur den ersten Schritt zu thun für eine
Besserung der Lage der Opposition selbst.

Dhne eine Umgestaltung ber oppositionellen Parteiverhältnisse, innerlich und ängerlich, ist nicht bloß für die
nächste, auch für eine sernere Zufunft nichts Gutes zu erwarten. Der einigen, geschlossenen und disciplinirten Partei
der Zerstörung müßte eben eine solche Partei der Erhaltung
gegenüberstehen, wenn ein Erfolg der Region der Träume
entrückt werden soll. Dazu gehört innerlich: das Anstreben
einer vollen Einigung — ohne Rücssicht auf Nationalität —
über Mittel und Wege, wie über das Ziel, als einer wohldurchdachten, aus unflaren Umrissen heraustretenden Lebensordnung für Desterreich; äußerlich gehört dazu: ein gemeinsamer fester Mittelpunkt, ein gemeinschaftlicher Feldzugsplan
und dessen Ausführung unter gemeinsamer Leitung. So müßte
es werden, denn jeht ist von dem Allem nichts vorhanden.

Der Kräftigungszug einer nationalspolitischen Partei geht nach Innen; nach Außen führt er zur Isolirung und bient zur Schwächung, wenn die eine Nationalität vielen anderen im Staate gegenübersteht, die auch ihrerseits der Neigung solgen sich auf sich selbst zurückzuziehen. Die böhmsische Partei hat bei ihren Annäherungsversuchen an verswandte Fraktionen anderer Länder ein großes Gewicht darauf gelegt, auch die Jungczechen zu diesen Bersuchen heranzusziehen, um die nationale Einheit bei allen politischen Schritten intakt zu erhalten. Dadurch ward dem Einen Hinderniß der Annäherung an jene Fraktionen, der Nationalität, auch noch ein zweites hinzugefügt: das Mißtrauen aus streng politischen Gründen.

Bon ben beiden fatholisch politischen Sauptblättern Biens vertritt das "Baterland" die föderalistische, der "Bolfs-freund" die centralistische Richtung. Es ware aber irrig zu meinen, daß der "Bolfsfreund" etwa nur in Bien und Riederösterreich eine größere Berbreitung habe, in den anderen Landern von feinem Einfluß sei. Dieses Blatt hat auch in so manchem anderen Lande recht zahl- und einflußreiche Leser,

nicht bloß unter ben Centraliften, fonbern gerabe bort mo man ihre Begner ju fuchen gewohnt ift. Bir wollen biefe intereffante Bahrnehmung nicht weiter verfolgen; fie finbet ihre hinreichende Erflarung in unferer gangen Ausführung über bas Salbe und Unfertige im politifchen Deinen und Unftreben. Sier follen nur Die Lefer und Freunde bes "Bater= land" (außerhalb Bohmens und Dahrens) berudfichtigt werben. Diefes Journal ift in anerfennenswerther Beife bemuht, über Die foberaliftifden Grundfage im Allgemeinen. und insbefondere über die Bestrebungen ber bohmifchen Dpposition, Licht gu verbreiten, und ba ift es benn boch bemerfenswerth , bag trop biefer Bemühungen , wenn bie Unnaberung an Die bohmifche ftaaterechtliche Bartei jur Sprache fommt, von ben Freunden bes Blattes gar haufig bie Meu-Berung gu boren ift: "Ja, bie Bohmen wollen halt etwas Befonderes!" - Sier ichimmert ber verftedte 3weifel burch : ob eine folche Unnaberung nicht am Ende gar unpatriotifc fei! Die Bohmen begehren allerbinge bie Anerfennung bee Rechtes ihres Landes, aber barin liegt nichts "Befonderes", indem fie jebem anderen Lande fein Recht gleichfalle jugeftanben wiffen wollen, und bie allgemeine Unerfennung ber Landesrechte bie Grundlage ber Reichsorbnung bilben foll. Diefes mangelnbe Berftanbniß, ungeachtet ber Wegenftanb feit Jahren in Ctaatefdriften, in Landtageverhandlungen, in ben Journalen erortert wirb - wie lagt es fich benn andere erffaren, ale aus einem noch tief ichlummernben Bewußtfeyn beffen was bie Lander in ihrer Individualitat fur Defterreich find? Gollen folde Symptome unbeachtet bleiben, foll man bennoch berechtigt feyn von einer über alle Lander verzweigten "Bartei" gu fprechen, mabrend boch bie erften Unfage jur Bilbung einer folchen in ben letten Jahren eber verfummert ale erftarft find ? Die Rationalitat icheibet, und bie Rechteauffaffung verbindet nicht, ja fie erregt Diftrauen!

Rur ein engerer Berkehr, ein dauernder perfonlicher Contalt aller Oppositionselemente, fann mit der Zeit einen feften Berband herstellen, indem die Anschauungen sich flaren, berichtigen und vertiefen.

Also allgemeiner Eintritt in ben Reichsrath? Leiber ia! Mit schwerem Herzen sprechen wir es aus, und wenn es Zemand unternehmen kann uns eines unberechtigten Bestismismus zu überweisen, so werden wir ihm für diesen Liebestenst sehr dankbar seyn. Auf dem Wege den die Opposition bisher eingeschlagen, ist die Macht der Gegner stetig geswachsen, der Einstuß der Opposition hat stetig abgenommen. Illusionen sind zwar auch menschlich, aber die unserigen sind bereits vollständig zerstört. Bielleicht haben wir jest noch wenig Meinungsgenossen und werden heftige Angrisse zu erwollen haben; aber wir sind so unbescheiden zu erwarten, daß die Zahl der uns Beistimmenden sich bald mehren wird. Die Kraft unserer Argumente mag dieß nicht bewirken, die grausame Zeit wird es thun. Täuschungen, die wir als solche erkennen, zu nähren, das vermögen wir nicht.

In der allgemeinen Enthaltung von der Reichsrathsthätigseit seitens der Opposition, wie dieß jest wieder befürwortet wird, läge wohl auch ein Ausdruck gemeinsamen Handelns. Ueber die Ausführbarkeit dieses Projektes wurde schon früher die Neußerung eines "bervorragenden" Parteimitgliedes angeführt. Die Abstinenzpolitik ist schon 1870 und 1871 versucht worden, aber länger als durch einige Bochen hat sich dieser Bersuch — von Böhmen und Mähren abgesehen — nie bewährt. Und dieß geschah zu einer Zeit wo die Landtage über Beschickung ober Nichtbeschickung des Reichsrathes zu entscheiden hatten. Heute sind die Bershältnisse, durch die direkten Reichsrathswahlen, für die Standhaftigseit weit ungünstiger. Was in Böhmen möglich war und es noch ist, auch in den anderen Ländern für möglich zu halten, ist eine sehr übereilte Annahme; hier wirft weder

ber nationale Ginn noch bas Rechtsbewußtfenn mit einer auch nur annabernd gleichen Rraft.

Bas fonnte aber überhaupt erreicht werben, wenn bie Mitglieber ber Opposition in Folge ber Enthaltungepolitif nach allen Richtungen ber Binbroje fich gerftreuen und, burch weite Entfernungen getrennt, nun jebes perfonlichen Contaftes fich beraubt feben? Bobl nichts anderes, ale bag nun feber Einzelne in feinem Beimateorte barüber nachbenfen fann, wie bie fehlende Ginigung auch fur die Bufunft ein Ding ber Unmöglichfeit wirb. Die Bortheile ber bisberigen Dppos fitionsarbeit find fur ein menichliches Muge allerdinge faum mahrnebmbar. Gie bat bem Liberalismus von Stufe gu Stufe bei feinen Erfolgen bas Beleite gegeben, fie bat ihm ben Rimbus bes Siegers verlieben, fie bietet ihm fortwahrend ben Anreig gu neuen Thaten, fount ibn vor Erichlaffung furg, fie begunftigt, mas fie befampfen will! Um bie mabre Urfache biefes Diggefchides ju erfennen, muß bie Beidnung auch nach einer anderen Geite bin vervollftanbigt werben. Die bestgeschulten tuchtigften Rrafte find (purch ein beharrs liches, faft bis auf jebe Ruhlung paffives Berhalten) ber Opposition entzogen. Es gibt eine Opposition in ber Oppofition. 3m Abgeordnetenhaus findet man brei Oppositions= fraftionen - ober "Barteien" wenn man will - neben einander, ohne irgend welche fefte Berbindung; jo bag bie eine Fraftion niemale mit voller Giderbeit ichliegen fann, wie fich bie beiben anderen ben einzelnen Berhandlungs= gegenftanben gegenüber verhalten werben. Es ift wieber ber anticipirte Foberalismus, ber in ein centraliftifch gefinntes Barlament bineingetragen wird, um - bort verlacht gu werben. Der Theilungsprozeß, bem bie Opposition immer mehr verfällt, vollzieht fich beinabe icon in jebem einzelnen Lande! Und an Allbem foll bie Reicherathebeschidung und nur biefe bie Schuld tragen? Bir beneiben ben, ber bieß behauptet, um fein frobes Bemuth, benn bie Abhulfe mare bann wirflich mit geringen Dofern gu treffen.

Die mabre Urfache ber gefchilberten Uebelftanbe ift immer elbe, bie wir ichon wieberholt genannt haben: man ift über bie politifchen Biele nicht flar. Daran anbert bie bibeididung eines Parlamentes an fich gar nichts; auch Berhaltnig ber Minderheit ober Dehrheit im Barlament bert baran nichts, vielmehr murbe im Kalle einer anberen arlamentemehrheit bas Gebrechen ber Unflarbeit nur noch eller und verhangnigvoller bervortreten. Die bobmifche egnericaft ber Centraliften ift frei von biejem Bebrechen, u Umftand ber ju ibrer relativen Starte nicht wenig beiat. Gie gestattet aber ben Confervativen ber anderen anber nur eine Unlehnung, und feinen alle Oppositions: emente fraftigenden Parteiverband mit ibr, indem fie, nebft nationalen Organisation", auch an bem Cape festhält, as bie ftaatsrechtliche Stellung Bohmens ihr nicht nur bie beilnahme an ben Biener Parlamenteverhandlungen veretet, fonbern auch jeben mitbeftimmenben Ginfluß ber Un= eborigen anderer ganber auf eine Parteithatigfeit ausschließt, if fic Die Bertheidigung jener Rechtoftellung gur Aufgabe macht bat. Un biefem Dilemma broht Alles gu fcheitern, benn es unüberwindlich ift, und wir halten es beghalb für Bil verbienftlicher eine Lofung fur bie erwähnte 3beencom= Milation ju fuchen, ale bie außerbohmifchen Oppositiones nanner mit ber Frage ju bennruhigen : was habt ihr im Midsrath erreicht? Richtig geftellt, mußte bie Frage obnebin laden: mas haben wir gu thun, um überhaupt jesile etwas bauernb gu erreichen? um eine machtige Jutei ju merben, mas wir noch lange nicht find, und bie jeber Barteibilbung feindliche Gewohnheit abguimm, baß febe Frattion und Unterfraftion nur thut mas ibr

Dhne Zweisel spricht sich ein sittliches Gefühl in bem Entschiuffe aus, im öffentlichen Leben eine Mitwirfung nur beit eintreten zu laffen, wo die Thatigfeit ihre Grundlage

und Grenze vom Rechte empfängt. Damit ift aber noch nicht ausgeschloffen, daß ein vorwaltender Subjeftivismus die Auffaffung ftaatlicher Berhältniffe bestimmt und der eigenen Parteistellung eine Bedeutung beimist, die das rechte Maß überschreitet. Die Prüfung der Sache dürfte ein allgemeines, nicht bloß ein öfterreichtisches Interesse in Anspruch nehmen.

Bunachft fallt auf, bag gerabe in Defterreich bie Barlamentethatigfeit folch einem fittlichen Ernft in ber Beurtheilung begegnet. Der Conftitutionalismus ift bier - etwa abgefeben von ber magnarifden Species - eine noch junge Bflange, und feit feinem Befteben haben alle Barteien, ohne Unterichied, wiederholt ben Berfuch gemacht, Die conftitutionelle Maidine burch geitweisen Austritt ans ben gefengebenben Berfammlungen, alfo gewaltfam jum Stillftand ju bringen. Die liberalen Centraliften haben ben Czechen oft vorgehalten, baß fie burch ihre Theilnahme an ben Berhandlungen bes constituirenden Reichstage in Bien und Rremfier 1848 auf ein Conberrecht bes Konigreiche Bohmen vergichtet hatten. Die Betheiligung ber bobmifchen Opposition an ben Reicheratheverhandlungen 1861 und 1862 murbe im gleichen Ginne aufgefaßt, fo bag bie bohmifde Bartei icon burch bie Muffaffung ihrer Begner in fene Stellung politifcher Baffibitat gebrangt murbe. Geither ift im Reichsrath von ber liberalen Mehrheit oft anerfannt worben (befonders von ihrem Rubrer Dr. Berbit), bag bie Saltung ber Begenpartei in Bohmen, infofern fie für ein befonderes Landesrecht eintritt, ben Borjug ber politischen Conjequeng und Correftheit vor ben anderen Oppositionefraftionen verbiene. 3a, im Jahre 1871, ale ein 1. Refeript Die Anerfennung ber ftaaterechtlichen Unfpruche Bohmens aussprach, bat Die beutsch -liberale Partei, nun ihrerfeite in Die Opposition gebrangt, ben Landtagefaal mit ber Erffarung verlaffen, bag eine abweichenbe Rechtsubergeugung ibr Die Mitwirfung an ben Berathungen verwehre.

bit begegnen alfo bei Freund und Feind berfelben Auf-

In anberen ganbern ein Unalogon gu finden, fällt ichmer. raland gilt ale Mufterftaat conftitutionellen Berftanbniffes u lebenbigen Rechtefinnes. Um nun einen flagranten Fall morgubeben, mochten wir an bas "lange Parlament" bes Dabrhunderte erinnern. Die Debrgabl ber Mitglieber, mablt 1640, murbe 1648, ale ronaliftifder Befinnung ver-Stig, gewaltigm aus bem Unterhaus ausgestoßen. Die in wier Beife "gereinigte" Bertretung bot nun bie Sand gur blijebung bes Rouigemorbes, fie ichaffte bas Ronigthum, Derhaus ab, und proflamirte ihre eigene unbegrengte Nadtvollfommenheit. Das Parlament war alfo ein gang norres geworben, ein foldes wie bas englische Recht es icht fannte. Deffenungeachtet traten jene ausgeftogenen Ditlieber, fobald bie militarifche Dacht ihnen ben Butritt öffnete, biefes völlig umgestaltete Parlament wieber ein (1660), m in und mit biefer "Bertretung" bas gerftorte Berfaffungsicht wieder berguftellen. Dan fonnte einwenden, bag bie ingerorbentlichen Berhaltniffe jenen Mannern fo gu handeln iebeten, um felbft mit biefem Parlament bas Rettungewerf n rollbringen. Die Einwendung ware nicht flichhaltig. Bur Bit jenes Biebereintrittes lag Die Entscheibung ichon in ber bent eines ber Restauration gewogenen Benerale, und in to Bolfestimmung batte fich bereits ein folder Umidmung Bliogen, baß bie vergleichemeife confervative Wefinnung ber Sider eingetretenen Mitglieder weit überholt mac. Diefe Baren ber Dehrgabl nach Bresbyterianer ; eine ber fraftigften Etugen bes Ronigthums und Berfaffungerechtes bilbete aber de Staatofirche. Mis gleich nach ber Rüdfehr Rarls II. eine Armoabl vorgenommen wurde, ergab fich fur bas 1661 guammentretenbe Parlament eine große Debrbeit von ftaatslichlich gefinnten Dannern.

Die legislative Union Englande mit Schottland (1707)

und Grenze vom Rechte empfängt. Damit ift aber noch nie ausgeschloffen, daß ein vorwaltender Subjektivismus die An faffung ftaatlicher Berhältniffe bestimmt und der eigem Parteistellung eine Bedeutung beimist, die das rechte Ma überschreitet. Die Prüfung der Sache durfte ein allge meines, nicht bloß ein öfterreichisches Interesse in Ansprunnehmen.

Bunachft fällt auf, baß gerabe in Defterreich bie Barla mentethatigfeit folch einem fittlichen Ernft in ber Beurtheilung begegnet. Der Constitutionalismus ift hier - etwa abgefeben von der magyarischen Species - eine noch jung Bflange, und feit feinem Befteben haben alle Barteien, obm Unterschied, wiederholt ben Berfuch gemacht, die constitutione Dafdine burch zeitweisen Austritt aus ben gefengebenbet Berfammlungen, alfo gewaltfam jum Stillftand ju bringen Die liberalen Centraliften haben ben Czechen oft rorgehalten daß fie durch ihre Theilnahme an ben Berhandlungen bei conftituirenden Reichstags in Wien und Kremfter 1848 au ein Conderrecht bes Ronigreiche Bohmen vergichtet batter Die Betheiligung ber bohmischen Opposition an ben Reicht ratheverhandlungen 1861 und 1862 murbe im gleichen Gim aufgefaßt, fo bag bie bohmifche Bartei fcon burch bie Auf faffung ihrer Begner in jene Stellung politischer Paffirit gedrängt murbe. Seither ift im Reichbrath von ber liberale Mehrheit oft anerfannt worden (besonders von ihrem gubn Dr. Berbft), daß die Saltung ber Gegenpartei in Bohmer infofern fie fur ein befonderes Landesrecht eintritt, ben Bo jug ber politischen Confequeng und Correftheit vor ben andere Oppositionefraftionen verdiene. Ja, im Jahre 1871, ale ei f. Refeript Die Anerfennung ber ftaaterechtlichen Anfprut Bohmens aussprach, hat die deutsch-liberale Partei, m ibrerfeits in Die Opposition gebrangt, ben Lanbtagefaal ber Erflärung rerlaffen, daß eine abweichende Rechteube geugung ihr bie Mitwirfung an ben Berathungen rermeb

und der Wiedereinführung der Strafgesete in ihrer ganzen früheren Entsetlichkeit, er diese letteren als das geringere und erträglichere Uebel ohne Zögern annehmen würde, daß er lieber vertrauen würde auf die Gerechtigkeit seiner protestantischen Brüder in Irland, als daß er sein Baterland dem Fremdling zu Füßen legen möchte." (Lise and speeches of Daniel O'Connell, edited by his son J. O'Connell.) Nach der Bolfszahl entsielen auf Irland, für das Haus der Gemeinen, 170 Mitglieder; zugestanden wurden nur 100. Aber auch in diesem Lande sind die Bahlen vorgenommen worden und die Erwählten — bis 1828 nur Protestanten, dann auch Katholisen und unter diesen, als der Ersterwählte, Daniel D'Connell selbst — betheiligten sich an den Parlaments-Debatten zu London.

In dem Inselreiche scheint bezüglich des Eintrittes in die parlamentarische Arena stets der praktische Gesichtspunkt der Rüglichkeit vorherrschend gewesen zu seyn. Die Anschaung, daß durch einen solchen Schritt auf die Rechte des Land des verzichtet werde, konnte (wie dieß namentlich Irland zeigt) dort keine Geltung erlangen.

Der conservativen Partei in den deutschen Staaten und speciell in Preußen, den sogenammten "Reichsseinden", sehlt es doch wahrlich weder an sittlichem Ernst noch an juristischer Bildung; als Minorität kann sie sich nur abwehrend vershalten, ihre Reden im Reichstag und preußischen Landtag begleitet der Hohn einer in ihrem Machtbewußtseyn rückssichtslosen Mehrheit. Die gewichtigsten Rechtss und Compestenzbedenken wurden von dieser Partei im Parlamente ershoben und formell zu ihren Ungunsten entschieden; und dens noch hat sie noch keinen Augenblick in dem Entschlusse geswantt, das Martyrium auch sernerhin zu tragen. Und wer wollte bestreiten, daß das entschlossene Austreten der Kathoslisen Deutschlands gegen ihre Bedränger wesentlich bedingt war durch die Haltung ihrer Bertreter im Parlament?

Belangend endlich die Haltung Ungarns gegenüber ber Februarverfassung 1861—1865, so täßt sich nur zu einem geringen Theil eine Analogie mit dem Borgang in Böhmen seststellen. In Ungarn war es feine Partei, es war die legale, rom Bolfe allseits anerkannte Bertretung des Landes selbst die, auf einer sesten Rechtsgrundlage Stellung nehmend, das flare Bersassungsrecht vertheidigte. Bir haben es daber immer noch mit etwas specifisch Cisleithanischem zu thun, wenn die Haltung von Parteien über Eristenz oder Richteristenz von Landesrechten als entscheidend betrachtet wird.

In ber Sauptfache fann wohl ein Zweifel nicht obwalten, bag nur bie rechtmäßige Bertretung im Berein mit bem Lanbesfürften bas Recht eines Landes gultig umgeftalten fann. Das Recht bewirft in feiner Pflege nicht bloß bie Drbnung, ce ift felbit "Drbnung", und in bem bier befprocenen Kalle find bie außeren Rormen ber ordnungemäßig bernfenen und constituirten Bertretung eine Lebensbedingung Des Rechtes; mer jene gefährbet, bringt auch biefes in Befahr. Es ift bie Weichichte von ber Geplla und Charubbis. Der Ginfluß einer Bartei befchrantt fic barauf, ber Reprafentation bes Landes und Reiches rechtserhaltende ober rechtsgerftorenbe Elemente guguführen. Um ihre Grundfage treu gu bemahren, um bie Mitglieder vor gefährlichen Berfuchungen ju ichugen, fann bie Partei, je nach Umftanben, fich von einer parlamentarifden Thatigfeit fernehalten; es ware bieß ein Aft politifder Rlugheit, ber aber ben Rechtebestand ebensowenig berührt, wie wenn biefelbe Bartei unter anderen Umftanden auch einen anderen Weg eingufchlagen für gut findet. Moralifch fann, unter gewiffen Berhaltniffen, fobann manches ju tabeln fenn; juriftifch bleibt aber alles beim Alten. Run ift es gerade ber Rechtspunft welchen bie bohmifche Bartei ale bie unüberfteigliche Schranfe für ihre refervirte Saltung bezeichnet bat, und es liegt noch aus bem erften Monat biefes Jahres eine Parteifundgebung

por, bie an Scharfe alles überbietet, mas bieber über bie Unvereinbarfeit einer Parlamentsaftion und bes Landesrechtes ausgesprochen murbe. Wir meinen bie in ber Gigung bes Abgeordnetenhaufes vom 20. Janner I. 36. verlefene Erflarung ber gemablten Abgeordneten aus Bohmen, ber Altegechen, laut welcher fie bie Ausübung ihres Mandates burch Gintritt in ben Reicherath unter ausführlicher Motivirung ablebnen. Alle ahnlichen Erflarungen ber fruberen Beit werben überboten burch ben ernften Rachbrud, mit welchem ber ermabnte Entichluß, fammt feinen Motiven, im Ramen ber "bohmischen Ration" verfündet wird. Daß mit Diefem Musbrud die politifche Ration gemeint ift, alfo bas "Land" felbit ale ein politifches Banges, bas geht aus bem Conterte flar bervor. In einem am 5. Darg 1. 38. veröffentlichten Wahlaufruf ber Altezechen werben bie Rechte bes Landes Rechte "unferer Ration" (b. i. ber flavifchen Rationalitat) genannt. Die Richtigfeit Diefer Unichauung vorausgefest, fame Die Theilnahme an ben Reicheratheverhandlungen bem "Mufgeben bes Landesrechtes", wie Die erftbezeichnete Erflarung fagt, allerdinge giemlich gleich. Die Boraussegung ift irrig. Benn auch die große Mehrheit ber Landesbevolferung hinter ben betreffenden Abgeordneten fteht, fo- fonnen biefe boch bie noch bagu für ben Reicherath gewählt worben waren ftaaterechtlich nicht ale "Bertretung bes Landes" angeseben werben, welche Eigenschaft immer nur bem vom Landesfürften berufenen und rechtmäßig constituirten Landtag gufommt. Es find Beichluffe bes bohmifden Landtages von 1870 und 1871 vorhanden, Die benselben Wegenstand betreffen, ber in jener Erflarung erörtert wird, und die auch die gleiche Richtung einhalten. Die einfache Berufung auf folde Landtagebes ichluffe batte gur Rennzeichnung bes Rechtsftandpunftes vollftanbig genügt, jugleich aber Folgerungen abgefchnitten, bie nur bem liberal : centraliftifden Intereffe bienen. Woburch fonnten Die Deutich - Liberalen angenehmer berührt werben LXXV. 38

ale burd bie Wahrnehmung, bag von nun an bas Schidfal bes läftigen bobmifden Landesrechtes von ben Schwanfungen und bem Stimmungswechsel abhängig gemacht wird, welche in Parteifreifen im Laufe ber Beit felten ausbleiben? 3m Sinblid auf ben Biberfpruch, gwifden einem eventuellen Gintritt in ben Reicherath und ber juriftifchen Debuftion früherer Parteierflärungen, fonnen auch Rechteverwahrungen völlig wirfunge. los werben, und Die Gefahr fur bas Recht bes Landes wird baburch erhöht, bag man es nicht weife ju vermeiben mußte, bie Sandlungemeife einer Partei jener einer Bertretung gleichzuftellen. Collten etwa burch eine möglichft icharf marfirte Berantwortlichfeit bem Lande gegenüber bie Barteige= noffen por Bandlungen bewahrt werben, fo hat man, unferes Erachtens, ju viel gewagt. Der Ginfat ift gu boch, um ber größten Rube und Befonnenheit in ber Aftion entrathen ju fonnen. Richt einer grundfaglofen Opportunitatepolitif möchten wir bas Wort führen; wir wollen warnen vor einer nicht minber gefährlichen Uebertreibung in entgegengejetter Richtung.

In bem neuesten Wahlaufruf ber Altezechen, auf welchen wir und früher bezogen, heißt es: "Wenn heute bei und thatsächlich allseits anerkannt wird, daß über die Beschick ung bes Reichbrathes nur die Majorität der hiefür erwählten Albgeordneten gültig entscheiden könne, warum soll dieselbe Autorität in Bezug auf den Landtag feinerlei Geltung haben?" Die jungezechischen Abgeordneten sind nämlich wohl in den böhmischen Landtag, nicht aber in den Reichbrath eingestreten. Die Eventualität eines Eintrittes der böhmischen Opposition in den Reichbrath scheint nach dieser Erklärung benn doch bedeutend näher gerückt zu sepn. Wir wären wohl damit einverstanden, daß die Reichbrathsbeschischung an sich als eine Barteisache auszusassen seit, aber mit dem bisher behaupteten Standpuntt jener Opposition, mit den Kundgebungen derselben aus früherer Zeit, und insbesondere mit

bie an Scharje alles überbietet, was bieber über bie mereinbarteit einer Barlamentoaftion und bes Landebrechtes neiprochen murbe. Bir meinen bie in ber Gigung bes Derebnetenbaujes vom 20. Janner 1. 36, verlefene Erflarung, gemabiten Abgeordneten aus Bohmen, ber Altegechen, m melder fie bie Ansübung ibres Manbates burch Ginnn tu ben Reicherath unter ausführlicher Motivirung abonen. Mille abnlichen Erflarungen ber früheren Beit werben erboten burd ben ernften Rachbrud, mit welchem ber er-Bute Entidius, fammt feinen Motiven, im Ramen ber Ehmifden Ration" verfündet wird. Daß mit biefem Musad Die politifche Ration gemeint ift, alfo bas "Land" felbft M ein politifches Banges, bas geht aus bem Conterte flar mer. In einem am 5. Darg 1. 36. veröffentlichten Wahlmenf ber Altegechen werben bie Rechte bes Landes Rechte anferer Ration" (b. i. ber flavifchen Rationalitat) genannt. Die Richtigfeit Diefer Unichauung vorausgefest, fame bie Beilnahme an ben Reicherathererhandlungen bem "Aufden bes Landedrechtes", wie Die erftbezeichnete Erflarung igt, allerdinge giemlich gleich. Die Boraussegung ift irrig. Ernn auch bie große Dehrheit ber Lanbesbevolferung binter Ha betreffenben Abgeordneten ftebt, fo fonnen biefe boch -Mi noch bagu fur ben Reicherath gewählt worben waren -Bisterechtlich nicht als "Bertretung bes Landes" angesehen unben, welche Eigenschaft immer nur bem vom Landesfürften terufenen und rechtmäßig constituirten Landtag gufommt. Es ind Beidluffe bes bohmijden Landtages von 1870 und 1871 torbanben, Die benfelben Wegenstand betreffen, ber in jener Atlarung erörtert wirb, und Die auch Die gleiche Richtung einhalten. Die einfache Berufung auf folche Landtagebes idlaffe batte gur Rennzeichnung bes Rechteftandpunftes vollnanbig genügt, jugleich aber Folgerungen abgeschnitten, bie un bem liberal ecentraliftifchen Intereffe bienen. Woburch funten Die Deutsch - Liberalen angenehmer berührt merben LIEV. 38

dem begründeren Einwand begegnen, daß die ftanbischen Rechte ja nicht bloß an Personen und Bürden, sondern an eine social politische Stellung und an Institutionen geknüpft waren, die heute nicht mehr bestehen. Es müßte Zustucht genommen werden zu einer wenig sympathischen Fistion. Ein solches Bedenken hat Ausbruck gefunden in der Deklazation jener Partei von 1868, indem dort ein f. Handsichteiben vom 8. April 1848, die Erweiterung des Berstretungsrechtes betreffend, als ein organischer Bestandtheil der Rechtsinstitutionen des Landes betrachtet wird.

In ben Landtagsantragen von 1871 blieb bie Tendens bes ermahnten f. Sanbichreibens, auch bie ftabtifche und landliche Bevolferung unter Die Bertretungeberechtigten aufgunehmen, naturlich unberührt; aber mabrent urfprunglich nur die Ergangung ber altberechtigten Standeversammlung burch die Bertretung von Ctadt und Land verfügt wurde, baben Die "Gefebesvorichlage" bes Landtages 1871, bezüglich ber Bufammenfegung ber Landesvertretung, fich in allen wefentlichen Bunften an Die Bestimmungen ber Februarverfaffung von 1861 angeschloffen. Die fruber "ftanbifch berechtigten" Großgrundbefiger fanden nur infofern eine Berudfichtigung, ale fie, auch bei einer geringeren Steuerichulbigfeit, nicht in ben britten, fondern in ben zweiten Wahlforper eingereiht wurden. In der bezeichneten Ceffion bilbete die Oppositionspartei die Landtagemebrheit, und man fann aus bem Ungeführten erfeben, wie ichwer es ibr geworden, in der Berwirrung von Recht und Thatsache ben Ariadnefaden ju finden, und wie febr fie bemuht mar ihre Borichlage ben bestehenben Ginrichtungen anzupaffen.

Die Landesordnung von 1861 ift seit vierzehn Jahren in Ausübung und es gibt teinen anderen Boden — so sehr man ihn auch vom Nechsstandpunkte aus perhorreseiren mag — auf dem sich eine Landesvertretung constituiren und zur Aftion schreiten könnte. Deshalb hat sich die Opposition

ten lenten an das Abgeordnetenhans gerichteten Erflärung rom Monat Jänner bieses Jahres, steht eine solche "Anerstennung" und "Antorität" seineswegs im Einflang. Die Gentralisten haben ihrerseits nichts gethan, um die allgemeine Beschidung des Reichsrathes zu erleichtern; im Gegenstell, sie haben jüngst das Gelöbnis auf die Verfassungszeiche, das seder nen eintretende Abgeordnete zu leisten hat, duch eine eigene Bestimmung der Geschäftsordnung gegen die abschwächende Wirfung einer Rechtsverwahrung geschünd den Versuch diese Schutzwehr zu lockern abgewiesen. Nicht die Stellung der böhmischen Partei außerhalb bes Parlamentes, die in demselben wird von den Centralisten zestuchtigen Partei anichwellen zu sehen.

Bir verfennen Die Schwierigfeiten nicht, mit welchen tejenbere bie Opposition in Bohmen, gegenüber ber Beialtung ber Dinge in Defterreich, ju fampfen bat; gerade tefbalb ift aber bie größte Rüchternheit in ber Beurtheilung ter Berbaltniffe am Plat. Das Berfaffungerecht jenes tanbes bat, in ber Bergangenheit und Wegenwart, jo viele Eterungen und hemmungen erfahren, bag es heute bort kine Banbesvertretung gibt bie man unbeftritten eine rechtmaßige nennen fonnte. Bis 1848 bestand die Berfammlung ber altberechtigten Stande Bohmens, und es lagt fich weber behaupten, bag biefe ihre Rechte "verwirft" hatten, noch läßt Ich irgend ein Ctaateaft aufweifen, ber ihre Rechte auf eine anbere gebilbete Bertrebung gultig übertragen baben wurde. Es ward jene altberechtigte Bertretung einfach todt= geidwiegen und ber Landtag ber Februarverfaffung ale ber tingig "rechtmäßige" proflamirt. Bollte man jest, nach Berlanf von fechoundzwanzig Jahren, eine folde Ctanbe-Detfammlung jum Musgangspuntt einer Reform ermablen, fo marbe biefes - abgefeben von ben Antipathien Die in ber bobmifchen Bartei felbft bagegen gu überwinden maren -

## ERRUI

## Beitlinie.

Sentuce Sittler and Motor is information Miniformal Direct.

Die sieben in anei Banten erifierenen Terfiniktigteiten bes Herrn Bernfant von Meyer hilten einen iche
wichtigen Beitrag zu der Geichichte der verstattimitern Benegung neuester Zeit. Der verstattene Berinfin ih ein Wenschenalter lang minen in dem Kampf der ringenden Möcker gekanden, und zuar in bespelligten Bentern und Wieden, bis die Revolution fich entlich unch in dem lezuen Bolivert lieber Gegner erinmphisend seitzeiten hane. Das war die Wiener Stamefanzlei, und beziehungsweise die Reglerung des Heren von Benst.

Bernhard Weper, Schweizer von Gefaum, hat als Saantsichreiber und Tagjapungs - Gesander von Lugern bie ersten Bersuche bes neuen Geistes miterlebe und er war in die Berhältnisse beiber Parteien eingeweiht wie kann ein Inewer. Und dem Siege des schweizerischen Raditalismus kam er als Alkarling nach München, um auch bier den Kuin der alten Debnung mitanzusehen. Im Jahre 1852, nach unter dem Ministerlum bieft Felix Schwarzenderg, trut er als Rath im Ministerlum bes Innern in den öberreichischen Saantsbienst. Mit den wichtigsten Aufträgen berram, dendor er es dis zu ber Die Ministerrathe Sefrendes, unter wechselnden ausveründerter Gestinnung. Als der & jeberzeit vorbehalten, jum 3mcde einer Ausgleichsvermblung biefen Boben wieder ju betreten. Infofern maren mer Bereinbarung, wenigstens formell, nicht alle Thore ver-Hoffen. Aber es ift mehr als zweifelhaft, ob die bewegende haft gerabe hier, im bohmischen Landtage, wirffam eingefest ueden tonne. Der Ausgleich, wie ihn die Oppositionspartei #Bobmen verfteht, burchbricht bas gefammte centraiftifde Spftem, und ruft bas gange Centraliftenheer ber Ronardie (Ungarn nicht ausgenommen) jum Wiberstande mi. Die Anhanger biefer Richtung im bohmischen Landtage find unüberwindlich, folange bie weit machtigeren und gahlnicheren Unhanger außerhalb beffelben nicht befehrt ober iberwunden find. Durch eine Landtagsaftion in Bohmen bit bieß voraussichtlich nie erreicht werben; bagu gehört, wie other bemerft, eine lange, muhevolle, gemeinsame Arbeit Mer, die in "Desterreich-Ungarn" gur Erfenntniß der Beretblichfeit centraliftischer Herrschaftsprincipien gelangt find.

Als reife Frucht fällt der Foderalismus Niemandem in en Schoos. Und boch scheint man in Desterreich bas ihtere ju erwarten!

heute ale Barnung freilich gu fpat fommt, aber im Andenfen ber Mitlebenben verewigt gu werben verbient.

Das größte Lob ipendet Bernhard Meper bem Ronia Friedrich Wilhelm IV. von Preugen, beffen ebler Charafter und flare Ginficht in ben biplomatifchen Berhandlungen nach bem Cturge bee Conberbunde leuchtend hervorgetreten fei. Er führt die bezüglichen Briefe bes Ronige an Bunfen, ben preußischen Gefandten in London an, und man fann nicht ums bin bie prophetische Borausficht bes Monarchen gu bewundern. Den 23. November 1847 ichreibt ber Konig an Bunfen : "Dieß ift ber lette Augenblid ben Rabifalismus ber Gottlofigfeit und Treulofigfeit gu behandeln, wie Gott und Die Ghre es gebietet; fommt er jest fiegreich burch bie Schweig, fo ergießt er fich langfam, aber ficher über Deutschland." Ferner am 4. Dezember 1847: "In ber Schweig banbelt's fich fur uns, fur bie Großmachte . . . allein barum, ob bie Ceuche bes Rabifalismus, bas beißt einer Gefte welche wiffentlich vom Chriftenthum, von Gott, von jedem Rechte bas beftebt, von gottlichen und menfchlichen Gefesen abgefallen, los und ledig ift - ob bicfe Gefte bie Berrichaft in ber Edweig burch Mort, Blut und Thranen erringen und fo gang Europa gefährben foll ober nicht ... Fur mich ift es jedes Beweises entbehrlich, bag biefer Gieg ber gottund rechtlofen Gefte, beren Unhang fich mit jedem Tag, wie ber Roth auf ber Baffe beim Regen, und namentlich in Deutschland und Deutschlands Städten mehrt, bag biefer Sieg, fage ich, einen machtigen Berb bes Berberbens fur Deutschland, Stalien, Franfreich abgeben wird, einen Serb ber Unftedung beffen Wirffamfeit unberechenbar und ericbredlich feun wird."

Seute freilich bezeichnet man in Berlin die foniglichen Gedanfen des verstorbenen Monarchen mit Wort und That als "die Fehler und Schwächen Friedrich Wilhelms IV."; und was noch bezeichnender ift, damals schon hatte der König in den einflufreichsten Aemtern und Würden solche Manner,

denfter Er-Minister von Benft jum öfterreichischen Reichslangler emporgestiegen war, um bie neue Aera der Revolution m Desterreich besinitiv ju begründen, da jog sich Bernhard Reper in's Privatleben jurud. Für die Liberalen war er in niner gangen Laufbahn einer ber best Gehaßten und best Berkumdeten; heute noch verunstalten sie selbst seinen ehrlichen Romen.

Noch sechs Jahre war ihm vergönnt in Rube zu leben, wie diese Frist benütte er, um die reichen Erfahrungen seines trens auszuzeichnen!). Die Memoiren sind das Spiegelbito wins rasilos thätigen Geistes. Sicher und gemessen, wie er in seinem Urtheil immer war, entbehrt seine Schreibweise in nicht einer gefälligen und anziehenden Form. Die lange Ribe historischer Persönlichkeiten, hingeschiedener und noch intere, die dem Leser aus den persönlichen Begegnungen Merer's entgegentreten, verleihen seiner Selbstbiographie ein ellie politisches Interesse. Sie gehört mit Einem Wort zur Beschichte der Gegenwart, insbesondere der österreichischen Wonarchie.

In dieser Beziehung tritt allerdings die Erzählung über bie Ereignisse in der Schweiz, welche einschließlich der Attenstüde einen großen Theil der zwei Bände einnimmt, für und etwas in den Hintergrund. Für Bernhard Meyer selbst lag die Frage anders und gehörte die Sache nicht bloß der Besichichte an, sondern wesentlich zu seiner persönlichen Rechtstigung, die sich auf die Meinungsverschiedenheit mit Siegwan-Müller in der Iesuiten-Frage zurücksührt. Herr Meyer beschreibt insbesondere auch die Berhandlungen der großen Mächte über den Sonderbund sehr eingehend, und hier erstauben wir und nur Eine Reminiscenz auszufrischen, welche

<sup>1)</sup> Erfebniffe bes Bernhard Ritter von Meyer ac. Bon ihm felbu verfaßt und abgeichloffen. herausgegeben von beffen Sohn Bernhard Ritter von Meper. Bwei Banbe. Wien bei Sartori, 1875.

der Erinnerung niedergeschrieben wurden — nicht an einzelnen Berstößen und thatsächlichen Irrthumern') fehlt, wird der billige Leser gerne entschuldigen und es thut dieß dem Werthe des Ganzen feinen Eintrag.

Aber auch außerhalb des Kreises der sogenannten Ultramontanen in München hatte Hr. Meyer wenigstens Einen vertrauten Freund. Wir haben uns gefragt: wäre das heute auch noch möglich? und hierauf mußten wir mit Nein antworten. Die Erzählung über gedachtes Berhältniß hat uns beim Lesen als ein schlagender Beweis frappirt, wie tief und weit innerhalb der deutschen Nation seit 25 Jahren die Klust der Entfremdung zwischen den Geistern sich ausgethan hat. Damals konnte man selbst von verschiedenen religiösen Standpunkten aus politisch sich immer noch verständigen und conservativ gesinnt seyn; seht ist alle religiöse Anschauung poslitisch geworden wie auch umgekehrt; und wo man sich früher des neutralen Bodens der Freiheit rühmte, da ist seht der Fanatismus der Unterdrückungs Politik an die Stelle getreten.

Jener intime Freund Meyer's war nämlich Niemand anders als - herr Bluntichli. Auch herr Bluntichli war bem fiegenden Rabifalismus in ber Schweiz aus bem Bege

<sup>1)</sup> Ein solcher Brethum, welcher ber Berichtigung bringend bebarf, betrifft ben Schreiber bieser Zeilen selber. Gert Meyer ergahlt über seinen Aufenthalt zu München im 3. 1858, auf ber Durchreise von Baris, unter Anderm: "Auf einem Spaziergange mit meinem Freunde Jorg begriffen, tamen wir aus Anlaß meines Besuches bei Dollinger auf benselben zu sprechen; in unserem Urtheile trasen wir so ziemlich zusammen, ich erschrack aber bennoch, als Jörg die Charafteristit besselben mit ben Worten schloß: "Ihm sehlt nichts zu einem Reger als ein sicherer Nücken." — Ich bin mit herrn von Meyer nachher noch zweimal zusammengewesen, und zwar in den Jahren 1862 und 1865 zu Wien; im Jahre 1858 aber, und noch geraume Zeit später, war das Berhältniß bes jüngern Mannes zu dem verehrten ältern Gönner ein turchaus ungetrübtes, und eine Meußerung wie die angesührte undensbar.

gegangen; er nannte sich "liberal» conservativ" und schrieb seine Bücher zum Entzüden ber "Conservativen". Herr Meyer erzählt, wie er von der Familie Bluntschli in München mit offenen Armen aufgenommen worden und während seines mehrjährigen Aufenthalts daselbst faum ein Tag vergangen sei, wo er sich nicht bei Bluntschli eingesunden habe; die verschiedenen religiösen Anschauungen, "er Protestant, Mitalied der Freimaurer» Loge in Zürich, ich ultramontaner Sonderbündler", hätten nie eine Trübung in die freundschaftlichen Beziehungen gebracht, weil die Freunde vermieden sich hierüber genauer auszusprechen; in den politischen Ansschauungen aber seien sie immer so ziemlich zusammengetrossen. Die Aeußerungen welche Herr Meyer anknüpft, sind charakteristisch für den Mann wie für den Wechsel unserer Zeiten:

"Go bachten, fprachen, lebten wir gufammen in freund: idafilider ungetrübter Berührung. Bo fteben wir beibe beute? 3d will fein bartes Urtheil abgeben, benn aufrichtige Dantbarteit für eine fo bergliche, theilnehmenbe Mufnahme ichließt mir ben Mund. Er bewegte fich ichon in Munchen in Rreifen, bie ben vollen Gegenfat ju benjenigen bilbeten, in welchen id Aufnahme fant. Ale ein Freund von Donniges war er balb eines ber einflugreicheren, hervorragenben Mitglieber an ber preußischen Tafelrunde bes Ronigs Mar, und erft als bie wetterwendische Gunft bes Ronigs fich nicht mehr ibm aumandte, verließ er Munden, wo er ein gefeierter Lebrer war, ein freundliches Saus fich gebaut batte, und manberte naber Breugen gu, nach Baben, ber preugifden Broving. Bon nun an liefen unfere Bege in gang entgegengefehter Richtung auseinanber. 3d bin mir bewußt, rudfichtelos gegen irbijden Bortheil bis gur Stunde ben Beg gewanbelt gu fenn, ben mir mein Bewiffen, meine Ueberzeugung im Anfange meiner poli= tifden Laufbahn vorgezeichnet hatten. Die Rechtfertigung feines fpateren Lebenslaufes muß ich feinem Bewiffen über= laffen. 3d theile nur Ginen Bunich, und bitte Gott ben Allmachtigen um beffen Erfullung, bag wir beibe in ben Raumen ber Ewigfeit, frei von ben Thorheiten, Madeln

und Fehlern unferer irbifden Laufbahn und wieber finben

Mit wahrem Feuereiser trat Hr. Meyer die ehrende Stellung in seiner neuen Heimath an. Desterreich galt dasmals noch als der Hort der conservativen Interessen im ganzen Gebiet des alten Reichs und mit rührender Beharrlichkeit bielt man namentlich in Süddeutschland die Hossaung auf sene ehrwürdige Monarchie sest, deren Weltstellung noch unsverloren war und unverlierbar schien. Das ächte Großdeutschthum galt für unüberwindlich. Der scharsblickende Schweizer fannte die Minengänge der Revolution nur zu genau, und er war am wenigsten blind gegen die Symptome des nachzgesolgten Unheils und des Jammerbildes von heute. Aber er vertraute selsenseit auf die Person des Kaisers und dem ersten Minister, unter dem er zu dienen hatte, dem Dr. Aler. Bach, bringt er noch aus dem Grade seine begeisterten Hulsbigungen dar.

Alles follte anders kommen, Herr Meyer aber gleichsam der Urfundszenge am Todbette unserer Hoffnungen seyn. "Ich befand mich", sagt er, "durch meine Stellung in die Rahe der schweren Schichsalssichläge gerück, welche Desterreich in der neuern Zeit so schwer getroffen haben, und so wird sich in den Lebend-Erinnerungen des einst heimathlosen Flüchtlings doch vielleicht Manches sinden, was trop der Zurückhaltung die mir auferlegt ist, außer meiner Familie manche Anderen mit einem gewissen Interesse erfüllen wird." Um diese Worte ganz zu versteben, muß man sich erinnern, daß Hr. Meyer, als er durch seine staatsmännische Begabung und reiche Erfahrung rasch zu der Stellung eines Ministeraths-Selretärs emporgestiegen war, in allen großen Krisen Desterreichs dem Kaiser und seinen Räthen die Feder für die Dessentlichkeit zu leiben hatte.

Er war ber Berfaffer jenes prachtvollen Manifeftes vom 28. April 1859, worin ber Raifer bie Berantwortung für ben italienischen Krieg von fich und Defterreich abwalzt auf Die wahren Urheber. Diejer Tert, der in ganz Deutschtand, mit Ausnahme des verbissenen Preußenthums, mit hellem Enthusiasmus aufgenommen wurde, ehrt gleichmäßig Kopf und Herz des Berfassers wie des Monarchen der seinen Namen darunter gesetht hat; und unvergestich bleibt der prophetische Sat des Manisestes "Wir steben wieder am Borabend einer solchen Zeit, wo der Umsturz alles Bestehenden nicht mehr bloß von Sesten, sondern von Ihronen herab in die Welt hinausgeschleudert werden will."

Berr von Mener ift ebenfo ber Berfaffer bes faiferlichen Manifefts vom 17. Juni 1866. Abermale war bem alten Raiferftaat ber Rrieg aufgezwungen worden und gwar von Dem eigenen Bundesbruder. "Die neueften Greigniffe", beißt es in bem Manifest, "beweifen es unwiderleglich, bag Breugen nun offen Gewalt an Die Stelle bes Rechtes fest." Daffir ruft ber Raifer biejenigen, Die ben Rrieg berbeigeführt, "vor ben Richterftuhl ber Weschichte und bes ewigen allmächtigen Gottes"; und bas Manifeft ichließt mit ben Borten : "Unfere Soffnung fete ich jugleich noch auf einen Sobern, ben allmachtigen gerechten Bott, Dem mein Saus von feinem Uripringe an gebient, Der bie nicht verläßt, Die in Gerechtig : feit auf ihn vertrauen." Sr. von Deper ergablt: Diefer Edluffat fei bem Minifter bes Meußern "etwas zu fromm" vorgetommen, aber ber Staateminifter Graf Belerebi babe fich gerabe biefer Echlufftelle mit Barme angenommen, und Ce. Majeftat ihr feine Buftimmung ertheilt. Es war nun Das britte Mal, bag berfelbe Mann in verfchiedenen gandern und Lebenoftellungen Das Rriegemanifeft ber legitimen Wewalt gegen bie Revolution ju verfaffen batte; bem von 1866 fügt er folgende Betrachtung bei:

"Als fobann Preugen bie Revolutionerolle übernahm, und fcmählicher, ale bieß bie beiben erften Male geschehen, im offenen Bunbe mit bem Revolutionegefindel in Italien, mit ben revolutionaren Elementen in Ungarn über bie Leichen seiner eigenen Brubervölter fie abzuspielen fich anschiedte, erging zum

britten Male auch an mich ber Ruf, in einem faiferlichen Manifeste an die Bölfer Desterreichs, für die Mit= und Nachmelt beren Rechte gegenstber der ... Gewaltihat eines Königs, ber sich von Gottes Gnaden ...., und eines andern der nach seinen Thaten diesen Titel für eine das hohngelächter der Welt erregende Ironie ansehen muß, Zeugniß zu geben ... Die Folgen des Manisests in dem Kriege von 1859 waren (für mich) Berlust meiner ehrenvollen einstluftreichen Stellung im Ministerium des Innern, Bersehung in einen Winkel des selben und sogar die nahe Gesahr aus dem österreichischen Staatsbienste entlassen zu werden. Die Rachwehen des unzglücklichen Krieges vom Jahre 1866, welchem das Regiment Beust seine Geburt verdankte, zwangen mich ... selbst meine Entlassung aus dem aktiven Staatsbienste zu fordern."

Indes war bem herrn von Meper Die traurige Gbre nicht erfpart geblieben, auch noch bas Manifeft gu verfaffen, worin Raifer Frang Joseph am 10. Juli 1866 feinen Bolfern Die Unnahme ber frangofifchen Bermittlung anfundigte. Es fei, fagt Sr. von Deper, Die mubfamfte Urbeit feines Lebens gewesen und nicht weniger als funf feiner Entwurfe feien burch bie fich überfturgenden Greigniffe unbrauchbar geworben. Der bide Strich unter ber mehrhundertjährigen Weidbichte Defterreichs war hiemit gezogen. Der Berfaffer bes traurigen Dofumente gibt gu, bag ber Raifer burch bie felbitmorderifche Berfidie Napoleone in Die 3mangelage gebracht war. "Es war eine furchtbare Lage, ale eines Tages bie Nadricht von Baris fam, Napoleon made eine gegen und ju beobachtenbe Rentralitat von ber Bedingung abbangig, bag auch bas venetignifche Gebiet an Stalien abgetreten merbe, mogegen er une bei bem gu erwartenben gludlichen Ausgang bes Rriege freie Sand gegen Preugen au einer Schadloshaltung laffe ... 3mei machtige treulofe Reinde ftanden und bereits gegenüber, ber und fur bie Reutralität bes britten auferlegte Raufpreis mußte angenommen werben."

Dagegen ergießt fich bie gange Entraftung bes Ber-

Tabren Urbeber. Dieser Tert, der in gang Deutschland, Ausnahme bes verbiffenen Prengenthums, mit bellem Mufiasmus aufgenommen wurde, ehrt gleichmäßig Ropf berg bes Berfaffers wie des Monarchen der seinen sen barunter geseht hat; und unvergestich bleibt der proside Sat des Manifests: "Bir steben wieder am Borsteiner solchen Zeit, wo der Umfturz alles Bestehenden umehr bloß von Setten, sondern von Thronen herab bie Welt hinausgeschleudert werden will."

Berr von Meyer ift ebenfo ber Berfaffer bes faiferlichen mifefts vom 17. Juni 1866. Abermale war bem alten nierstaat ber Rrieg aufgezwungen worden und zwar von rigenen Bundesbruber. "Die neueften Ereigniffe", beift in bem Manifeft, "beweifen es unwiberleglich, bag Preugen offen Gewalt an Die Stelle bes Rechtes fest," Dafür ber Raffer biejenigen, Die ben Rrieg berbeigeführt, "vor a Richterfeuhl ber Beschichte und bes ewigen allmächtigen nes" : und bas Danifeft ichlieft mit ben Worten : "Unfere ufinung fese ich jugleich noch auf einen Sobern, ben allidtigen gerechten Bott, Dem mein Saus von feinem Urmenge an gebient, Der bie nicht verläßt, Die in Berechtig -In auf ibn vertrauen." Dr. von Deper ergablt: biefer Edluffas fei bem Minifter bes Meußern "etwas ju fromm" Migefommen, aber ber Staatsminifter Graf Belerebi babe M gerade Diefer Schlufftelle mit Warme angenommen, und En Majeftat ibr feine Buftimmung ertbeilt. Es mar nun beitte Dal, bag berfelbe Mann in verschiedenen gandern int Lebenoftellungen bas Rriegomanifeft ber legitimen We-Balt gegen bie Revolution ju verfaffen batte; bem von 866 fügt er folgende Betrachtung bei:

"Ale fobann Breugen bie Revolutionerolle übernahm, und dmablicher, ale bieg bie beiben erften Male geschehen, im ffenen Bunbe mit bem Revolutionegesindel in Italien, mit ben revolutionaren Elementen in Ungarn über bie Leichen seiner igenen Brubervölker sie abzuspielen sich anschiedte, erging zum Angelegenheit gefolgt; mir war es so flar, baß ich glaubte, ein Blinder muffe es sehen, daß wir in eine von Preußen sozusagen offen ausgelegte Falle hineinrennen, daß das leicht voraussichtliche Resultat des ungerechten Krieges die Eroberung von zwei Provinzen für das Haus Hohenzollern und der Beginn von Berwicklungen sehn werde, die unter allen Umftänden immer zu unserm Nachtheile sich wenden mußten. Eine größere Blindheit in der Diplomatie, ein so plumpes hineinrennen in die von einem arglistigen Erbseinde gelegte Falle ist in der Belt noch nie vorgekommen; nur der Dünkel den kühnen waghalsigen Staatsmann und Diplomaten zu spielen, konnte die beiden Männer Rechberg und Schmerling zu einer solchen unheilvollen Handlungsweise verleiten."

Die Hauptausgabe bes Herrn von Meyer fiel indes unter das Ministerium des Innern. Er war vom Ansfang an und hervorragend bei der Bearbeitung der neuen Berfassungsentwürse bethätigt; und er gibt auch über die Aussgangs und Zielpunste sowie über die ferneren Schicksale derselben aussührliche Rechenschaft. Hiebei ergibt sich zusgleich, daß die einsichtigsten Männer des Reichs gegenüber den ungarischen Ansprüchen entschieden an der sogenannten Berwirfungstheorie sesthielten, bis die Beisheit des sächsischen Barons wie in allen Dingen, so auch mit dieser Frage turzen Prozes machte. Bis dahin war in Organisationssachen von der Regierung viel und ernst gearbeitet worden. Die nachsfolgende Aera benützte die vorliegende Arbeit, indem sie mit leichter Mühe nur noch den Federausputz firchlicher Bühlerei und sonstigen liberalen Schwindels beifügte.

Bir haben ber Begeisterung bereits gebacht, mit welcher die "Erlebniffe" wiederholt des Ministers Baron Bach Erwähnung thun. Diesem Manne war die Riesenaufgabe der Gesammtreform des Reichs zunächst aufgeladen, an der die aufeinander folgenden Regierungen sich abmühten, bis der sächsische Freiherr den letten Reformminister Grasen Beleredi verdrängte, um die liberale Parteiherrschaft mit ihrer Schablone in's Regiment zu sehen. Herr von Meyer äußert sich über die Perföulichfeit der beiden Reformminister wie folgt: "Wie Baron Bach mitten in Wien, so lebt Graf Belcredi auf dem Lande, in Gmunden, seither in stiller Zurückgezogens beit; wer die Hoffnung auf bessere Zustände in Desterreich nicht gänzlich verloren hat, darf diese beiden Männer nicht aus dem Auge lassen." In der Juden Presse von Wien wird Baron Bach befanntlich als "Concordats-Minister" versläftert; und gerade über diesen Punkt läßt sich der Berfasser eingehender vernehmen:

"Richt außere Conbescenbeng gegen bie bamals herrichenbe, ber tatholifden Rirde gunftige Richtung, fonbern ber flare Blid eines mabren Renners ber öfterreichifden Buftanbe bat Bach in feinem Berhalten in firchlichen und religiöfen Fragen und fo auch in ber Concordate = Ungelegenheit geleitet. 3ch ftanb gu ihm in folden intimen Begiehungen, bag ich barüber bas competentefte Urtheil abgeben fann . . . . Ge gibt, fo fprach er fich baufig aus, teine gefunde innere Bolitit in Defterreich, bie nicht eine bem Ratholicismus gunftige ift. Die öfterreichifde Monarcie in ihrer gang eigenthumlichen Beftaltung hat eigentlich nur zwei fichere Stuben ihrer Ginbeit und bamit ihres Bestandes: bie Dynastie und ben Ratholicismus. Die erfte bleibt nur in fo lange eine folde, als im Bergen aller verichiebenen Bolter bie Bietat gegen ben Regenten und bas regierenbe Saus warm und lebenbig erhalten wirb. Dieje Erhaltung ift aber nur möglich burch bie Bflege bes religiofen Ginnes ber Bevolferung; barum ift bie zweite Stube bes Thrones und Reiches, ber Ratholicismus, bas eigentliche Funbament ber erftern. Gie ift aber auch fur fich allein ber machtigfte Grundpfeiler ber Ginheit, bes Friebens im gangen Reiche und barum feiner Dacht, weil in einer Bevolferung, bie eine lebenbige fatholifche Befinnung burch: bringt, aller Unterschied ber Race und ber angeborne Sag in ben hintergrund tritt, biejenigen bie ale treue Gobne Giner Rirde fich ertennen, burd Bemiffenspflicht verhalten werben, als mabre Bruber in bem ftaatliden Bobnhaufe, bas über fie fich wolbt, an einander gu banbeln."

Auf das Uebergangs - Ministerium des Grafen Goluchowsti

ber Erinnerung niedergeschrieben wurden — nicht an einzelnen Berstößen und thatsächlichen Irrthumern') fehlt, wird ber billige Leser gerne entschuldigen und es thut dieß dem Werthe des Ganzen feinen Eintrag.

Aber auch außerhalb bes Kreises ber sogenannten Ultrasmontanen in München hatte Hr. Meyer wenigstens Einen vertrauten Freund. Wir haben und gefragt: ware das heute auch noch möglich? und hierauf mußten wir mit Nein antsworten. Die Erzählung über gedachtes Berhältniß hat und beim Lesen als ein schlagender Beweis frappirt, wie tief und weit innerhalb der deutschen Ration seit 25 Jahren die Klust der Entfremdung zwischen den Geistern sich ausgethan hat. Damals konnte man selbst von verschiedenen religiösen Standspunkten aus politisch sich immer noch verständigen und conservativ gesinnt sepn; setzt ist alle religiöse Anschauung postitisch geworden wie auch umgekehrt; und wo man sich früher des neutralen Bodens der Freiheit rühmte, da ist setzt der Fanatismus der Unterdrückungs Politif an die Stelle gestreten.

Jener intime Freund Meyer's war nämlich Riemand anders als - herr Bluntichli. Auch herr Bluntichli war bem flegenden Rabitalismus in ber Schweiz aus bem Wege

<sup>1)</sup> Ein solcher Brethum, welcher ber Berichtigung bringend bebarf, bestrifft ben Schreiber bieser Zeilen selber. herr Meyer ergahlt über seinen Aufenthalt zu Munchen im 3. 1858, auf ber Durchreise von Baris, unter Anderm: "Auf einem Spaziergange mit meinem Freunde Jorg begriffen, famen wir aus Anlag meines Besuches bei Dollinger auf benselben zu sprechen; in unserem Urtheile trasen wir so ziemlich zusammen, ich erschrack aber bennoch, als Jorg die Charafteriftit besielben mit ben Worten schlos: "Ihm sehlt nichts zu einem Reger als ein sicherer Rücken." — Ich bin mit herrn von Meyer nachber noch zweimal zusammengewesen, und zwar in ben Jahren 1862 und 1865 zu Wien; im Jahre 1858 aber, und noch geraume Zeit später, war das Berhältniß bes jungern Mannes zu dem verehrten altern Gönner ein burchaus ungetrübtes, und eine Meußerung wie die angeführte undensbar.

gegangen; er nannte sich "liberal = conservativ" und schrieb seine Bucher zum Entzüden ber "Conservativen". Herr Meyer erzählt, wie er von der Familie Bluntschli in München mit offenen Armen aufgenommen worden und während seines me brjährigen Aufenthalts daselbst kaum ein Tag vergangen seit, wo er sich nicht bei Bluntschli eingefunden habe; die verschiedenen religiösen Anschauungen, "er Protestant, Mitslied der Freimaurer = Loge in Zürich, ich ultramontaner Sonderbündler", hätten nie eine Trübung in die freundschaftlichen Beziehungen gebracht, weil die Freunde vermieden sich hierüber genauer auszusprechen; in den politischen Anschauungen aber seien sie immer so ziemlich zusammengetrossen. Die Aenberungen welche Herr Meyer anknüpft, sind charafteristisch für den Mann wie für den Wechsel unserer Zeiten:

"Go bachten, fprachen, lebten wir gufammen in freund: icaftlicher ungetrübter Berührung. Bo fteben wir beibe beute? 3d will fein bartes Urtheil abgeben, benn aufrichtige Dantbarteit für eine fo bergliche, theilnehmenbe Mufnahme ichließt mir ben Mund. Er bewegte fich icon in Munchen in Rreifen, bie ben vollen Gegenfat zu benjenigen bilbeten, in welchen id Aufnahme fant. Ale ein Freund von Donniges war er balb eines ber einflugreicheren, bervorragenben Mitglieber an ber preugifden Tafelrunde bee Ronige Mar, und erft als bie wetterwendische Bunft bes Ronigs fich nicht mehr ihm jumanbte, verließ er Diunchen, wo er ein gefeierter Lehrer war, ein freundliches Saus fich gebaut batte, und manberte naber Breugen gu, nach Baben, ber preugifden Proving. Bon nun an liefen unfere Bege in gang entgegengefetter Richtung auseinanber. 3ch bin mir bewußt, rudfichtslos gegen irbifden Bortheil bis gur Stunde ben Weg gewandelt gu fenn, ben mir mein Bewiffen, meine Ueberzeugung im Anfange meiner poli= tifden Laufbahn vorgezeichnet hatten. Die Rechtfertigung feines fpateren Lebenslaufes muß ich feinem Gewiffen über= laffen. 3d theile nur Ginen Bunid, und bitte Gott ben Allmächtigen um beffen Erfullung, bag wir beibe in ben Raumen ber Ewigfeit, frei von ben Thorheiten, Madeln

und Fehlern unferer irbifchen Laufbahn uns wieber finden tonnen."

Mit wahrem Feuereifer trat Hr. Meyer die ehrende Stellung in seiner neuen Seimath an. De fterreich galt damals noch als der Hort der conservativen Interessen im ganzen Gebiet des alten Reichs und mit rührender Beharrlichkeit bielt man namentlich in Süddeutschland die Hossinung auf jene ehrwürdige Monarchie sest, deren Weltstellung noch unverloren war und unverlierbar schien. Das ächte Großbeutschtum galt für unüberwindlich. Der scharsblickende Schweizer fannte die Minengänge der Revolution nur zu genau, und er war am wenigsten blind gegen die Symptome des nachzgesolgten Unheils und des Jammerbildes von heute. Aber er vertraute selsensest auf die Person des Kaisers und dem ersten Minister, unter dem er zu dienen hatte, dem Dr. Aler. Bach, bringt er noch aus dem Grade seine begeisterten Hulsdigungen dar.

Alles sollte anders kommen, Herr Meyer aber gleichsam ber Urfundszenge am Todbette unserer Hoffnungen seyn. "Ich befand mich", sagt er, "durch meine Stellung in die Rabe der schweren Schicksalssichläge gerück, welche Desterreich in der neuern Zeit so schwer getroffen haben, und so wird sich in den Lebend-Erinnerungen des einst heimathlosen Flüchtlings doch vielleicht Manches sinden, was trop der Zurückhaltung die mir auferlegt ist, außer meiner Familie manche Anderen mit einem gewissen Interesse erfüllen wird." Um diese Worte ganz zu verstehen, muß man sich erinnern, daß Hr. Meyer, als er durch seine staatsmännische Begabung und reiche Erfahrung rasch zu der Stellung eines Ministerraths-Sefretärs emporgestiegen war, in allen großen Krisen Desterreichs dem Kaiser und seinen Räthen die Feder für die Dessentlichkeit zu leiben hatte.

Er war ber Berfaffer jenes prachtvollen Manifeftes vom 28. April 1859, worin ber Raifer bie Berantwortung für ben italienischen Krieg von fich und Defterreich abwälzt auf Die "Erlebnisse" Meyer's erzählen sehr pikante Anekdoten über die Nachlässigkeit und Unordnung in allen Geschäften dieses Herrn. Seine eigene Kapen- und die HundeLiebhaberei der Frau Reichskanzlerin hinzugenommen, schant
man in dieses Minister-Hotel wie in das Absteigequartier
einer umherziehenden Kunstreiter-Bande. Der Abstand gegen
Die ernste Bürde früherer Zeiten ist in der That erschreckend,
und täuscht nicht Alles, so sind die üblen Gewohnheiten, die
sich durch Herrn von Beust da eingenistet haben, mit ihrer
eigenthümlichen Staffage nach seinem Abzuge nichteinmal
gehörig ausgeräuchert worden. Ich meine damit hauptsächlich
folgende Schilderung der "Erlebnisse":

"Roch jur Beit ale Belerebi im Umte ftanb, war bereite in ben Borfalone gu bem Empfangezimmer bes Grafen Beuft eine rabitale Beranberung eingetreten. Unter Metternich, und auch unter feinen Rachfolgern Schwarzenberg, Buol, Recbberg, Mensborf, waren bort meiftens Manner aus ber Diplomatie, Beamtenwelt und ben hobern Stanben angutreffen ; jest aber wimmelte es auf einmal von Finangleuten, getauften und ungetauften, welche namentlich an bem 60-Millionen-Anleben und bem in Ausficht ftebenben Douceur betheiligt waren, von rabitalen Deputirten , jubifden Zeitungeidreibern. Solange biefes Unleben noch nicht abgeschloffen mar, zeigte inebesonbere Berr Bede, welchem icon ben 21. Januar 1867, nach bem Mustritt bes Grafen Larifd, bie Leitung bes Finangmini: fteriums übertragen worben war, einen unermublichen Gifer im Befuche bes herrn Minifters bes Meugern. Es bauerte auch nicht lange, und baffelbe murbe wirklich auf bie warme Fürfprache ber beiben Berren und gegen bie Bermahrung bes Staatsminiftere (Graf Belcrebi) mit Inbegriff bee Ertra-Douceure von 900,000 fl. abgefchloffen."

Man muß diese Stelle zweimal lefen. Sie ift nämlich so interpretirt worden, als wenn Hr. von Meyer sage, daß Beuft die 900,000 fl. in die eigene Tasche geschoben habe; wenigstens hat die amtliche "Wiener Zeitung" so interpretirt und ein heftiges Dementi erlassen, wornach Graf Beuft mit

bem fraglichen Anlehen gar nichts zu thun gehabt hor. von Meyer hat aber jene Behauptung auch nicht gestellt. Er erzählt nur, daß der Sestionschef und neherige Kinanzminister von Bede das Pariser Anlehen unter ungünstigsten Bedingungen sammt dem Ertradouceur negot daß Graf Larisch ihm dafür mit dem Thürhüter geden habe, dann aber selbst zurückgetreten und hierauf das Anless sammt Ertradouceur effestuirt worden sei. Im Uebrigen braucht Hr. von Meyer im Berlaufe seiner Berichte veinen Ausbruck, den ohnehin Zedermann kennt: "der tief Schulden stedende sächsische Freiherr und dann in Deste reich gewordene Graf Beust."

Als ber durch alle Wasser gewaschene Diplomat an be Spise der Wiener Staatskanzlei gestellt wurde, da hatte wir in diesen Blättern die Erscheinung rom "Todtengräts Desterreichs". Herr von Meyer fagt ungefähr dasselbe: "Gibt keinen unheilvollern Ramen in der neuern Geschick Desterreichs als den des sächsischen Freiherrn, nun öfter reichischen Grafen Beuft. Es schwebt noch immer ein Dunkt darüber, wessen Geinsluß es gelungen, diesen Mann nat Desterreich einzuschwärzen; nach allgemeiner Annahme so dieses unheilvolle Verdienst dem Kronprinzen (jest König von Sachsen zusommen." Zedenfalls wäre die Empsehlun werth von Bismart selber ausgegangen zu seyn.

Wer bas Buch gleich uns ftubirt, wird es mit bem G fühle aus ber Sand legen : armes Defterreich!

## XXXVII.

## Die brei großen Reiche - Buftiggefete.

Bon einem rheinpreugifden Buriften.

Dem deutschen Reichstage find in seiner legten Seffion au Entwürfe von weittragender Bedeutung auf dem Geine der Rechtspflege vorgelegt worden: der Entwurf eines berichts-Berfaffungs-Gesebes, einer Civilprozesirdnung und einer Strafprozesordnung für das deutsche Reich. Diese Borlagen schneiden so tief in das Rechtsleben sest aller dem Reiche angehörigen Länder ein, daß eine Darzeung ihrer hauptsächlichsten und wesentlichsten Bestimmungen und in diesen Blättern geboten erscheint. Es sind dabei die intwürfe selbst, die ihnen beigegebenen Motive sowie die leichstags-Berhandlungen vom 24. bis 27. November v. 38.

Wrunde gelegt.

Den Ausgangspunkt und gewissermaßen die ftaatsrechtsiche Legitimation für die in Rede stehenden legislatorischen Arbeiten bildet die Rr. 14 des Art. 4 der Berfassung des ventschen Reichs vom 16. April 1871, nach deren neuer, auf den befannten Antrag Lasser bin erweiterten Fassung "die zemeinsame Gesetzgebung über das gesammte bürgerliche Recht, das Strafrecht und das gerichtliche Verfahren der Besansstigung seitens des Reiches und der Gesetzgebung desestelben unterliegen").

<sup>1)</sup> Urfpranglich lautete bie entiprechente Rummer bes Urt. 4 wie jolgt "Der Beauffichtigung Seilens bee Reiche und ber Gefeggebung bed-

Bie ber bie Disfuffion über ben erften ber vorgelegten Entwurfe: bas Berichteverfaffungegefes eröffnenbe Bundeebevollmächtigte, preußische Juftigminifter Dr. Leon= bardt in feinem Bortrage betonte, bat bie citirte Rummer 14 bes Urt. 4 ber Reicheverfaffung ausbrudlich nicht bie Berichteverfaffung ju ihrem Begenftande, fondern nur bie Broceburen. Demgemäß fonnen in ben Grengen ber Buftanbigfeit Der Reichsgesegebung nur Diejenigen Boridriften betr. Die Ginrichtung ber Berichte liegen, welche eben bie nothwendigen Grundlagen fur bie Brogefordnungen abgeben. Infoweit ericbeinen aber auch andererfeits bie Bestimmungen über Die Berfaffung ber beutiden Berichte ale ein nothwendiger Beftandtheil ber Reichsgefete über bas gerichtliche Berfahren, und Die brei großen Borlagen: Civilprozefordnung, Strafprozeß. ordnung und Berichteverfaffungegefes ftellen fich foweit, obwohl außerlich getrennt, als ein organisches Banges bar.

Was nun zunächst den Entwurf eines Gerichtsverfassungs-Geses anlangt, so bedarf es nach dem Borgesagten saum des Hinweises, daß dasselbe den Charafter
eines in sich abgeschlossenen, vollständigen Gesess nicht trägt.
"Der Gerichtsversassungsgesetzentwurf", bemerkte Dr. Leonhardt
in seinem einleitenden Erposé, "ist Stückwerf und enthält nur
folche Vorschriften, welche nothwendig sind, um die Prozedurordnungen in's Leben zu rusen. Bom formalen Standpunkt
betrachtet erscheint das Gerichtsversassungsgeses als Nebengeses, als Ansangsgeses zu den Prozedurordnungen, wenngleich es diese an sachlicher Bedeutung weit übertrifft und
eine eingehende Prüfung der Prozedurordnungen gar nicht
möglich ist, wenn man nicht die wesentlichen Grundlagen des
Gerichtsversassungsgesesses als gegeben anerkennt." Wohl insbesondere im Hinblick auf den ersten der drei Entwürse schloss

felben unterliegen... Die gemeinfame Gefeggebung über bas Obtis gationenrecht, Strafrecht, Ganbels: und Wechfelrecht und bas ges richtliche Berfahren."

ben auch ber preußische Juftigminifter feine Darlegung vor Im Reichstage mit folgenben elegisch angehauchten Gagen: 36 bin überzeugt, bag unter Ihnen auch nicht ein Gingiger nelder ben Inhalt ber Befegentwurfe - felbft von Gingel= bien abgeseben - burchweg billigte. Gie befinden fich in In gleichen Lage mit ben verbunbeten Regierungen: kan ich glaube nicht zu irren, wenn ich annehme, bag feine mige ber verbundeten Regierungen fenn mochte, welche nicht tinfcte, bag bas Eine ober bas Unbere - vielleicht febr Biotiges - abweichend geregelt mare. Allein bie vertunbeten Regierungen haben, um jum Biele gu gelangen, ein= ittent bes alten Capes, bag bas Beffere ber Reind bes Guten M, geglaubt Refignation üben ju muffen, und haben in Im That große Refignation geubt. Und fo mochte ich auch Ibnen gurufen: verichmaben Gie nicht bas Bute wegen bes Beffern, üben Gie Refignation und zwar große Refignation. Am wenn Gie bieg thun, fann auf die Rronung eines Berfes gerechnet werben, beffen fachliche und politifche Bedeutung gleich groß ift."

In ben Motiven zu bem Entwurf bes GerichtsverfassungsBesches wird hervorgehoben, daß die Reichsgeschgebung bei ihrer Arbeit die möglichst engen Grenzen sich gezogen habe, um auch ben Schein zu vermeiden, als solle die Justizhobeit der einzelnen Bundesstaaten in irgend einer Beziehung, wo dieß nicht durch die Natur der gemeinsamen und die Nortwendigseit gleichmäßiger Einrichtungen geboten gewesen sei, geschwächt oder beeinträchtigt werden. Schon die Opposition, welche die drei Königreiche Bayern, Sachsen und Württemberg gegen den gemeinsamen obersten Reichsgerichtshof erhoben haben, beweist jedoch hintänglich, daß abermals ein gut Theil der Justizhoheit der beutschen Bundesfivaten dem Reiche zum Opfer fallen soll.

Wenten wir und nun ju ben Grundzugen bee Ente murfes felbft.

Derfelbe regelt nur bie Berfaffung ber Berichte fur

burgerliche Rechtsstreitigkeiten und Straffache Die Frage, in wieweit die Gerichte mit den Angelegenheitst der nicht streitigen (freiwilligen) Gerichtsbarkeit zu befaffen seien, läßt der Entwurf vollständig unberührt; be Regelung dieser Frage bliebe also vorab den Einzelstaate anheimgegeben.

Der Entwurf regelt ferner nur Die ordentliche ftreitig Berichtsbarteit. Dieje findet ihre Schranten einerseits in beste burch bas Reichs- und Landesrecht gezogenen Grenzen zwifchen Juftig und Bermaltung, zwischen Rechtsweg und Abminiftrative verfahren - und zwar werben in biefer Sinficht bie in ben eingelnen Bundesftaaten beft e henden Grengen aufrecht erhalten, andererfeite in fpeciellen, burch die Berichiedenheit der Bedurfnife ber Einzelstaaten bedingten Berhaltniffen, Die es nothwendig machen, wenn auch nur in beschränftem Dage, besondere Berichte ferner jugulaffen, für welche bie Borichriften ber Reichscivil = und Strafprozefordnung nicht maggebend find. Beiter bleiben den Gingelstaaten überlaffen die allgemeinen Rormen betr. bie Ausbildung, Die Anftellung und Dotation ber Richter, ihre rechtliche Stellung und Stellvertretung; ber Landesjuftigverwaltung liegt es ob, Die Begirte ber Gerichte abzugrengen, bas Berfonal auszumählen, Die Geschäfsorbnung ju übermachen und bie Dienfraufficht ju führen.

Ausgeübt wird die ordentliche ftreitige Gerichtsbarfeit, mit welcher der Entwurf es zu thun hat, durch: Amtsgerichte, Landgerichte (und handelsgerichte), durch Oberlandesgerichte und durch das Reichsgericht. Bor diese ordentlichen Gerichte gehören alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, für welche nicht entweder die Zuständigkeit von Berwaltungsbehörden (einschließlich der Berwaltungsgerichte) begründet ift, oder reichsgesestlich besondere Gerichte bestellt oder zugelaffen sind.

Die ordentlichen Gerichte haben nach den Borichriften ber Brogegordnungen ju verfahren. Dieje Borichriften ber Prozefordnungen tonnen aber auch durch die Landes.

Fleggebung auf bas Berfahren vor befondern Gerichten in anwendbar erflätt, befigleichen Sachen, für welche beinbere Gerichte zugelaffen find, unter Gestattung eines von Prozesorbnungen abweichenden Berfahrens, ben ordentsaten Gerichten überwiesen werden. Als befondere Gerichte illen unter andern zugelassen werden: die Rheinschiffahrtssie Elbzollgerichte, Gewerbegerichte, Forst und Feldrügensterichte, Polizeigerichte für Uebertretungen, welche nur mit Gelbstrafe von höchstens 60 Marf oder höchstens 14 Tagen betrobt find ze.

Die Berichte bes Entwurfe find - vom Reichsgericht abmeleben - Beborben ber Bunbesftaaten: es wird Recht gesprochen im Ramen ber Landesfürften. Die Berichte find meiter Staatsgerichte: nur im Ramen bes Reiches ober ber Bundesftaaten foll Recht gesprochen werben. Berichte anderer Art und anderen Urfprunges find aufgehoben; ber Enmurf confisciet baber bie Brivatgerichtebarfeit (bie m Breugen bis vor Rurgem noch bem Bergog von Arenberg-Reppen guftand, in Sachfen bem fürftlichen und graflichen Saus Coonburg, in ben beiben Dedlenburg ben rittericaft= lichen Allobial- und Lebensgutern, in ben beiben Lippe einer Reibe von Städten in gemiffem Umfange gegenwärtig noch sufteht) gu Bunften ber ftaatlichen Berichtsbarfeit und erfennt der (in Bayern, Cachien, Burttemberg, Seffen Darmftabt, Dibenburg und Sachfen-Beimar fur Die Ratholifen noch beftebenben) geiftlichen Berichtsbarteit namentlich in Gheund Berlobniffachen feinerlei burgerliche Birfung gu.

Ausnahmegerichte werben von bem Entwurf für unstatthaft erklärt. Riemand foll seinem gesehlichen Richter entsogen werben, d. h. die gesehlich begründete Zuständigkeit soll gegen ben Willen ber ihr unterstellten Personen nicht durch itgend welche Willfür verrückt werden; andererseits ist die richterliche Gewalt ohne Rücksicht auf den Willen des Individuums gegen jeden geltend zu machen, bezüglich beffen die personliche Zuständigkeit begründet ist. Unberührt hievon

eiben bie gefestichen Bestimmungen über Rrich- , nd Ctanbrecht.

Die einzelnen Gerichte für bürgerlich e Rechtsftreitig= feiten find, wie bemerkt, bie Amts-, Sandels-, Land= und Oberlandesgerichte, sowie bas Reichsgericht.

Den Amts gerichten stehen Einzelrichter vor. In ein Amtsgericht mit mehreren Richtern beseth, so wird einer berselben, der dann als Dirigent erscheint, mit der allgemeinen Dienstaussicht betraut. Zeder Amtsrichter sungirt indeß als Einzelrichter und die selbstständige Stellung des einzelnen Amtsrichters innerhalb des ihm durch die Landesjustizverwaltung entweder sachlich oder nach territorialen Bezirken zugewiesenen Geschäftstreises, wird dadurch nicht behindert, daß mehrere Richter bei demselben Amtsgericht fungiren.

Eine speciellere Untersuchung der Zuständigkeit ber einzelnen Gerichte wurde meines Erachtens über den Rahmen dieser Auffähe hinausgehen. Es sei daher hier nur verzeichnet, daß die Competenz der Amtsgerichte in burgerlichen Rechtsstreitigkeiten (soweit dieselben nicht den Landgerichten oder ohne Rudsicht auf den Werth des Streitgegenstandes den Handelsgerichten zugewiesen sind) im allgemeinen alle Rlagen über Ansprüche umfaßt, deren Geldeswerth die Summe von 300 Mark nicht übersteigt, und zwar sest das Gericht der Werth des Gegenstandes nach freiem Ermessen sest.

Die Landgerichte werden mit einem Prafidenten und ber erforderlichen Anzahl von Direktoren und Mitgliede besett. Sie entscheiden in erster Instanz über alle burg lichen Rechtsstreitigkeiten, welche nicht den Amtes und Handgerichten zugewiesen sind. Die Civilfammern der Landger bilden gleichzeitig die Berufungs und Beschwer Instanz in den von den Amtegerichten verhandelten bulichen Rechtsstreitigkeiten. Die Civilfammern entscheid Anwesenheit von drei Mitgliedern mit Einschluß des sitzenden.

Sandelegerichte fonnen fur ortlich abgegren

siefe gebildet werden, insoweit die Landes-Justizverwaltung ein Bedürfniß hiefür als vorhanden annimmt. Die handelsgerichte entscheiden in der Besegung mit einem rechtsgetehrten Richter als Borsigenden und zwei handelsrichtern; alle haben gleiches Stimmrecht. Ernannt werden die handelsrichter, welche ihr Amt als Ehrenamt verwalten, auf gutachtlichen Borschlag des zur Bertretung des handelskandes berusenen Organes (also der handelstammern) für die Dauer von drei Jahren.

Die Oberlandes gerichte (gebildet aus fünf Mitgliedern mit Einschluß bes Borfigenden) entscheiden über die Berufung gegen Endurtheile der Lands und Handelsgerichte, fowie über Beschwerden gegen die Entscheidungen biefer Gerichte.

Bon eminent politischer Bebeutung ift Die Frage ber Greirung eines oberften Reichsgerichte, welche gu langen und ichwierigen Berhandlungen gwifden bem Reiche und ben Gingelnftaaten Beranlaffung gegeben bat. Ramentlich mar es Bapern, bas ber theilmeifen Entaugerung ber Juftighobeit, welche in ber Buftimmung gu einem folden Berichte lag, wiberftrebte. Schlieflich murbe eine Ginigung auf ber Brundlage ergielt, bag man an bem Princip eines oberften bentiden Reichsgerichtes festhielt, beffen Birfungefreis aber moglichft einengte. Ge foll nämlich bae Rechtemittel ber Reviffon gegen Endurtheile ber Dberlandesgerichte, ju beffen -Entideibung bas Reichsgericht guftanbig ift, auf eine Berlegung bee Befeges nur bann geftust werden fonnen, wenn entweber ein Reichsgeset ober eine Rechtenorm, beren Beltunge= bereich über ben Begirf bes Dberlandesgerichtes binaus fic erftredt, nicht ober nicht richtig angewendet murbe. Falls fonach in Bayern, Cachfen und Burttemberg nur ein Dberlanbesgericht bestellt murbe, fo mare bieß in ber Lage, Die Rechtseinheit in Betreff bes particularen Rechtes gu mahren; ein Beburfniß fur bie Heberweifung beffelben an bie Cognition bes Revifionsgerichts ergabe fich erft mit Ginfegung eines zweiten Dberlanbesgerichtes.

Gemäß dem Entwurf besteht das Reichsgericht, bessen Sis auf Borschlag des Bundebraths durch faiserliche Versordnung bestimmt wird, aus einem Präsidenten, aus Senatspräsidenten und Rathen, die vom Kaiser ernannt werden. Die Ernennung erfolgt auf Leben bzeit, womit der Grundsiat der richterlichen Unabsesbarkeit und Unversestlichkeit zum positiven Ausdruck gebracht ist. Die Civil-Senate des Reichsgerichts (sieben Mitglieder mit Einschluß des Borssenden) entscheiden über die Rechtsmittel der Revision gegen die Endurtheile der Oberlandesgerichte und der Beschwerde gegen Entscheidungen dieser Gerichte. Jur Kassung von Plen ars Beschlüssen ist die Theilnahme von mindestens zwei Oritteln aller Mitglieder erforderlich.

Coviel über Die Organisation der Gerichte, welchen die Entscheidung der Civilrechtsftreitigfeiten obliegt.

Werden wir uns zu ber Strafrechtspflege, Die das publiciftifche Intereffe in hoherm Mage in Anfpruch nimmt.

Eine der wichtigften Borfragen ift hier die: ob zu ber Rechtsprechung des Laienelement hinzuzuziehen sei, oder ob eine ausschließlich durch Juristen erfolgende Urtheilessindung den Borzug verdiene. Bei Bejahung der ersten Frage kommt dann weiter in Betracht, in welcher Form und in welchem Umfange die Mitwirfung des Laien-Elementes bei den Strafgerichten der verschiedenen Ordnungen einzuteten habe. Der gegenwärtige Rechtszustand in den verschiedenen Staaten, welche das deutsche Reich bilden, ist hinssichtlich dieser Punkte ein sehr vielgestaltiger; am besten laffen sich hier drei Gruppen ausstellen.

Die erste Gruppe bilden biejenigen Staaten, in benen die Rechtsprechung in Straffachen ausschließlich durch rechtsgelehrte Richter erfolgt. Diese Staaten find: Rechtenburg: Schwerin, Medlenburg-Strelit, Sachsen-Altenburg, Schaumburg : Lippe, Lippe und Lübech. Die zweite Gruppe besteht aus benjenigen Staaten oder Theilen von Staaten, in benen Geschworenen-Gerichte, aber keine

Edoffen Berichte befteben. Bierbin geboren bie alten tanbestheile Breugens (namlich: Die Brovingen Breugen, Branbenburg, Bommern, Bofen, Schleften, Cachien, Beitfalen mit Sobengollern und bie Rheinproving), Bapern, beffen, Braunidmeig, Cachien-Beimar, Cachien-Meiningen, Eachfen Coburg Botha, Anbalt, Edwarzburg Conberebaufen, Edwargburg-Rubolftabt, Reng a. E., Reng j. L., Walbed und Elfag-Lotbringen. Die britte Gruppe endlich wird von benjenigen Staaten ober Theilen von Staaten gebilbet, in benen fomobl Befdmorenen : Berichte ale Schoffengerichte befteben. Sierbin geboren biejenigen preußifden Canbeetheile, welche im 3abre 1866 von Preugen annerirt worben find (namlich bie Provingen Sannover, Seffen-Raffau und Echlesibig . Solftein), Cachjen, Burttemberg, Baben, Olbenburg, Bremen und Samburg. Uebrigens beftebt auch innerbalb biefer britten Gruppe feine Uebereinstimmung binnichtlich ber Dragnifation bes Cooffen : Berichtes, und Die Bericbiebenbeit gwifden ben einzelnen Befeggebungen zeigt fich namentlich barin, bag bie Mitwirfung von Schöffen in Breugen, Baben, Dibenburg und Bremen nur bei ben Gerichten unterfter Ordnung, in Cachfen und Samburg nur bei ben Gerichten mittlerer Drbnung, in Burttemberg aber fowebl bei ben erfteren wie bei ben letteren ftattfindet.

Die Frage: ob Schwurs ob Schöffengerichte hat in letter Zeit bie öffentliche Meinung in Deutschland sehr lebhaft beschäftigt und zwar beschränfte sich die Propaganda in dem einen oder dem andern Sinn feineswegs auf die suristischen Kreise. Der ursprünglich von Preußen ausgestellte und von einer durch den Bundesrath ernannten Commission angesehener Zuristen durchberathene Entwurf einer deutschen Strasprocehordnung übertrug die gesammte Strasprechten Ertasprocehordnung übertrug die gesammte Strasprechtspflege erster Instanz Schöffengerichten in drei Ordnungen, beseitigte also die Schwurgerichte vollständig. Demgegenüber machte sich alsbald, namentlich in Süddeutschland, eine tiefgehende Agitation für die Erhaltung der Schwurgerichte be-

merfbar; in ber Presse, in Bolfsversammlungen und selbst in der baverischen Abgeordnetenkammer wurde ben deßfallsigen Bunschen ein sehr entschiedener Ausdruck verlieben. Die Folge war, daß Preußen, als im Juni vorigen Jahres der Bundesrath zur Berathung der Justizgesetz zusammentrat, die Schöffengerichte sallen ließ und sich für Beibehaltung des Geschworenen-Instituts zur Aburtheilung der Berbrechen erstlärte; nur bei den Amtsgerichten sollten noch Schöffen mitwirfen. Bei der ersten Lesung der Justizgesetze im Reichstage kamen dann die Freunde und Gegner der Schöffengestichte nochmals zum Wort. Für dieselben traten insbesondere ein die hannover'schen Abgeordneten sowie der Dresdener Generalstaatsanwalt Schwarze, gegen dieselben in erster Reihe der Abgeordnete Obertribunalrath Peter Reichensperger.

Rach bem Entwurf bes Gerichtsverfaffungs. Gefetes follen zur handhabung der Strafrechtspflege in Zufunft folgende Gerichte berufen fenn.

- 1) Als Gerichte unterfter Ordnung Schöffengerichte, welche bei ben Amtsgerichten gebildet werden und aus einem Amtsrichter und zwei Schöffen in der Weise bestehen, daß der Richter und die zwei Schöffen zu einem Collegium verseinigt, mit vollfommen gleichartiger Aufgabe das Recht finden follen;
- 2) als Gerichte mittlerer Ordnung Straftammern, gebildet aus fünf Mitgliedern von Landgerichten ohne Busgiehung von Laien;
- 3) als Gerichte oberfter Ordnung Schwurgerichte, welche am Sipe der Landgerichte periodisch zusammentreten und aus drei richterlichen Mitgliedern sowie aus 12 zur Beantwortung der Schuldfrage berufenen Geschworenen bestehen;
- 4) bas Reichsgericht als Specialgerichtshof fur bie Untersuchung und Entscheidung in erfter und letter Inftang in ben Fallen bes Hochverraths, insofern biese Berbrechen gegen ben Kaiser und bas Reich gerichtet find.

Bas junachft Die Cooffengerichte betrifft, fo daraferifiet fic bae Umt eines Schöffen nach bem Entwurf ale ein Chrenamt. Daffelbe fann nur einem Deutiden verfeben werben; ein bestimmter Genjus wird nicht verlangt, ausgemablt merben bie Ecoffen auf Grund einer vom Bemeintevorfteber aufgestellten und bem Amterichter eingefandten "Urlifte". Bei bem Amtegerichte tritt alljabelich ein Ausibus aufammen, ber aus bem Amterichter, einem bon ber Lanbedregierung gu bezeichnenben Bermaltungebeamten und and funf, and Gemeinde- ober Rreidvorfiebern gu entnehmenben Bertrauensmannern befteht. Diefer Musichus bestimmt bie Saupt = und Sulfefcoffen fur bae laufende Beicafte. fabr. Die Schöffen erhalten feine Diaten, wohl aber Bergutung ber Reifetoften. Das Schöffengericht ift guftanbig. 1) für alle Uebertretungen, b. h. alle vom Reicheftraf. gefegbuche mit Saft ober mit Gelbftrafe bis gu 150 Marf bebrobte Sanblungen; 2) fur Diejenigen Bergeben, welche nur mit Befangniß von bochftens 3 Monaten ober Beld= ftrafe von bochftene 600 Mart bebrobt find. Außerdem find Die Schöffengerichte competent fur alle Straffachen, beren Berbandlung und Entideidung ihnen (innerhalb bestimmter Brengen) von ben Straffammern bes Landgerichte übermiejen wirb.

Die Straffammern felbft, beren bei jedem Landgericht anger ben Civiltammern zu bilden find, entscheiden (in ber Besehung mit fünf Richtern einschließlich des Borfibenden) über Beschwerden und die in der Strafprozegordnung ihnen angewiesenen Geschäfte; sie find aber außerdem auch als erstennende Gerichte zuftändig: 1) für Bergeben, welche nicht zur Competenz der Schöffengerichte geboren; 2) für diesjenigen Berbrechen, welche mit höchstens 5 Jahren allein ober in Berbindung mit anderen Strafen bedroht find.

Bei ben Landgerichten treten außerdem Schwurgerichte periodifchgusammen, welche competent find für die Berbrechen, melde nicht gur Competeng ber Straffammern ober bes Reichs-

gerichtes gehoren. Der Borfigenbe bes Schwurgerichtes wirb fur jebe Gigungeperiode von bem Brafibenten bes Dberlanbesgerichtes aus ber Babl ber Mitglieber bes Dberlanbes. gerichtes ober ber ju bem Begirt beffelben geborigen gantgerichte ernannt. Den Stellvertreter bes Borfigenben und bie übrigen richterlichen Mitglieder ernennt ber Brafibent bes Landgerichtes aus ber Babl ber Mitglieber beffelben. Die Urlifte fur bie Auswahl ber Echöffen bient jugleich ale Urlifte fur Die Auswahl ber Gefcmorenen; ebenfo gelten bie entiprechenden Bestimmungen über bie Unfabigfeit und Die Refujationegrunde. Der alljährlich bei bem Amtegerichte gur Auswahl ber Schöffen jufammentretenbe Ausschuß mablt auch Die Berjonen aus, welche er ju Gefdworenen porichlagt; Die Borichlage find auf ben breifachen Betrag ber auf ben Amte gerichtsbegirf vertheilten Bahl ber Wefchworenen gu bemeffen. Die Borichlagelifte wird nebft ben eingelaufenen Ginfpracen bem Brafibenten bes Landgerichtes überfandt. Das Land. gericht mablt bie Saupt- und Sulfegeichworenen aus, welche in Die geforberte Jahreslifte aufgenommen werben. 14 Tage por Eröffnung bee Schwurgerichte werben bierane in öffentlicher Gigung bes Landgerichtes 48 Sauptgeschworne aus. geloost, welche von bem Prafibenten bes Schwurgerichtes auf 30 Berfonen reducirt werben, beren Ramen Die Gpruch. liften für bie Gigungsperiobe bes Schwurgerichtes bilben. Die Befdworenen erhalten gleich ben Schöffen blog Reifes vergutung und tonnen burch Ordnungeftrafen jur Erfüllung ihrer Obliegenheiten angehalten werben. Ueber bie von ben Beichworenen geltenb gemachten Ablehnungeund Sinderungegrunde erfolgt bie Entideibung nach Unborung ber Staatsanwaltichaft burch bie richterlichen Dit. glieber und, fo lange bas Schwurgericht nicht jufammen. getreten ift, burch ben ernannten Borfigenben.

Eine Bestimmung bes Entwurfe, welche jebenfalls ju erregten Discuffionen im Reichstag Anlag geben wirb, ift bie bezüglich ber Bregbelicte. Der Entwurf weist bie

Aburtheilung ber burch bie Breffe begangenen ftrafbaren Sanblungen regelmäßig ben Straffammern ber ganb. terichte gu, ichließt alfo bie Jury bier aus. In Babern geboren bagegen bie Bregvergeben icon feit Jahren por bie Weichworenen, und gerade bort bat man fich am entichiebenften fur bie Beibehaltung bes Beidmorenengerichtes überhaupt ausgesprochen. Much ber beutiche Reichstag bat in Diefer Rrage bereite Stellung genommen, indem er in feiner Gigung rom 25. April 1874 eine Refolution annahm babin lautend: "ben Bunbeerath aufzuforbern, in ben Entwurf bes Befehes bas Berfahren in Straffachen betreffend, eine babin geborige Bestimmung aufgunehmen, bag über bie burch bie Breffe begangenen Berbrechen und von Umtowegen ju verfolgenden Bergeben Die Schwurgerichte aburtheilen." Geitens bed Bunbedrathes ift jedoch biefem in bie Form eines Beichluffes gefleibeten Defiberium nicht Rechnung getragen worben, mas nach bem Berhalten jener Rorpericaft gegen: über andern Fragen abnlicher Art (inebefondere ber Diatenfrage) faum mehr Bunder nehmen fann.

Beitaus die umfangreichste der drei Borlagen ist der Entwurf einer Civilprozesordnung. Die demselben beisgegebenen Motive, in welchen insbesondere auch eine Zustammenstellung aller in Deutschland bestehenden Prozesordnungen sich sindet, umfassen nicht weniger als 490 Seiten in Folio. Bezüglich der Motive zu den sämmlichen Entwürsen mag hier erwähnt werden, daß laut Erslärung des Bundestaths-Bevollmächtigten, Instizminister Dr. Leonhardt, die versbündeten Regierungen die Bertretung dieser Motive nicht übernehmen. "Die Bertretung wird nicht übernommen, weil eine Prüfung nicht einmal im Instizausschuß des Bundestaths, geschweige denn im Bundestath stattgesunden hat, auch der Natur der Sache nicht wohl stattsesunden sonnte."

Der Entwurf ber Civilprozegordnung felbft ift von einer Commiffion, welche unter bem Borfite bes preugifden Buftigminiftere gufolge Bundeerathe. Befchluffes vom 8. Mai 1871 aus zehn Mitgliedern bestand, in dem Zeitraum vom 7. Sept. 1871 bis 7. März 1872 sestgestellt worden. Seitens des Bundesrathes wurde dann der Commissionsentwurf in mehreren Bunten modiscirt. Das Commissions Mitglied, welchem die Redastion des Entwurses zugeschrieben wird, Obersappellationsgerichtsrath von Amberg in Schwerin, ist zugleich vom Bundesrath zum Commissarius für die drei Justizgesetze ernannt worden.

Nach dem vorliegenden, in 10 Bucher und 813 Parasgraphen eingetheilten Entwurfe findet die Civilprozesordnung auf alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten Anwendung, welche vor die ordentlichen Gerichte gehören. Insoweit besondere Gerichte in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten bestehen, gilt sie nicht; wird diese besondere Gerichtsbarkeit durch die Landesgesetzgebung den ordentlichen Gerichten übertragen, so fann dieselbe ein abweichendes Versahren gestatten.

Die Grundprincipien des Entwurfes sind: Deffentlichfeit und Mündlichfeit des Verfahrens. Das Verfahren
ift ein öffentliches für die Verhandlung bis zur Verfündigung der Urtheile und Beschlüffe, mit Ausschluß der Berathung und Abstimmung des Gerichtes. Die Verhandlung der Parteien über den Rechtsstreit vor dem erfennenden Gericht ist ferner eine mundliche, und zwar sommt hier das Princip der Mündlichseit im ausgedehntesten Rase zur Geltung. In dieser hinsicht bemerkte der bayerische Justizminister Dr. von Fäustle in seinem die Berathung der Civilprozesordnung einleitenden Vortrage:

"Der Entwurf hat bem Streben, welches seit Jahrzehnten burch bie beutsche Rechtsentwicklung geht — von bem schrifts lichen Bersahren sich loszuringen und an bessen Stelle bie Münblichkeit treten zu lassen — er hat biesem Streben in ausreichenber Beise Rechnung getragen, insofern unter Mundslichkeit bes Bersahrens im Civilprozesse bie Unmittelbarkeit ber Berhanblung, b. i. ber Grundsat verstanden wird, daß bie Berhanblung ber Parteien über ben Rechtsstreit vor bem

ertennenben Gerichte eine munbliche fenn foll. Ge gibt eine Reibe proceffnaler Atte und felbft richterlicher Enticheibungen, bei welchen eine munbliche Berhanblung unter ben im Streite befindlichen Barteien nach ber Ratur ber Gache nicht ftatt= finben fann, ober im Intereffe ber Bereinfachung bes Berfabrend ohne Befährbung bes materiellen Rechts zwedmäßiger unterbleibt. Der Entwurf bat baber ben Grunbfat ber Munblichfeit ale mejentliches Erforbernig nur fur basjenige Berfahren festgestellt, welches fich ale eigentliche Berhandlung bor bem ertennenben Richter gwijden ben ftreitenben Barteien darafterifirt. Sier aber bezwedt ber Entwurf volle Munb: lidfeit, er will fein halbidriftliches, halb munbliches Berfahren. Degmegen gilt ber Grunbfat, bag ber Richter bas thatfach: lide Borbringen, welches in ben vorbereitenben Schriftftuden nicht enthalten ift, aber in ber mundlichen Berhandlung von ben Barteien vorgetragen wirb, ju berudfichtigen bat, mabrent er ein Borbringen, welches fich in ben Schriftfaben finbet, ben Gegenstand ber munblichen Berbanblung aber nicht gebilbet bat, nicht berudfichtigen barf. Wenn bie Munblichfeit eine Bahrbeit werben foll, wenn ber Dacht althergebrachter Gewohnheiten ein Damm entgegengefett werben foll, wenn wir verbinbern wollen, bag bie munbliche Berhandlung nach und nach wieber gur Bebeutungelofigfeit, ju einer Scheinverhandlung berabfinft, wenn wir verhuten wollen, bag ber Richter fic allmählig wieber bem Ginbrude einer unmittelbaren Berbandlung entzieht und fein Urtheil lediglich nach ben ihm borliegenben, vorbereitenben Schriftfaben fallt, bann ift eine folde imperative Borfdrift, wie fie ber Entwurf enthalt, nach meinen Anschauungen und Erfahrungen mohlberechtigt."

Der Gang bes Berfahrens in erfter Inftang (welchen bas 2. Buch normirt) ftellt fich bem Entwurfe gemaß in feinen hauptzugen, wie folgt:

In Sachen, für welche bie Amtogerichte ober Sandelogerichte guftanbig fint, fann bie Klage ichrifts lich eingereicht ober jum Protofoll bes Gerichtichreibers ans gemelbet werben; barauf wird Termin jur munblichen Ber-

handlung bestimmt. An ben orbentlichen Gerichtstagen können bie Parteien ohne Ladung und Terminbestimmung erscheinen und mündlich die Klage erheben. Die Parteien können ihre Sache selbst führen ober durch jede prozessächige Person als Bevollmächtigten führen lassen.

Bor ben Landgerichten und vor allen Gerichten höherer Ordnung muffen die Barteien fich burch einen bei bem Prozefgericht jugelaffenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten vertreten laffen : es ift bier bas Brincip bes Anmalte, manges ftatuirt. Bon ber Ginführung ber Staateanmaltichaft im Civilproces (wie bas frangofifche Recht fie fennt) hat der Entwurf abgesehen. Die Rlage wird erboben durch Buftellung eines Schriftfages; Die Frift zwischen ber Buftellung und bem mundlichen Berhandlungs = Termin beträgt mindeftens einen Monat. Durch die Erhebung ber Rlage wird die Rechtshangigfeit ber Cache begrundet. Der Beflagte hat bie Rlage=Beantwortung innerhalb ber zwei erften Drittheile ber Frift zuftellen zu laffen. jur mundlichen Berbandlung find gegenfeitig alle gur Borbereitung bienenben Schriftstude zc. mitzutheilen. Alle Ans griffe : und Bertheidigungemittel (Ginreden, Biber= flagen, Replifen u. f. m.) fonnen bis jum Schluffe berjenigen mundlichen Berhandlung, auf welche bas Urtheil ergebt, geltend gemacht werden; fpater eingebrachte fonnen gurudgewiesen werben, wenn burch beren Bulaffung bie Erledigung bes Rechtsftreites verzögert werden murde. Daffelbe gilt fur Die Geltendmachung ber Beweismittel und Beweiseinreben. Das Urtheil hat nur jugufprechen, mas beantragt ift. Bas nicht in ber mundlichen Berhandlung vorgebracht ift, fann nicht Grundlage bes Urtheils fenn. Die Berfundung bes Urtheile (durch Borlefung der Urtheileformel) erfolgt im Termine, worin die mundliche Verhandlung geschloffen wird. ober in einem fofort anzuberaumenden, welcher nicht über eine Boche hinaus angesett werden foll, burch Berlefung ber Urtheileformel. Die Wirffamfeit ber Berfundigung ift

von der Anwesenheit der Parteien nicht abhängig; ob die Entscheidungsgründe gleich mitzutheilen find, beurtheilt das Gericht. Das Urtheil muß die Bezeichnung der Parteien, des Gerichtes, den That bestand, die Entscheidungsgründe und die von beiden außerlich zu sondernde Urtheilösormel unthalten. Die französische Sitte, daß die Anwälte die Restation des Thatbestandes (Qualitäten) vornehmen, ist damit beseitigt. Der Thatbestand des Urtheils liefert Besweis, der nur durch das Sigungsprotofoll entfrästet werden tann. Die Zust ellung erfolgt auf Betreiben der Parteien; nicht verfündete Beschlüsse oder Berfügungen werden von Amtewegen zugestellt. Die Zustellungen überhaupt können durch Gerichtsvollzieher, den Gerichtsschreiber oder die Post geschehen.

Bie icon aus ber Bestimmung fich ergibt, bag abweichend vom rheinischefrangofischen Progeffe bas Urtheil in Bezug auf feinen thatfachlichen Theil nicht von ben Ummalten jenbern bom Gericht bearbeitet werben foll, ift bie Befdranfung ber richterlichen Thatigfeit auf bas Urtheilen mit theoretischer Confequeng im Entwurfe nicht burchgeführt worben. "Der Entwurf bat" (um mit Dr. v. Bauftle gu reben) "bas fremblanbifche Dogma ber Reinhaltung Des Richteramtes von jeglichem Eingreifen in ben Prozefgang in feinem vollen Umfange nicht adoptirt." "Ale Regel gilt bie Borfchrift, baß für Die Ginleitung bes Prozeffes eine wenn auch nur formale Mitwirfung bes Berichts nothwendig ift, und bag fur bie Fortfegung ber Berhandlungen und ben weitern Berlauf bes Prozeffes vom Borfigenben von Amtewegen Gorge gu tragen ift. Daneben ift ben Parteien volle Freiheit in Beang auf bie Borbereitung bes Berfahrens und bie munbliche Berbandlung, inobefondere im Unwaltoprozeffe, gemabrleiftet."

Das 2. Buch enthält auch die wichtigen Bestimmungen über die Beweisaufnahme. In Bezug auf Beweislaft, Beweisgegenstand und Beweismittel fußt der Entwurf auf beutschrechtlichen Grundfagen. Insbesondere find die Borsichriften des rheinischen Rechts über die Untheilbarfeit bes

Beständniffes und bie Beidranfung bes Beugenbeweifes teprobirt. Die Beweisaufnahme erfolgt bor bem Prozeggerichte, fann aber auch in bestimmten Kallen burch unanfechtbaren Beidluß bes Berichtes einem Mitgliede bes Prozeggerichtes ober einem andern Berichte übertragen werden. Den Bartefen ift gestattet', ber Beweisaufnahme beiguwohnen. Erforbert bie Beweisaufnahme ein befonderes Berfahren, fo ift baffelbe burch Beweisbeschluß (von Umte wegen) anguerbnen; bie Leitung ber Beweisaufnahme bleibt gleichfalls in ben Sanben bes Gerichtes. Sinfichtlich bes Ergebniffes ber Beweisaufnahme geht ber Entwurf bavon aus, bag ber Richter auf Grund bes unmittelbaren Ginbrudes ber Berhandlung nach freiem Ermeffen gu erfennen babe. "Das Bericht bat unter Berudfichtigung bes gefammten Inhaltes ber Berhanb. lungen und des Ergebniffes einer etwaigen Beweisaufnahme nach freier Ueberzeugung ju enticheiben, ob eine Behauptung für mahr ober nicht mahr gu erachten fei ... Un gefestiche Beweisregeln ift bas Bericht nur in ben burch Diefes Bejet. buch bezeichneten Fallen gebunben." Entiprechend ber gemaß bem Entwurf prozefleitenben Stellung bes Richters ift berfelbe befugt, in jeber Lage bes Prozeffes bas perfonlide Ericeinen ber Barteien jum Bwede bes Gubneversuches anguordnen; er fann von Umtemegen bie Berhandlung über ben Antrag auf Erlaffung eines Contumacial = Urtheile vertagen, Die Statthaftigfeit und rechtzeitige Ginlegung bee Einfpruches gegen ein foldes enticheiben; er bat bieweilen ben Termin gur mundlichen Berbandlung gu bestimmen, von Umtewegen Erflarungen ober Ausfünfte gu bewirfen, Bertreter ju bestellen, Anordnungen ju treffen ac.

Bon ben Rechtsmitteln handelt bas III, Buch. Mie folche find zugelaffen: Die Berufung, die Revision und die Beschwerde.

Die Berufung foll nicht eine Rritit oder Brufung bes erften Urtheits, fonbern eine nochmalige Berhandlung bes Rechtsftreites ermöglichen. Demgemäß geht balb bie

Cade an Die erfte Inftang gurud, bald enticheibet ber zweite Richter felbit, balb fann bas erfte Urtheil fur vorläufig volls freefbar erflart werben. Dit ber Enticheibung burch ben Berufungerichter haben bie vor ben Umtegerichten verbanbelten Cachen ihre endgultige Erledigung gefunden, fofern feine Bieberaufnahme bes Berfahrens moglich ift. Begen bie in ber Berufunge-Inftang von ben Dber-ganbengerichten erlaffenen Endurtheile, foweit fie Urtheile erfter Inftang abanbern ober bie Bernfung verwerfen, ift bie Reviffon gulaffig. Dieje wird unter ben gleichen Bedingungen wie bie Berufung eingebracht, fann aber nur barauf geftust merben, bag bie Enticheibung bie Berlegung eines Reiche= gefenes ober eines Befenes, beffen Geltungebereich fich über ben Begirf bes Bernfungegerichtes erftredt, involvire. 2118 Berletung gilt, wenn ein Bejet nicht ober nicht richtig angewandt ift. Das Bericht weist im Falle ber Mufhebung bes Urtheile bie Cache an bas Berufungegericht jurud, welches nich an bie Revifionsenticeibung ju balten bat, muß aber in einigen gallen felbit entideiben. Das Rechtsmittel ber Beid merbe findet nur in befonders hervorgehobenen Kallen und gegen folde eine vorgangige munbliche Behandlung nicht erforbernbe Enticheibungen ftatt, burch welche ein bas Berfahren betreffenbes Gefuch gurudgewiesen ift. Die Beidwerde ift beim Berichte, gegen bas fie geht, in bringenben Fallen auch beim bobern angubringen; fie fann auf neue Thatfachen und Beweife geftust werben. Ueber bie Befchwerbe fann ohne manbliche Berhandlung erfannt werben. Die Berufung und Revifion unterliegen im Wefentlichen ben gleichen Rormen über bie munbliche Berhandlung, wie bas Berfahren in erfter Inftang.

An die Bestimmungen über die Rechtsmittel schließen fich im IV. Buche biejenigen über die Wiederaufnahme Des Berfahrens. Dieselbe fann burch Richtigfeitoflage oberdurch Restitutionoflage erfolgen. Die Richtigfeitotlage ift julaffig, wenn ein erfennender Richter von ber Aus-

übung bes Richteramtes in bem Rechtsftreite fraft Gefetes ausgeschloffen mar, fofern nicht dieses Sinderniß ohne Erfolg geltend gemacht ift; ober wenn eine Bartei nicht nad Borfchrift ber Gefete vertreten war und die Progefführung weber ausbrudlich noch ftillschweigend genehmigt hat. Restitutionsflage findet ftatt, wenn eine vorfagliche ober fahrlässige Berletung ber Gibespflicht von Seiten bes Beg. nere, eines Beugen ober Cachverftanbigen; eine mit öffentlicher Strafe bedrohte Sandlung ber Partei ober ibres Bertretere ; eine mit öffentlicher Strafe bebrohte Berletung ber Umtopflichten feitens eines erfennenden Richters, ein aufgehobenes Strafurtheil (auf welches bas Urtheil gegründet ift) vorliegt; endlich, wenn ein in berfelben Sache erlaffenes früher rechtefräftig geworbenes Urtheil ober eine andere Urfunde aufgefunden wird, welche eine ber Bartei gunftigere Entscheidung herbeigeführt haben wurde.

Besondere Brogefarten find ber im V. Buche behandelte Urfunden. und Bechfelprozeß. 3m ersterm tann ein Unspruch geltenb gemacht werben, welcher bie Bahlung einer bestimmten Belbsumme ober bie Leiftung einer bestimmten Quantitat anderer vertretbarer Cachen ober Werthpapiere jum Gegenstande hat, wenn bie fammtlichen gur Begrundung bes Anspruche erforberlichen Thatsachen burch Urfunben bewiesen werben fonnen. Die Rlage muß die Erflarung enthalten, baß im Urfundenprozeß geflagt werbe. Das Berfahren gestattet nur Urfunden und Gibes Bufdiebung ale Beweismittel und ift vielfach abgefurat; es entspricht bem gemeinrechtlichen Erefutivprozeffe. Berben im Urfundenprogeffe Aufpruche aus Wechfeln geltend gemacht, jo fommen befondere Bestimmungen in Anwendung, Die fich auf bas Bericht (es fann fowohl bei bem Bericht bes Bablungsals bes Wohnortes geflagt werben), bie Erflarung, es werbe im Bechselprozeffe geflagt, und die Ginlaffungefrift beziehen.

Das VI. Buch handelt von Chefachen und Ent. munbigungsfachen. Ehefachen (Rechtsftreitigfeiten, welche

tie Trennung, Ungiltigseit ober Richtigseit einer Ehe ober tie Herstellung bes ehelichen Lebens zum Gegenstande haben) find aussichließlich dem Landgerichte zugewiesen und werden unter Mitwirtung der Staatsanwaltschaft in einem vom ordentslichen Brozesse vielfach abweichenden Berfahren abgehandelt. Unter Chescheid ungstlage versteht der Entwurf die Klage auf Trennung der Ste dem Bande nach oder auf immerswährende oder zeitweilige Trennung von Tisch und Bett. für Entmündigungsfachen (gerichtliche Erflärung einer Berson für geistesfrant oder für einen Berschwender) ist anasleg den Chesachen ein abweichendes Bersahren und die Zusiehung des Staatsanwalts angeordnet.

In bem Dahnverfahren (VII. Buch) ift ber preußifche Mandatoprozeg recipirt. Das Befen biefes Prozeffes befteht barin, burch einen bedingten Bablungebefehl ben Progeß gu In gabilofen gallen, wo bas eingeflagte Recht permeiben. unftreitig ift, und vom Beflagten auch faum beftritten wirb, ift bie Rlage lebiglich beghalb nothig, weil ber Schulbner aus irgend welchen Grunden nicht gablt. In folden Fallen genügt es nach bem Entwurf, bag ber Chulbner ernitlich gemabnt werbe; hat er feine wirfliche Ginwendung, folagt er bas 3ahlungsmandat rechtsfraftig werben und erfpart fich Roften, fich, bem Begner und bem Berichte Mube. Birb nicht binnen ber im Bablungebefehle anguberaumenben Brift von gmei Woch en Biberfpruch erhoben, fo wird ber Bablungebefehl auf Befuch bes Glaubigere fur vollftredbar erflart. Diefer Bollftredunge. befehl ficht einem fur vorläufig vollftredbar erflarten, in contumaciam erlaffenen Enburtheile gleich. Die Buftellung bes Bablungebefehle bewirft bie Rechtebangigfeit. Durch recht. geitigen Biberfpruch verliert er feine Rraft. Bebort bie Cache por bas Amtsgericht, fo gilt bie Rlage als mit ber Buftellung bes Bahlungebefehle erhoben; gehort fie por bas Landgericht ober Sandelogericht, fo muß bei Berluft ber Rechtes bangigfeit bie Rlage binnen feche Monaten nach ber Benach. richtigung von ber Erhebung bes Biberfpruche erhoben merben.

Das VIII. Buch handelt von ber 3mangevollftredung. Diefelbe erfolgt in bestimmten Rallen burch bas Gericht, fonft burch ben Berichtevollzieher auf Betreiben und im Auftrage bee Glaubigere. Bezüglich ber Inftitution ber Berichtevollzieher bob Dr. v. Fauftle bervor: "Der Entwurf bat in Begug auf bie Buftellung burch Bulaffung ber Boft ermöglicht, bag hochft mabricheinlich in Bufunft bie Boft bas regelmäßige Infinuationsorgan fenn wirb. Bas bagegen Die 3mangevollftredung betrifft, fo glaubte ber Entwurf eine Rudfehr ju ben bisberigen Berhaltniffen nicht befurworten ju follen; er glaubte ben Rudfchritt nicht thun ju follen, ber barin beftunbe, bag man ben unmittelbaren Brogefie betrieb burch bie Partei im Erefutioneverfahren aufgibt. Allerdings macht es die nun febr befchranfte Birffamfeit ber Organe, welche man Berichtevollzieher nennt, unmöglich fie fernerbin ale jene technifchen Beamten, ale jene mit felbitftanbigem Imperium ausgerufteten öffentlichen Organe ju belaffen, ale welche fie im frangofifcherheinischen Proges und auch im baverifchen Progeg bestehen. Der Entwurf bat fich baber ber bewährten bannover'ichen Ginrichtung jugeneigt, es jeboch vorgezogen, in Bezug auf bas Detail bes Berichte. vollgieberbienftes ben Lanbesjuftigverwaltungen vollig freie Sand ju laffen."

Bas die Ansführung der Zwangsvollstreckung angeht, so findet sie für die beweglichen Sachen durch Pfändung statt; die Bestimmungen über die Eresntion in das unbewegliche Bermögen ist den Landesgesehen überlassen. Beitgehende Privilegien sind bezüglich der Eresution den öffentlichen Beamten, Geistlichen und Militärpersonen eingeräumt. Es darf deren Einsommen ans dem Amte bis zu 1500 Marf gar nicht, darüber nur dis zu einem Drittel, außer zu Gunsten der Chefrau und ehelichen Kinder für Alimente beschlagnahmt werden. Zur Manisestation des Vermögens ist die Haft bis zu sechs Monaten zugelassen; zur Sicherung der Eresution anch der persönliche Arrest.

Bestimmungen über das Aufgeboteverfahren entbitt das IX. Buch. Db ein foldes überhaupt stattfinden tonne, ist eine vom materiellen Recht abhängige Frage. Bur Bornahme competent ist das Amtsgericht; der Antrag fann schriftlich oder zum Protofolle des Gerichtsschreibers gestellt werden.

3m X. und letten Buche wird bas ichieberichterliche Berfahren normirt. Der Schiebevertrag über fünftige Rechteftreitigfeiten muß, um rechtliche Wirfung ju haben, auf ein bestimmtes Rechteverhaltniß und bie aus bemfelben entipringenben Streitigfeiten fich begieben. Jebe Bartei fann bie Errichtung einer ichriftlichen Urfunde verlangen. Der Bertrag tritt außer Rraft (fofern nicht fur ben betreffenben fall burch eine Bereinbarung ber Parteien Borforge getroffen ift), wenn eine von ben im Bertrage benannten Berfonen ftirbt, fonft wegfällt, Die Unnahme verweigert, gurudtritt, Die Erfüllung ber Bflichten ungebührlich verzögert, ober bie Schieberichter ben Barteien anzeigen, bag unter ihnen Stimmengleichheit fich ergeben habe. Die Barteien muffen gebort werben; Die Schiederichter tonnen Beugen und Sachverftanbige vernehmen, aber feine Gibe abnehmen. Salten fie richterliche Atte fur nothig, fo nimmt biefelben auf Untrag ber Bartei bas Bericht vor. Der Spruch vertritt unter ben Barteien ein rechtofraftiges Urtheil, beffen Bollftredbarfeit burch ein Bollftredunge-Urtheil ausgesprochen werben muß.

Das britte ber bem Reichstag vorgelegten großen Juftiggefebe ift ber Entwurf einer Strafprozeforbnung.

Einige ber wichtigsten Principien, welche ben Entwurf beherrschen, find bei ber ersten Berathung im Reichstage von dem dieselbe einleitenden wurttembergischen Justigminister von Mittnacht hervorgehoben worden. Mit dem Infrasttreten der beutschen Strasprozesordnung werden (um einen Bunft von großer politischer Bedeutung vorauszuschiden) die innerhalb des deutschen Reiches bestehenden territorialen Grenzen in strasprozessualer Beziehung, im besondern in Begiehung auf die Zuständigkeitofrage, nicht mehr in Betracht fommen. Es wird in Zukunft für die Anwendung der Bestimmungen über die örtliche Zuständigkeit gleichgiltig sepn, welchem einzelnen Staate das in Frage stehende Gericht angehört; der Umstand, daß ein Beschuldigter Angehöriger eines bestimmten Bundesstaates ist, oder daß die strafbare Handlung speciell gerichtet ist gegen einen bestimmten Bundesstaat oder sein Oberhaupt oder seine Regierung, dieser Umstand wird eine besondere Jurisdistion der Gerichte dieser einzelnen Staaten nicht mehr begründen.

Bu ben am meiften angefochtenen Grundprincipien bes Entwurfe gebort bas Unflageprincip ober bie Anflageform. In biefer Sinficht führte Gr. von Mittnacht aus: "Die 3bee bes Unflageprozeffes in Berbinbung mit bem Brincip ber Berfolgung von Amtewegen muß führen gur Errichtung eines von bem Richteramte getrennten, befonberen Umtes fur bie Strafverfolgung, ber Staatsanwaltichaft, und es foll in biefer Begiehung funftig auch fur bie Straf. gerichte nieberfter Ordnung eine Ausnahme in Deutschland nicht mehr befteben. Die Confequeng bes Unflageprozeffes tritt am ichariften bervor in ben Bestimmungen über bie Begrengung bes Umfange ber richterlichen Thatigfeit. Die Eröffnung einer gerichtlichen Untersuchung wird bebingt burch Erhebung einer Rlage, regelmäßig ber öffentlichen Rlage feitens ber Staatsanwaltichaft, ausnahmsmeife ber Privatflage feitens bes Berletten. Rur auf Die in ber Rlage bezeichnete That und nur auf die in ber Rlage befchulbigte Perfon barf bie gerichtliche Untersuchung und Enticheibung fich erftreden." Befannt find bie Bebenfen gegen bie Uebertragung ber Initiative ber Strafverfolgung (wenigstens ber porzugeweifen ober ausschließlichen Initiative) an bie Staate. anwaltichaft, Bebenfen, Die hergeleitet werben aus bem boppelten Befichtspunfte einer Wefährdung ber öffentlichen Rechtsordnung und einer Beeintrachtigung ber Rechte ber Privaten, Bebenfen, bie bezüglich bos erften Bunftes insbefondere begrundet merben

mit bem regelmäßig bestehenden Berhaltniffe ber Unterordnung ber Staatsanwaltichaft unter Die vorgefeste Juftigverwaltung. Der Bunbebrathecommiffar Minifter von Mittnacht verfannte Die Bebenten Diefes Princips nicht, wonach bie Eröffnung einer gerichtlichen Unterfuchung von bem Ermeffen und gwar bem mehr ober minder fubjeftiven Ermeffen ber Beamten ber Staateanwaltichaft abhangt; feines Erachtene werben biefelben aber "wohl einigermaßen geminbert" werben, "wenn neben ber Officialmarime aufgestellt wird bas jogenannte Legalitate princip ale bestimment für bie Berufethatig. feit ber Staatsanwaltichaft, b. b. wenn bie Staatsanwalt. ichaft verpflichtet ift, wofern bas Befes nicht etwas Befonberes porichreibt, wegen aller gerichtlich ftrafbaren und verfolgbaren Sanblungen einzuschreiten, wofern nur genugenbe thatfach. liche Unhaltepunfte vorliegen. Denn bann begrundet bie Unterlaffung ober Unterbrudung gefehlich gebotener Straf. verfolgungen feitens ber Staatsanwaltichaft menigftens eine greifbare Pflichtwidrigfeit ber Ctaatsanwaltschaft wie ber ibr vorgefesten Beborbe." Die Schut mittel gegen unbes grundete Unflageverweigerungen , welche ber Entwurf bietet, find folgende: ein Recht ber Befdmerbe bes Berlegten beim vorgefesten Beamten ber Ctaatsanwaltichaft; Die fub. fibiare Brivatflage bes Berlegten, biefe aber befchranft auf biejenigen ftrafbaren Sandlungen, bei welchen bie Berjolgung nur auf Untrag eintritt, fowie auf Diejenigen, bei welchen ber Strafrichter neben einer Strafe auch auf eine Bufe erfennen barf; ferner in berfelben Befdranfung bas Recht bes Berletten, ber erhobenen öffentlichen Rlage in jeber Lage bes Berfahrens, insbefonbere auch behufs Ergreifung von Rechtsmitteln nach ergangenem Urtheil, als Rebenflager fich anguichließen; endlich bie principale Brivatflage bee Antragberechtigten bei folden Rorperverlegungen und Beleibigungen, Die nur auf Antrag verfolgt merben.

Den Rechten und Intereffen bes Befdulbigten bat

der Entwurf größere Beachtung und Berücksichtigung schon im Borversahren geschenkt, als dies im bisherigen Prozest der Fall war. Das Bernehmungsrecht des Beschuldigten charafterisit sich in dem Entwurf als ein Fragerecht des Gerichts, welchem das Recht des Beschuldigten, die Antwort nicht zu geben, gegenübersteht. Der Entwurf hat sodann schon in das Borversahren die sormelle Bertheidigung eingeführt und gewährt unter gewissen Cautelen dem Bertheidiger die Alteneinsicht und den Berkehr mit dem Beschuldigten. Es ist der Bertheidigung damit die Möglichkeit gegeben, schon auf den Gang des Borversahrens durch Stellung von Anträgen einzuwirken. Densenigen Bünschen allerdings, die gerichtet sind auf die Umwandlung des Borversahrens in eine öffentlich mündliche contradiftorische Procedur genügt der Entwurf nicht.

Dagegen ift bas Princip ber Munblichleit in ber Hauptverhandlung jur vollen Geltung gebracht. Es geht also bem rite construirten hauptverfahren ein schriftliches Borversahren voraus. Lesteres ift eben im Sinne bes Entwurfs praparatorischer Natur; bas hauptgewicht soll in ber öffentlichen Berhandlung liegen, die burch die Borlegung ber Beweise in ber hauptverhandlung begründete leberzeugung allein soll die Grundlage bes Richterspruches bilben.

Bezüglich bes Rechtsmittelspitems hat ber Entwurf sehr einschneibende Aenderungen adoptiet. Beseitigt ist (nach bem Borgange bes schwurgerichtlichen Bersahrens jowie einiger Particulargesetzgebungen) bie Berufung: bas Rechtsmittel zur Ansechtung der dem Urtheil zu Grunde liegenden thatfächlichen Fesistellungen. Zugelaffen ist wegen Gesebedverletzung die Revision. Außerdem ist die Wiederausnahme eines durch rechtsfraftiges Urtheil geschlossenen Bersahrens zu Gunften des Berurtheilten als Ausgleich für die Beseitigung der Berufung in erweitertem Maße zugelaffen.

Der Entwurf ift eingetheilt in 7 Bucher, Das 1. handelt von ben allgemeinen Befrimmungen, bas 2. von bem Ber-

jahren in erfter Inftang, bas 3. von ben Rechtsmitteln, bas 4. von ber Wiederaufnahme eines burch rechtsfräftiges Urstheil geschlossenen Berfahrens, bas 5. von ber Betheiligung bes Berletten bei bem Berfahren, bas 6. von besonderen Arten bes Berfahrens und bas 7. von ber Strafvollstredung und ben Kosten bes Berfahrens.

Mus ben "allgemeinen Bestimmungen" mogen bier noch folgende herausgehoben werben, welche wichtige Fragen ber burgerlichen Freiheit und bes öffentlichen Rechtes nabe berubren. In bem Abidnitt "Beugen" wird unter Unberm bestimmt: "Bur Bermeigerung bes Beugniffes find berechtigt : ber Berlobte und ber Chegatte bes Beschulbigten, auch wenn die Che nicht mehr befteht, fowie biejenigen welche mit bem Beichulbigten in geraber Linie verwandt, verichmagert ober burch Adoption verbunden, ober in ber Ceitenlinie bis jum britten Grabe verwandt ober bis jum weiten Grabe verichwagert find, auch wenn bie Che, burch welche bie Schwägerichaft begrundet ift, nicht mehr befteht. Beiftliche find in Unsehung besjenigen mas ihnen bei ber Ausübung ber Seelforge anvertraut ift, jur Berweigerung Des Beugniffes berechtigt. Deffentliche Beamte, auch wenn fie nicht mehr im Dienfte find, burfen über Umftanbe, auf welche fich ihre Pflicht gur Amteverschwiegenheit begiebt, ale Beugen nicht vernommen werben, wenn ihre oberfte Dienftbeborbe ober bie ihnen gulett vorgefest gewesene oberfte Dienftbeborbe erflart, bag bie Ablegung bes Beugniffes bem Boble bee Reiche ober eines Bunbesftaats Rachtheile bereften wurbe. Wegen Berweigerung bes Bengniffes ohne einen ber im Wefes vorgefebenen Grunde fann eine 3manges haft bie gu 6 Monaten ober auf Belbftrafen bis gum Wefammtbetrage von 600 Marf erfannt werben. Diefe Bmangemaßregeln fonnen jeboch in demfelben ober in einem andern Berfahren, welches biefelbe That jum Begenftanbe bat, nicht wieberholt werben. Bezüglich ber "Beidlagnahme und Durdfudung" wird im Abichnitt 7 vorgeschrieben, daß die Anordnung biefer Magregeln bem Richter, bei Gefahr im Berguge auch ber Staatsanwaltschaft und ben Polizei- und Sicherheitsbeamten zuftehe! Beiter heißt es: "bie Borlegung ober Auslieferung von Aften ober anderen in amtlicher Bermahrung befindlichen Schriftstuden burch Behörden und öffentliche Beamte barf nicht geforbert werben, wenn beren oberfte Dienftbehörbe erflart, bag bas Befanntwerben bes Inhalts biefer Aften ober Schriftftude dem Bohle bes Reichs ober eines Bundesftaates Rachtheile bereiten wurde ... Die Beichlagnahme von Briefen und anderen Sendungen auf ber Boft fowie von Telegrammen auf ben Telegraphen-Anstalten ift zuläffig, wenn biefelben an ben Befdulbigten gerichtet find, ober wenn angunehmen ift, baß fie von ihm herrühren ober fur ihn beftimmt feien und bag ihr Inhalt fur bie Unterfuchung eine Bebeutung habe . . . Bei bemjenigen welcher als Thater ober Theilnehmer einer ftrafbaren Sanblung ober als Begunftiger ober Sehler verbachtig ift, fann eine Durchsuchung ber Bohnung und anderer Raume fowie feiner Berfon und ber ihm gehörigen Sachen fowohl jum 3mede feiner Ergreifung, ale auch bann vorgenommen werden, wenn ju vermuthen ift, baß bie Durchsuchung jur Auffindung von Bemeismitteln führen werbe."

In bemselben Geiste wie die vorstehenden Normen find diejenigen des 8. Abschnittes über "Berhaftung, Berwahrung und vorläufige Festnahme" gehalten. Der Abgeordnete Bindthorst als Mitglied einer großen Partei, welche heute in Deutschland Amboß ist, hatte baher allen Grund, in der ersten Berathung der Justiggesetze die Eriminalprezesordnung sich besonders scharf anzusehen, und auch für die serneren Lesungen sind aus Anlaß dieser und ähnlicher Bestimmungen des Entwurfes interessante Beiträge zu dem Rapitel: bürgerliche Freiheit und Rechtsschutz zu erwarten.

4

## XXXVIII.

Ingenderinnerungen des f. bahr. Geheimraths Dr. Joh. Nep. von Ringseis.

Unigezeichnet nach feinen munblichen Ergablungen und nach Briefen.

3. Rudblid auf einige Folgen ber Rlofteraufhebung in Bavern.

Ehe ich von dieser Lebensperiode Abschied nehme, will ich bessen gebenken, wie sehr sich zu jener Zeit unter meinen zwar noch jungen, aber doch schon beobachtenden Augen Bapern verändert hatte, selbst in seinem äußeren Anblick. Ueberall sah man entvölkerte, verwüstete oder zertrümmerte Klöster, Kirchen und Kapellen. Fast nirgends hatte man gründlich aufzuräumen vermocht, denn die Behörden wurden nicht sertig und das Bolk hütete sich hand anzulegen, und so standen diese noch nicht übergrünten Ruinen traurig und reizlos da, dem frommen Bolk ein steter Schmerz und ein Bild bessen was man mit dem Lande in geistiger Beziehung theils angebahnt, theils wirklich vorgenommen hatte.

In Schwarzhofen selber besaßen wir ein Beispiel. In ehemaliger Zeit hatte ein noch heute vorhandener gedeckter Gang die Dominikanerinen aus ihrem Kloster zum Gottesbienst in ein vergittertes Oratorium der Pfarrkirche gesührt; später gelang ihnen, die Eingangs dieses Kapitels erwähnte stattliche gewöldte Kirche zu bauen, den weithin sichtbaren Schmud des Ortes. Als die Ausbedung hereinbrach, die Ronnen vertrieben wurden und man ihre schone Kirche nieder-

reißen wollte, da bat die Bfarrgemeinde, bas festgebaute Gotteshaus auftatt ber bisherigen, weit unansehnlicheren, nicht gewölbten fondern bloß an der Dede getäfelten Bfarrfirche fortan als folche benügen zu burfen. Abichlägiger Bweite Anfrage, ob man die Rlofterfirche und ihre prachtige Safriftei benn nicht wenigstens als Magagin für Borrathe in Dicfen Rriegezeiten benüten burfe. ichlagen. - "Einreißen!" Gie wurde verfteigert mit ausbrudlicher Bedingung bee Berftorens. Der Raufer gablte 300 fl. fur Rirche fammt Safriftei und brauchte funf Jahre, fie einzureißen. Raum war dieß geschehen, so fam man jur Erfenntniß, bag bie bisherigen Schulraume nicht mehr genügten, und nun führte man an berfelben Stelle, wo fo eben bie prachtige Safriftei war bem Boben gleich gemacht worben, ein unschönes finfteres Schulgebaube auf, bas, fo fagt man mir, tros Scharwerf auf 10,000 fl. ju fteben fam. Bermundert fragten bie Leute: Ja warum hat man benn nicht bie herrlichen Mauern und Raume ber Safriftei bagu benügt?

Ich erinnere hier an die von Regierungewegen gebotene und wirklich vollbrachte Berftorung ber Rirche bei bem uralt ehrmurbigen Rlofter Beffobrunn; ich erinnere baran, baß ber erfte Raufer bes Schloffes Tegernfee ben berrlichen Bralaturbau abtragen ließ, um aus ben Quabern, bem Gifen, ber Rupferbebachung biefes einen Theiles allein fo viel gu tofen, ale er fur bae Bange gegeben. Ebenfo follte bie fur bas baperifche Regentenhaus fo benfwurdige prachtige Rlofterfirche von Fürftenfelb wegen angeblicher Baufalligfeit und wirklicher Schwierigfeit bes Einreißens mit Ranonen niebergeschoffen werben und entging Diefem Schickfale burch Bergug. Bar ja boch fur ben Dom gu Freifing, Diefes geschichtliche, religiofe und bauliche Rleinob, ber Untergang eingeleitet, indem er ale baufällig gefchloffen und einem Degger, ber 500 fl. geboten, jum Rauf jugefagt wurde. Da verlangte ein frangofischer General, ben Dom

ju einem Rapoleonefest ju benügen, und feste ben Wegensorftellungen ob himmelichreiender Befahr bes Ginfturges feinen feiten Willen entgegen; ber Dom warb geöffnet und enonte von raufchenber Dufit, auf bem Domplat nebenan tonnerten bie Ranonen und er wollte immer noch nicht einftargen. Best erft fonnte von Boblgefinnten auf feine Rettung gebrungen werben; Rronpring Ludwig ward aufmertfam gemacht, er forichte nach an Drt und Stelle, und bie Reftauration begann. Den im namlichen Salbjahr erfolgten Job ber zwei Sauptbetheiligten an jenem Gunbenbanbel, bes Debaere und bes Rentamimannes idrieb bas Bolf einer That bee gottlichen Strafgerichtes gu. Auch bie Stifts. firche von Berchtesgaben rettete ber Rronpring. - Bei ben Aften bes Minifterfums muß beute noch ber Antrag eines bamaligen Referenten liegen, es moge ber Lanbsbuter Dartinetburm - ber bochfte in Bapern und einer ber bochften iberhaupt - abgetragen werben, vermuthlich wegen feines anmaßend ariftofratifchen Emporragens über bie anbern Bebaube. Der Rronpring foll bei biefer Belegenheit gefagt baben: Dieje Leute ruben nicht, bis Alles fo flach ift wie ibre Schabel. Much an ber hoffnung, bie Frauenfirche gu Munden bem Erbboben gleichzumachen, weibeten fich bereits manche Bewaltige.

Weitaus die meisten Kirchen- und Klostergüter wurden elend verschleubert. Gleichwie man im bosen Gewissen, Boltsunruhen befürchtend, die Auschebung mit Einem Schlag
vollzogen hatte, so geschah die Losschlagung der meisten Gebäulichkeiten und theilweise der Bodengüter im ganzen Aursürstenthum am nämlichen Tag, sei es daß man abermals vor Unruhen sich scheute, sei es daß man recht absichtlich einen Julauf von Kauflustigen vermeiben wollte,
um die Erwerbung besto mühloser in bestimmte Hände zu
spielen. Bei Berkauf der beweglichen Kirchenschäße war der
Unterschleif ein heiltoser. Begreislich! Treue Hände scheuten
die Berührung der sakrilegisch ihrem beiligen 3wed ent-

wendeten Gegenstände. So befannte mir ein Schullehrer, wie er, für den Herrn Regierungscommissär das Protofoll führend, zwei Nächte habe aufbleiben mussen, um in dessen Auftrag sämmtliche Zahlen zu fälschen. Das Schulmeisterlein hatte nicht den Muth, Widerstand zu leisten oder den Gestrengen höheren Ortes, d. h. den Teufel bei seiner Großemutter zu verklagen.

Mit welcher Mifchung von fanatischem Sag, von gemaltthätiger Sabgier und plumper Berftorungewuth bie beiligen Berathe aus toftbaren Stoffen behandelt wurden, barüber erfuhr man Saarftraubendes. An einer mit Relchen, Reliquiarien u. f. w. hochangefüllten Rifte wollte ber Dedel nicht mehr zugeben; ba fprang ber Bebienftete barauf, baß bie Ebelfteine und Berlen lossprengten und auf bem Boben berumtollerten. Der Beifpiele maren gabllofe gu nennen; aber es liegt bieß nicht in meiner Absicht, ich wollte nur gelegentlich bavon berichten, was mir unterfam. Raber liegt mir bas vandalische Berfahren mit ben Rlofterbibliotheten. Allerdings befamen bie Staats : und andere Anftaltsfamm : lungen, was man ju behalten für gut befand, und noch heut bilben jene Refte einen Sauptwerth biefer Anftalten. Allein bie geretteten Banbe maren boch ein verschwindend fleiner Bruchtheil gegen bas Berichleuberte. Gange Bibliothefen wurden um wenige Bulden und nach bem Bewicht an bie Rashandler und Rramer verfauft, von wo hie und ba ein Renner bas Gine und Andere wieder rettete. Sunderttaufende von Bänden wurden um Spottgelder nach Rugland und Amerika geschleppt, aber minbeftens chenfo viele gingen ju Die theologischen Berte bot man nach ber Große feil, einen Folianten um 12, einen Quartanten um 6, einen Dftavband um 3, 2, ja Ginen Rreuger.

Und in der That weiß man, daß die Finanzen des bauerischen Staates durch jenen Raub so wenig gedeihen wollten als heutzutage das Königreich Italien in ahnlichem Kall. Freilich sagte Socher, der ungläubige Priefter, als

er später jur Zeit bes Landtages nicht begreifen konnte, warum selbst Protestanten die Maßregel der Klosteraushebung für eine der Staatswirthschaft nachtheilige erstärten: "Benn auch den Kinanzen Schaden daraus erwachsen senn sollte, so ist es doch gut, daß diese Nester des Aberglaubens ausgeshoben worden sind." Aber wenn gleich der Haß des Christensthums, insbesondere der katholischen Kirche, der Hauptsattor ienes Schrittes war, so hatte doch sicherlich die staatliche Habsucht auch ihren Antheil daran und sah sich zu ihrer gerechten Strafe durch die perfonliche Habsucht und Untreue der Mittelsmänner um den Gewinn geprellt.). Selbst wo ein solcher Best länger in Staatshänden blieb, da wollte er nicht gedeihen und Frucht bringen").

42

LLLV.

<sup>1)</sup> Siebei will ich jedoch anmerfen, baß, als ich ben Rronpringen Lubwig nach Sicilien begleitete, mir Erminifter Graf v. Montgelas burch einen höheren Beamten ichreiben ließ, damit ich es dem hohen herrn mittheile, er (Montgelas) fei gegen bie Maßregel ber Rlofters aufhebung gewesen, der Pring könne dieß aus dem Munde seines königlichen Baters, Mar I., bestätigen hören; die Schuld fei an Bentner gelegen. Siehe Bezügliches auch in Görres' "Frundessbriefen", herausgegeben von Franz Binder (1874) III. 319.

<sup>2) 36</sup> felber babe ale Minifterialrath eine biegbegugliche Erfahrung gemacht. Dit bem alten Benebiftbeuren war auch bie bagus gehörige, von ben Monchen bochgehaltene Abelbeidequelle von Brilbronn bei Bicht in ben Befit bes Militaretate übergegangen. 3d hatte einft im Rrantenhaus mit bem Baffer jener Jobquelle innerhalb 14 Tagen eine Berfon von ihrem großen Rropf befreit und bie Rur hatte ben eben aus Mugeburg anwesenden Dediginal: rath Begler fehr überraicht. Bald barauf fam gu biefem ein Munchener Burger und befrug ibn, ob es rathlich fei, Die Abelbeibes quelle ju taufen. "Greifen Gie ju!" rieth fowohl Begler ale ber mit bem Burger befannte Unton Spring, ber nachmalige Lutticher Brofeffer, und ber Rauf ward abgeichloffen um bie lachers liche Summe von 900 fl., ohne bag vorher die Militarbeborde ber mediginifchen auch nur eine Ungeige von ihrer Abficht bee Berfaufe gemacht hatte. Ale ich Runde bavon erhielt, ging ich gum Minifter bee Innern, bem Fürften Ballerftein, und außerte mein Bebauern, bağ bie Regierung fich biefen Bortheil nicht vorbehalten habe. "Fragen

Und wenn wir nun fragen, warum, ober, da wir ben eigentlichen Grund wohl nur im haß des Christenthums suchen durfen, unter welchem Borwand jene Barbarei ber Klosteraushebung geubt wurde, so hören wir, daß die in Bayern so fläglich zuruckgebliebene Wiffenschaft, der vernachlässigte Volksunterricht solche Opfer geheischt hätten. Und biese zum mindesten schiese Behauptung wird ohne weiteres gläubig hingenommen und ohne Untersuchung welches die wirklichen Gründe gewesen, wegen beren etwa Bayern jenen Borwurf theilweis verdiente.

In Wirklichkeit waren die Schulen des fatholischen Deutschland lange Zeit denen des protestantischen mit Ausnahme weniger Sparten weit voran. Roch gab es keinen
allgemeinen Schulzwang, aber die Mittel zum Lernen waren
nicht nur in den Klöstern selber gegeben; ihr Einfluß auf
das ganze Leben ließ auch viel tüchtigere Schulmeister zu
als z. B. in Preußen, wo zu diesem Amt fast nur ausgediente Soldaten gewählt wurden. Bom Religionsunterricht
zu schweigen waren jene wenige Gegenstände, welche damals
ein vernünstiger Bolks-Schulunterricht begriff, sehr ordentlich
vertreten, troßdem die höhere, den nächstoberen Schulen
zusommende Pflege der seit dem 30jährigen Krieg so verwilderten deutschen Sprache im fatholischen Süden gegen
ben protestantischen Rorden zurüdblieb.

Man hat aus dieser geringeren Pflege der deutschen Sprache allerhand nichtige, ja lächerliche Folgerungen ges zogen. Einige schienen ohne weiteres anzunehmen, daß der Katholicismus uns unfähig gemacht habe, die Feinheiten der

Sie nach, ob ber Kaufer nicht zum Wieberverkaufe geneigt fei," war fein Bescheib. Sogleich ließ ich burch einen mir bekannten versläffigen Juben beim neuen Besitzer anfragen. "Ja, war die Antwort, um 100,000 fl., benn als ein folches Capital rentirt die Quelle." Auf diese Summe ging bas Minifterium nicht ein. Das war in den dreißiger Jahren; wie mag die Rente seither gesstiegen sepn!

beutichen Sprache ju fublen, ju begreifen und ju entwideln. Diefe Abgeschmadtheit verbient feine Entgegnung, Unbere aber feben barin wenigstens ein Zeichen jenes unvaterlanbifden Ginnes, ben man beutzutage ale ultramontanen bezeichnet. Dun follte man benfen, ber Ratholicismus batte bann junachft bie Romanen, alfo bie Italiener, Spanier, Grangofen veranlaffen muffen, ju Bunften bes ihnen leicht erlernbaren Lateins ihre eigenen Ibiome gu vernachläffigen. All' bieje Bolfer bilbeten aber neben ber Renntnif ber Rirchenund Gelehrtensprache ihre vaterlandische Bunge gu bober Reinbeit aus. In Deutschland hatte allerdings die confessionelle Spaltung bie Ratholifen bagu gezwungen, aus ber lateinischen Sprache eine Rothwebr, ein Bollwerf gegen Die Ueberfluthung mit protestantifchen Schriften ju machen, inbem ichon Luther burch beutiche Schriften bas Bolf ju geminnen fuchte, und wenn auch bas Lateinische auf beiben Seiten noch lang bie Bemeinsprache ber Gelehrten blieb, fo fiel boch burch Lodreißung von ber allgemeinen Rirche fur Die Brotestanten ein wichtiges Intereffe an jener Bemeinfprache binmeg; Die Bflege bes Deutschen murbe alfo rafcber geforbert ale fie fonft, fo aut wie bas Entfprechenbe bei anberen fatholifchen Bolfern gefcab, fich von felber entwidelt batte; alfo auf ber einen Seite hemmung, auf ber anderen Forderung, aber nicht in Folge ber Confessionen an fich, fonbern in Folge ber Trennung. Inbeffen, ba nun einmal biefe confessionelle Spaltung Die beiben Salften ber Ration einander entfremdet hatte, fo muß jener pormiegende Bebrauch bes Lateins bei ber einen Salfte gerabe in fprachlich vaterlandischer Begiehung ale ein Bortheil fur bas Bange betrachtet werben; benn ohne benfelben batte ficherlich biefe Gine, fubliche Salfte ihre eigenen Ibiome felbftftanbig und ohne Rudficht auf Die firchlich los: gespaltene Salfte ausgebilbet, wie es aus anderen Grunden Die Alamlander und Sollander gethau, und es mare biemit auch biefes faft lette Band ber Deutschheit auseinandergefallen.

Uebrigens sah es auch im Norben lang genug barbarisch aus und als bann bie Pflege ber Schriftsprache wieder ans hub, hielt man gar Manches für Fortschritt, was rielfach ein Rückschritt war. Am liebsten hätte man über alle Dias lefte ben Stab gebrochen, Thorheiten, welche eine spätere Zeit selbst wieder gerichtet hat.

Wie aber, wendet man ein — war die Sache so beschaffen, wie du sagft, wie kömmt es, daß gerade im nördlichen Deutschland die Philologie, die Pflege und Kenntniß der alten Sprachen, einen viel früheren und höheren Aufschwung nahm als im südlichen?

3ch ermidere: Jedermann weiß, baß es vorzüglich die Rlofter gewesen, welche nach ben rafenden Sturmen ber Bölfermanderung bie wenigen übriggebliebenen Schape antifen Literaturen im Abendland fammelten, hegten und retteten. Man weiß auch ober follte boch wiffen, baß bas Latein als Rirchensprache ein zweites Entwicklungsleben em= pfing und im Mund ber mehr ober minder germanisch durchtranften Bolfer feines firchlichen Bebietes gwar mancherlei Barbarismen aufnahm, aber auch vermöge ber neuen driftlichen Begriffewelt eine neue tieffinnige und reiche Terminologie entfaltete und in biefer neuen Entwicklung eine Bluthe erreichte, die zwar nicht eine Pflege bes altelaffifchen Lateins im Sinne ber heutigen Philologen heißen konnte, an Bebeutsamfeit aber einer folden ficher nichts nachgab. -Als nach der Einnahme von Constantinopel burch die Zurfen griechische Gelehrte bas Abenbland überflutheten und ein plöglich auflobernbes und nicht wieder verfladernbes Intereffe an ben alten Sprachen in ihrer ursprünglichen Beftalt erwedten, ba maren es junachft Italiener, welche bie Epoche ber Renaiffance machtig einleiteten, und von bort pflangte fich die Pflege bes Clafficismus fort ju ben übrigen Decis bentalen. Unter ben Pflegern ber humanistischen Biffenichaften fanden fich mindeftens ebenfo viele eifrige Gobne ber Rirche als heimliche ober offene Biberfacher berfelben.

Mie febann in ber Reformation Die bentichen Broteftanten ad von bem Latein ale allgemeiner Rirdeniprache losgefagt, blieb baffelbe boch ben Gelehrten ale claffifdes Ibiom von Bidrigfeit und je entichiebener fie ihre Aufmertfamfeit vom mittelalterlichen Latein abwandten, je ausichließ: lider vermochten fie bas antife ju pflegen, mas natur= wiidfig auch bie Bflege bes Griedifchen nach fich jog. Ueberall aber, im protestantifchen Rorben Deutschlande wie in beffen fatholifdem Guben und ben romanifchen ganbern, begnugten fich haufig bie Philologen nicht mit ber Renntnißnabme und Aneignung bes Guten, Schonen und Bahren ber antifen Belt, fondern fogen auch beren Unglauben und fittliche Berfommenheit mit in fich ein und es mare biemit bem fatholifden Deutschland nur Blud gu munichen gewesen, wenn es babei verblieben mare, bie Renntniß jener gefahr= lichen Schäße nur gang allmählig und mit beiliger Borficht in fich aufzunehmen. Leiber blieb ibm bieg nur bis gegen Enbe bes vorigen Sabrhunderts vergonnt. 3ch bege bie Ueberzeugung: hatte man une nur zwei gelehrte Orben gelaffen, Die Befuiten und Die Benediftiner, fo hatten wir fomohl in philologischer Beziehung wie in Pflege ber beutichen Sprache ftetig fortichreitenb, ben Rorben allmählig auch hierin erreicht, wo nicht überflügelt, wie es gegen Enbe bes porigen Sabrhunberte in vielleicht allen übrigen Fachern ber Fall mar. Infofern bie philologifchen Studien einen Sauptbestandtheil ber Gymnafialftubien bilbeten, fonnten fich bie norbischen Bomnafien eines Borguge rubmen. Die übrigen Gymnafialfacher jedoch, Rhetorif und Arithmetif maren bei une portrefflich gepflegt.

Bas nun bie eigentlichen Fachwiffenschaften betrifft, so gesteht ber Göttinger Professor Meiners in seiner "Gesschichte ber hohen Schulen" unumwunden ein, daß bis zur Gründung der ungewöhnlich reich dotirten Universität Götstingen alle Fafultätswiffenschaften besser an ben fatholischen Universitäten gepflegt, die Universitäten

im beutschen Süden überhaupt in besserem Zustand maren als im Norden. Solange unsere Lyceen - in Nordbeutschland wurden die Lycealgegenstände meift an den Univerfitaten ftubirt - von ben Jefuiten geleitet murben, maren fie vortrefflich. Sie umfaßten Philosophie (Logif und Metaphyfit), höhere Mathematif und höhere Naturwiffenschaften. Unfere nordbeutschen protestantischen Brüber rühmen sich bie moberne Philosophie eingeleitet ju haben und vergeffen babei, baß ber fatholische Frangose Cartefius ihnen vorbergegangen und bag Leibnig, obwohl Protestant, vielfach fatholifche Unichauungen hatte. Abgefeben ferner, bag uns auch in ber Philosophie gar Manches als Rudichritt gilt, mas fie als Fortichritt preisen, jugegeben andrerseits, bag fie neben fcweren Irrthumern mancherlei Großes in berfelben ju Tage geforbert, erftredt fich mein Bergleich hier nur auf bie Beit bis jur Aufhebung ber Rlofter, inebesondere fchon ber Jesuiten. 3ch wollte nur die entsetliche Schädigung hervorheben, welche bas Berfdwinden erft biefer, bann jener fur une Bayern gemefen ift.

Indem nämlich so plöblich unsere Schulen jener trefflichen Lenker und Lehrer beraubt wurden, sanken sie mit begreislicher Schnelligkeit von der innegehabten Höhe herunter und nun kam rasch der Augenblick, um in die Lärmtrompete zu stoßen über die intellektuelle Vernachlässigung dieses armen katholischen Bolkes, welchem nicht anders aufzuhelsen sei als durch zahlreiche Berusungen aus dem Norden. Breit strömte nun durch die aufgethanen Schleusen eine vorwiegend protestantische Bildung herein und zwar hauptsächlich in rationalistischer Entwickelung des Einen protestantischen Grunddogmas ber "freien Forschung."

Wahrlich, ber Urfeind ber fatholischen Kirche, weil ihres göttlichen Stifters, hat wohl gewußt, warum er so grimmig bie Rlöster befehdete.

Wir freuen une des mahrhaft Guten, was durch unfere getrennten Bruber, nicht in Rraft ihres Irrthums, aber

Pflicht zu zeigen, wie gerade bas in wiffenschaftlicher Besiehung unser Heil war, was man als Ursache unseres angeblichen Berfalles ausschreit, und wie ein wirklicher Berfall erft eintrat, als man uns jenes heil zu rauben anfing.

Es ift nicht meine Abficht, bier auf bie religiofe und firdenpolitifde Geite ber Rlofteraufhebung einzugehen. Gelbft in wiffenichaftlicher Begiebung will ich bier, weil es allgu meitläufig mare, nicht bes Rabern erörtern, wie viel Die Monche burch eigene unmittelbare Thatigfeit geleiftet haben. Baren boch Banbe ju fullen mit ben blogen Ramen berer welche burch gebiegene Arbeit bie Biffenichaft geforbert. Ge fommen aber noch andere Geiten in Betracht, beren bobe Bidtigfeit für bie Biffenichaft einleuchten muffen, g. B. bie materielle Unterftugung, Die fie ber geiftigen Produftion angebeiben liegen. Diebuhr außerte - vielleicht öffentlich, jebenfalle mir gegenüber mundlich - bag fur die Durchführung langwieriger und foftspieliger literarifder Unternehmungen ber Berluft ber Rlofter ein völlig unerfeslicher fei. Gold ein Convent war fo gu fagen eine unfterbliche Berfon; an einer Rlofterbibliothet befaß ein miffenfchaftliches Bert ben getreueften Abnehmer. Dochte auch ber Borftanb wechseln, Ehrensache blieb es, ein tuchtiges Bert, beffen erfte Banbe man genommen hatte, nicht im Stich ju laffen. Ermagt man, wie viele ausgezeichnete Rlofterbibliothefen es aab, jo begreift man bie Bedeutung biefes Umftanbes. Seut= gutage wird manches ichone Berf aus Mangel an Abnehmern von vornberein nicht begonnen ober bleibt in ber Salfte fteden, weil die erften Abnehmer ober beren Erben ber forts gefetten Ansgabe überbruffig ober ju berfelben unjabig werben.

Eine weitere wichtige Geite war bie Unterftugung ber Lernenden. Protestanten haben es hervorgehoben, bag unter ben ausgezeichneten Gelehrten bes protestantischen Deutschland sehr viele Pastoresone seien, und in ber That ift beren Babl eine auffallend große. Leicht begreiflich! Der

Baftorefohn erhalt im elterlichen Saus nicht nur ben erften Unterricht, fonbern überhaupt eine Richtung auf geiftige Intereffen. Welch große Bahl aber murbe fich erft ergeben, wenn wir die Namen ausgezeichneter Schuler von monchis ichen Lehrern wollten fammeln! Der Paftor fonnte und fann bei beftem Billen und im beften Kall neben feinen Sohnen noch den einen und anderen fremden Rnaben unterrichten, vielleicht bei guter Ginnahme ober eigenem Bermogen ben feinem Bauern = ober Sandwerteverdienft Enthobenen auch leiblich unterftugen. Die Klöfter aber jogen viele fähige Ropfe unter ben Bedürftigen beran und vermochten jugleich für Beift und Rorper ju forgen. Rleinere Abteien hatten bie Borbereitunges, größere bie hoheren Schulen. Golde Rlofter, welche nicht felber Schulen und Lehrer lieferten, wie g. B. Frangistaner - Convente, wetteiferten mit ben vermoglichen Stiften wenigstens barin, bag fie Studenten in ben Ferien aufnahmen, ihnen alfo manche Freude und icone Erinnerung bereitenb.

Innerhalb 25 bis 30 Jahren, etwa von 1790 bis 1815—20, zähle ich in der Erinnerung 24, sage vierunds wanzig Studenten und Studentlein (einschließlich vom Lateinschüler bis zum Hörer der Hochschule), welche alle aus Schwarzhofen gebürtig waren; die wieder vom Studium Abgesprungenen nicht gerechnet. Und wie arm war doch in jenen Kriegszeiten der Ort! Seither ist er im langen Frieden ausgeblüht und dennoch war in den 15 Jahren Studienzeit meines von dort gebürtigen Großnessen, von 1855 bis 1870, er nur Einer von fünf Studirenden! Das Studium liegt ihnen serner, als da sie so viele, ihrem eigenen Ort, ihrer eigenen Berwandtschaft entsproßte "Herren" um sich sahen, und zudem bleiben für Viele die Kosten unerschwingbar.

Denn nicht nur fehlt ben Schülern die materielle Unterstützung von Seite ber Klöfter für ihren Lebensbedarf, fondern bie Roften der Lehrstunden haben fich unglaublich erhöht und bei biefer Bertheuerung wielt abermals die Aufbebung

ber Riofter eine bebeutende Rolle. 3ch meine nicht nur bie allgemeinen focial - politifchen Folgen jener Dagregel, bie Mebrung bes Proletariats, ber Theuerung überhaupt u. f. w., woran ber Student auch fein aut Theil gu tragen bat, ich meine Die unmittelbare Steigerung ber Lehrfoften burch ben Abgang mondifcher Lebrfrafte in ben Gomnaffen, Loceen und Univerfitaten. Benngleich ber Ausschluß weltlicher Brofefforen unmöglich und thoricht mare und gewiß von mir im eigenen Intereffe am wenigften gewünscht werben fonnte, fo gereicht es boch einer Unftalt ju großem Rugen, wenn fie auch geiftliche Colibatare gur Bahl und Berfügung bat. Schon bie monchische Beduriniß- und Unspruchelofigfeit macht es moglich, fowohl aus ihrer Bahl wie aus ber Laienwelt Brofefforen in größerer Angahl gu berufen. In Umberg batte feber ber geiftlichen Brofefforen Gine Stube, gewöhnlich mit Ginem Benfter, und nur bie beiben Reftoren (ber Schule und bes Ceminars) befagen je Bobn = und Echlafgimmer. Der Wehalt eines Profeffors betrug 400 fl. Seutzutage mare icon bie Befoldung ber Lehrfrafte, ba faft lauter Ramilienpater bie Lehramter innehaben, im Ctanb, eine maßig botirte Unftalt banfrott gu machen. Aber bas freiwillige Colibat und Die freiwillige Armuth, welche allein bas Protetariat und bie verrottete Kinangwirthschaft unferer Tage erfolgreich gu betampfen vermöchten, werben beute wie bamale von ben furgfichtigen Staatslenfern gewaltthatig ibrer Bflang und Bflegeftatten beraubt. Bei ben fteten Erichutterungen, welche bie Rlofter und Orben erleiben muffen und bei ber fünftlichen Berangugelung einer antiafcetifden Jugend fonnen Bene benn freilich nicht mehr in ihrem Schoofe Die nothigen Rrafte fammeln und ausbilben.

Es bedarf faum der Erinnerung, daß das Zusammenwohnen ber Lehrer unter Einem Dach auch eine große Forderung des Zusammen wirtens bot, um so mehr als fie jugleich einen großen Theil ber Böglinge in nachfter Nahe behielten. Ich bin weit entsernt, die Mißbrauche in Rlöftern zu läugnen. Stets hat es von neuem ber Reformen bedurft und stets auch hat es Reformatoren gegeben; so mochte benn auch bas flösterliche Schul wesen mancher Auffrischung benöthigt sehn. Aber man hat das Kind mit dem Bad ausgeschüttet, und der Staat hat es gethan ohne Recht, ohne Schonung, ohne Sinn und Verstand.

Bei ber hervorragenden perfonlichen Bute und moblwollenden Gefinnung Ronig Mar I. (bamale Rurfurft) burfen wir wohl annehmen, baß er nicht nur über Bedeutung und Tragweite jener Dagregeln, fonbern auch über bie Sarte, womit man fie ausgeführt, und ben Umfang, ben man ihnen gegeben hat, im Dunflen gelaffen murbe. Richt Alles, mas felbft amtlich "3m Ramen bes Ronige" gefchiebt, fällt bem Fürften felber gang ober auch nur vorwiegend gur Berantwortung gu1). Sat boch Dar I. feinen vortrefflichen Billen bei ber Abichliegung bes Concordates und ber Tegernfeer Erflarung fundgegeben! Bie fcmer es ben Fürften icon im vorigen Jahrhundert, gefchweige fpater, gemefen, ben liftig gespannten Regen ber Maurer und Illuminaten gu entgeben, das hat fich nicht nur an des Konigs Borfahren Dar Joseph III. und beffen Bater Rarl Albert gezeigt, Die fich von 3dftatt beeinfluffen ließen, fondern, wie man jest genau berichtet ift, auch an ber in vieler Begiehung fo weifen und in ihren Abfichten fo fromm fatholifchen Raiferin Daria Therefia. Die Bolfer muffen es ale Bottes Bulaffung

<sup>1)</sup> Darüber, wie die hoheren oft burch die Niedrigen überliftet werben, ergahlt man Folgendes: Minifter Graf Montgelas fei eines Tags in der Burggaffe an jener Stelle vorübergegangen, wo fich noch furzvorher eine schone gothische Rirche — ich glaube, fie bieß die Burgkapelle — erhob; fie war verschwunden. "Belcher Cfel hat bas gethan?" fuhr der Minister los, erhielt aber die Antwort: "Ercellenz haben ja felbft zu genehmigen geruht " Er hatte, so icheint es, ben ungelesenen, vielleicht unterschobenen Befehl unterszeichnet,

betrachten, bag auch wohlmeinenbe Fürften hinter's licht geführt werben, und haben ben Troft, daß Gott auch aus Schuld und Irrthum uns heil bereiten fonne.

## XXXIX.

## Die momentane Lage in Franfreich.

In unfern frubern Berichten mußte freilich bas Diglingen ber Bestrebungen ju Gunften ber Monarchie jus gegeben werben. Die Soffnungen Franfreiche find baburch auf eine barte Brobe gestellt, ihre Erfüllung ift auf unbestimmte, vielleicht febr lange Beit verfcoben und mehr als je ber Borfebung anheimgegeben. Aber bie Berechnungen ber Begner haben ebenfo Schiffbruch gelitten. Die Rothen benn folde find boch mehr ober weniger alle biejenigen welche fich Republifaner nennen - haben fich gezwungen gefeben, an einer Organifation mitzuwirfen und eine Staatoform berftellen gu helfen, Die gwar den Ramen Republif führt, im Grunde jedoch mehr ale Gine Laugnung ber von ihnen vertretenen Grunbfage in fich folieft. Die Berhaltniffe und Umftanbe, welche biefe Wendung nothwendig gemacht, find verschiebener Urt, hauptfächlich aber in ber Rurcht vor ben Fortichritten bes Bonapartismus fowie in ber Beforgniß gu fuchen, bag bei ben Renmablen, welche burch bie Berftellung einer gefichertern Staatsform unvermeiblich werben mußten, Die meiften ber jegigen Mitglieber ber Rationalversammlung fich nur Rieberlagen holen murben.

Es murbe mehr ermuben und abidreden ale belehren,

wollte man alle bie Rampfe, Rante und Bettelungen in's Einzelne verfolgen, Die fich auf parlamentarischem Bebiete in und außer ber Berfailler Sofbuhne, fowie in ben eigentlichen Regierungefreisen abgespielt haben, bis die neue Berfaffung ju Stande fam. Dbwohl berlei Borgange fich ununterbrochen mit jedem Tage erneuern, finden fie im In- und Auslande die eifrigste Theilnahme. Gerade feitdem die Rationals liberalen Deutschland jur leitenden Großmacht ausgerufen, find ihre Blätter mehr ale jemale mit Nachrichten aus Kranfreich gefüllt und von allen Rleinlichfeiten ber frangofischen Berhaltniffe in Auspruch genommen. Es erregt mitleidiges Racheln, wenn man bie frangofischen Dinge in der Rabe betrachtet, und bann in einem nationaldeutich :liberalen Blatt biefelben mit bem Nimbus ber größten Bichtigfeit umgeben fieht. Die erbarmlichften Ranfenschmiebe werben in biefen Spalten ju großen Staatsmannern, und fleine 3mifchenfalle, welche faum die Dube des Berichtens verlohnen, geftalten fich ju großen Staatsaftionen und Weltereigniffen. mochte baraus schließen, baß bie jest in Deutschland herrfcenbe Bartei in ber That nur ein Abflatich ber frangofischen Bergangenheit fei und feinen eigenen Bebanfen aufweifen fonne, gang ebenfo wie ber allmächtige, icon bei Lebendzeit unter die halbgotter verfette Rangler im Grunde nichts ift als ein Nachtreter Rapoleons III. Franfreich hat ebenfalls wenig mehr als politische 3merge aufzuweisen, aber biefelben haben boch ein gewiffes Berbienft ber Selbftftanbigfeit; mit wenigen Ausnahmen haben fie feit 1793 etwas gelernt, während bie beutschen Rationalliberalen noch auf ben polis tifchen Schulbanfen figen.

Nur die Frage wollen wir hier erörtern, wie es benn fommt, daß die Linke sich zu einer conservativern Poltis geswungen sieht, und nunmehr für die Erhaltung der Nationals versammlung eintreten muß, nachdem sie bis dahin alle ihre Anstrengungen auf die Austösung derselben und auf Reuswahlen gerichtet hatte.

Roch im Oftober 1874 ichrieb einer ber Ungefebenften unter ben Rothen, ber Deputirte Marcou, an feine Babler : 3be wollt Erffarungen ohne Rudhalt; aber folange bas bon une unternommene Berf nicht vollenbet ift, werbet 3hr nicht im Stande fenn es gang ju überschauen. Bartet mit euerem Urtheil bis ju beffen Bollendung. Der Beg, ben wir gurudlegen, ift weber gerade noch eben; wir find gewungen öfter Salt ju machen und Umwege einguichlagen, um unfer Biel gu erreichen. Rann es erfprieglich fenn, por unferen Begnern alle Bebeimniffe unferer Saltung bargulegen? Es gibt Stunden wo Schweigen gur Pflicht wirb. In pertraulicher Unterhaltung tonnte ich Euch meine gebeimften Bedanfen über bie bunfeln Bunfte, über einige 215= weichungen von ber geraben Linie offenbaren. 3ch murbe Ihnen g. B. erflaren wie es fommt, bag bie brei Gruppen ber Linfen, beren Brogramme fur bie Bufunft von einander abweichen, bennoch gegenwärtig gemeinfam vorgeben und einfa find; warum bie außerfte Linte fur ben Borichlag Cafimir Berier gestimmt, obwohl fie feine zweite Rammer will, und fich ber völligen Revifion ber Berfaffung wiberfest, weil lettere Beranderung ber Monarchie Die Thure öffnen tonnte. Die Saupturfache biefes Bundniffes ift bie Rothwendigfeit ben Beiftand bes linten Centrums gu erlangen, um die Stimmenmehrheit fur die Auflofung gu erzielen. Die Erhabenheit bes 3medes muß gemiffe geitweilige Bugeftanbniffe entichulbigen. Dant Diefen Bugeftanbniffen naben wir bem Biele, wir haben es faft erreicht. 3ch meine biemit bie Auflofung und bie unmittelbare Bethatigung bes nationalen Billens."

Auflösung ber Nationalversammlung und Neuwahlen, bieß war also bas Ziel, nach welchem die Rothen strebten und bem zuliebe sie östers gegen ihre Ueberzeugung, mit Berläugnung ihrer Grundsähe, stimmten. Der Brief Marcou's wurde von ber rothen Presse in Paris tobt geschwiegen, so unbequem war ihr bie Enthüllung ber Plane ihrer Partei.

Tropbem fich nun bie Organe ber conservativern Barteien angelegen fenn ließen, aus ben geoffenbarten Sintergebanfen Die entsprechende Lehre einzupragen, scheinen bie Borgange feinerlei Birfung bei ben Mannern bes linfen Centrums hervorzubringen, die boch, ale behabige Bourgeois und Millionare, alle Urfache hatten fich hinfichtlich ihrer rabifalen und focialiftifchen Bundesgenoffen vorzufehen. Daß bas linke Centrum bei Reuwahlen unter ben vorhandenen unfertigen Buftanben ben weitaus größten Theil feiner Sige einbugen murbe, barüber fonnte bei beffen guhrern nicht ber minbefte 3weifel vormalten. Die Republif bat fur bas linke Centrum feinen Plat. Rirgendwo vermochte es bei ben Ergangungs: mablen einen Candidaten burchzubringen, oft nicht einmal aufzustellen. Der republikanische Candibat war immer ein Rother, ben die Organe bes linfen Centrums bazu noch unterftuben mußten, wollte die Bartei nicht fofort die Rreundfchaft ber Rothen einbugen. Selbft bie Aufftellung und Wahl eines Barodet, Ledru = Rollin, Madier und anderer Schredenspersonen vermochte bas linfe Centrum bei ben Ergangungewahlen nicht zu verhindern. Dan gab fich nicht einmal die Dube, die mindefte Rudficht auf biefe Dittelpartei ju verrathen. Gin rabifales Blatt erftarte offen: "das linfe Centrum unterscheibet fich barin von allen andern Barteien, bag es eines patriotifchen 3medes halber fich jeglicher Selbstftanbigfeit, jebes eigenen Billens ber Reinung begeben hat, um die republikanische Mehrheit freier unterftuben ju fonnen, und fo bas gemeinfame hohe Biel ju erreichen." Wegwerfender fann man wohl faum eine verbundete Bartei behandeln, und geduldiger fonnten diefe Fußtritte nicht hingenommen werben, ale bieß von Seiten bes linfen Centrums geschah. Die Rothen mußten wohl, baß fie ber Clique Alles bieten fonnten, feitbem bas linfe Centrum, um fchneller Die ehrgeizigen Plane feiner Führer in Erfüllung geben ju feben, ben monarchischen Boben verlaffen batte.

Wenige Tage vorher, am 30. September 1874, hatte

nich einer ber begabteften und jugleich confervativften Führer bee linfen Centrums, Dufaure, gelegentlich ber Generalrathes mablen in einem öffentlichen Briefe erflart: "Gie haben recht gu glauben, die Politif burfe bei biefen Bahlen nicht ausgeschloffen fenn. Bir haben beautragt, und bie Rational= versammlung wird hoffentlich beichließen, bag nach ber fiebenjahrigen Regierungebauer bes jegigen Brafibenten ber Republif beffen Rachfolger von den zwei Rammern ermablt werbe, Die burch eine Bertretung ber Beneralrathe verftarft fenn muffen. Birb es baber gleichgiltig fenn einen Canbidaten ju mablen, welcher ber Regierung ergeben ift, bie nun feit beinabe brei Jahren fo viel gethan um bie Schaben bes Rrieges auszuwegen, ober einen folden, ber nur baran benft Alles wieder burch eine neue Revolution umgufturgen"? Sierin tritt alfo ber Begenfas gwifden linfem Gentrum und ber eigentlichen Linfen ichneibig genug bervor, benn bie Linfe ift unter benjenigen verftanben, welche feine zwei Rammern wollen , fonbern eine neue Revolution vorgieben. Es war alfo vorauszuschen, bag, hatten fich bie Erwartungen ber Linfen erfüllt, benen Marcon berebten Ausbrud gegeben, ber Jag nach bem Giege ber Unfang bes Rampfes gwifchen beiben Barteien geworben mare, bei welchem feinenfalls bas linfe Centrum Gieger geblieben fenn wurde. Die Entwidlung ift eine gang andere geworben, als fich bie Fuhrer erwarten fonnten.

Haupturfache bes Umschlages ist die Furcht vor bem Bonapartismus, dem sich die Wähler mehr und mehr zuwendeten. Während die ersten Jahre hindurch meistens die Rothen bei den Ergänzungswahlen siegten, waren allmählig die Bonapartisten ihre gefährlichsten Nebenbuhler geworden. Bei jeder neuen Wahl erschienen sie stärfer und brachten Schlag auf Schlag etwa ein halbes Dupend der Ihrigen in die Nationalversammlung, wo tropdem ihre Gesammtzahl 30 faum erreichte. Nichtsdestoweniger begriffen alle Parteien die Gesahr, welche ihnen von dieser Seite drohte. Die Bevolferungen find bes parlamentarifden Weganfes, ber uns fertigen politifden Buftanbe berglich mube und erinnern fich baber um fo lebhafter ber rubigen Beiten bes Rafferreiches. Die Barteien erfannten, bag es unbebingt geboten fei bem Provisorium wenigstens eine festere Bestaltung, eine verfaffungomäßige Grundlage ju verichaffen, um bem Lanbe einiges Bertrauen einzuflogen und bie Erneuerung ber Rationalversammlung auf einige Beit hinausschieben git fonnen. Denn bei Reumablen batten bie Bonapartiften unbedingt bie gewichtigften Erfolge erringen muffen, Sier galt es aber einer neuen Gelbitverlaugnung: Die Linfe, mit Musnahme bes linfen Centrums, hatte felbit bisher ebenfogut wie bie Bonapartiften bie confiituirende Bewalt ber Rationalversammlung geläugnet, fie mußte alfo burch bie That bie Grundlage ihrer eigenen Bolitif aufgeben, um fich bie Bufunft au fichern.

Dem gegenüber hat bas rechte Centrum menigftens ber provisorischen Republit jugeftimmt, mabrend ber größte Theil ber Rechten fich nur an ber fogenannten Organisation bes Septennates betheiligen wollte, nachbem baffelbe einmal, burch Unnahme bes Antrages Ballon mit zwei Stimmen Debrbeit, Die republitanische Bragung aufgebrudt erhalten. Das bezügliche Befeg erhielt 521 Stimmen gegen 181, Danf Diefer Betheiligung. Die Republit ift nun freilich eingeführt, jedoch unter Borbehalt ber Revifion, welche gemeinschaftlich burch ben Genat und die Landesvertretung vorgenommen werben fann. Bu biefem 3mede ift erforberlich, bag fomobl ber Cenat als die Bolfsvertretung aus eigenem Antrieb ober gufolge Ginladung bes Brafibenten beidließen, Die Berfaffungegefete feien abzuandern. In Diefem Falle vereinigen fich beibe Korpericaften ju einer Rationalversammlung, welche mit Stimmenmehrheit über die vorzunehmenden 216anberungen befdließt. Bie leicht begreiflich, ift biebei nicht ausbrudlich bavon bie Rebe, daß alebann auch bie Ginführung ber Monarchie potirt werben tonne, aber es ift auch feine Bestimmung in ben Berfassungsgeseten enthalten, welche einen folden Beschluß untersagte. Deswegen haben auch gar viele Monarchisten sofort zugestimmt, weil ihnen hiebei die gesetliche Möglichfeit bleibt, ihre Bestrebungen fortzusiezen und auf einen befriedigenden Abschluß derselben zu hoffen. In allem Uebrigen zeigt diese septennalistische Berstassung ein start monarchisch-constitutionelles Gepräge. Der Bräsident fann die Kammer auflösen, er ist nur im Falle bes Landesverrathes verantwortlich, und er sann nach der siebenssährigen Amtsdauer wiedergewählt werden. Der Senat soll zu einem Biertel (75 Mitglieder) von der Nationalverssammlung erwählt, die übrigen Mitglieder sedoch von den Generals und Bezirksräthen, die zu diesem Zwede durch Besvollmächtigte der Gemeinderäthe verstärkt sind, erwählt werden.

Die enticbiedenen Monarchiften verhielten fich bis gulett vollftanbig abwehrend gegen bie neue Bestaltung ber Dinge. Bei ihnen haben Die Ereigniffe nur eine Beftarfung in ihren bisberigen Ueberzengungen bervorgebracht. Denn im Grunde genommen brebte es fich bei allen voraufgegangenen Wen-Dungen hauptfachlich um perfonliche Unfpruche, mabrent bie große Cache bee Bolfes faum in Betracht fam. Bei ben Confervativen allein haben auch die erstaunlichen Enthüllungen Des Arnim-Brogeffes Die entsprechende Birfung bervorgebracht. Reben ber Ausbreitung bes Bonapartismus, welche nur in ber Gucht nach ruhigem Benug wurzelt, ift es bas ichlimmfte Beiden ber frangofifden Buftanbe, bag bie fraglichen Entbullungen bei ber Daffe und felbft bei fonft einfichtigen und patriotifchen Bolitifern vollftanbig fpurlos vorübergegangen find. Die große Debrgahl ber Frangofen fieht weber ein baß allein bas rechtmäßige Konigthum ihrem Lande bie alte Stellung wieber verschaffen fann, noch begreift fie bag, wie Biemart boch jo beutlich in feinen biplomatifchen Aftenftuden au verfteben gibt, bas britte Raiferthum nur eine Filiale bes biemartifden Reichsfangleramtes fenn mußte.

Eine gewiffe Ausficht eröffnet fich ben Confervativen

burch ben offenkundigen Bwiefpalt ber gwischen bem Prafibenten Mac Mahon und jener Dehrheit besteht, welche die Berfassungegesete angenommen hat. Wie schon gesagt, war es bie Linke, welche Die erfte hierauf bezügliche Borlage burchbrachte. Auch bei der Annahme der Verfaffungsaesete bildete bie Linke ben Rern, an ben fich bas rechte Centrum und ein Theil der früheren Rechten anlehnten, um die Dehrheit herzustellen. Der Marschall-Brafident ift nicht bloß feinen Ueberzeugungen nach confernativ, fonbern, ba er burch bie frühere conferratire Mehrheit als Damm gegen die Revolution eingefest wurde, fühlt er fich vollständig an die conferratire Cache gebunden. 3hm behagt befhalb die jegige etwas buntschedige, aber überwiegend revolutionare Mehrheit feines: wegs. Dieß ift auch bie Urfache, warum erft am 11. Marg ein Ministerium gebildet ju werben vermochte, nachbem am 25. Februar icon bie Berfaffungegefete enbgiltig gur Annahme gelangt und fofort amtlich veröffentlicht worden waren. In Diesem Ministerium ift die Linke nur burch zwei Portefeuille-Inhaber, Dufaure und leon Cay (Mitglieder bes linfen Centrums) vertreten , die Dehrheit gehört bem rechten Centrum und ben verwandten Gruppen an, fogar ein Mitglied ber confernativen Opposition (herr be Meaur, Schwiegersohn Montalemberte) hat ale Aderbauminifter Plat im neuen Ministerium gefunden. Wie bas Rabinet mit ber Rational= versammlung austommen wird, ift febr fraglich. Das Einzige. worauf man hoffen barf, ift, bag nach beren Auflofung, Enbe Diefes ober Unfang bes nachsten Jahres (1876), fich eine andere Mehrheit bei ben Neuwahlen ergeben wird.

Sofort nach bem Antritt bes Ministeriums las beffen Borfigenber, ber Minister bes Innern Buffet, eine Erflarung als Programm in ber Nationalversammlung (am 12. Marz) vor, welche unverfürzt gelesen zu werben verbient:

"Das neue mit bem Bertrauen bes herrn Maricals Brafibenten ber Republit befleibete Ministerium ware nicht im Stanbe bie übernommene Aufgabe zu erfullen, wenn es nicht in ber Nationalversammlung Unterstützung burch eine Mehrheit fande, welche seiner Politik zustimmt und entschlossen ist. sich an berselben zu betheiligen. Seine erste Pflicht ist baber, Ihnen diese Politik bekannt zu machen. Entschieden conservativ wird die Regierung seben herausfordernden Charakters und jeglicher Schwäche ledig sehn. Diese Erklärung, welche burch keine Handlung des Ministeriums verläugnet werden wird, könnte überstüssig erscheinen, wenn die Auslegungen welche die Abstimmung über die Bersassungsgesche und die baraus gezogenen Folgerungen gesunden, nicht einige Unsichersheit in der öffentlichen Meinung erzeugt und, wir gestehen es gerne zu, gewisse Besorgnisse bei Bersonen hervorgerusen hätten, die es zu beruhigen gist.

Bor Allem muß alle Zweibeutigfeit beseitigt und in jeber Gemeinbe Frantreiche bie leberzeugung verbreitet werben, bag bie ehrliche, friedliche, arbeitfame, burch ihre Befinnungen und ihre Intereffen ber Ordnung jugethane Bevolferung bie Regierung auf ihrer Geite bat und auf une gablen tann, um fie gegen bie Ungriffe ber verberblichen Leibenschaften gu beiduben. In biefer Aufgabe werben wir übrigens, baran zweifeln wir nicht, burch eine funbige, opferwillige Bermaltung unterftust merben, welche bie Orbnung inmitten ber Schwierig: feiten, welche wir burchzumachen gehabt, aufrecht zu erhalten verftanben bat und auf unfere bauernbe Silfeleiftung gablen barf. Solange bie Frage ber Organisation ber öffentlichen Bewalten eine offene gemejen, bat biefelbe Dlanner entzweit, welche über bie bon ber Regierung einzuschlagende Richtung volltommen einig maren. Racbem biefe Frage nunmehr erletigt ift, muß bie Entzweiung mit ihrer Urfache verichwinden. Diejenigen welche in biefer Organisation eine mehr ober meniger voll= ftanbige Erfüllung ihrer Unfichten gefunden, mogen burch Buftimmung gu ber einzigen Politif, welche bas Land berubigen tann, ju beweisen fich bestreben, bag bie jegige Orbnung ber Dinge nicht mit ber öffentlichen Giderheit unverträglich ift.

Bas biesenigen betrifft, welche bie Berfaffungsfrage in anberer Beise hatten lofen wollen, wirb ihnen ihre Bater: lanbsliebe nicht anrathen, ihre Bemuhungen mit ben unferigen vereinen, um bie Grundlagen ber Orbnung und ber Erhaltung ber Gefellicaft zu vertheibigen ?

Dit Bertrauen wieberbolen wir baber ben patriotifden Aufruf welchen ber Brafibent ber Republit an alle gemäßigten Manner fammtlicher Barteien gerichtet; mit Rachbrud verlangen wir ihre Mitwirfung. Bir haben bie Pflicht, ben bon ber Nationalversammlung genehmigten Berfaffungegeseben Achtung und Gehorfam Aller ju verichaffen; wir haben ben ernften Billen, fie gegen jegliche Parteiumtriebe (menée factionse) ju bertheibigen. Aber, ale Diener bee Gefebes merben mir nie bie Bertzeuge ber Radfucht febn. In Franfreich, wo ber Bedfel in ben öffentlichen Ginrichtungen und ben Donas ftien fo baufig gemefen, und mo jebe biefer Berftorungen in ben Bergen einer großen Babl guter Burger Bebauern und llebergeugungen gurudgelaffen, bie ber Achtung werth finb, fofern fie fich nicht burch ahnbungewurdige Sandlungen fundgeben, murbe jebe anbere Saltung weber ber Berechtigfeit noch einer guten Politit entfprechen. Beit bavon entfernt, bie jebige Regierung ju befestigen, murbe ber Beift ber Berbachtigung fle nothwendiger Mitmirtung berauben, und nur bagu beitragen bie Spaltungen ju verschlimmern und bauernb gu machen, welche jebe Bermaltung eber zu vermijden fich beftreben foll. Bu jeber anberen Beit murben wir eine folde fefte, ver: fohnliche Saltung vortrefflich gefunben haben; beute ift ee bie Gingige welcher ber Lage entspricht, bie bas Unglud und geicaffen. Ber tonnte baran benten, bag es jest an ber Beit fei une untereinander ju gerreigen und ber Welt bas Chaufpiel unferer inneren Spaltungen gu bieten? Diefe bieg nicht mit eigener Sand ber Dacht Frantreiche ben Gloß geben? Gegenüber biefer hochften Erwägung muß jebes Bogern aufhoren. wenigstene baucht une fo.

Die Regierung hat die Absicht, Ihnen Aenderungen ber jebigen Brefigesebe vorzulegen. Es tommt barauf an, in gewöhnlicher Weise eine fraftige Bestrasung solcher Ausschreitungen zu sichern, welche in ben Augen ber Gemäßigten ben rechten Gebrauch ber freien Besprechung stören mußten. Solangebiese Aenderungen nicht genehmigt find, tann bie Regierung

nicht auf die außerorbentlichen Befugnisse verzichten, welche ihr ber Belagerungszustand in einer gewissen Anzahl (41) von Departements verleiht. Wir verlangen auch die Beibeshaltung, auf eine bestimmte Zeit, der jehigen Gesehe über die Ernennung der Maires, welche übrigens soviel als möglich aus dem Gemeinderath entnommen werden. Benn die Nationalsversammlung die Anschauungen nicht theilen sollte, welche wir die Ehre gehabt ihr über die Nichtung darzulegen, die wir der Bolitif der Regierung zu geben gedenken, so verlangen wir, und sosort darüber auszuklären, indem wir dann die Pflicht ersfüllen würden, welche eine solche Berweigerung der Mitwirkung uns auserlegen würde."

Die Linfe mar über bieje Erflarung, in welcher von ber Sauptfache fur fie, ber Republif, gar nicht bie Rebe ift, gang verftimmt, getraute fich jedoch nicht ihren Befühlen burch ein Diftrauensvotum Ausbrud ju geben. Bie bie Erflarung in ben Rreifen ber gemäßigten Rechten aufgefaßt wirb, bavon gibt ein öffentlicher Brief Brabie's Beugniß. Berr Brabie ift gerabe jener Deputirte, welcher burch Brunbung ber confervativen Bereinigung einft ben Umfdwung vom 24. Dai 1873 berbeiführen balf. Er fagt: "3ch fagte fruber, baß ber Sauptgebante ber confervativen Bartei in : und außerhalb ber Berfammlung barin besteben muffe fich nicht gu fpalten, fonbern fich ju vereinen. Geit ber Erflarung ber Regierung ift biefe Ginigung ein Erforderniß bes öffentlichen Bobles geworben. Gie ift in ber That bas einzige Mittel, ben Marichall wieder an bie Epige ber Confervativen gu ftellen, indem man ibn von feinen gefährlichen, ibn bedrohenden Berbundeten befreit. Die Erflarung bes Berrn Buffet ift ein Silferuf. Der Marichall, welcher fich in ben Sanden feiner Berbundeten nicht am Plage fühlt, bat an alle Confervativen ber Nationalversammlung, Die guten Billens find, einen Aufruf erlaffen. Mogen baber alle Confervotiven, anftatt fich ju fpalten, fich um ibn ichaaren, um ibn gu befreien. Die Lage ift feit ber Erflarung eine anbere

geworben. Bor berfelben ichien es, ale muffe man bie Regierung befämpfen. Nach ber Erflarung muß man fich einigen, um ihr bagu gu verhelfen, baß fie fich wieber an bie Epipe der confervativen Partei ftellt. Die Sache wird ichmer fenn, aber fie ift nicht unmöglich. Jedenfalls ift es Pflicht, es ju versuchen. Was murbe geschehen, wenn bie Regierung in ber Gewalt ber Linfen bliebe? Dit ihrer Unterftugung ober wenigstens unter ihrer Bulaffung wurde bieje bei ben nachften Wahlen mit leichter Dube Die Orleanisten ober bas rechte Centrum beseitigen. Die Linke schmeichelt ben Orleaniften in bicfem Augenblid, aber mit bem hintergebanten, bie Berren ju bleiben. Es ift alfo feit ber Erflarung eine Pflicht, bas rechte Centrum aufzumuntern ju uns gurudgufebren, und es von feinen gefährlichen Berbundeten gu befreien. Dieß heißt, die Auflöjung erft bann zu verfuchen, wenn ber Marschall wieder an der Spipe der confernativen Partei fteht. Ilm bas zu erreichen, ift bie Unterftugung aller tuchtigen Manner aller Gruppen nothwendig. Es handelt fich heute nicht mehr um eine Parteifrage, sondern um Die Frage bes öffentlichen Wohles."

Der Theil ber Rechten, welcher fich ber neuen Ordnung angeschloffen, beabsichtigt alfo bie Bolitif wieder aufzunehmen, Die bas Rabinet Broglie faft ein Jahr lang innegehalten, Die aber faum ju etwas Anderm hatte führen fonnen, als jur Wiederherstellung bes Burgerfonigthums. Daß barin für Frankreich feine Losung mehr liegt, begreift jeder ber mit ben Buftanden nur oberflächlich vertraut ift. Das Burgerfonigthum war die Berrichaft bes Großburgerthums, und eine folde ift nach langerer Geltung bes allgemeinen Stimmrechts und nach ber bie bemofratischen Gefinnungen erzeugenden faiferlichen Diftatur nicht mehr am Plas. Der Cafarismus, bie Revolution und die Demofratie fonnen nur burch bas mahre und achte Konigthum bewältigt werben. Dieß wird man eines Tages, vielleicht nachbem noch mehrfache unglud. liche Berfuche vorangegangen, wohl inne werben.

Der Begenfas gwijden Brafibent und Rationalverfammlung bat auch in anderer Beije Ausbrud gefunden. Dac Dahon weigerte fich entschieden ben Bergog von Aubiffret-Pasquier, Subrer ber am meiften nach linte neigenben Gruppe Des rechten Centrums, jum Minifter bes Innern m ernennen, obwohl berfelbe von ber gefammten Debrheit ju biefem Boften prafentirt war. Die Urfache bavon ift, bag ber Berjog ale einer ber enticbiebenften Wegner ber Bonapartiften befannt ift, ber Maricall-Brafibent jeboch fich burch feine Bergangenheit und perfonliche Beziehungen eber ju ben Bonapartiften bingezogen fühlt, als ihnen feindlich gegenüber ficht. Dafür bat nun bie Rationals verfammlung ben Bergog von Mudiffret-Basquier mit ftarfer Mehrheit ju ihrem Brafidenten ermahlt. Der Ginbrud mar ein folder, bag Dac Dabon fich verantagt fab, eigens bem Bergog eine Art Entidulbigungebrief gu ichreiben. 2118 Brafibent ber Rationalversammlung wird er freilich auch Belegenheit genug baben, gegen bie Bonapartiften ju wirfen-Die Bahl bes Bergogs ift fogufagen bie Beffegelung ber Bolitif welcher wir die jegige Ordnung ber Dinge verbanfen. Denn, wie icon gejagt, ber einzige Ritt, welcher Die Diebrbeit bes 25. Februar jufammenhalt, ift ber Sag ober vielmehr bie gurcht vor bem Bonapartiemus. Da Diefes Befühl noch langer einige Urfache bes Beftebens haben wird, fo hat auch bas republifanifche Ceptennat Ausficht auf einige Dauer. Daß es aber gu einer bauernden Republif fuhren werde, baran benft wohl faum ein Bernunftiger. Gelbft Die Selben bes linfen Centrume, welche bei ber legten Entwidlung eine fo enticheibenbe Rolle gefpielt, begen immer noch ben ge= beimen Sintergebanten : "Wenn es mit ber Republif trogbem nicht geben will, nun bann fonnen wir ja immer noch gur Monarchie gurudgreifen." Ueber Alles jeboch haffen fie alle ben Bonapartismus, und follte einmal bas Raiferreich brobent fich erheben, fo bag fein anderer Ausweg mehr bliebe, bann murben gar manche, ja bie meiften von ihnen sich auch noch zu bem Rufe vive le Roi entschließen. Dazu fommt noch, baß im Falle einer Wiederfehr bes Kaiserreiches gerade die Mitglieder und Anhänger des linken (und ebenso auch des rechten) Centrums ebenso wie alle Republikaner sich der bittersten Rache ausgesetzt sehen wurden. Schon der Selbsterhaltung wegen muffen daher alle Mitglieder der jetzt herrschenden Parteien lieber sede andere Staatsform bes gunftigen, als das Kaiserreich wiederum Fuß fassen lassen.

In allen übrigen Begiehungen find bie Buftanbe Frantreiche giemlich befriedigent, oft glangent, jebenfalle befriebigenber ale in vielen anbern ganbern und unter bem Raiferreich. Das jegige Minifterium ift überwiegend aus religios gefinnten Mannern gufammengefest, mahrend auch bie übrigen nicht zu ben ausgesprochenen Wegnern ber Rirche, fonbern mehr ju ben Gleichgiltigen ju rechnen find. Befonbere ift auch bas Unterrichtsminifterium in ben Sanden eines folden Mannes (Ballon). Derfelbe hat icon Gelegenheit gehabt ju erffaren, bas Buftanbefommen bes Befeges über bie Sochichulfreiheit liege ihm febr am Bergen. Dag fich noch gemiffe gallifanifche ober janfeniftifche Unichanungen in Regierungefreifen geltent ju machen fuchen, ift freilich nicht ju laugnen, obwohl bas febige Minifterium bierin fich beffer bemabren burfte ale bas vorige. Es barf biebei befonbere auf gewiffe Ernennungen ju Bifchoffigen bingewiefen werben, welche in letter Beit ftattgefunden haben. Das Minifterium Broglie, fowie bas ihm folgende Rabinet waren in bie Außtapfen Napoleone III. getreten, fo bag mehrfach Schwierigfeiten mit Rom ju entstehen brobten. Unter folden Umftanben ift es faft vorzugieben, wenn bie Regierung bie religiöfen Ungelegenheiten mit einer gemiffen Gleichgiltigfeit behandelt, wie bies unter Ludwig Philipp ber Sall gemejen. Die tuchtigften frangofifchen Bifcofe wurden unter jener poltairianifden Regierung ernannt.

Bon ben gesethgeberischen Arbeiten ber Mationalver-

Beftaltung bes Seeres ju ermahnen. Sienach wird Frant. reich 144 Regimenter ju Ruß, 76 ju Bferbe, 30 Jagerbataillone und 38 Artillerie-Regimenter befigen. Die allgemeine Bebroflicht ift burchgeführt, boch entsprechen bie einjahrigen Freiwilligen bis jest febr wenig ben Erwartungen, welche man auf fie gefest. Gie bienen einfach ihr Jahr ab, geben fich aber nur ausnahmsweise Dube um fur Unteroffizierober Landwehr Dffizierftellen fich ju befähigen. Degbalb berricht auch ein empfindlicher Mangel an Offizieren fur Die Landwehr. Freilich hat man auch die Unforberungen an Diefelben erhobt. Das frangofifche Offiziercorps ift gu febr bemofratifirt, es bilbet feinen wirflichen Stand mehr, und entbehrt baber jener bevorzugten Stellung, welche allein Uns giebungefraft auf alle biejenigen ausubt, bie in ber friegerifden Laufbabn etwas mehr fuchen als ein bloges Unterfommen. Uebrigens bat fich bas frangofifche Beer feit brei 3abren febr gehoben, es wird ungleich mehr gearbeitet als fruber, Die Golbaten werben burch fortbauernbe Uebungen und Beidaftigung fo febr in Unfpruch genommen, baß bie alteren unter ihnen mit Bedauern fich nach ber gemächlichen Beit unter bem Raiferreich gurudfebnen. Sierin liegt and eine Saupturfache ber Ausbreitung bes Bonapartiemus im Beer, namentlich unter ben boberen Offizieren und Generalen.

Als ein nicht unbedenkliches Zeichen der Stimmung in militärischen und burgerlichen Kreisen ist auch der Ausgang bes Prozesses Wimpssen-Cassagnac zu verzeichnen. Cassagnac hatte in mehreren Artiseln seines Blattes ,le Pays' über die Schlacht bei Sedan den General Wimpssen mit den ärgsten Anklagen und Beschimpsungen bedacht. Der General wurde bei dem gewöhnlichen Zuchtpolizeigericht klagbar. Dieses erstärte sich sedoch für incompetent und verweigerte gegen diese öffentlichen Beschimpsungen einzutreten. Schon hierin erblickte man den Ausdruck bonapartistischer Gestinnung der Richter. General Wimpssen wird nämlich als Republikaner angesehen, wenigstens ist er von deren Presse in Schutz und Pflege

genommen worben. Es blieb ihm nichts übrig als ben Beg Sier geschah nun bas Unerber Ciritflage ju beschreiten. borte, daß das Parifer Schwurgericht ben Angeflagten Caffagnac freisprad, alfo bie ichimpflichen Bezichtigungen bes Generale für ftraflos erflarte und bestätigte, bag Wimpffen pflichtrergeffen , ehrlos, ein Verrather fei megen feiner guhrung ber Schlacht bei Cedan. Nicht ohne Urfache feben die Bonapartiften biefes Urtheil ale einen ihrer größten Giege an. Schließt boch baffelbe bie Rechtfertigung bes Webahrens Rapoleons III. bei ber Schlacht ron Cedan ein, bas man ihm fo oft jum Borwurf gemacht. Uebrigens bot ber Broges. gleich bem Broges Bagaine und Trochu - Figaro, ein wenig erfreuliches Bild ber Buftande im frangofischen Seere. verschiedenen Ofiziere und Generale, welche ale Bengen auftraten, entwidelten einen traurigen Wetteifer in gegenseitigen Beidulbigungen und Berbachtigungen.

Wegen die Bonapartiften ift, gelegentlich einer Erganjungewahl im Rierre Departement, eine großartige parlamentarifche Untersuchung eingeleitet worden. Mus berfelben gebt unzweifelhaft bervor, bag bie Anhanger bes Raifer= reiches mit großem Gifer und Beschid eine bas gange land, alle Claffen der Bevolferung und alle Berhaltniffe umfaffende Bropaganda betreiben und in dieser Sinsicht alle anderen Barteien weitaus hinter fich laffen. Gie befigen babei eine fo vollständige überall bin verzweigte Organisation, daß man in Bahrheit von einer geheimen Rebenregierung fprechen fann. In jedem Departement und jeder großeren Ctabt befteben Comite's, in jeber fast noch fo fleinen Ortschaft ift wenigstens ein rühriger Agent für fie thatig. Dit find es Beamte, welche ihre Stellung hiebei ju benüten fich nicht fcheuten. Conft werden die Umtriebe und Buhlereien von früheren faiserlichen Brafeften und Beamten geleitet. allen Behörden und Ministerien, felbft in nachfter Rabe bes Marichalle haben Die Bonapartiften ihre Agenten und Spaher; in ben Saufern ber bervorragenden Barteibaupter haben fie burch bort eingeladene Gafte und die Dienstboten ihre Einverständniffe. Ungescheut gebrauchen sie nicht bloß Ueberredung und Berführung sondern sogar auch Drohung, um in ihren Iweden zu gelangen. Obwohl zu erwarten sieht, daß burch die setige Regierung ihrem Treiben mehr ober weniger Einhalt gethan werde, so bildet dennoch die bonapartifische Propaganda entschieden die größte Gesahr für die bestehende Ordnung. Der Bonapartismus wird daher unzweiselhaft, selbst wenn er nicht mehr an's Ruder kommen würde, einen ungemeinen, ja bestimmenden Einstuß auf die tünftige Gestaltung der Dinge in Frankreich ausüben.

In wirthichaftlicher Sinnicht find fait noch mehr Fortidritte ju verzeichnen ale auf jedem anderen Bebiete. fonbere ift bie Unefuhr Franfreiche in ben beiben legten Jahren außerorbentlich gestiegen, fo bag ein Belbgufing fich baraus ergeben hat, welcher alle Borberfagungen über bie Rachwirfung ber Milliarben Mbgablung Lugen ftraft. Danf ber letten gang ungewöhnlich ergiebigen Ernte find Brob und Wein fo billig wie noch nie feit zwanzig Jahren. Sierin liegt eine nicht unwichtige Burgichaft gegen Die Berfuche ber Revolution und ber Commune, tropbem ber innere Sandel giemlich barnieberliegt. Die Familien, ja ein Jeber fcbrantt fich ein, um bie Scharten auszuwegen, welche Die fchlimmen Greigniffe ber wirthichaftlichen Stellung gefchlagen. Much fehlt bie Daffe ber gelovergehrenden Fremden in Baris. Dagegen finden Barifer Mobeartifel gerade in Deutschland einen Abjag wie nie guvor. Die Stadt Baris bat beshalb and ein neues Unleiben (von 220 Millionen) aufnehmen fonnen, um bie großen öffentlichen Arbeiten wieder fortgufegen. Es murbe etliche funfzigmal gezeichnet, eine fichere Burgichaft bafur, bag baffelbe noch nicht bas lette fenn wirb. Der Unternehmungsgeift außert fich in allen Bestalten, und Die Borje zeigt jo hobe Eurje wie faum guvor. Die gu 84% ausgehobene Rente fteht gu 104, alle anderen Papiere find ibr in biefem Auffteigen gefolgt. Gogar von einer neuen Auflage bes Börfenschwindels ift start die Rebe, indem ein unternehmender Börsenritter, welcher schon ein halbes Dutend fleinerer Eisenbahngesellschaften gegründet, sich in kurzer Zeit zum gebietenden Verwaltungsrath mehrerer bedeutender Bankanstalten, darunter auch der bekannten Crédit mobilier, emporzuschwingen vermochte, um mit ihrer hilfe den Plat zu beherrschen und seinen nicht immer gediegenen Unternehmungen eine ungewöhnliche Ausbehnung zu verleihen. Frankreich bleibt noch immer großartig, auch auf diesem Gebiete.

## XL.

## Zeitläufe.

Reuefter Fortgang bes "Culturfampfe" in Breugen.

Rach Oftern 1875 ').

Es hat also seine volle Richtigseit gehabt mit ber Prophezeiung von der großen "Entscheidungsschlacht auf dem brandenburgischen Sande", und daß diese Schlacht den 300. jährigen Streit der deutschen Geister zum Abschluß bringen werde. Seit vier Jahren folgen sich unablässig Borposten. Gesechte, kleinere und größere Treffen, die nun endlich der Generalissimus der unter der Fahne des Weltgeistes vereinigten Armeen zum Hauptschlage ausholt. Selbstverständlich hätte er sich das ersparen können und gerne erspart, wenn er bisher mit aller Entsaltung seiner sormidabeln Macht

<sup>1)</sup> Geschrieben vor ber neuesten Bethatigung bes Bismart'ichen Bortes : "Acheronta movebo".

auch nur die geringste Aussicht auf den gewünschten Erfolg errungen hätte. Daß dieß in feiner Beise der Fall sei, gesteht er seiber öffentlich zu, und seine Unterbesehlshaber belennen unumwunden, daß sie im Anfange ihres Beginnens allerdings nicht entfernt den Biderstand geahnt und für möglich gehalten hätten, auf den sie ihnen ganz unerwartet gestoßen seien.

Den Bifchofen, bem Rlerus und bem fatholifchen Bolfe Breugens ift allerbinge von ber Borfebung eine überaus berr= liche Miffion gugebacht. Die Augen aller Bolfer bis in ben binterften Bintel ber Erbe find auf fie gerichtet. In ihrem gebulbigen Leiben unter ben Schlagen ber Berfolger retten fie bie Gbre bes fatholifden Ramens fur bie gange Mitwelt, rechtfertigen fie thatfachlich ben Unipruch auf Die Bottlichfeit ber fatholifden Rirche; jugleich aber vertheidigen fie Die Sache ber menfchenwurbigen Freiheit fur uns alle. Wenn auch burch bas hiftorifde Unglud ber beutiden Ration in ihren weiteften Rreifen, wie jest bie Thaten Breugens beweisen, bas Befühl fur Freiheit, Recht und Berechtigfeit erftidt ift, fo find boch nicht alle anderen Bolfer in bem gleichen Balle. Gie bliden ftannent auf bas Schaufpiel, welches man im neuen Reich unter bem Bormand ber "Gultur" auszuführen magt; und über fur; ober lang wird bie Bahrnehmung nicht mehr reptilifirt werben fonnen, bag bie Welt fich burch ben Firnig nicht taufden läßt mit welchem bie Barbarei fic anftreicht.

Bur Zeit machen bie erregten Leidenschaften jede ruhige Erwägung innerhalb der beutschen Grenzen unmöglich. Aber der Tag wird fommen, wo man sich in Berlin wird Rechenschaft geben muffen über den Hergang der Geschichte im jungen Reich und man wird sich dann der Erkenntnis nicht verschließen können, daß diese Geschichte einen unglücklichern Berlauf nicht hätte nehmen können. Alle Kräfte des Staats Preußen sind jest von diesem Kampf, in dem ber Sieg moralisch verberblicher wäre als die Niederlage, in Anspruch

genommen und absorbirt. Die Berichte, Die Polizei, Die Abminiftration haben alle Sante voll zu thun mit Magregelung berjenigen, welche ben ftrafenden Urm Des Staats fonft ftets am menigften beschäftigt, ja am fraftigften unterftust haben. Die fostbarften Rrafte werben ber Corge fur bas Landes wohl entzogen und mehr ale nugloe verschwendet. allerhochsten Sofe felbst ift ber Krieg mit Millionen eigenen Bolfes ale Tagesorbnung aufgebrangt. Die Diplomatie flopft an die Thuren aller Rabinette, weniger um Alliangen gegen außere Feinde als um Beiftand gegen bie vermeintlichen "Reichs- und Staatsfeinde" im eigenen Lande. Auf Roften ihrer Respettirung im Austand wird fie mit fühlen Soflichfeiten abgespeist, und bereits bemeffen fich bie biplomatifchen Beziehungen des Reichs nach bem Berhalten ber Machte ju ben Bedürfniffen und officiellen Bunichen bee preußischen "Culturfampfe". Endlich bas Parlament, anftan eine Vertretung bes gangen Bolfes ju fenn, fieht fich beute an wie ein antifer Circus mit feinen Glabiatorenfampfen; ber ftarfere Theil ber Vertreter gertritt ben fcwacheren Theil bes eigenen Bolfes in feinen Bertretern. Und fo geht es nun feit allen ben Jahren bes neuen Reichs von einer, Seffion gur andern fort, Gott weiß, wie lange noch!

Wer die Scenen in's Auge saffen will, die sich neuerlich in den Sithungen rom 16. und 18. Marz im preußischen Abgeordnetenhause abgespielt haben, der wird gestehen, daß wir über einen Parlamentarismus solcher Art nicht zu viel gesagt haben. In dem Moment wo die verbündeten Parteien den "Cultursampf" proflamirten, war das parlamentarische Leben in Preußen überhaupt moralisch begraben. Bo zwei "Culturen" sich seindlich entgegenstehen, da wird nicht mehr debattirt sondern nur defretirt, und entscheit in allen Fragen nur der tattische Bortheil und die brutale Gewalt. Unter solchen Bedingungen ist auch ein constitutioneller Bechsel des Spitems und der Regierung ganz undenkbar, denn er wäre ja die Zersstörung einer "Cultur". Bo eine derartige Anschauung Plat greisen kann, da ist der parlamentarische Apparat nur der

Sonntagsstaat eines affatischen Despotismus und die Parteiberrichaft auf einer Sobe angelangt, die einer Steigerung nicht mehr fähig ift. Weber in Italien, noch in Ungarn, noch in Desterreich find die Dinge soweit, d. h bis zur Carrifatur bes parlamentarischen Lebens durch den "Culturtampf" gediehen, und boch hat gerade in Beziehung auf biese Parlamente ein sehr liberaler Beobachter jungst solgendes merlwürdige Urtheil gesällt:

"Die parlamentarische Regierungsform hat zur Folge eine Parteiregierung, sie bebingt aber auch ben Wechsel in ber Regierung. Wir glauben bieser Bechsel, bemzusolge eine Partei bie andere in ber Regierung ablöst, ist das oberste Princip des Parlamentarismus. Er lebt und stirbt mit demsselben. Ohne diesen bleibt nichts als die Parteiregierung, eine auf die Dauer bestruktiv wirkende Institution, der noch kein Staatswesen widerstanden hat. Ob einer vielköpsigen Partei-Regierung, dem vielköpsigen, in constitutionellen Formen eins herwandelnden Absolutismus, nicht der nachte Absolutismus eines Einzelnen vorzuziehen sein wicht der nachte Absolutismus eines Einzelnen vorzuziehen sein Wechsel in der Regierung stattssindet — ist kaum mehr eine strittige Frage nach den Ersahreungen des lehten Jahrhunderts").

Den Schlußbeweis für die Unwahrheit einer berartigen parlamentarischen Institution zu liesern, bazu scheint jest Breußen berusen. Wenn Fürst Bismark wirklich die bewußte Absicht hatte, ben Parlamentarismus durch den Parlamentarismus zu ruiniren, dann konnte er in der That nichts Besseres thun als den "Culturkampf" in Scene sehen. Hiezu waren auch in Preußen die Bedingungen vorhanden wie in keinem andern Lande. Man braucht nur die Contingente der vereinigten Wacht Revue passiren zu lassen, welche der Fürst unter seinem Commando hat im Rampse gegen die katholische Kirche, um sich davon zu überzeugen, daß eine derartige Kriegs-

<sup>1) &</sup>quot;Drei Urtheile über brei Barlamente". Allg. Zeitung bom 10. Gebruar 1875.

politik in Wahrheit nirgends sonft möglich war als in Preußen. In diesem Lande allein waren alle Borbedingungen in vollsständiger Bereitschaft gegeben, und man muß gestehen, daß für den absolutistischen Hang des Wilitärstaats fast übersmenschliche Selbstverläugnung erfordert worden wäre, wenn er von der Lage nicht hätte prositiren wollen und aus höheren Erwägungen den Lockungen der "Culturkämpfer" aus dem Wege gegangen wäre.

Für's Erfte fommt in Betracht, daß die siegreiche Partei des Kleindeutschthums von vornherein zugestanden hat, daß die Geinheit ein höheres Gut sei als die Freiheit und daß dem "nationalen Berus" jedes Opfer gebracht werden musse. Gleich nach dem französischen Kriege ward förmlich das Schlags wort ausgegeben: "durch Einheit zur Freiheit" und nicht umgesehrt. Das hat der damalige Präsident des preußischen Abgeordneten "Hauses schon nach der Gründung des nordbeutschen Bundes im J. 1866 flar auseinandergesest, ins dem er in seiner Elbinger Festrede sagte: "es gelte jest vor Allem der Verwirklichung des nationalen Einheitsstrebens, und wenn auch das Princip der Freiheit nie aus dem Sinne zu verlieren sei, so müsse doch diese stille Propaganda vor dem mit eiserner Kraft und Ausdauer durchzusesenden nationalen Einheitsstaat zurücktreten").

Eine solche Sprache war natürlich Musik in den Ohren der preußischen Militar-Partei und des ganzen auf Eroberung und Bergrößerung ausgehenden Preußenthums. Unter der naheliegenden Boraussetzung, daß die Politik des "nationalen Einheitsstaats" vor Allem an dem Kerne des ehemaligen Großdeutschtums, an den treuen Katholiken, ihre Gegner habe, war es auch Musik in den Ohren des sanatischen Protestantismus. Ift ja in den protestantischen Ländern schon die erste Gewaltthat des "nationalen Einheitsstrebens", der

<sup>1)</sup> Mugeb. Allg. Beitung vom 24. Oftober 1866.

Bürgerfrieg von 1866, vorahnend als ein "Guftav Molfs-Ritt in bentsches Land" erklärt worden. Endlich war es Mufit in den Ohren der in Preußen so mächtigen Freimaurerei, als fie die Aussicht gewann, daß es nun unter dem nationalen Banner über die deutschen Katholifen hergehen solle. Die Loge wußte sehr wohl, daß dabei sedes positive Kirchenthum in Mitleidenschaft gezogen werden würde, der "Zesuistismus hüben und drüben", wie die Brüder sich auszudrücken pflegen, und darin bestand eben ihre Absicht. Dabei hat man die Wahl, welchem der verschiedenen Contingente man den Einfluß der hohen Finanz und des Gründerthums zutheilen will; eine Gemeinsamfeit der Interessen besteht zwischen ihr und allen.

Bergleicht man bas parlamentarifche Auftreten bes gurften Bismart in Caben bes "Culturfampfe", Die er allein noch feiner perfonlichen Bertretung ale werth zu erachten icheint, fo tritt ein fdrittweifer Abfall vom Staatemann gum blogen Barteibaupt beutlich ju Tage. Dber fagen wir lieber : binter bem fleagewohnten Welbherrn ber verbundeten Barteien verschwindet ber Minifter bes Monarchen, Das Urtheil bes unparteifiden Auslands fann ichlechthin nur babin geben : fo mie ber Rurft neuerbinge wieber im Landtag gesprochen bat, burfe ein Minifter, ein Ctaatsmann unter feinen Ums ftanben fprechen, weil bie befleibete Burbe ben Ion verbiete. Dan wird aber jugleich bemerten, bag er in unwillfürlicher Abmechelung Die Sprache aller ber coalifirten Barteien fpricht, bie fich auf feine Berfon concentrirt haben. Die banale Bhrafe gewinnt babei nothwendig bie Dberhand. Reueftens ift er fogar icon foweit gefommen, bag er bie gange Ration in zwei Barteien eintheilt: eine "bie ben Staat will", und eine "bie ben Staat negirt". Die "große Bartei" berjenigen, "die ben Staat wollen", bas find feine Unbanger im "Gulturtampf", bom ehemaligen Rreuggeitungemann bie gum ebemaligen politifchen Flüchtling. Er rubmt benfelben nach, baß "alle bie früheren Gunben im politifchen Leben vielfach einer LXXV.

Einkehr und Umkehr Plat gemacht haben"; und er icheim gar nicht zu ahnen, daß jede einzelne ber auf feine Politik concentrirten Parteien in feinem "Staat" eben nur Parteizwecke verfolgt. Der Minister muß das wiffen, der Parteiführer kann sich darüber tauschen laffen.

Burbe ber Kurft auf feinen Begriff vom "Staat" und vom "ftarfen Ctaat" genauer eraminirt werben, fo murbe ficherlich nichts Unberes jum Boricbein fommen, ale ber ab. folutiftifche Militarftaat, ber fich bie parlamentarifchen Barteien folange gefallen läßt, ale fie ibm ohne viele Umftanbe ben Billen thun. Aber ce ift boch auch eine biftorifche Thatfache, bag biefer Militarftaat ober ber "ftarte Staat", ber ben Rern aller neueren fürftlichen Reben bilbet, nicht nothwendig gerade ben Inhalt haben muß, ben Er an ber Spige ber coalifirten Parteien ihm gegeben bat. Es mar ja bis por Rurgem noch andere; und beute noch gibt es entichiedene Unbanger bes Altpreugenthums, welche auch ben "Staat" gewiß ftarf, aber boch nicht fo wollen, wie gurft Bismarf ibn will. Diefe Richtung vertritt g. B. Die "Rreuggeitung" von ibrem protestantifchen Ctandpunfte aus. Dafür muß freilich auch fie ben Borwurf bes "Lanbesverrathe" erbulben; auch fie muß nun boren, bag fie "ben Ctaat nicht wolle", alle Errungenschaften ber gangen Rengeit opfere, Die geiftige burch Die Reformation gewonnene Freiheit preisgebe, Die Gultur in's Stadium ber beginnenden Bernichtung verfeten wolle und wie alle bie reptilifden Phrafen fonft noch beißen, welche für bie "Gulturfampfer" ale Grunbe ihrer Unterbrudunge-Politif gelten muffen.

Die Erfahrung hat gelehrt, baß jedesmal wenn wieder einmal ein großer Aft der Kirchenverfolgung auf den Weg ber Gesetzebung gebracht werden foll, irgend ein Schreden für die Bedenklichen nach oben und nach unten vorbereitend in Scene gescht wird als compelle intrare. Diesmal war fast der ganze Monat Februar von Gerüchten und Berichten über eine neue "Kanzlerkrisie" in Berlin beherricht, und so glaub-

lich wurde die Sache gemacht, daß selbst Leute in der Rabe ber Wilhelmsstraffe im Ernste glaubten, der Reichstanzler sei wohl seiner Freunde müde und er zweiste faum an dem Fiasto der Partei, deren erponirter Faktor er geworden sei'). Plößlich war aber die Krisis vorüber, und gleich darauf gelangte das neue Geset betr. "die Einstellung der Leistungen ans Staatsmitteln für die römisch-fatholischen Bisthümer und Geistlichen" zur Borlage. Wer den Zusammenhang nicht von selbst erfannte, der konnte aus unbesangenen Andeutungen ersehen, welche Bewandtniß es mit den "Fristionen" hatte, beren aufreibender Wirkung auf die Gesundheit des Reichsstanzlers die Forderung seines Rückritts zugeschrieben worden war. Er sei nämlich in seiner kirchlichen Politik bei Hof wieder einmal auf unerwartete Hemmnisse gestoßen"); und so erkläre man sich die Rückritts-Gerüchte sehr einsach.

Bemäß biefer wie früherer abnlichen Unbeutungen mare ber Ctaatsbegriff bes gurften felbft in ben allerbochften Regionen noch nicht völlig burchgebrungen, und ans biefen wiederfebrenben Umftanden empfängt man, in Berbindung mit ber beherrichenden Rolle, Die bas "3ch" in ben Reben bes Ranglere fpielt, um fo mehr ben Gindrud, bag fein Begriff vom "Staat" und vom "ftarfen Staat" im Brunbe boch nur ber Unefluß feines perfonlichen Regimente und beffen theoretifche Rechtfertigung fei. Coweit mare es bems nach in Breugen gefommen, daß ber Begriff bes Ctaats bort eine pinchologische Ericheinung geworben ift und aus ben perfonlichen Ratur- und Charafter. Eigenthumlichfeiten eines Miniftere erflart werben mußte. Richt mit Unrecht ift benn auch mahrend ber "Kanglerfrifie" einem alten preußis ichen Diplomaten Die Anefbote eingefallen, wie Rapoleon I. nach ber Schlacht von Bagram ben öfterreichischen Unter-

<sup>1)</sup> Rreugzeitung vom 25. Februat 1875.

<sup>2)</sup> A. a. D.

händler über seine Forderungen mit den Worten beruhigte: "Aber ich weiß gar nicht, warum Ihr euch so sträubt; das bekommt Ihr ja Alles wieder; das meine ich ganz im Ernst, Ihr bekommt das Alles wieder, sobald ich todt bin").

Der Rangler hat allerdings auch biegmal Glud gehabt, indem gerade im rechten Moment bie papftliche Encyflifa vom 5. Februar über bie preußischen Rirchengesete befannt wurde. Indes geftehen die Reptilien felber, bag ber Entwurf bes neuen Beraubungsgesetes feineswege lediglich durch bie Encyflifa hervorgerufen fei, vielmehr habe feitens ber Regierung ichon feit langerer Beit bie Absicht festgestanden in gebachter Beije vorzugehen. Das lehrt auch ein Blid auf ben Entwurf bes complicirten Gejeges, bas man benn boch nicht in ein paar Tagen macht. Auch ift in ben Motiven bie hinweisung auf Die Encyflifa augenscheinlich im letten Augenblide noch eingefügt worben. Das papftliche Schreiben enthält judem gar nichts Reues, es wiederholt nur mas, wie ber Abg, von Wendt richtig bemerfte, ber gesammte Epiffepat und die Redner des Gentrums in der Rammer feit Jahren gesagt haben. Die Encyflita specificirt nur bie allgemeine Rlage ber befannten Allofution vom 23. Dezember 1872 über die anschwellende Rirchenverfolgung in Breußen, welche man noch bagn ben Ratholifen gur Laft lege, "weil ihre Bifchoje und ihr Rlerus jugleich mit bem treuen Bolfe es verweigern die Placeta ober die Besche bes burgerlichen Raiferthums ben heiligsten Befegen Bottes und ber Rirche voranguftellen, und fie barum nicht ihren religiofen Pflichten ungetreu werben wollen." Wie biefe Allofution die Pflicht ber Unterthanentrene aus religiojem Bewiffen betont, fo fcbließt auch die Encyflifa mit ben Borten: "Bugleich mogen fie (bie Beinde) wiffen, bag ein Beber von Euch bereit ift bem Raifer Abgaben ju geben und Behorfam ju leiften,

<sup>1)</sup> Berliner "Deutsche Gifenbahnzeitung" vom 7. Darg 1875.

nicht aus 3wang, fondern um bee Bewiffens willen in Allem, was ber burgerlichen Serricaft und Gewalt unterftebt."

Thatfachlich ift indeß ber neue preugifche Ctaatebegriff in einer Entwidlung begriffen, welche in ihren Dimenfionen auch icon weit über bas Webiet bes Rirchenrechts binaus. gebt. Theoretifch ift gwar ber allgemeine Cap noch nicht aufgestellt, aber praftifch wird von Fall gu Fall barnach gebanbelt : baß es im Ctaat feine anderen ale auf Ruf und Biberruf verliebenen Rechte gebe, welche von Couveranetats megen ohne weitere auch wieder entzogen werben fonnten. Der bieberige Begriff bes "Majeftaterechte" und ber oberften Pflicht bes Rechiefchutes ift hiemit gerabegu auf ben Ropf geftellt. Dag biefer neue Staatebegriff bie gang richtige Conjequeng ber preußischen Rirchengejege und ber biefur geltend gemachten Principien ift, leuchtet übrigens ein. Gin Bort bas bei einem bestimmten Unlag am 9. Darg b. 36. ber Mbg. Dr. Windthorft in ber Rammer iprach, bat gang allgemeine Bedeutung : "Gin folder Wortbruch ift in Breugen erft jest, in ber Mera Bismart-Kalf, moglich geworben." -

Es ist bezeichnend, daß gerade in der gegenwärtigen Seffion der Kall einer Ausdehnung des neuen Staats oder Souveranctats Begriffs auf das Gebiet des weltlichen Rechts wiederholt vorgesommen ist. Der erste Fall betraf die schon seit drei Jahren vor dem Landtag schwebende Angelegenheit des Herzogthums Aremberg-Meppen. Es lag ein feierlicher Bertrag vom Juli 1852 inmitten, und in dem Bertrag war zum vorhinein bestimmt, was im Kalle der Kündigung Rechtens sepn solle. Aber die Gesetzebung ging nun "um des Staatswohls willen" einsach darüber hinweg). Der zweite

<sup>1)</sup> Dech vor ein paar Jahren batte bie Rreugeitung" (Beilage vom 6. August 1872) bie principielle Tragweite eines folden Berfahrens fehr wohl ermeffen. "Ge ift richtig, ber Staat wird fur ben obersflächlichen Beschauer barum nicht ichlechter aussehen, bag bem fur- ften fo und so fein bevorzugter Gerichtoftand genommen und er ber

Rall betraf ben Umbau bee Belfenichloffes ju Sannover in eine polytechnifche Schule. Es warb jugeftanben, bag bas Schloß ale Bugebor ber Refibeng herrenhaufen in ber bem Ronig von Sannover burch Bertrag jugeficherten Abfindung inbegriffen fei; aber in Kolge nachträglicher Brufung batten-Fürft Biemart und ber Finangminifter "ihre urfprungliche Auffaffung über bie Gigenthumeverhaltniffe bes Belfenichloffes mobificirt", und barauf bin erfolgte einseitig bie Confistation. Dr. Binbthorft, ber unermübliche Debatter, batte nichteinmal erft ben 18. Darg und bie Debatte über bas neue firchliche Sequestrations : Befet abzumarten gebraucht, er hatte bier gleich bie Confequeng gieben tonnen : "Benn ber Staat omnipotent ift, und unbedingt Befete erlaffen fann, fo fommt es nur barauf an, wer bas Seft in Sanden hat, um bie Befege ju biftiren; beute regiert in Breugen und Deutsch= land ber Kurft Bismarf, funftig vielleicht Gr. Safenclever."

Theoretisch ift wie gesagt bie neue gesengeberische Praris noch nicht seftgestellt burch ben Sat: bag es im Staate übershaupt feine anderen als von Souverainetats wegen auf Ruf und Biberruf verliehenen und auf demselben Wege wieder entziehbaren Rechte gebe. Indeß hat boch ber Cultusminister in der Debatte vom 9. Marz, wo es sich um die Ernennung

Bolizeigewalt bes nachsten Dorfschulgen unterworfen wird. Aber ber Staat wird auch noch ebenso aussehen, wenn heute burch Geses angeordnet wird, daß Muller sein haus ohne Entschädigung bergeben muffe, und morgen, daß Schulze sein Mobiliar zum Besten bes Staats verliere. Dennoch verfennt Niemand, daß Geset ber lettern Art einen Bruch mit ber ganzen Bergangenheit und mit den sittlichen Grundlagen bes Staats bedeuten. In benn aber bas Recht etwas Anderes, wenn es Fürsten und Grafen zusteht und mehr ibeelle Güter betrifft, als wenn es Muller und Schulze zusteht und sich auf die gewöhnlichen Güter bezieht? Leidet der Staat nicht auch in seinen tieffen Kundamenten und in seiner sittlichen Bersonlichset durch solche Gewalts atte, welche er auf dem Gebiete politischer Rechte vornimmt?"

theologischer Professoren ohne bie vertragsmäßige Zustimmung bes Erzbischofs von Köln handelte, ein nahe anstreisendes Princip ausgestellt. Er erklärte es nämlich für eine "recht bedenkliche Sache, den Sah auszusprechen, daß über Fragen wo es sich um Ausübung der Hoheitsrechte des Staats handelte, ein bindender Bertrag zwischen dem Träger der Krone und einem Unterthanen geschlossen werden konnte über Hoheitsrechte des Staats." Natürlich versäumte hierauf Dr. Windthorst nicht, den Maßstad dieser Theorie an die Garantien der preußischen Berfassung anzulegen; denn auch die Berfassung sei ein Bertrag mit Unterthanen und beschräfte die Hoheitsrechte in hohem Maße. "Mit demselben Rechte könnte uns eines Tages gesagt werden: weg mit der Berfassung."

Aber bie Liberalen find blind und taub gegen alle Bebenflichfeit ber Theorie, über bie fie fonft Beter und Morbio fcbreien murben, weil ihnen jur Beit bie Praris gefällt und weil fie bie Ausübung felber in ber Sand gu haben und überwachen gu fonnen glauben. Go mar ber Befegentwurf über bie "Bermogeneverwaltung in ben fatholifchen Rirchengemeinden" ihrer Buftimmung von vornherein ficher, gerade weil er, wie ber Broteft ber Bifchofe mit Recht fagt, ge= wiffermaßen eine allgemeine Gafularifation in fich ichließt, und obgleich er ben Rirchengemeinden Rechte über ein Gigenthum verleiht, bas nach allen bestehenden Rechten ben Rirchen felber gufteht. Der 3med beiligte bas Mittel, und er bat bas Mittel nie mehr geheiligt als im "ftarfen Staat" bes Fürften Bismart. Cbenjo fonnten Die Reptilien triumphirend verfunden, bag bie Buftimmung ber coalifirten Barteien bem Befet über bie "Ginftellung ber Leiftungen aus Staatsmitteln für bie romifch-fatholifden Bisthumer und Beifilichen" vollftanbig gefichert fei, ehe bie Berren ben Entwurf nur recht gelefen haben fonnten.

Die Motive bes Befeges fagen furzweg: ber Staat fei ebenfo berechtigt als verpflichtet, bis babin bag ber romifch-

fatholifche Rlerus jum Gehorfam gegen Die Befete jurud. febre, ibm gunachft alle biejenigen Mittel gu entziehen, welche er felbit bisher gur Unterhaltung biefes Rlerus beigetragen bat. Der Abg. B. Reichenfperger, ohne Frage ber gewiegtefte Burift in ber gangen Rammer, wies gwar nach, bag bie fraglichen Leiftungen auf Brivatrechtstitel beruhten und baber burch ein Ctaatogejet nicht befeitigt werben fonnten; bieß gehe gerade baraus bervor, bag bie Ctaatoregierung bei ben Berhandlungen mit bem beiligen Stuhle bie Dotationen ber Bifcofe - befanntlich nur ein geringer Erfat fur bie fafularifirten Rirchenguter - auf Ctaatemalbungen gu rabiciren verfprochen habe. Aber auch bas murbe gegenüber bem neuen preußischen Staats. Begriff feinen Unterichied machen. Bwar ftunbe bann ben Beichabigten ber Rechtemeg offen. Allein icon in ber Rlagfache bes Bifchofe von Ermeland bat bas Dbertribunal unterm 14. Juli 1873 auf Abmeifung erfannt, gerabe weil bie jugeficherte Rabicirung ber Dotation nicht ftattgefunden bat. "Aus ber Bulle de salute animarum in Berbindung mit ber Rabineteorbre vom 23. Auguft 1821 ftebt einem geiftlichen Inftitut ein Rlagerecht nicht gu, folange Die Ausführung ber Dotation berfelben ben einzelnen Inftituten nicht Privateigenthum jugewiefen hat." Alfo ber theilmeife Bortbruch bes Ctaate begrunbet bas Recht bes Staate jum gangen Wortbruch!

Uebrigens ist die Confistation fast noch Rebensache bei bem Geset, und es ist schwer für ben eigenthumlichen Charafter besselben ben rechten Namen zu finden. Der Abg. Freiherr von Weudt hat an die "Hungersolter" ber Ravolina erinnert; aber ber sittlichst anwidernde Eindruck ist damit noch nicht enisprechend gezeichnet. Die Benennung "Brodfords Geseh" träte der Sache schon näher, namentlich wenn man sich an den Ursprung des Ausdrucks erinnert. In der ersten Zeit der "altfacholischen" Agitation stand nämlich unter den Rathschlägen welche von den Sprechern der Selte den Regierungen unterbreitet wurden, der obenan: "man möge dem

infallibilifischen Rlerns nur ben Brobforb höher bangen, bann wurde er alsbald flein beigeben". Diese Berather scheinen nicht erwogen zu haben, daß sie nur die Gemeinheit der eigenen Gesinnung verriethen, indem sie ihren Mitbrüdern so niedrige Motive unterschoben. Auf eine ähnliche Anschauung bat die Rammer noch bei der Berathung des Gesebes über "die Berwaltung erledigter katholischer Bischumer" im Januar v. Is. auch selber nicht eingehen wollen. Der Abg. von Wendt hat die Herren sehr richtig an diese Thatssache erinnert: "Bor Jahresfrist noch weigerten Sie sich den Gehalt der Domcapitel zu sperren, wenn diese sich weigerten zu Ledzeiten des rechtmäßigen Bischoss einen neuen zu wählen; Ihr Rechtsgesühl hat damals den Locungen des Gultussministers und des Abg. von Spbel widerstanden; Sie waren in Ihrem Rechtsgesühl noch nicht da, wo Sie heute sind."

Dan hat es bamale als einen ungulaffigen Bestedjungs: Berfuch und ale eine Quelle moralifcher Corruption angefeben, bag iben Capiteln eine folde Bumuthung gemacht murbe. Das neue Befet nun verallgemeinert bie bamale abgewiesene Bestimmung. Alle Leiftungen aus Ctaatemitteln, fobalb fie jum Unterhalt ber Beiftlichen bienen, in Belb, Ratural - Braftationen, Rugungerechten an Bebauben, Realitaten, Mobilien, fowie bie abminiftrative Beitreibung von Edulbigfeiten Dritter, werben mit Ginem Echlage ein: geftellt; aber jeber Bifchof fur fich und feinen Sprengel fowie jeber einzelne Rlerifer tritt in alle Beguge wieber ein, fobalb "er burch fdrifiliche Erflarung ber Ctaateregierung gegenüber fich verpflichtet, bie Wefege bes Staats gu befolgen." Es ift bier wohl ju bemerfen, bag nicht etwa bestimmte Befepe, wie bie Maigefege, benannt find, fonbern bie Berfcbreibung gang allgemein fur alle Befete, fomobl bie beftebenben ale welche immer fünftig noch bevorfteben fonnen, verlangt wirb.

Bur bie einzelnen Geiftlichen wird bie Cache noch ba-

Leiftungen an dieselben "auch eine stillschweigende, burch Sandlungen ausgedrückte Willenserflärung", nach freiem Ermeffen der Regierung, als genügend erstärt wird. Die also Auserwählten werden im Cultusministerium wohl jest schon verzeichnet seyn. Der Abg. Baron von Schorlemer hat mit Recht gefragt: ob das nicht von den Geistlichen verlangen heiße, sie sollten ihren Glauben für einen "Indaslohn" verstausen?

Sat ein Bifchof fich verfauft, und befolgen boch einzelne Beiftliche fein Beifpiel nicht, fo verlieren biefe ihre Beguge. Biberruft ein in feine Beguge wieder Gingefester Die fcbriftliche ober burch Sanblungen an ben Zag gelegte Berichreis bung ausbrudlich ober thatfachlich, fo wirb er abgefest und caffirt, auch bann wenn fich ber Biberruf auf ein neu bingu gefommenes Wefet ber horribelften Urt begoge. Bas mit ben eingesparten Gummen ju geschehen habe, bleibt ber funftigen Befeggebung überwiefen; aber die Motive conftatiren bereite, baß "es ben Erfolg ber beabsichtigten Dagregel wefentlich beeinträchtigen murbe, wenn von vornherein feftgeftellt wurde, bag alle einbehaltenen Betrage fruber ober ipater ben empfangsberechtigten Stellen nachzugahlen feien." Sienach ergabe fich unter allen Umftanben auch noch baarer Brofit und aller Babricheinlichfeit nach ein neuer Reptilienfond behufe erweiterter Geelenfauferei.

Solche Bestimmungen eines Gesetes find in der That über alle Kritif erhaben; es genügt sie zu lesen. Sochstens ließe sich darüber sagen, daß der Entwurf ben Stillstand der ganzen Kategorie sittlicher Bebenken für Preußen und Deutschland signaliste.

In ben zwei zwanglofen Discurfen, bie Fürft Bismark als Staatsreben für bas Gefes gehalten hat, ift zweierlei fehr bemerkenswerth. Für's Erfte hat er offen ausgesprochen: er glaube felbst, baß "auch biefes Gefes feinen nennenswerthen Erfolg haben werbe." Aber er war babei weit entfernt an ein fittliches Motiv ber Bermeigerung gu benfen. Der greife Berr von Gerlach that bieg, indem er ergablte: er habe am Conntag Latare einen Pfarrer predigen boren, ber babe, ale von ber Speifung bie Rebe mar, gefagt: er fürchte bie bevorftebenbe Sungercur nicht, benn er vertraue ber Liebe feiner Gemeinde und wiffe, baf in jeber Butte feines Dorfes ein Topf ftebe in ben er feinen Loffel fteden tonne. "Meine herren!" rief ber Rebner aus, "über folche Manner haben Gie feine Dacht." Fürft Bismarf bagegen, burch bie unveranbert treue Befinnung feines ehemaligen Barteichefe wie gewöhnlich und biegmal burch ben ibealen Begenfag noch befonbere jum fofortigen Biberfpruch gereigt, erflarte: er glaube befhalb nicht an einen nennenswerthen Erfolg, "weil ber Bapft, und gehnmal mehr ber Jefuitenorben, viel ju reich feien, ale bag es ihnen auf biefe Summe antommen fonnte."

Das fittliche Motiv nahm ber gurft ausschließlich fur fich und feine Bartei in Unfpruch: "3ch erwarte alfo feinen großen Erfolg, aber wir thun einfach unfere Bflicht, indem wir bie Unabhangigfeit bes Staats und ber Rationen gegen bie außeren Ginwirfungen ichuten, indem wir bie Beiftes-Freiheit ber beutichen Ration gegen bie Rante bes romischen Befuitenorbens und bes Bapftes vertreten." Dem Rlerus traut ber Fürft ein gleiches Pflichtgefühl um Gottes und ber beiligen Rirche willen Entbehrung ju leiben, nicht gu. Er murbe an einen Erfolg feiner Befetgebung glauben, wenn nicht bie Aussicht auf Erfat ber eingezogenen Staate= Leiftungen aus ben Gelbern ber "Befuiten und bes Bapfte" bestände. In widerwartiger Breite und mit rechnerischem Behagen fommt er auf ben Bunft gurud; er ichatt, ale wenn er wirflich, wie Bindthorft fagte, "ber Finangminifter ber Befuiten und bes Papites" mare, formlich ihr Bermogen ein, ungefähr auf Die Balfte ber Binterlaffenfchaft bes verftorbenen Rothichild. Dan empfangt ben Ginbrud, bag bas öffentliche Auftreten bes großen Staatsmannes immer -

familiarer werbe; berlei Parlamentereben fonnten füglich auch unter bem Titel "Nachtischreben" gebrudt werben.

Bur's 3weite führt ber Furft ein gang neues Motiv in's Belb, wegbalb bie Bijcbofe flein beigeben follten unb gwar in ihrem eigenen Intereffe. Das Motiv liegt vollftanbig außerhalb bes vorliegenden Wefeges und ber preugifchen Befet. gebung überhaupt, und gerabe weil ber Furft von berlei Befegen fich feinen Erfolg mehr verfpricht, icheint er nun unwillfürlich nach anderen Bebelfen fich umgufeben. Er fucht nämlich bie Rirchenobern mit bem Gifer bes jungern Rlerus ju ichreden, nachbem er bemfelben erft unlautere Beweggrunde unterftellt bat. Bu biefem 3mede macht er abermale eine Unleihe bei ber liberalen Bartei-Breffe. "Db fie Diefes Berment fpater wieber beberrichen merben und fonnen, bas ift boch eine andere Frage. Alle bieje jungen ebrgeigigen Rlerifer, Die werben ja auch größer, Die wollen fpater ja auch befriedigt fenn, bie wollen ja auch nicht immer Begfaplane bleiben, Die wollen ja nicht immer bloß Zeitungen ichreiben, bie wollen ja Bijdbife werben."

Es ift feine Frage, bag ber neue preußische Staats. Begriff mit biefem Befeg noch immer nicht ju feinem vollen Musbrud gelangt ift. Bang richtig erflaren baber bie Reptilien, baß bas Befeg bereits weitere Schritte involvire; ber Staat burfe namlich auch por bem Brivatrechtstitel nicht fieben bleiben, er muffe bie Eperre auch auf Die nicht aus Staate. mitteln fliegenden Befälle und Ginfunfte ber fatholifchen Rirche ausbehnen, bas eigene Bermogen ber Bisthumer fequeftriren, Die Bemeinbeleiftungen einstellen und nebenbei auch bie Cammlungen fur ben nothleibenden Rlerus berbieten. Bereits ift in biejem Ginne ein Untrag ans ber Mitte ber nationalliberalen Bartei gestellt von einem ebemaligen Bredigtamte . Canbibaten, ber bann ale fanatifches Reptil fein Fortfommen gefunden bat. 3mar bat fic auch Die Meinung geltend gemacht: eine generelle Confistation bee fatholifden Rirdenvermogene fei burch bas Befes uber bie kirchliche Bermögens Berwaltung überflüssig geworden.). Aber volle Sicherheit scheint dadurch doch noch nicht gegeben. Kommt dann noch die Wiedereinführung des Placet und die bereits angekündigte Einführung des "Testeids" für die katholischen Beamten hinzu: dann erst dürsten alle Mittel aufgeboten seyn, welche von protestantischen und "altkatholischen" Banatikern vorgeschlagen worden sind, umdie "deutsche Nationals Kirche" auf die Beine zu bringen, und dann kann Kürst Bissmark in der Geschichte seinen unblutigen Platz einnehmen neben der blutigen Elisabeth von England. Der von ihm ausgesprochene Sat: "Ich gehorche Gott, indem ich dem König diene", stand auch in ihrem Katechismus wie in dem Katechismus eines jeden Tyrannen.

Nachdem bie innere Bolitif immer maggebend ift fur bie außere Bolitif eines Staats, fo muß bieg mit der prengifchen Rirchenverfolgung im bochften Grabe ber Fall fenn. Gie ftrebt ihrer Natur nach mit allen Rraften babin international ju werben. Bei allen Dachten find icon Berfuche gemacht worben. Belgien und Solland werben augenblidlich wieber bebrobt, weil fich bie Opfer bes "Culturfampis" borthin flüchten und bie Breffe eine unangenehme Eprache führt. Dit allen Machten broht bie Rirchenverfolgung biplomatifche Berwidlungen herbeiguführen, inobesondere mit Franfreich. Die Edritte welche bie prengiiche Diplomatie gethan hat, um bie Babl eines fünftigen Papftes von vornberein in Beffeln ju ichlagen, blieben nicht ifolirt. Bon allen Dachten, namentlich ben fatholifden, wird verlangt, bag fie Breugen im "Rampfe gegen Rom" Sandreichung leiften follten. Renerlich unterliegt es feinem Zweifel, bag bie italienische Regierung bireft bestürmt warb, um burch beren gute Dienfte ben beiligen Stubt unter preugifche Polizei-Aufucht gu bringen. Der Bapft foll burch bie italienische Boligei gehindert werben,

<sup>1)</sup> Allg. Beitung vom 19. Marg 1875. Gben bas behaupteten auch bie Bifcofe in ihrem Broteft.

über die preußische Regierung Dinge zu sagen wie in ber letten Encyklifa, ober er soll wegen Beleidigung einer bes freundeten Regierung vor Gericht gestellt werden. Hiezu wäre die Aushebung des "Garantie-Gesetes" nothwendig, und das verlangte die preußische Regierung. Die Lehre Cavours von der "freien Kirche im freien Staate" ist der Berliner Politik schon lange ein Dorn im Auge, und nicht erst heute verlangen die preußischen Reptilien, welche in Rom und aus Rom eine siederhaste Thätigkeit entwickeln'), daß das Kadinet Biktor Emanuels der alten Bersöhnungs-Theorie den Laufpaß gebe. Schon vor geraumer Zeit ist hierüber ein Aussehen erregender Federkrieg mit der Mailander "Perseveranza" entbrannt, welche den Widerstreit der beiderseitigen Kirchenpolitik principiell klargestellt hatte:

"Italien ift noch befangen von ber veralteten Dottrin, welche Staat und Kirche als coordinirte und in gleicher Beise souveraine Mächte ansieht. Man lasse sich durch den Schein nicht täuschen. Das Garantie-Geset ist nur scheindar ein Geset; schon der Name beweist dieß. Denn jedes Geset ist seinem Namen nach widerrustich, jede Garantie ihrem Besen nach unwiderrustich. Ein widerrustiches Geset, welches uns widerrustiche Garantien enthält, ist ein Unding. Die italienischen Bolitifer, welche in dem Garantie-Geset die Souverainetät des Papstihums und der katholischen Kirche durch unwidersrustiche Garantien gesichert haben, oder gesichert zu haben beshaupten, haben keineswegs als Gesetzgeber gehandelt, sondern als Leute welche mit dem Papst ein Compromiß, ein Concordat abschließen möchten".).

Bu ihrem Leidwesen muffen bie Reptilien in Rom eins muthig berichten, bag in Italien felbft bie Liberalen außer Stande seien die preußische Kirchenpolitif und ben neuen

<sup>1)</sup> Ramentlich in ber Augeburger "Allg. Beitung", vergl, bie romifden Correspondengen in ben Rummern vom 9., 20., 23. Marg b. 36.

<sup>2)</sup> Mllg. Beitung vom 30. Deg. 1873.

preußischen Staatebegriff richtig ju verfteben. "Das neue beutiche Reich ift nun einmal" - fie fonnen es nicht laugnen "für jeben italienischen Liberalen bie Bermirflichung ber Staatoibee auf Roften ber Freiheit." Much ben protestantifchen Fanatismus haben fie im Berbacht'). Man richtet fomit in Berlin feine Mugen auf bie Rabitalen und auf Die Befeitigung bes gegenwärtigen Minifteriums. Baribalbi ober Gella wurden bie beutiche Rirchenpolitif nicht als "beutiche Brutalitat bes Großfanglere") beurtheilen , fonbern bie beutiche Staatsibee recht verfteben. Intereffant ift aber auch bie Unbeutung bes mehrgebachten Reptile über Die Motive mit welchen man bem Quirinal gufest: "Es ift mabrlich Beit, - baß Italien bie Augen aufmache ... Es nehme einmal an, wir Deutschen unterliegen im Rampfe: Elfaß und Bofen werben und von ben Berbundeten entriffen und febren in ben Choof fatholifder Staaten gurud, bie Reaftion murbe in Bien und Munden einziehen, bas fatholifche Schlefien wurde an bas fatholifche Defterreich gnrudfallen - meint man benn wirflich in Italien, man wurde bann Rom und ben beiligen Bater vergeffen ?"

Die fieberhaften Anftrengungen ber Berliner Diplomatie, um gang Europa in ben preußischen "Culturfampf" bineinzuziehen, scheinen uns am besten zu beweisen, daß der große Rampf auf bem brandenburgischen Sande in sein lettes Stadium eingetreten ift. Er wird furchtbar werden; aber es sind die höchsten Güter der Menschheit, deren Bertheidigung burch ben unerforschlichen Rathschluß der Borsehung den

<sup>1)</sup> Diesem Berbacht begegnet berfelberomische Correspondent (Allg. Zeitung vom 20. Marg 1875) mit ber Bemertung: "in Deutschland könne man faum einen angeschenen Mann ber Biffenschaft ober ber Literatur auftreiben, welcher ber positiven Religion nicht gang fremt gegenüber ftande", und "unsere Gultur beruhe weit mehr auf unfirchlichem Boben als bie frangofische."

<sup>2) 21,</sup> a. D.

preußischen Katholifen anvertraut ist. Bei ben LandtagsBahlen in Preußen von 1863 ergab sich die merkwürdige Erscheinung, daß die einst so glänzend vertretene gouvernementale Partei der Altliberalen fast gänzlich durchsiel, und
ebenso wurde die "fatholische Fraktion" auf's Aeußerste reducirt; ihre hervorragendsten Führer, mit Ausnahme von P.
Reichensperger, waren nicht mehr gewählt. Jest sind diese
Männer in nie dagewesener Anzahl wieder da, die Altliberalen
aber sind aus der Bertretung verschwunden, die Richtung
eristirt überhaupt nicht mehr. Die Fahne der Freiheit hochzuhalten ist gleichfalls den preußischen Katholisen als Aufgabe zugefallen; sie steht und fällt dort mit der Sache der
katholischen Kirche.

Sie wird die mahre Cultur und die achte Nationalität retten gegen die preußischen "Culturfampfer". Wenn anders nicht das neue Reich bestimmt senn soll für die übrige civislistete Welt als abschreckendes Erempel zu dienen bis an ein Ende mit Schrecken, dann ist es dem Bekennermuth der preußischen Katholiken mit ihren Bischöfen und Priestern zu danken, welche allein noch die idealen Güter der Menscheit zu vertheidigen wagen gegen eine Geistesverwirrung und Corruption von kaum je dagewesenen Dimensionen.

40 - 11 - 11 - 11 -

#### XLI.

### Die mechanische Raturerflärung und ber Materialismus').

Bor bem miffenschaftlichen Leichtfinn, mit welchem Dilettanten und Koricher nur ju oft von bem einfeitigen Ctanbpunfte und mit ben ungureichenben Mitteln eines naturmiffen. icaftlichen Sufteme eine bis ju ben letten Grunden ber Dinge hinabreichenbe Erflarung ber Weltwirflichfeit, eine Alles umfaffende Weltanfchanung gefunden ju haben fich felbft und Anbern einreben, bat jur Beit D. &. Erbmann mit bem ernften Worte gewarnt: "Auch ber Berftanb hat feine Schwarmereien, und indem er einen Aberglauben gu bernichten fucht, fann er in ben Fall fommen einen neuen felbit gu ichaffen; indem er Befpenfter verideucht, fann es ihm begegnen, bag er ein teeres Bort ale lebenbige ichaffenbe Rraft verehrt"2). Gine Comarmerei folder Urt ift feitbem in immer weitern Rreifen jum glaubig verehrten, Die Beifter beberrichenden Erangelium geworben. Durch Bubulfenahme ber fog. atomiftifchen Theorie hat Die mechanische Naturer. flarung bie erstaunlichften Fortichritte in ber Erflarung ber einzelnen Ericheinungen und Erzeugniffe bes Beltlaufes ergielt, und noch ift fein Enbe bes in ber gleichen Richtung ju erwartenben Fortichrittes ber Erfenntniß abgufeben. Aber icon unenblich mehr ale biefen in ferner Bufunft etwa gu

LXXV.

<sup>1)</sup> Ueber bie Grengen ber mechanischen Raturrellarung. Bur Biterlegung ber materialiftiden Beltanficht. Bon Dr. Georg Freiherr von hertling. Bonn, G. Beber's Buchhanblung. 1875.

<sup>2)</sup> Bergt. Bericht über bie 34. Berfammlung beuticher Raturforfcher und Mergte in Karlerufe im September 1858, Karlerufe 1859. 5. 19.

erhossenben Abschluß ber erakten Forschung hat die moderne Wissenschaft sofort anticipirt, indem sie sich jest schon berechtigt glaubte, die mechanische Naturerklärung zur mechanischen Weltansicht zu erweitern, nicht nur das Ganze des Weltlauses und jedes einzelne seiner Gebilbe, sondern auch den Ursprung der Welt rein mechanisch aus der Bewegung, dem wechselsseitigen Verhältniß, den mannigsachen Verknüpfungen und gegenseitigen Einwirfungen unvordenklicher Elemente herzusleiten. Der Naterialismus wird als das lette Wort dieser sortgeschrittenen Naturerkenntniß freudig verfündigt und besprüßt; die teleologische Weltansicht und mit ihr alle Theoslogie ist ein für immer überwundener Standpunkt.

Freiherr v. hertling hat es unternommen, biefe Theorie einer ebenfo fachlichen ale entscheibenden Rritif ju unterziehen. Er untersucht, ob und in wieweit biefelbe in fich felbft begrundet und berechtigt fei, b. f. ob fie in ber That mit ben ihr ju Bebote ftebenben Mitteln, an ber Sand ber von ihr ale alleinberechtigt unterftellten Methobe ju einer alle Bebiete bes Ceyne, alle Erscheinungen bes Weltlaufes, und auch ben Urfprung berfelben umfaffenben Beltanficht ju gelangen vermoge, ober ob vielmehr in biefer Richtung unüberfteigliche Schranten fich ihr entgegenftellen, Fragen und Erscheinungen, bei welchen bie mechanische Erflarunge. weise Schlechthin unanwendbar ift. Sollte Letteres ber Kall fenn, fo ift ber Beweis geliefert, bag ber Materialismus auch in biefer neueften Phafe feiner Entwidlung nicht auf wirkliche Resultate miffenschaftlicher Forschung, fondern auf eine blofe "Berftandes - Comarmerei" gegrundet ift, und fo noch einmal ale "Aberglauben" fich bewährt hat. Indem Die mechanischematerialistische Theorie, bemerkt ber Berfaffer, "bie Behauptung an Die Spite ftellt, Diese wirfliche Belt fei nichts als ein ungeheurer Dechanismus, verpflichtet fie fich jugleich, die Phafen feines Ablaufe und bie vorübergehenden ober bauernben Formen, ju benen er bie Elemente verbinbet, mit bem Fortidritt ber Biffenschaft aus ihren Mitteln aus.

reichend und vollftanbig zu erflaren. Und nur folange auf ibrem Pfab fein Broblem fich aufbrangt, bas mit Roth. wenbigfeit jenen Dechanismus in ber einen ober anbern Beife ju überichreiten forbert, wird es geftattet fenn in ber materialiftifchen Theorie, ju ber fie hinführt, ben Ausbrud einer abichließenben Beltanficht ju erbliden. - Es ift fur Die medanifde Weltanficht ber Brufftein ibrer Babrbeit, bag innerhalb bes von ihr umriffenen Bebietes feine Stelle fic geige, an ber ihre Rraft ausfichtelos verfagt. Es barf im Bereiche bes Thatjachlichen nichts geben, bas nicht wenig. ftene bie Soffnung rege machte, mit ber Beit ben icon befannten Ericeinungen gleichartig eingeordnet ju werben. Es barf endlich in ben Reiben ihrer erflarenben Glieber niemale eine unausfullbare Lude bleiben. Wenn wir ihr glauben follen, bag bie Welt ein Spiel ohne Ginn und Biel fei, fo merben wir um fo fefter baran halten, bag fie une geige, wie nach ihren eigenen Principien biefes Spiel ju Ctanbe fommen fonne ober ju Stanbe fommen muffe. Grengen ber mechanischen Raturerffarung in ber einen ober anbern ber bezeichneten Richtungen maren ebensoviele Bunfte, an benen fie über fich felbit hinausweist, und bie Hufbedung folder Grengen ift barum gleichbebeutenb mit bem Nachweis von ber Unmöglichfeit ber medanifden Weltanficht" (G. 17).

Wir muffen es uns natürlich an diesem Orte versagen, die nun folgenden scharssunigen Untersuchungen des Bersassers in der also bestimmten Richtung im Einzelnen darzustegen. An welchen Bunkten er die Undurchführbarkeit der mechanischen Betrachtungsweise auszeigt, möge hier nur ansgedeutet werden, indem wir die Themata, welche nach einer über das Problem im Allgemeinen orientirenden Einleitung, in sechs Abhandlungen zur Erörterung kommen, benennen. Es sind folgende: Der Ansang der Bewegung (S. 18—30), die eingeschlagene Richtung des Weltlauss (S. 31—42), der Zwed im Bereiche des Lebendigen (S. 43—74), die Macht der Raturgesetze und die

ficher find, tuchtige und ordentliche Richter gu baben, und ich laugne nicht, daß bie Erfahrungen ber neueren Beit mich febr in Betrübniß gefett baben, indem ich aufange gu zweifeln, ob wir wirflich noch folde Richter baben, wie wir fie in Deutschland fruber gewohnt gewesen find. Die Fragen, wie bie Richter ju ftellen maren in Begiebung auf ihre Ergiebung, auf ihre Unftellung, auf ihren Behalt , find ungweifel= baft wichtig. Gehr wichtig mare es aber auch und, ich glaube, noch wichtiger, wenn wir und mit ber Frage beichaftigen, wie wir bie Richter mehr, ale bie jest gescheben, ausschalen tonnten aus bem Ereiben ber Barteien und aus ben Rampfen ber Gegenwart. Unfere Borjahren batten eine Inftitution, welche man freilich bei ben jegigen mobernen Unidauungen ichwerlich noch billigen wirb. Gie vericbidten in ichwierigen Fragen Die Aften an eine auswärtige Juriften-Rafultat. Reine Bartei murbe gemahr, mobin bie Aften gingen. Erft nachbem bie Buriftenfafultat gefprochen, murbe bas Erfenntniß eröffnet. Das mar eine febr weife Dagregel. Bas feben wir jest? Bir haben vor und einen erheblich wichtigen Brogeß - wir feben, wie bie officioje und die entgegenftebende Breffe, ehe meber bie eine noch die andere bavon Runde bat mas-eigentlich vorliegt, fich auf bas außerfte über ben Thatbeftand befehben. Es wird ber Projeg por bem großen Bublis lum vorweg icon ausgesochten. Bu biefem Bublifum ges boren auch Die Richter. Dieje mußten besonders conftruirte Menichen fenn, wenn fie nicht von berartigem lauten garm por inftruirter Cache und por ber Berhandlung berfelben einigermaßen fich influengiren ließen ... Richter, Die mitten in diefem Rampfe fteben, muffen und follen urtheilen. Das ift eine Lage, bie febr ernft gu behandeln ift. 3ch bin freilich ber Meinung, bag wir die Richter vollftanbig nicht ausicheiben fonnen aus ber Theilnahme an ben öffentlichen Dingen, weil wir fie eben nicht auf eine Infel bringen fonnen; aber ber Unficht bin ich allerdings, bag wir bie Berichte möglichft an Stellen bringen follen, mo bie Bermals

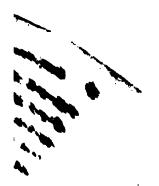

#### XLII.

# Die brei großen Reichs = Buftiggejete.

II.

Auf Antrag ber Abg. Laster und Genoffen und in Gemäßheit eines vom Reichstanzler und vom Bundesrath vorgelegten Gesesentwurses wurde nach Schluß der ersten Lesung eine permanente Reichstagscommission von 28 Mitgliedern eingeset, welche die drei Entwürse einer Borberathung zu unterziehen hat. Diese Commission, zu deren Gunsten das Princip der Diatenlosigseit der Reichstagssmitglieder durchbrochen worden ift (durch Gewährung eines Betrages von 2400 Marf für den Zeitraum vom Schlusse der Herbstession) tritt Mitte April zu ihrer ersten Sigung zussammen und dürste ihre Arbeiten schwerlich bereits im Herbste dieses Jahres beendet haben. Die Kritif hat also eine hinzeichende Frift zur Erörterung der drei Vorlagen.

Bei dem Gerichtsverfassungsgeset wird es fich in erster Reihe um ben großen politischen Gegensatzwischen Gentralismus und Köderalismus handeln. Der Standpunkt des Einheitsstaates wurde bei der Borberathung am rudssichtslosesten vertreten durch den Abg. Laster. Ihm schien das Gerichtsorganisationogesetz am weitesten von der Mögslichseit unmittelbarer Annahme entsernt zu senn; die von dem Bundesraths Bevollmächtigten Justizminister Dr. Leonhardt in seinem einleitenden Bortrage betonten Competenzbedenken sind für Herrn Laster nicht vorhanden. "Würden wir", ers

Natur ber Elemente (S. 75—93), bas moralische Sollen und die Freiheit (S. 94—110), die seelischen Afte (S. 111—123). Die Schlußabhandlung über Empirismus, Kriticismus und fritischen Realismus (S. 124—162) ist der Einrede des Empirismus und Kritiscismus gewidmet, daß ebensowenig als der Materialismus auch jede andere Weltanschauung, insbesondere die televlogische, das Recht habe sich als wissenschaftlich begründete und allseitig durchführbare Theorie geltend zu machen. Die Prüfung derselben veranlaßt ebenso interessante Erörterungen über die dabei in Betracht kommenden erkenntnißetheoretischen Fragen, als gründliche Aushellungen der neuesten gegen die televlogische Weltanschauung erhobenen Schwierigkeiten.

"Daß meine Schrift im materialiftifchen Lager Beachtung finde, fo außert fich ber Berfaffer in bem Borworte (G. VII), fcmeichte ich mir nicht. Doge fie bafur benen willfommen fenn, welche noch nicht ben Breis, ju ben Bertretern ber mobernften Bilbung ju gehoren, baburch ju erfaufen gewillt find, bag fie in bewegter Materie bas Erfte und lette erbliden." Bir ftimmen bem an gweiter Stelle bier andae. iprodenen Buniche von gangem Bergen gu, und murben und freuen, wenn biefe Angeige ber ausgezeichneten Schrift gur Erfüllung beffelben ein Beniges beitruge. Den Lefern Diefer Blatter ift ber verehrte Berfaffer ju mohl befannt, ale bag wir es nothig hatten noch inebefondere auf bie Bediegenheit feiner Unterfuchungen, Die rubige Dbieftivitat und die Feinheit feiner Darftellung aufmertfam ju machen. Bir zweifeln nicht, bag allen Berehrern einer bie Babrbeit fuchenben Philosophie bie vorliegenbe Schrift ale eine bochft willfommene, in vielfacher Begiebung aufflarenbe und perfohnenbe Urbeit ericheinen wirb. Die driftliche Theologie aber wird biefelbe ale einen werthvollen Beitrag jur Apo. logetif ber driftlichen Beltanfchauung ju ichagen wiffen.

### XLII.

# Die brei großen Reiche - Buftiggefete.

H.

Auf Antrag ber Abg. Laster und Genofien und in Gemäßheit eines vom Reichstauzler und vom Bundesrath vorgelegten Gesehentwurfes wurde nach Schluß ber ersten Lesung eine permanente Reichstagscommission von 28 Mitgliedern eingeset, welche die drei Entwürse einer Borberathung zu unterziehen hat. Diese Commission, zu beren Gunsten das Princip der Diätenlougseit der Reichstags-mitglieder durchbrochen worden ist (durch Gewährung eines Betrages von 2400 Mark für den Zeitraum vom Schlusse der Herbstession) tritt Mitte April zu ihrer ersten Situng zussammen und dürste ihre Arbeiten schwerlich bereits im Herbste dieses Jahres beendet haben. Die Kritif hat also eine hinzeichende Frist zur Erörterung der drei Borlagen.

Bei dem Gerichtsverfaffungsgeset wird es fich in erster Reihe um den großen politischen Gegensatzwischen Gentralismus und Föderalismus handeln. Der Standpunft des Einheitsstaates wurde bei der Borberathung am rudssichtslosesten vertreten durch den Abg. Laster. Ihm schien das Gerichtsorganisationsgesetz am weitesten von der Möglichseit unmittelbarer Annahme entsernt zu sepn; die von dem Bundesraths Bevollmächtigten Justizminister Dr. Leonhardt in seinem einleitenden Bortrage betonten Competenzbedenken find für Herrn Laster nicht vorhanden. "Bürden wir", erentatte.

flarte er, "in der Rechtsgesetzgebung des Reiches eine einheitliche Ordnung unternehmen und dennoch in der Witte stehen bleiben... dann wurde ich die einheitliche Gesetzgebung des Reiches eher für ein nationales Unglud als für eine Wohlthat halten."

Den Standpunkt bes Bundesstaates vertraten inebesondere die Abgeordneten v. Buß, Dr. A. Reichen sperger und Windthorft. Letterer bemerkte in der Sigung vom 24. Nov. rorigen Jahres:

"Was bie Berichteverfaffung betrifft, ober vielmehr ben Entwurf einiger wefentlicher, leitenber Grunbfate fur bie Berichteverfaffung, jo tann ich mich bei Beurtheilung berfelben nicht auf ben Stanbpunkt ftellen, ben ber Gollege Laster ein: genommen hat. 3ch glaube, bag, wenn ber College Laster ben bon ihm jett eingenommenen Standpunkt in Begiehung auf bie Berichtsorganisation festhalten will, wir bie Arbeit fparen tonnen, benn beute find bie Gingelftaaten noch gu ftart, um berartiges fich gefallen ju laffen . . 3ch glaube, bag bei ber Entwidelung, bie ber Berr Abgeordnete in biefer Sinfict macht, fo recht flar geworben ift, wohin eigent= lich bie Berren fteuern, bag baburd fo recht tlar geworben ift, marum man ben fogenannten Laster'ichen Antrag (Ausbehnung ber Competeng bee Reiches auf bas gesammte burger: liche Recht) burchgescht bat . . . Alle feine Argumente führen einfach babin, bag wir von bier aus bie gange Gerichte: organisation bis in bas tleinste Detail fertig machen, bag wir bie Bilbung und Anstellung ber Richter hieber legen, bag wir mit einem Worte in Beziehung auf die Juftigpflege ben Ginbeitestaat volltommen proflamiren. Dazu führen feine Pramiffen . . . (Ruf: 3ft auch richtig!) 3ch habe allerbings bie leberzeugung, bag, wenn nicht fonft ein Ginfeben geschieht, bie Rraft ber Dinge - la force des choses - babin treibt, mobin ber Abgeordnete Laster beute icon gewollt bat. Ge ift in ber That im Brincip ber Ginheiteft aat fertig. Alle bie Umgaunungen, welche man macht, werben bem Durchbruch bes Gebantens bes Ginheitsftaates nicht miberfteben. Inzwischen beute ift tiefer Ginheitsstaat boch legal wenigfiens noch nicht vorhanden. Legal sieben wir noch auf bem Bundesverhältniß, auf ber Föderation, und wir machen keine Gerichtoversassung für einen Einheitostaat, sondern wir machen eine Gerichtsversassung für einen Bundestaat. Das müssen wir und recht klar vor Augen halten, um nicht auf Irrwege zu kommen, die jedensalls nicht zu dem Ziele führen, welches wir wollen, zu dem Ziele nämlich, sur Deutschland ein gleichmäßiges Gerichtsversahren zu erlangen."

Bon ber Teftigfeit, welche die Vertreter ber einzelnen Bundesstaaten schließlich zu zeigen im Stande find, wird es in ber That abhängen, in wieweit die dominirende national-liberale Partei dem Gerichtsverfaffungsgeses gegenüber die ihr von dem preußischen Justizminister empsohlene "Refignation" zu üben fich verfteht.

In untaugbarem Bufammenhange mit ben vorgebachten Erwägungen fieht bie Frage von ber Musbilbung und ber Unftellung ber Richter und bie Frage ber Stellung ber Unwaltichaften. Auch von ben Bertretern bes bunbesftaatlichen Brincipe ift nicht verfannt worben, bag es mun= ichenswerth mare, in Dentidland generell fefte Rormen gu baben, welche ben Bilbungogang und bie Unftellung ber Richter und Anwalte regeln. Ramentlich hat fich ber Abg. Bindthorft bafur ausgesprochen, einige berartige Cape ale Rormativbestimmungen für bie Wefetgebung ber Gingelftaaten aufgunehmen; eine fo weit gebende Uniformirung, wie Dr. Laster fie forberte, ermeist fich jeboch als undurchführbar, weil biefelbe unmittelbar gum Reichejuftigminifter führen mußte, in bem Ginne, bag bie gange Buftigverwaltung vom Reiche aus mahrgenommen murbe. Gehr beachtenswerth maren Die Betrachtungen politifcher Ratur, welche ber 216g. fur Meppen (24. November 1874) an bas in Rebe fiebente Capitel fnupfte. "Es bleibt richtig", bemerfte er unter anderm, "baß alle anderen Bestimmungen, welche bier in Frage fom: men, verhaltnifmäßig ohne Bebeutung find, fo lange wir nicht

ficher find, tuchtige und ordentliche Richter gu haben, und ich laugne nicht, bag bie Erfahrungen ber neueren Beit mich febr in Betrübniß gefett baben, inbem ich anfange gu zweifeln, ob wir wirflich noch folde Richter haben, wie wir fie in Deutschland fruber gewohnt gewesen find. Die Fragen, wie die Richter zu ftellen maren in Begiehung auf ihre Ergiehung, auf ihre Unftellung, auf ihren Behalt, find ungweifels baft wichtig. Gebr wichtig ware es aber auch und, ich glaube, noch wichtiger, wenn wir und mit ber Grage beichäftigen, wie wir bie Richter mehr, ale bie jest geschehen, ausschalen fonnten aus bem Treiben ber Barteien und aus ben Rampfen ber Gegenwart. Unfere Borfahren batten eine Inftitution, welche man freilich bei ben febigen mobernen Unichauungen ichwerlich noch billigen wirb. Gie verschidten in ichwierigen Fragen Die Aften an eine answärtige Juriften-Safultat. Reine Partei murbe gemahr, wohin die Aften gingen. Erft nachbem bie Buriftenfafultat gefprochen, murbe bas Erfenntniß eröffnet. Das mar eine febr meife Dagregel. 2Bas feben wir jest? Bir baben por und einen erheblich wichtigen Brogef - wir feben, wie die officiofe und die entgegenftebende Breffe, ehe meder Die eine noch Die andere bavon Runde bat was eigentlich vorliegt, fich auf bas außerfte über ben Thatbestand befehben. Es wird ber Progeg por bem großen Bublis fum vorweg icon ausgefochten. Bu biefem Bublifum geboren auch die Richter. Dieje mußten besonders conftruirte Menichen fenn, wenn fie nicht von berartigem lauten garm por instruirter Cache und por ber Berbanblung berfelben einigermaßen fich influengiren liegen ... Richter, Die mitten in blefem Rampfe fteben, muffen und follen urtbeilen. Das ift eine Lage, bie febr ernft gu behandeln ift. 3ch bin freilich ber Meinung, bag wir bie Richter vollftanbig nicht ausicheiben fonnen aus ber Theilnahme an ben öffentlichen Dingen, weil wir fie eben nicht auf eine Infel bringen tonnen; aber ber Unnicht bin ich allerdinge, bag mir bie Berichte möglichft an Stellen bringen follen, wo bie Bermaltungebeborben, namentlich bie bochften Inftangen, nicht find; baß wir fie freihalten follen von ber Theilnahme an ber Diefuffion ber öffentlichen Dinge, b. b., um es rund gu fagen, bag wir bie Richter fammtlich ausschließen von ben öffentlichen Berfammlungen. 3ch weiß febr mobl, bag ich Damit bente noch nicht burdbringe, ich weiß febr wohl, bag man bas für eine Utopie jest noch anfiebt; aber wenn bie Summe ber Erfahrungen, Die wir jest machen, fich mehr und mehr angehauft haben wirb, bann wird meine Meinung, Die ich beute ausgesprochen babe, größeren Unflang finben. 3d fage, Richter, Die mitten unter ben Barteien fampfen, tonnen unmöglich bas Dag bon Unbefangenheit behalten, welches nothig ift. 3ch fete gar nicht voraus, bag irgend ein beuticher Mann, wenn er ale Richter fpricht, gegen feine Hebergengung gu Gunften einer Partei fprechen fonne; bas balte ich bei einem beutiden Manne unmöglich; aber, meine Berren, wird find immer bas Produtt ber Atmofphare, bie und umgibt. Dieje und umgebenbe Atmofphare ift einwirfend und bestimmend in einem weit großeren Dage, ale man vielleicht annehmen mag. Darum will ich bie Richter ausgeschieden haben von Diefen öffentlichen Dingen. 3ch will fie ferner möglichft gleichmäßig befoldet und bie Avancementeverhaltniffe fo geordnet wiffen, bag ber Buftigminifter gar feinen Ginfing barauf üben fann. 3ch verlange ferner, baß feinem Richter ein Drben gegeben wird; ich verlange, baß ihm niemals ein anderer Titel gewährt wird ale ber Titel bes Umtes, welches er befleibet. Derartige Webanten laffen fich, glaube ich, jum Theil wenigstens, in bas Befet hineinbringen, und bas wurde ich fur munichenswerth halten."

Auch ber Abg. Oneift will in den Entwurf allgemeine Grundfate aufgenommen wiffen über die politische Unabhangigfeit und Ständigfeit des deutschen Richterpersonals. Als weiter zuläffige Amendements erscheinen ihm solche, welche die Betheiligung der Laien an der Befepung des Gerichts, sowie die Stellung des Reichsgerichts betreffen; dagegen halt er die Gefahr eines rollständigen Gegenentwurfs mit Rudficht auf die innerlich einheitliche Beschaffenheit der Borlage für wenig naheliegend. — Soriel bezüglich des Entwurfs eines Gerichtsverfassungsgesenes.

Bas an zweiter Stelle ben Entwurf einer Giril: prozefordnung anlangt, fo läßt fich von biefem im All: gemeinen fagen, baß ihm eine febr wohlwollende Aufnahme ju Theil wurde: Ditglieder ber verschiedenften Richtungen haben mit bem Lobe biefer Arbeit bei ber erften Berathung im Reichstage nicht gefargt. Man wird in ber That Diefe Vorlage im Vangen und Großen ale einen entschiedenen Fortichritt fur ben weitaus größten Theil Deutschlands begrußen muffen. Um wenigsten wohl gilt letteres gegenüber bem Geltungsbereich bes rheinisch : frangofischen Berfahrens, mo bas Bedürfniß nach einer Umgestaltung ber Rechte. inftitutionen nichts weniger als brennend ift, an bie neuen Borlagen und beren Verwirflichung im Leben vielmehr fcmere Beforgniffe fich fnupfen. Die Motive felbft baben Diefen ron Dr. August Reicheneperger (Crefelt) nachbrudlich betonten Gefichtspunft als einen burchaus berechtigten aus cefaunt, indem fie bezüglich des rheinische frangofischen Berfabrens bemerten: "Gine erfreuliche Ericheinung in bem Weltungebereiche Diefes Prozesses ift nicht allein Die Uebereinstimmung ber Juriften über die Borguge ihres Berfahrens, fondern auch, bag bie Bevolferung fich durch baffelbe im Gangen und Großen befriedigt fühlt und Reformmuniche in Betreff ber Grundlagen nicht hervorgetreten find. Ge fommt ferner bie bestechente Logif in Betracht, welche aus ber Bertheilung tes Kaftums und Rechtes gwijchen Parteien und Richter berrorgutreten icheint, und bie Burudführung bes Richteramtes auf bas Urtheilen. Endlich barf Die gludliche Lage nicht überschen werben, in welcher fic ber rheinische Richter, von dem läftigen Beiwerfe richterlicher Thatigleit nicht behelligt, seinen altpreußischen Berufogenoffen gegenüber befindet, mahrend ber Abvofat, bei bestehendem Unwaltszwange und ber ihm überlaffenen Sorge für die Ersörterung des Faltums, als beinahe unumschränfter Herr des Rechtsstreites dem altländischen Anwalt sich überlegen dünfen mag." Unter den Gründen, warum der einsache Uebergang zum rheinisch- französischen Berfahren feine allgemeine Zustimmung sinden würde, figurirt in den Motiven an erster Stelle "die Befrästigung des nationalen Bewustseyns in Folge der Gründung des dentschen Reiches"; in einem "fremden Versahren" würde sich die "Nation" nicht wieder erkennen. Die Einbürgerung des französischen Prozesses in dem rheinischen Gebiete könne schon "wegen der besonderen Verbältnisse und der nach Einverleibung der Provinz mitswirfenden politischen Ursachen" nicht als Widerlegung dieser Ansicht angesehen werden.

Gehr weit gehen die Ansichten auseinander in Bezug auf die Reform des Strafverfahrens, wie ichon die erste Berathung des Entwurfes einer Strafprozesordnung im Reichstage dargethan hat. Namentlich find es hier drei Punfte, welche der Controverse ein weites Feld öffnen: die Constituirung der Behörden in Etrafsachen, die Stellung der Bertheidigung und die Stellung der Staatsanwaltschaft.

Sinfichtlich bes erften Bunttes barf man foviel als feststehend betrachten, baß die Schwurgerichte für die schwersten Berbrechen jedenfalls beibehalten werden; es fann sich
nur noch barum bandeln, ob, nachdem die Schöffen in ben
Eriminalsachen gefallen find, die Amtogerichts-Schöffen
ibnen nachfallen oder nicht. Als der entschiedenste Berfechter
bes Instituts der Schöffengerichte trat im Reichstag der
fächsische Generalstaatsanwalt Dr. Schwarze auf, während
insbesondere die beiden Reichensperger gegen eine weitere
Beranziehung bes Laienelementes sich aussprachen.

Bei bem zweiten Punfte fommt vornehmlich bie Regelung ber bem Bertheibiger in ber Boruntersuchung anzuweisenben Stellung in Frage; allgemein ift bie Anficht, bag überhaupt im Intereffe bes Angellagten ber Bertheibigung ein größerer Spielraum zu gewähren sei, als bisher in ben beutschen Eriminalprozesordnungen ber Kall war.

Bon hervorragender Bichtigkeit ift die Umschreibung bes Wirfungefreifes und ber Befugniffe ber Staatsanwalt: fchaft; Die Rolle, welche biefe Beborbe nach bem Entwurf ju fpielen hat, gibt ju ben ernfteften Bebenfen Unlag. Diefer Sinfict entwidelte ber Abg. Dr. A. Reiden operger, (nachdem er fich gunachft bafur ausgesprochen, bag bie Thatigfeit ber Staatsanwaltschaft nicht auf bas Strafrechtsgebiet ju beschränken, ihr vielmehr, wie am Rhein und in Frankreich, eine Mitwirfung auch in Civilfachen ju übertragen fei) Die folgenden Wefichtepunfte : "Die Staatsanwaltschaft, wie fie in ben alten Provingen besteht, bat bis jest nur Die Verfolgung ftrafbarer Sandlungen jur Aufgabe; ift es ba nicht eine faft noihwendige Folge, daß ber richterliche, ber juriftische Cha rafter, wenn ich so sagen barf, mehr und mehr aus ibr veridwintet, bag allmäblig ter Bolizeicommiffarfich beraud. und durcharbeitet, ja, bag berfelbe endlich herr über ben Mann wird? Ift es nicht nothwendig, daß ein folder Staatsanwalt nach längerer Umteführung nicht mehr ale Richter zu brauchen ift, der Regel nach, Ausnahmen natürlich gebe ich ju? es liegt bas, meiner Anficht nach, nothwendig in ber Cache. Dann aber muß bie Staatsanwaltschaft jedenfalls infofern eine würdigere Stellung angewiesen befommen, als Die Borlage thut, bie ibn unbedingt gebunten erflart, jedem ibm von feinem Borgefetten ertheilten Befehle Folge gu leiften. Go ift im §. 118 ber Borlage gefagt : "Die Beamten ber Staatsanwaltschaft baben ben bienstlichen Beisungen ibrer Bor-Co allgemein genommen icheint gefetten nadzufemmen." nichte gegen biefen Cat einzuwenden fenn; wer einen Borgesetten bat, muß ben Unordnungen beffelben natürlich im allgemeinen nachfommen; aber etwas gang anderes ift es Befeble audführen, und etwas gan; anderes ift es Befehle begrunden. Nach rheinischem Rechte bat ber Ctaate. anwalt auch infofern die Befehle feiner Borgefesten ausauführen, ale er Aufrage ftellen muß, wie ce ihm befohlen wird; allein in ber Begrundung bat er nur feiner Uebergengung, feinem Bemiffen gu folgen. 3ch habe in meiner juriftifden Brarie mehrmale ben fall gehabt, bag ber Ctaate: anwalt, menn er ale Rronanwalt, im engeren Ginne bee Bortes, fungirte, mas gwar felten vorfommt, aber boch vorfommen fann, erflarte, ben Antrag ftelle er an's Bericht, feine juriftifche Ueberzeugung aber ftebe bemfelben nicht gur Geite; ober aber er ftellt co bem Ermeffen bes Berichts lediglich anheim, wenn ber ihm ertheilte Auftrag gegen feine Ueberzeugung ging. Man follte nie, man follte feinem Menfchen, am wenigsten einem Beamten bas Begentheil feiner Ueberzeugung auszusprechen jumuthen ... Co glaube ich ben Staatsamwalt Ihrer gang befonderen Aufmertfamfeit empfehlen gu follen; es murbe fich noch manches andere für beren Birfungefreis ergeben, namentlich bie Aufficht über bie unteren Gerichtebeamten, welche nicht ben richterlichen Charafter baben, Die Anificht über Die Berichtevollzieher, Die Aufficht über Die unteren Richter, fo weit fie Abminiftrativgefcafte führen, fällt ber Staatsamwaltichaft anbeim. Gine Staateanwaltidaft, welche nach meiner 3bee aus bem Richteramt bervorgeben und auch wieder an bas Richteramt gurudgeben fonnen foll, wird alles ihr Obliegende mehr mit einem richterlich prufenben Unge ansehen und bemgemäß behandeln, nicht im bureaufratifch - polizeilichen Ginne alles von oben berunter rudfichtelos regeln und beberrichen wollen."

Bei der Berathung der Strafprozesordnung, in specie der "allgemeinen Bestimmungen" derselben, handelt es sich, wie bereits berührt wurde, um wesentliche Garantien des Rechtsschutes und der bürgerlichen Freiheit. Der Abgesordnete Laster betonte bereits im Reichstage die Nothwendigsfeit, auch auf die Strafvollstreckung die Ausmertsamseit zu richten. Es tonne fernerbin nicht gestattet werden, daß der Gefangene außerhalb des Gesetzes und ganz in der Billsfür des Gefängnisdirecttors siehe; die Eximinalprozesordnung

burfe nicht abgeschloffen werben, ohne daß man bas lette Stadium bes Prozeffes: Die Erefution, unter eine allgemeine Direftive gestellt habe. Bon gang aftuellem Intereffe find ferner bie Betrachtungen, welche ber Abg. Bindthorst an bas Capitel von ber Bejchlagnahme, ber Haussuchung und ber Berhaftung fnupfte.

"Bie bie Dinge (fo ertlart er) in Deutschland jest liegen bei ber Uebermachung ber Saussuchungen balb burd bie Boligei. balb auf Anordnung bee Staateanwaltes, balb burd ben Richter, muß man bebauern, nicht an einer Grenge gu wohnen, bamit man eine Regiftratur jenfeite ber Grenge haben tann. Denn Beber, ber eine ausgebreitete Familie bat, ober beffen Beruf ce mit fich bringt, in vielen Familienverhalt= niffen gu arbeiten, ift in ber That in ber allergrößten Ber= legenheit; feinem von uns ift Gicherheit gegeben, bag nicht in biefem Augenblid in feinem Saufe eine Saussuchung gehalten wirb. Fruber glaubte ich, bag man gegen ein Dit= glieb bee Reichstages und bes Abgeordnetenbaufes folde Unterfuchungen nicht einleiten tonne. Da bin ich grundlich eines anbern belehrt. Graf Stolberg war nicht zu Saufe, feine gange Familie war nicht gu Saufe, er fag im Abgeordneten= baufe. Man fiel in fein Saus ein und revibirte ihm alle feine Atten. Best foll es neulich wieber einem Abgeorbneten raffirt fenn, bem Abgeordneten Boblmann. Das ift nicht angenehm. 3d will gar nicht bavon fprechen, wenn es fich um Bapiere politifder Urt handelt, bie braucht ja fein Menfc ju haben, aber jeber hat eben Bapiere, bie por bas Bublifum nicht geboren, und wie wenig man gefichert ift, bag von Geiten ber Sausjuder ober berjenigen, welche bas Sausgesuchte in bie Sanbe befommen, ein biefreter Gebrauch von ben Bapieren gemacht wirb, bas babe ich perfonlich erfahren. Bon mir murbe ein abfolut unichnlbiger Brief gefunden: ich weiß noch beute nicht, wie man barin etwas Erhebliches finben tonnte. Der Brief ift von ber Boligei ober bon wem immer weiter gefdidt, man bat ibn beliebig in bie Beitungen gebracht, man bat ibn ben Regierungen geichidt mit bem Bemerten, baraus tonne man feben, was ich fur ein gefährlicher Menfch fei. Benn Gie ben Berbanblungen bei ben Berichten beimobnen, ober ibnen folgen, fo werben Gie feben, wie inbiofret bie Gtaato: anmalte find in Mittheilungen bon Wegenftanben, bie fie in hausgefuchten Bapieren gefunben, wenn bicfelben auch gar nicht gur Berhandlung geboren . . . Diefelben Dabnungen muß ich erheben in Bezug auf bas Capitel ber Berbaf= tungen. 3a, wenn man "verhaftet" wirb, bann geht es anscheinenb ziemtich regelmäßig zu nad bem Entwurf ; aber wenn man "bermabri" ober "fefigenommen" wirb, bann gebt es et= mas furios gu. 3ch betenne nun meincotheile, menn es einmal barauf antemmt, bag ich nach bem Molfenmartt geben foll, fo ift es mir einerlei, ob ich verhaftet, verwahrt ober feftgenommen bin. 3ch bente, bag man biefe Grabation genommen bat, gerabe um fur bas Refinehmen und bas Bermabren eine größere Billfur gu haben. 3ch weiß wohl, bag man fagt: 3a, bie Berren, welche fo viele Garantien haben wollen, machen es unmöglich, bag bie Berbricher ergriffen und bestraft werben. Es tann auch fenn, bag man etwas fehr vorfichtig wird und bag biefe Borficht bier und ba unangenehm em= pfunben werben tann. Aber, ich jage gang offen, es ift mir viel lieber, bag wir bie Borficht gu weit getrieben und Diefen ober Jenen baburd ftraflos maden, als bag wir bie gange Bevollerung in bem fleten Drud und in ber fieten Ungewißbeit erhalten, ob Jemand biefen Brief verbrennen foll, ob er morgen noch in feinem Bett wieber auffteben wird ober an einem anbern Drt. In ber Lage find wir jest in Deutschland."

Beber Einsichtige wird ben durch die drei Reichsjustiggesetze in Angriff genommenen Bersuch: ein möglichstes Maß
von Rechtsein beit für die verschiedenen Gebiete zu schaffen,
welche das deutsche Meich umfaßt, mit Interesse und aufrichtigen Bunschen verfolgen. Anderseits läßt sich aber
auch nicht verkennen, daß die allgemeine politische Lage
Deutschlands, die tiefgebende Erregung der politischen Leidenichaften und die bereichende Berwirrung in den Rechtsbegriffen der Durchführung eines lebensfähigen Reformwerkes
von der Ratur und Tragweite des Borliegenden gang befondere Schwierigkeiten entgegenstellt und die von bem

Abgeordneten von Buß in Die Debatte geworfene Frage nach bem Beruf unferer Beit gur Gefengebung als eine nur gu berechtigte erscheinen läßt.

Es ift hier nicht ber Ort, die gesetgeberische Thatigfeit bes beutschen Reichstages überhaupt zu würdigen; nur
auf die beiden gefährlichsten Klippen mag hingewiesen werben,
welche bas Gelingen ber in Rebe stehenden legislatorischen Arbeiten bedrohen: die sieberhaste haft und die maßlose Unifikationstendenz, an welchen die Thatigkeit unserer parstamentarischen Körperschaften frankt.

Recht munberlicher Art find theilmeife bie Blutben, welche jene Saft mabrent ber letten Jahre in Breugen wie im Reich getrieben bat. Dant ber raiden Gangart ber Befenedfabritationemafchine tonnte es beifpielemeife geicheben, baß im preußischen Berrenbaufe ein befonderer Befegentmurf eingebracht werben mußte, um eine Ungahl von Beidwindigfeitoverfeben aus bem bereits angenommenen Wefete über Die Grundbuchordnung fur Die alten Provingen Brengens los ju werben; bei ber Berathung bes Marine-Etate pro 1873 ftellte es fich beraus, bag eine Gumme von mehr ale einer balben Million einmal im Orbinarium und einmal im Ertraorbingrium, alfo boppelt ausgeworfen mar; nabegu ein Jahr nach bem Infraftireten bee Militarftrafgefegbuches batte bas "Reichogefenblatt" eine Berichtigung gu bringen babin, bag in erfterm burch ein "Drudereiverfeben" gange funf Jahre Saft fehlten; Die Redaftion bes preußischen Bejeges pem 11. Mai 1873 betr. Die Borbilbung und Anftellung ber Beiftlichen erwies fich ale eine fo mangelbafte, bag burch eine Deflaration nachgeholfen werben mußte, und allerneneftene geidab es, bag in bem Befegentwurf betreffend bie Einftellung ber Leiftungen aus Staatsmitteln fur Die romifchefatholifden Biethumer und Beiftlichen Die Diocefe Limburg mit 250000 Geelen einfach überfeben murbe.

Die profeffionellen Unitarier aber, Die Politifer welche alles nach einem und bemfelben Mage angeschnitten feben

möchten, welche nicht eher vollständig das Gefühl "nationaler Befriedigung" empfinden, als bis alle Grenzpfähle im Reich schwarz und weiß angestrichen sind, und alle Feldhüter diesselbe Cocarde tragen — diese tangweiligen Leute werden sich zu erinnern haben, daß Deutschland zu feiner Zeit seiner Geschichte ein Einheitsstaat war, wie ihn unsere heutigen Gleichmacher träumen und erstreben; daß vielmehr die instividuellen Eigenthümlichteiten, die berechtigte Eigenart seiner einzelnen Stämme und Theile immer so groß und so sest gewurzelt waren, daß sie jedem fünstlichen Verschmelzungssprozeß einen unüberwindlichen Wiederstand entgegensetten.

### XLIII.

## Der Briefwechfel Jojeph's von Gorres').

Der Frankfurter hiftorifer Bohmer nannte Brieffammlungen großer Männer einen Schatt der Nation, für bas
jüngere Geschlecht bas trefflichste Bildungsmittel, für die Gejammtheit eine Quelle der Erquidung und Belehrung, die lebendiger als alles Andere in die Gemeinschaft mit tüchtigen Persönlichkeiten einführt. Er fonnte darum nicht oft genug auf den Werth solcher Sammlungen hinweisen, nicht warm genug zur Heransgabe noch ungehobener Schäte ausmuntern. Mit speciellem Bezug auf den genialsten Sohn der Rhein-

<sup>1)</sup> Jojeph von Gorres Gefammelte Briefe. II. und III. Band: Freundesbriefe. herausgegeben von Frang Binber. Munchen, Liter. artift. Anftalt. 1874.

lande aber äußerte berfelbe Forscher: "Auf die Briefe von Görres hat unfere Nation ein Anrecht, wie auf Alles was biefer wahrhaft große Mann geschrieben."

Diese Briefe liegen nun, Dank ber Familienpietät, seit mehreren Monaten gesammelt vor, und wer sich mit ähnlichen Sammlungen ber lettrerflossenen Jahrzehnte vertraut gemacht hat, wird zugestehen, daß die Görred ichen "Freundesbriese" zu ben vorzüglichsten und gehaltvollsten Documenten bieser Gattung gehören, daß sie in jeder Beise dazu angethan sind, ben von Böhmer so hoch gehaltenen "Nationalschap" wurdig zu vermehren.

Gorres gehört zu ben auserlefenen Menfchen, beren Charafterbild mit jeder neuen Beleuchtung nicht nur nicht rerliert, fondern wefentlich gewinnt. Was bas bedeuten will, bas zu ermeffen bietet gerade bie Begenwart an frappanten Beispielen Gelegenheit, wenn man biefen Briefwechfel 3. B. mit jenem A. von humboldt vergleicht, beffen Doppelzüngigfeit und innere Unwahrhaftigfeit mit jeder neuen Beröffentlichung greller und widerlicher ju Tage fommt. Wie ehrenhaft und unantaftbar boch fieht Gorres ba gegenüber jener unmäßig bewunderten, fittlich hohlen Weltcelebritat! - Roch in boberem Dage ale bie im 3. 1858 ericbienenen "Kamilienbriefe" eröffnen und biefe "Freundeobriefe" einen Einblid in Die wichtigsten Momente und Knotenpunfte feiner Gelbftentwicklung. Wir belaufchen feine innerften Gedanten, Buniche und Beschwerden, Die Burgeln feiner politischen Bestrebungen und Projette, Die Aus und Durchgangspunfte feines religiofen Forschens, Irrens und Findens; aber überall, vom Anfang bis jum Ende, feben wir eine urfraftige Ratur, Die voll Rechtichaffenheit und Energie nach Wahrheit ringt, Die ohne Menschenfurcht und Eigennut fur Das Recht und die Kreiheit einsteht und gegen die Niedertracht in jeglicher Geftalt und Vermummung mit rudfichtolofem Freimuth ihre bonnergewaltige Stimme erhebt; einen Mann, ber im Sturm und Drang jugendlicher Feuerfraft wohl irren und in ben Mitteln fehlgreifen fann, niemals aber fahig mare fein Gewiffen mit einer Unredlichkeit zu belaben und für irgend eine Sache gegen seine Ueberzeugung einzutreten, ber barum mit berechtigtem Mannesftolz von fich sagen fonnte: "Ich habe geirrt in meinem Leben, aber feines Irrthums mich zu schämen!"

Um Dieje machtrolle Berionlichfeit ift nun gugleich ein Rreis befreundeter Beitgenoffen gruppirt, ber in ber porliegenben Brieffammlung gleichfalls ju Borte fommt und fo ben Berth und Die biftorifche Bedeutung ber Gorred'ichen Befenntniffe burch ein vielftimmiges Zeugnig erhöht. Da biefe Manner ben rericbiebenften Richtungen und Lebens. ftellungen angehören, fo mußte ber Austaufch ber Webanten ein hochft vielfeitiger und fur bae Berftandniß ber Beitgeichichte bodit ergiebiger fenn. Das ift in ber That ber Rall und es ift barum feineswegs zu viel behauptet, wenn man fagt, baß ber gegenwärtige Briefwechfel über alle Bebiete bes geiftigen Lebens in ber erften Salfte unfered 3abrbunberte ein neues Licht verbreitet. Gin großartiges und wechselreiches Stud Beingeschichte rollt an bem Lefer vorüber und bie wichtigften Fragen ber Biffenschaft und ber Runft, ber Religion und ber Politif, welche bie Ropfe und Bergen ber Menichen bewegten, fommen gur Sprache, mit ber vollen Brifche ber unmittelbaren Erregung, bes perfonlichen Diterlebens, ber feurigen Untheilnahme, bes ichneibigen Biberftreite.

Ungefähr achtzig Namen find in ber Sammlung vertreten, barunter Namen wie Arnim, Brentano, Boifferee, Cornelius, Creuzer, Dalberg, Diepenbrod, Diet, Eichenborff, Follen, Fonque, Gent, Giovanelli, Gneisenau, Greith, Grimm, Groote, Gruner, Harthausen, Dr. Julius, Bischof v. Keller, Justinus Kerner, Lasaulr, Lasberg, Lichnowsti, Liebermann, Möhler, Montalembert, Abam Müller, Perthes, Bischof Räß, Jean Paul Richter, Ringseis, Runge, Sailer, Schlegel, Schloffer, Stein, Thibaut, Tied, Windbischmann, Jenne. Bon

ben 472 Rummern bes Briefwechsels rühren 178 von Görres selbst her, aus allen Phafen seines reichbewegten Lebens, und fast ohne Ausnahme ist allen ber Stempel seines Geiftes aufgeprägt.

Die Sammlung hebt mit bem 3. 1802 an, ber Beit, ba Borres, burch feine perfonlichen Erfahrungen und Wahrnehmungen in Paris bitter enttänicht, bem politischen 3beat feiner Jugend und allem politischen Treiben entsagt, um gang ben wiffenschaftlichen Studien und seinem Lehrberuf ale Professor ber Physik und Naturgeschichte in feiner Baterfadt zu leben. Wir sehen ihn galvanische Kuren versuchen, Anatomie treiben, über einem phyfiologifchen Spiteme bruten, und dann wieder tief verfenft in philosophische Studien. Aber ber Napoleonische Militärdespotismus lag wie ein erftidenter Bifthauch über dem rheinischen Lande, feine zersetenden und depravirenden Miasmen immer weiter ausbreitend, und Riemand empfand ben unbeimlichen Drud und Spud - "bas Snitem ber Riebertrachtigfeit", unter bem "Gifen und Gold nich in die Welt getheilt" - tiefer, schmerzlicher, ale ber vom Enthusiasmus für Alles Sohe, Freie, Wahre glühend erfüllte Coblenger Batriot. In Stunden folder patriotifden Entruftung trug er fich mit Auswanderungsprojeften. ift erschredlich", fdreibt er 1805 an Aretin in Dunchen, "unten und oben und überaft von Schlechtigfeit überlaufen zu fenn, fo daß man die Luft nicht athmen kann, ohne Gefahr zu laufen, von ber Stidluft ermurgt zu werden." ron diefer allgemeinen Epidemie der Schlechtigfeit nicht angefiedt zu werden, bleibe fein anderes Mittel als Die Flucht.

Sein Auge war auf Burzburg gerichtet, wo Schelling wirfte, beffen Ibeen ihn machtig erfüllten, mahrend Christoph von Aretin ihn nach München verpflanzt wiffen wollte, wo er bei der Afademie der Biffenschaften in Borschlag gebracht war. Hier finden wir also zum erstenmal jene Attraftiondsfraft wirfsam, die wiederholt von Bayern ausging um den Coblenzer Gelehrten in's Land zu ziehen. Im 3. 1808, als

Görres Beibelberg verließ, erneute fich ein ahnlicher Bersuch von Landshut aus. Als ber Rheinische Merfur 1816 unterbrudt wurde, erhielt ber gefürchtete Heransgeber von Seite Montgelas' bie Einladung, das Blatt auf baverischem Boden fortzuschen. König Ludwig I. war es endlich, dem es im 3. 1826 gelang, ben genialen Rheinlander dauernd für fein Land zu gewinnen.

Borres manbte fich junachft (1806) nach Seibelberg. Wit bem Angenthalt bafelbit nimmt bie Correspondeng einen frifden Aufichwung. Rene Freunde, neue Studien. Satten Die befruchtenden 3been Berber's, bem er nach eigenem Beftanbniß viel verbanfte, batte bie perfonliche Berührung mit Bean Baut, von beffen Dichtungen er gang befonbere machtig angeregt wurde, ihn fur bie romantifche Richtung vorbereitet, fo fah er fich nun in Seibelberg von feurigen und geiftreichen Bertretern ber neuen Schule felbit umgeben und mitten in Die romantische Bewegung bineingezogen, Die bier um biefe Beit ihren Mittelpuntt batte. Ceine literarijde Beichaftigung ift fortan bavon tingirt und wendet fich ben neuen Begenftanben gu. Altbeutiche Ctubien und morgentanbijche Dothenwelt haben feinen Ginn gefangen genommen und entloden feinem ibeenreichen Ropfe bie fuhnften und umfaffenbften Combinationen. Es ift bie Frage nach ber Urgeschichte ber Botter, Die ihn por allem feffelt: "bie erften Blatter in bem großen Buch ber Beltgefdichte, Die fteinernen Tafeln von Bottes Finger felbft befdrieben, aller Beiten ewiges Rathfel ju lofen" - bas ift bas große Broblem, bas ihn von nun an beidaftigt und bas ibn, man fann faft fagen, burch's Leben begleitet. Roch in feinen letten Jahren, nachbem er langft aus bem unficher taftenben Gubjeftivismus ber Beibelberger Beit gur religiofen Rlarbeit burchgebrungen, feben wir ben Gelehrten jum Broblem ber erften Mannesjahre gurudfehren und in ben afabemifchen Abhandlungen bas alte Thema mit verfüngter Liebe aufgreifen.

Dieje literarijche Thatigfeit fpiegelt fich nun lebendig ab in

der Correspondenz mit dem Heidelberger Symbolifer Friedrich Creuzer und mit den Brüdern Grimm, außerdem mit Fr. von Dalberg und dem geistvollen Windischmann in Aschaffensburg, die alle das gleiche wissenschaftliche Streben erfüllt und geistig verbindet. Ginen wohlthuenden Eindruf macht dabei die neidlose Art, wie sich die Gelehrten durch Mittheilung ihrer Studien unterstühen, und nicht minder, wie sie in der gegenseitigen Beurtheilung, in brieslicher wie in öffentlicher Kritif, einander berichtigen und weiterführen. Reine Spur von leerer eitler Beräucherung, seine Spur von jener sonst so beliebten und heutzutage wieder so schwungs haft betriebenen Lobesasseluranz. Bielmehr sachliche Ergänzung und Würdigung, sei es im Widerspruch, sei es in der freudigen Anerkennung.

218 Die Frucht ber Beibelberger Studien, Die "Dothengeschichte ber afiatifden Belt" von Borred ericbien, ichreibt Erenger bem bereits wieder nach Cobleng gurudgefehrten Freunde eine ausführliche und hochft lehrreiche Rritif, Die mit ben Borten beginnt : "Es ift viel Conne in bem Bud, viel Burge und Aroma bes Morgenlande, und bas ift bie Sauptfache bei einem Buch, bas fich vorgenommen bat, ben Mythus, jenes Licht aus Morgenland, in Die europaijche Beftwelt ftrablend binübergutragen. Ber mit 3brer Dothenhiftorie recht genaue vertraute Befanntichaft foliegen will, muß billig von binten, von G. 594 anfangen gu lefen ... Best, bei nochmaliger Lefung, finde ich recht, wie in biefem Rud: und lleberblid alle im Bangen gerftreute Erfenntniß in Ginem Strahlenpunft ober vielmehr Strahlenbufchel gefammelt und Bieles bestimmter und berichtigt vorgetragen. Um liebften ift mir immer im Buch, wo Gie bie Burgeln bes Dothus burch Physiologie und Anthropologie jo recht innerlich aus bes Menichen Ratur felbft aufzeigen, ober mo Gie (wie 3. B. im Sebraer-Capitel) große politifche Beifter ber Borwelt acht poetifch b. b. innig mahr und urfundlich abstrablen. Much gefallen Gie mir jumeilen, wo Gie, wie Gie fagen,

Ihre Ciebenmeilenftiefel anhaben, aber nicht ba, wo Gie gwifchen verschiebenen Gulten fpecielle Barallelen gieben. 3ch fur meine Berjon habe g. B. nichts gegen ben Cas: in gang Aften berriche nur Gine große mothische Unichauung, inbem Die Dothen ber Chinejen, Indier, Chalbaer, Phonigier, Megopter im Wefentlichen übereinstimmen, aber 3meifel bege ich oft ba, wo Gie nur ein mpthifches Befen biefes ober jenes Bolfs bestimmt und etymologisch fowohl als reell mit einem Einzelwefen ober einzelnen Dothus eines anbern Bolfs aufammenftellen. Dein Zweifel ift in folden Kallen nicht an's Regative geradezu angrengend, fondern er ift ein afabemifches enegeen, ein Barten bis gum Bunft bin, wo einmal bie Aften aus bem Drient mehr berichtigt fenn werben." Und nun folgt eine nenn Geiten fullende betaillirte, bier Buftimmenbe, bort fritifch berichtigenbe und ergangenbe Recenfion, ber Ertraft, wie er am Schluffe bemerft, aus ben 54 Bogen, Die er fich von bem Dhythenbuch gemacht babe. "Diefe Blatter", fügt er bingu, "find meine Meilenzeiger für Die efliptifche Babn 3hrer Ciebenmeilenftiefel. Dergleichen thut nothig bei folden gewaltigen Bolanten, wie Gie einer find. Aber flüchtige Leute wie Gie habe ich boch gern, in 3brem Barten machien Fruchte mit flüchtigem Dele geschwängert. 3hr Bud ift eine Ananas, bas jeben Befchauer gleich morgenlanbifc anipricht mit feinem ftolgen, frifden, webenben Rronenbuid, und inwendig gefoftet, ja recht burchgenoffen, einen recht orientalifden Rachgeschmad hinterläßt, eine Gebnfucht nach ber alten Mitte und nach ber oberften Quelle alles Buten und Gottlichen, bas fich je unter ben Menfchen= finbern offenbart bat."

Um biefelbe Zeit trat auch Ereuzers eigenes Hauptwerf, die "Symbolif und Mythologie ber alten Bolfer" an's Tageslicht, die nach und nach, in den Jahren 1810—12, zu vier Bänden anwuchs. Görres fonnte nun feinerseits im fritischen Amte Gegendienst ihun, und in der That belehren uns die Briefe, daß er zu diesem berühmten Werfe des Symbolifers durch fortlaufende Kritif, burch Zufäte und Ergänzungen ans bem Gebiete seiner persischen und indischen Forschungen manchen schäpbaren Baustein herzugetragen habe. Greuzer hat dieß mit freudigem Danke anerkannt. "Glauben Sie mir", schreibt er auf eine solche Sendung, "daß Sie mir damit jedesmal ein rechtes Fest bereiten. Was Sie aus dem Orient her bestätigen, das sehe ich jedesmal doppelt als gessichert an, weil ich mir bewußt bin, wie ich vom Westen ber aus den Quellen arbeitete. Fahren Sie doch mit Ihrer Kritif ja bald fort, damit ich sie über das Ganze bekomme. Benußen werde ich alles, was mir einleuchtet, gewissenhaft. Diese Briefe haben ihren aparten Plat in meinem Pult." (II. 317.)

Die Creuger'ichen Briefe liefern überhaupt einen Beitrag gur Weichichte bes miffenschaftlichen Lebens an ber Beibelberger Univerfitat, ber Grundung und Fortführung ber Seibelberger Jahrbucher und ber "Studien", bes bortigen literar. Parteitreibens, bes immer wieber neu entbrennenben Rampfes mit ben "Boffiben" b. b. ber Bebbe ber Romantifer gegen Die Rationaliften und beren Saupt in Beibelberg, ben alten fanertopfifchen Bog, ben fein Freund Berthes ben Großinquifitor bes Rationalismus genannt bat; auch Die etwas magere Antobiographie bes berühmten Combolifers felbft1) läßt fich burch vorliegende Correspondeng, mit ihrem bunten Allerlei von Scherz und Ernft, burch vielfaltige und bochft charafteriftifche Buge ergangen. Rimmt man bagu, mas in ben Borres'ichen "Familienbriefen" über biefen Beitabiconitt geboten ift, fo lagt fich ein lebenbiges und farbenfrifches Bemalbe von ber Beibelberger Beriobe ber Romantifer und ber gangen literarifchen Bewegung bafelbit entwerfen, und Die Schilderung mare eines tuchtigen Dalere werth.

Bon Gorres' Buborern in Seibelberg, bem Samburger

<sup>1) &</sup>quot;Aus bem Leben eines alten Profeffore", 1848, und "Baratipomena ber Lebeneffige eines alten Profeffore." Franffurt 1858.

Dr. Julius, dem Schwaben Mofer († als Reftor in Ulm), bem Elberfelder Argt Dr. Rauschenbusch, bem Dichter Eichenborff, lernen wir den erweckenden Cinfluß und die gundenbe Macht seines Lehrvortrags tennen; die Wirfung der Ginstiedlerzeitung vernehmen wir aus den jugendlich stürmischen Jurufen der Landshuter Studenten, beren Wortsührer Ringseis war.

Eine Gestalt, die man liebgewinnt, ist der ritterliche Achim von Arnim. Die Unabhängigseit und Wahrhaftigseit der Gesinnung, die man an seinen Dichtungen ehrt, charafteristet auch seine Briefe; ein frischer chevalerester Ton geht durch dieselben, freimuthig in der Sprache, streitbar im Urstheil, nobel und ehrenhaft im ganzen Wesen. Er hat es durch seine edle Freundestreue verdient, daß ihm Görres nach seinem unerwartet srühen Tode in Menzels Literaturblatt den einzig schönen Nachruf, ein achtes Densmal der Freundsichaft widmete. Ein fünftiger Biograph Arnims wird in der vorliegenden Correspondenz viele erwünschte Ausschlässe finden.

Brentano ift in dieser ersten Periode nur durch einen einzigen Brief aus dem Jahre 1810 vertreten, aber einen solden ber den Griff bes Löwen zeigt; merkwürdig für die Lebensgeschichte des Dichters, ist berselbe zugleich einer der originellsten und belustigendsten Briefe, die dieser Briefvirtuos geschrieben. Eine Probe daraus zu geben, wäre schade; man muß die ganze vierzehn Seiten lange Epistel, die in Lands but beginnt und in Berlin schließt, unverfürzt lesen, um die seiselnde und mehr noch zwerchsellerschütternde Wirkung an sich zu erfahren. Nebenbei erfährt man aus derselben, daß zwei andere große "selbstbiographische und historische Briefe", die er von Landsbut aus von der ersten Schlacht zwischen Desterreich und Bayern, die unter seinen Augen vorging, bis zu dem Einrücken Napoleons in Wien geschrieben, leider verloren gegangen sind.

Gine Bierbe ber Cammlung bilbet ber Briefwechfel mit ben Brubern Grimm, ber noch bagu ben Borgug annahernder Bollftanbigfeit fur fich bat. Die orientalifden und Die germaniftifden Ctubien bieten fast burchgangig ben Ctoff und Unlag bes brieflichen Bebantenaustaufches. Die erfte Un-Inupfung ber Begiehungen (1810) hatte ein Ganger bes Mittelaltere, Gottfried von Strafburg vermittelt: Die Un= frage nämlich von Geite 3. Brimms nach einem Eriftan-Manufcript in Cobleng; Gorres fommt mit feinen Runden aus ber Baticana freigebig entgegen - und ber freundicaftliche Sanbichlag ift gemacht. Fortan entbrennt ein uneigennübiger Bettftreit gegenseitigen Forberne und Selfens in ben literarifchen Arbeiten, ber jebem Lefer bas Berg erwarmt. Jacob Brimm liefert feine Colleftaneen über bie Sage vom Schwanidiff ju ber von Borres unternom= menen Berausgabe bes Lobengrin; Gorres bictet bie Sand bagu um ben Brubern in Caffel eine Copie ber Batifantiden Sanbidrift vom Reinhart Ruche ju verschaffen, und freut fich mit ihnen am Gelingen bes Borhabens: "3ch gweifle gar nicht, bag Reinefe feinen Bau bei Ihnen machen wirt, und bie Freude, bie 3hnen bas macht, ift mir fo lieb wie bas Webicht." 3. Grimm übermittelt bem Coblenger Freund ben Gottinger Cober bee Schah Rameh von Firduft, 2B. Grimm ben Titurel; Gorres überläßt ben Brubern feine Nibelungenfragmente jur Berwendung in ben Altbentiden Balbern , leiht ihnen Sanbidriften vom Rofengarten , von ben Beimonsfindern, Gregorius vom Stein ze. Der Blan einer Bibliotheca Vaticana, ben Gorres burch eine prachtrolle Unfundigung in ben Beibelberger 3ahrbuchern bargelegt beichäftigt bie Freunde jahrelang emfiglich, bis bie Rudfeh ber Beibelberger Manufcripte aus ber Batifanifden Biblio thef ber Cache eine andere Benbung gab. Heber bie mp thifden Grundanichauungen aller Bolfer, über ben Bufammen bang ber altbeutichen und ber norbifden Cagenwelt, un Diefer mit ber perfifden und indifden, werben bie Anfichte ausgetaufcht, Binte und Kingerzeige gegeben. Und fo Des literarifchen Unehelfens fein Enbe. In folden vertrau

lichen Mittheilungen lernt man die Genefis und das Reifen so mancher wichtiger Unternehmungen auf dem Gebiete der beutschen Alterthumswissenschaft kennen; man gewinnt einen Einblid in die ftille Werkstätte schaffender und forschender Geister, in die Schwierigkeiten und Röthen, unter benen so manch ein herrliches Meisterwerf an's Licht gefordert wurde. In den vertraulichen Beurtheilungen anderer zeitgenössischer Arbeiten bricht eine Fülle trefflicher Einfälle, seiner Bemerkungen, bligartig erhellender Gedanken durch, und Görres' phantastisch naturwüchsiger Humor spielt regenbogenartig in allen Farben der Lichtbrechung.

Dabei ift es anmuthig gu feben, wie bie Correspondeng auch in perfonlicher Begiehung immer mehr einen freundicaftlich gemuthlichen Ion annimmt. Bie bie beiben Bruber in ber Regel gemeinsam ichrieben, fo mar auch bas Wort von Borres jebergeit an beibe gerichtet. "Benn ich bisher", bemerft Gorres am 1. Darg 1811 an Bilbelm Grimm, "Ihrem Bruder geschrieben, jo war bas Wort auch immer an Gie mitgerichtet; über bem Saupte jedes ber beiben Dios. furen fteht ein Stern, und ich muß mich immer wieber von neuem bei meiner Frau, Die bergleichen beffer behalt, erfundigen, welchen von Ihnen beiben ich eigentlich bier (1805) gefeben." Worauf Jacob Brimm, im lebendigen Befühl Diefer geiftig befruchtenden Freundschaft, am 17. Dai antwortet: "Gie glauben nicht, wie und biefe Correspondens frent, und wie gern wir Ihnen ichreiben; wir haben Alles jufammen und theilen auch bier nichts; wen Gie vor einigen Jahren von und gefeben haben, bas bin ich, ich hatte Gie aber nur furg gefeben, nur bei einem Mittageffen und weiß bloß noch, baß ich Gie über ben bamale ericbienenen Lother und Maller fragte und mas Cie barauf antworteten; und bann noch unbebeutenbe Rleinigfeiten, 3. B. Die Guppe weiß ich noch genan, bie wir agen, und wie Gie vorschöpften ... Bon Ihnen wußte ich bamale wenig, nachher hat une aber ber Clemens befto mehr ergablt, und baburch und nach und nach ift es so geworben, daß es zu meinen liebsten Wünschen gehört, daß Sie uns ferner gut und freundschaftlich bleiben, was ich hier ganz aufrichtig hinschreibe." (II.
201). Man erfährt hiebei auch, wie sehr die beiden Grimm
ihre Stellung in der wissenschaftlichen Welt mühsam erkämpsen
mußten und nur langsam zur Anersennung gelangten, wenn
W. Grimm (3. Mai 1812) schreibt:... "und doch sind 3bre
und Arnims Briefe fast die einzigen, die und zeigen, daß
jemand ein wohlwollendes und nachsichtiges Interesse, wie
wir es wünschen, an unsern Arbeiten nimmt. Bon außen
werden wir nicht sonderlich ermuntert, und, wenn man sich
nicht ärgern will, wenigstens auf verschiedene Art, die Hindernisse entgegenstellt, geplagt" (II. 313).

Bacob Grimm bedieirt Gorres feine Altfpanifchen Demangen ; Diefer antwortet mit ber Debifation bes Lobengrin. Bie icon außert fich Gorres über Grimme beutiche Gram. matif beim Ericeinen bes erften Banbes: "Erft geftern babe ich 3hr Buch erhalten und ich bante 3hnen auf's befte fur Die Marf guten lothigen Golbes, Die Gie mir barin gefchenft. 3d erftaune über ben großen unermublichen Bleiß, ber auf jeber ber fiebenthalbhundert Geiten ju Tage tritt, aber es freut mich am meiften baran, bag Gie mitten in bem gelebrten Bufte ben Ginn fo frifch, bas Leben fo gefund und ben Beift fo flar erhalten haben, fo bag Alles, was Gie verarbeitet haben, Ihnen nicht, wie fo gewöhnlich in Tentichland, ju einem gelehrten Schmerbauch geworben, fonbern gu einem fraftigen, wohl proportionirten und mit einer 3bee befeelten Leibe, in bem jedes Blied lebt fur fich und bas Gange in allen. Dergleichen ift allein noch ber Dube werth ju fcbreiben, und es fann einem auch allein Frende machen, ba wohl icon gange Deffen vergangen find, ohne bag ich in eine ber ericbienenen Bucher bineingefeben. 3ch fete 3br Buch Ritter's vergleichenter Geographie gur Geite, an ber ich mich auch einmal wieber ergogt, mas mir felten an einem Buche jest gu Theil wird, und worin ich wieber einmal ets mas Rechtes zugelernt. Ich will feben, ob ich in meiner Cagengeschichte ein Drittes zu Stanbe bringe." (II. 579.)

Görres trug die großartigsten Plane mit sich herum, und während er mit ben Schwierigkeiten bes Bersischen, mit bem Helbenbuch von Iran in herfulischer Anstrengung rang, wälzte er bas weitaussehende Projekt einer allgemeinen Sagengeschichte in seinem Kopfe herum, mußte aber bann freilich nur allzu oft empfinden, daß bas kurzgestedte Lebensmaß zu ben Zielen bieses ungeheuren Arbeitsbrangs in allzu ungleichem Berhältnisse stehe. "Ich habe oft gewünscht," schreibt er einmal, "daß wie der Saturn seine sieben Trabanten hat, so das Leben gleichfalls sein halbes Dupend Rebenleben haben möge, worin man Alles abthun könnte, was als Nebensache nicht zur Hanptsache gehört." (II. 383.)

Chab Rameh ericbien befanntlich erft 1820; Die eigent= liche Arbeit ift aber bereits in ben Jahren 1811-12 geicheben, wie man aus ben Briefen erfieht, an benen man bas gange Berben und Bachfen verfolgen fann, Um 2. Juni 1810 hat Gorres mit bem Stubium ber perfifchen Sprache begonnen; nach Jahresfrift liest er bereits alte Brofa ohne Unftant, mabrent Die Poefie ihm noch viel Muhe macht. Ein halbes 3ahr frater aber beißt co: "Alle Schwierigfeiten find unn übermunden, und ich lefe bie Sprache etwa wie englifd; boch babe ich babei gefunden, bag, wenn man einmal über bie Jugend binaus ift, bas Erlernen einer fremben Sprache von Grund und Boben auf nicht wenig confumirt. We hat fich ein rubiger gewohnter 3beengang gebilbet, baran find bie Borte gefnupft, eines tragt und balt bas andere, und fo geht es ohne große Unftrengung weiter. Dun fommen aber fünf. bis fechetaufent weltfrembe Fremdlinge, Die alle Quartier haben wollen. Das gibt nun naturlich Mufruhr, Da bie Alten nicht weichen mogen ; am Enbe alfo muß ber Rerven= geift bie Untoften beden. Go habe ich benn gefunden, baß in ber erften Beit, wo ich ben Schah Rameh verarbeitete, mehrere Stunden damit jugebracht, mich mehr angriffen, ale

fonft ein Tag in angestrengtem fogar mathematifdem Rachbenfen." (II. 108, 222, 280.)

Aber Die poetifchen Berrlichfeiten bes perfifchen Belbenbuche entschädigten für alles reichlich. "Das Buch ift fur Die alte Beidichte unichanbar; fur Die Boeffe aber bat es in feiner Art nicht feines gleichen in ber europaifden Runftgeidichte. Alle bie Bewegungelinien, in beuen es fortideritet, winden fich rund und icon geichlungen burch bas Bert; ich babe feine Sarte und nichte Ediges gefunden, alles wie Das Leben felbit, ein rubiges Athmen. Dabei ift Die Boefie gang eigenthumlich in ihrer Art. Go ortlich wie bie bes Norbens; nicht fo rafch fraftig, aber milber, golbner, lachelnber und menichlich marmer. Berührungspunfte bat fie freilich mit ber bes Decibents, boch ift fie fo perfifch wie bie Bfirfiche." Gin andermal: "Es ift ein gar foftliches Buch; bell, flar, bilberreich, wie bie Biefen von Magenberan, aber ohne allen wiberwartigen Comulft in iconem Chenmaß, obne Langweiligfeit und Bebehntheit nur gerabe in ber nothwendigen epifden Breite, Die Sandlung immer rafc voranschreitend und Chlag auf Chlag fich umgeftaltenb, unterhaltenb bamifchen wie bie taufent Rachte. Dabei alles mit großer Delicateffe behandelt, und mit reichen brennenben garben colorirt. Die Berje fliegen babin wie leichter Trott eines fchlant und nettgebauten Pferbes aus biefem iconen Lanbe." (11. 246. 281.)

Görres gerath immer wieder in neue Frende und Bewunderung über ben herrlichen Gehalt des Werfes und tommt
immer wieder auf diesen Gegenstand seiner wissenschaftlichen Liebe zurud, an dem ihn selbst die Sprache anzieht: "Mein Obr und Sinn und Gedächtniß und Alles ist in eigener Sympathie mit dieser Sprache, die wohl nur durch Stammes, verwandtschaft sich erflären läßt, ebensosehr wie mir das Arabische entgegen ist. 3ch fann zwanzig persische Wörter auswendig lernen in der Zeit, in der ich nur funf arabische lerne, und behalte sie 20mal länger." (Il. 245, vergl. 293.)

Enblich am 2. Junt 1812 fann er an 3. Grimm fein frendiges "Explicit" vermelben in ben Borten: "Dit meinem langen Berfer bin ich benn auch fertig geworben, und habe bamit bas Beriprechen gelost, bas ich mir felber gegeben hatte, binnen zwei Jahren Die Sprache ju lernen und bas Gebicht ju beenbigen. Buft beute por zwei Sabren babe ich mit bem Alphabete angefangen. 3ch bin jum burchgangig biftorifden und poetifden Berftandniß bes Buches gelangt; sum grammatifalischen mußte iche noch einmal lefen ... Der Eindrud, ben bas Bange in meiner Phantafie gurudgelaffen hat, ift ber einer Luftspiegelung, einer gata morgana, über Berfien gegen Jubien, China, Arabien und Babel bin, worin bas gange weite Land , und Scholle und Stein und Bald und Etrom und alles Menichengewühl in lauterem und reinem Lichte fich wiedergibt. Alte Rraft vereinigt fich mit ber Bierlichfeit bes Reuen; es ift ein wohlgefällig bis in's Rleinfte mit Liebe ausgeführtes Bert. In feinen Bemegungen ichreitet es langfam gravitätifch nach orientalifcher Beife, aber gragios und nie aus feiner Saltung fallend, einber; nicht mit bem fest auftretenben Belbenfchritte ber Ribelungen und Somers, vielmehr fcwebend und mit ftillem, oft trubem Ernft, babei aber großer Beidmeibigfeit. Wenig fcbeint es mir bat ber Dichter bagu erfunden; es ift gar nicht gu bezweifeln, bag alles auch bier aus alten Romangen bervorgegangen ift, und ich habe es auch mit leichter Dube mir wieber in bieje Elemente aufgelost. Gein Berhaltniß Dabei gu Diefen alten Borbilbern ift mit feinem ahnlichen eigentlich recht ju vergleichen; mehr ale bas Camunbe gur Ebba, mehr ale bae Macpherfone jum Dffian, aber weniger ale bas bee Dichtere ber Ribelungen gu feinem Stoff und auch Somers gu bem feinigen . . . Biele von jenen Romangen, Elemente bes Bangen wie ich gefagt, find von ber bochften Trefflichfeit, und muffen bem Beften aller Bolfer beigegahlt werben ; feine einzige ift ichlecht; was nicht groß ift, ift boch immer intereffant und burch Erfindung ergoblich" ... (II ,320-23.)

Die gelehrten Freunde waren bem Unternehmen mit Theilnahme gefolgt und sahen bem Erscheinen bes Werles wie einer ber Wissenschaft erwiesenen Wohlthat entgegen. Frohlodend ruft Erenzer aus Heidelberg bem Freunde zu: "Unter Ihren schriftstellerischen Projesten nenne ich das vom Buch des Schah Nameh einen goldenen Gedansen. Damit erzeigen Sie mir und aller Welt gewiß einen wahren, großen Gefallen. Wir vom Drient so sehr isolirte Deutsche mussen auf solche Weise erst etwas orientalisitet werden. Sonft ist nicht zu helsen" (II. 393, vergl. 287). Windischmann sefundirt aus Aschassen ist eine herfulische Arbeit, wie Sie dann in der That ein Herasles in der Wissenschaft find" (II. 307).

Die große nationale Erhebung bes Jahres 1813 brangte aber bann mit allen andern wissenschaftlichen Arbeiten auch biese für geraume Zeit in ben hintergrund, ber Rheinische Merfur nahm alle Kraft bes begeisterten Patrioten in Anspruch, und erst als in ben folgenden Friedensjahren die bureaufratische Reaftion ben fühnen Streiter in's Eril trieb, trat endlich das heldenbuch von Iran an's Tageslicht, dem Breiherrn von Stein gewidmet, "dem Manne, der zuerst mit starkem Urm die Keule ausgeschmiedet, die den neuen Johaf hat erschlagen."

Görres' politif che Thatigfeit hatte unter all ben gestehrten Beschäftigungen boch niemals ganz geruht. Seine alte deutschen Studien galten ja gerade in erster Linie der Wiedererwedung des nationalen Bewußtsepns in der Zeit von Deutschlands tiefster Erniedrigung. Als dann Berthes in Hamburg (1810) das "Baterländische Museum" in ähnlicher Tendenz begründete, war Görres unter den Ersten, welche in diesem Organ ihre Stimme ertonen ließen, um das deutsche Bolt zur Einsehr und Selbstbesinnung anzumahnen. "Die Zeit ist mit dem Pfluge über Deutschland hingesahren und hat tiese Furchen eingeadert, die bereit sind seden guten Samen aufzunehmen", schrieb er damals an Perthes, dessen Zuschriften

und von bem tiefen Einbrud feiner Borte Runde geben. Bor Allem aber und gang wunderbar lebendig fpiegelt fich bie große Zeit ber Befreiungstriege und Gorred' perfonliches Eingreifen burch feinen Rheinischen Merfur in ber vorliegens ben Brieffammlung ab.

Man fieht bier Die fast uber Nacht groß geworbene Bebeutung bes neuen rheinischen Blattes, und Die fturmischen Burnje ber Bewunderung und bee freudigen Ginflange, Die bem Beransgeber bes Merfure von allen Geiten gufliegen, verfegen und mitten in Die Aufregung jener Tage und veranichaulichen une ale unmittelbare Beugniffe ben burch: ichlagenben und gunbenben Erfolg. Schwerwiegend ift por allem Jacob Grimme Urtheil, ber eben aus Baris und bem Sauptquartier beimfehrend ichreibt : "Bebermann ift bier (in Raffel), in Breugen (wie mir Cavigny fcreibt) und ficher überall in Deutschland bavon entgudt, bas Rechte ift getroffen und wird Frucht tragen ... Man wird Ihnen nach und nach aus allen Orten ber Beitrage, Die Die Bolfs: meinung fiegen machen werben, gufchiden und feit Echlogere Bournal, aber in viel befferem Beift, wird feine Zeitung unter une fo machtig gewirft baben" (II. 421). Und 28. Grimm ergangt etwas fpater bagu: "Bon ber gangen fürftlichen Familie in Raffel wird er (ber Rh. DR.) in Ghren gehalten und ber alte Rurfurft laßt ihn fich jeden Zag vorlefen; auch bat mobl ichon genügt, mas von bier and bemerft wurde" (II. 452). Ebenfo berichtet Greuger nach ber Rudfunft von einer langeren Reife, wie ber Rh. Merfur burch gang Deutschland mit Freuden gelefen werbe. Mus Sanau gibt Dberfchulrath 3. Coulge feinen Beifall fund über bie aufruttelnde Donnerftimme Des Botterboten: "Babrlich Gie haben feit mehreren Bochen feinen Stein aufgehoben, fonbern mit Blig und Donnerfeilen gefchleubert, und ein fo furchtbares Drauen und Barnen geht von Ihnen aus, wie fonft aus feines Sterblichen Munbe gefommen ift" (II. 464). - 3n ber Comeig Die gleiche Birfung; aus

Bürich sendet Dr. Ebel seinen Grußt: "3hr Blatt", schreibt er, "bildet eine neue Epoche in Deutschlands politischer Literatur, und ich behaupte, daß mit so viel Geift, Wiß, Umsicht der Bergangenheit und Gegenwart, mit solcher Kenntniß der Geschichte und ihres wahren Geistes, mit so viel Tiese, Kraft und beiligem Fener noch nie ein politisches Blatt in Europa geschrieben wurde. Bas Sie dem Baterlande geworden sind, lohne Ihnen Ihr Bewußtsepn, die Berehrung der Edelsten unseres Bolfes, und der himmel mit ewigem Segen. Die Birkungen Ihres Blattes für unser Baterland sind unermeßlich heilbringend. Gott erhalte Ihnen Gesundheit und Kraft. D, wir bedürsen noch lange der heiligen Bächter wie Sie, der heiligen Posaune der Bahreheit, der Gerechtigkeit, der Baterlandsliebe und des ächten politischen Geistes" (II. 456).

Unter ben Mitarbeitern bes Rheinischen Merfur finden wir die Ramen ber bedeutenbften und einflugreichften Berfonlichfeiten. Freiherr vom Stein lieferte Mittheilungen, welche einer Reihe von Artifeln, namentlich über Die fünftige Berfaffung Deutschlands, fowie fpater über bie Berhandlungen bes Biener Congreffes und bes zweiten Barifer Friedens gur Unterlage bienten. Gine perfonliche Begegnung mit Stein hat nebenbei ein hiftorifch merfwurdiges Dofument aus ber Beber von Borres hervorgerufen, fein Schreiben nämlich an ben Minifter von Stein (4. Auguft 1814), worin er Diefem feine pormalige Stellung gur frangofifden Republif in ben neunziger 3ahren auseinanderfest und barlegt, wie er in fener Beit bes allgemeinen Berfalle, ale bas linte Rheinufer fur Deutichland thatfachlich aufgegeben war, auf bas fubne Brojeft fam, aus Edweig, Elfaß, linfem Rheinufer, Solland : Belgien einen unabhängigen ganbergurtel, "einen 3wischenftaat an ber Grenge Franfreichs und Deutschlands gu bilben, ber fich, wenn es in letterem Lanbe ju etwas gefommen mare, leicht wieber anichließen founte"1). Die leitenbe Abnicht mar, Die

<sup>1)</sup> Das Dofument ift bereits im 4. Banb von Berg' "Leben Steine"

Bereinigung bes linfen Rheinufere mit Franfreich baburch ju berbinbern. Die Berhandlungen mit Beneral Soche, bem "verftanbigften und billigften aller frangofifchen Generale und bem ritterlichften", waren im beften Bange und bie Cache bereits foweit gebieben, bag binnen vier Wochen eine Reprafentation fich in Machen versammelt batte. Da ftarb Soche ploglich in Weglar, und bas Direftorium, bas bem Unternehmen mit großer Unruhe gugefeben batte, fandte ben Beneral Angereau, um bemfelben Ginhalt gu thun. In feinem Befolge fam ein frangofifcher Commiffar, um bie Lander auf ben Bug bes Innern von Franfreich ju organifiren. "Dun begann", ichließt Borres feine Ergablung, "ber innere Rrieg gegen bie Frangofen, von mir insbesondere in Schriften und auf jebe Beije fo beftig geführt, bag ich mabrent mehr als einem Jahre nicht anbere ale bewaffnet ausgeben burfte, banfig mit Cabeln und Bajonetten angegriffen wurde, und mehr ale einmal im Befangniß jag. Das ift Die Befchichte meines Safobinismus; ich habe mich in meinem Leben über nichts gu icamen. Die habe ich meine Bewalt gum aller: geringften Attentat gegen meine Mitburger migbraucht. Die babe ich etwas angegriffen, mas wirflich ehrwurdig gewejen ift. 3ch habe ju einer Beit größtentheils bie Stellen im Lanbe befegen belfen, und feine fur mich genommen, auch nichts ale Schulden aus ber gangen Bewegung fur mich gewonnen. Bas ich bier perfonlich ju meiner Bertheidigung gefagt, werbe ich, öffentlich angegriffen, auch vor ber Welt erflaren, und niemand in meinem Baterland wird auffteben, ber mich Lügen ftraft" (II. 426).

Doppelt wichtig für ben Berausgeber bes Rheinischen Merfur mar bie freundschaftliche Gesinnung Juftus Gruners, bes Generalgouverneurs am Mittelrhein, einmal burch birefte Mittheilungen von aftueller Bedeutung, die er ihm jugehen,

mitgetheilt, ift aber bort unter ber Gulle bes maffenhaften Stoffes ber feche Banbe unbeachtet geblieben.

fobann burch ben Schut, ben er bem freimuthigen Borte ans gebeihen ließ. Gruner's Wirksamkeit am Rheine bauerte freislich nicht lang, er warb schon 1815 zum biplomatischen Dienst verset; aber auch von Bern aus, wohin er als preußischer Geschäftsträger gesandt wurde, unterhielt er ben vertraulichen Berkehr mit Görres, wovon seine Briefe aus ber "einsamen politischen Sternwarte" seines Schweizer Postens, namentstich aus ben Jahren 1817—18, geistvolle Belege find.

Bom Wiener Congreß sandte Jacob Grimm gehaltreiche Berichte; aus Paris der sarkastische Bengenberg, aus Raffel B. Grimm, aus Hamburg Runge und Andere. Bon Berlin aus correspondirte Arnim, der anfänglich lebhast bedauert hatte, daß Görres von den Büchern zu den Menschen sich gewendet, nachher aber der freimuthig fühnen Sprache des Blattes mit freudigem Staunen folgte. Brentano, Schenkendorf und andere Geister aus dem genus irritabile valum spenden Zeitgedichte. "Liebster bester Görres", schreibt Brentano, der die "vulfanischen Predigten (des Merkur) mit Andacht" hört, "es muß andere werden in der Welt, die Politik kann nicht so schlecht sen, daß sie nicht eine Passion für euch friegte, ihr redet ja wie ein berauschter Liebhaber, die Geschichte muß euch Schäferstunden geben."

Merfwürdig ift auch das Urtheil von Gent, der als politischer Gegner von Görres dennoch aus freiem Antried eine sich darbietende Gelegenheit ergreift, seiner publicistischen Thätigfeit volle Bewunderung zu zollen. Bei der Durchreise durch Coblenz wollte Gent die neuesten Stude des Rhein. Merfur kausen; da sie einzeln nicht verkaust wurden, so erbielt er durch die Gefälligkeit des Berlegers die begehrten Nummern unter der Bedingung unmittelbarer Rückgabe mitzgetheilt. Gent sandte Tags darauf von Köln aus (10. Aug. 1815) die Nummern zurück mit einem Begleitschreiben an Görres selbst, worin es u. A. heißt: "Unsere politischen Anssichten und Urtheile weichen in vielen Punsten gewaltig von einander ab; wie es bei der Verschiedenheit unserer sucheren

Etubien, unferer Berhaltniffe und unferer Standpunfte mobl nichts andere fenn fann. Dieg binbert mich aber nicht, ber Tiefe Ihres Beiftes, ber Driginalitat und Rraft und Scharfe 3bred Blide, bem Ernft und ber Brundlichfeit 3bred politifden Charaftere und 3hrer oft mundervollen Gewalt fiber bie Sprache volle Berechtigfeit angebeiben gu laffen. Bom erften Blatt bed Merfure an bat es mir eingeleuchtet, bag biefe Schrift mit einem gang andern Dagftab gemeffen werben muffe, ale bie gewöhnlichen bis jum lebermaß und bis jum Edel gebauften Produftionen unferer Tage; und wenn ich gleich oft gegen Gie gemurrt babe, fo bat boch bas llebergewicht 3bres Benies mich auch ebenfo oft wieder mit 3bnen ausgefohnt. Ueber Bieles murben wir une leicht verftanbigen, wenn bas Edidial und je auf langere Beit gufammenführte. Und follten bie Umftante Ihnen einft in ruhigeren Tagen einen Befuch in Wien gestatten, fo bitte ich Gie gum poraus überzeugt ju fenn, bag nabere Befanntichaft mit einem jo ausgezeichneten Danne mich unendlich intereffiren wirb." (Schluß folgt.)

## XLIV.

## Gine Geichichte ber beutichen Dinftif').

Ueber bas unten verzeichnete Werf liegt uns ein Urtheil in ber Beilage jur Allg. Zeitung (1874 Rr. 343) vor, welchem zufolge baffelbe "in mehrfachem Ginn ein Abichluß

<sup>1)</sup> Beschichte ber beutschen Dipfit im Mittelalter. Nach ben Quellen untersucht und bargefiellt von Lic. Wilhelm Breger, Gymnafial-Brofeffor in Runchen I Leipzig 1874.

der bisherigen Arbeiten über die mittelalterliche deutsche Myftit ift." Preger selber spannt seine Hoffnungen sehr hoch; er bildet sich zwar nicht ein sein Ziel erreicht zu haben, er ist aber zufrieden, wenn man in seiner Arbeit "wenigstens die Grundmauern und Pfeiler für einen kunftigen Bau erkennen wird." B. beansprucht alfo für seine Leistungen, was für einen Forscher auf einem bisher wenig bearbeiteten Felde der höchste seiner Wünsche seinen fann: für fünftige Forschungen grundlegend zu arbeiten.

Weniger fanguinisch ale ber Berfaffer mochten wir por Allem die Frage ftellen, ob benn in ber That ichon bie Beit ba fei, eine Befchichte ber beutschen Doftif ju fcreiben? B. glaubte es allerdings; wir aber find auch nach Ericheinen feiner biegbezüglichen Leiftung noch immer Bach's Unficht (Meifter Edhart G. VI), daß wir in ber Kenntnig ber beutiden Doftif "fo ziemlich erft am Anfang fteben", und mithin an eine Beidbichte berfelben vorläufig noch gar nicht benfen fonnen. Davon wollen wir gar nicht fprechen, bag Die Doftif vor Meifter Edhart jum Theil noch ju wenig, jum Theil gar nicht monographisch bearbeitet und erforfcht, und aus bem Grunde eine grundliche Darftellung bes Berbaltniffes ber beutschen Doftif gur romanifchen und griechiichen bieber taum versucht worben fei - benn mas Dartenfen, Dorner, Lechler u. f. w. biegbeguglich gefchrieben, verdient auch nicht ben Namen eines blogen Berfuchs auch nur bie beutiche Donit fur fich allein betrachtet recht fertigt unfere Behauptung. Bas g. B. fpeciell Meifter Edhart betrifft, fo hat bie Mudicheibung ber achten Traftate und Bredigten von ben unachten in Bfeiffer's Ausgabe erft begonnen') und die unzweifelhaft achten bieten in ihrem Terte bie größten Schwierigfeiten. Nachweisbar bat Bfeiffer nicht wenige Conjefturen in ben Tert aufgenommen, obwohl er

<sup>1)</sup> G. 3. Saupt, Beitrage gur Literatur ber bentichen Mpfitter. Bien 1874.

bas Wegentheil in ber Borrebe fagt (E. XII), und gwar nur jur Corruption beffelben; bafur ließ er aber wieberum augenideinlich verborbene Stellen, Die ihm allerdinge mandmal alle Sanbichriften boten, im Terte. Bei Collationirung mehrerer Sanbidriften folgt er fo baufig gerabe ber ichlechteften Lefeart, Die mit bem mabren Ginne Edbart's im Biberipruche ift. Sandelte es fich blog um Rebenfachen und nicht um Sauptpunfte, jo ginge es noch an. Pfeiffer mar eben in ber theologischen refp. myftischen Biffenichaft ein Frembling'). Ber aber nicht theologisch gebildet ift und nicht die Renntniß ber mpftifchen Principien inne bat, wird felbft mit einem anten Terte ber Schriften ber beutiden Doftifer nichts angufangen miffen ; nun aber erft einen guten Tert berftellen! -Kerner fonnte Pfeiffer nicht wenige und gwar wichtige Brebigten nur nach ber Basler Ausgabe ber Bredigten Tauler's geben, von ber wir alebald fprechen werben (Dir. 74, 75, 77-83, 85-87, 91, 103) fowie er fur andere Bredigten und Traftate oftmale nur Gine Sandichrift von zweifelhaftem Berthe vergleichen fonnte. Sierin ftebt Bfeiffer allerbings außerhalb jeglicher Schuld; allein unfere obige Behauptung wird bennoch bestätigt. - Ferner fehlen uns fur nicht wenige Behauptungen Edhart's und ihren Bufammenhang mit anberen Lehren beffelben Meiftere alle Mittelglieder; manchmal ift ber Tert auch fo verftummelt und gufammengezogen, baß es ichwer balt, ben richtigen Ginn ober auch nur einen Ginn berauszufinden. Durch neu aufgefundene Schriften Edbart's in ben Bibliothefen wird allerdings mandmal ber Ginn flar; ebe wir aber nicht noch mehr folder Funde machen, als es bisher geschehen, burjen wir nicht einmal an eine einigermaßen genügende Darftellung ber Lehre Diejes Meifters

<sup>1)</sup> In ber Theologie war Pfeiffer fo unbewandert, baß er z. B. jur Bemerkung Germann's von Fritslar, der heil. Thomas habe gestehrt, die fel. Jungfrau fei einen Augenblick in der Erbfunde geswesen, fagt, dieser Thomas sei wahrscheinlich Thomas von Canterbury gewesen (l. 413 zu 18, 11)

benfen, gefchweige benn an eine Beschichte ber beutschen Doftif.

Doch, geben wir auch ju, daß wir mit Meifter Edbart mobl beichlagen feien, fonnten wir baffelbe auch von ben übrigen beutiden Moftifern fagen? In Betreff Bermann's von Britolar verweise ich einfach auf Die bereite citiete Abhandlung von 3. Saupt. Der Tert ber Bredigten Tauler's ift in ben gebrudten Musgaben jo verborben, bag, wer ibn einmal mit guten Sanbidriften aus bem 14. 3abrhunbert verglichen bat, fich nicht mehr getraut nich an Die alten Drude ju balten; und gerabe bie Bulgata, namlich bie Baster Musgabe vom Jahre 1521, welche man jo oft ale bie befte von allen Ausgaben anpries, ift bie ichlechtefte und willfurlichfte, und im Großen und Gangen fogar weniger verläglich als Die Rolner vom Jahre 1543. Die fogenannte "Rachfolge bes armen Lebens Beju", bie man biober ohne jebe weitere Unterjudung einfach bem Tauler jufdrieb (worüber jeboch ein andermal) ift in bem Grabe verborben, bag verborbene Worte und Cape mit Lafunen nabegu auf jebem Blatte wechseln jo bag ber Zert oftmale geradegn unverftanblich ift. Und was noch mehr zu bedauern, fo find bie guten Sanbidriften Diefes wichtigen Buchleins felten. Diefes unfer Urtheil merben wir auf Grundlage einer prachtigen Sanbichrift, Die im 3abre 1434 gu Strafburg angefertigt murbe, nachftene begrunben. Der Tert ber wichtigften mpftifden Schrift Ceufe's, nämlich bes Buchleins ber Bahrheit, befindet fich fowohl in ben alteften Ausgaben wie auch bei Diepenbrod in einem jammerlichen Buftand, nur bag Diepenbrod's Ausgabe ber Corruptionen einige mehr enthalt. Beffer gwar, aber noch immer ichlecht ift ber Tert in Diepenbrod's Ausgabe von Ceuje's Leben Capitel 50 - 57'). Die Briefe Cenje's bat

<sup>1)</sup> Wir haben eine Ebition biefer Capitel fowie bes Buchleins ber Babrheit auf Geundlage von vier Sanbichriften vorbereitet. Das Buchlein ber Beisheit, von tem uns zwei alte Manufcripte vor:

- zwar Breger ebirt, aber nach einer Münchner Sanbichrift, bie für fich allein nicht benüßt werben follte. Ihm ift eine Sandsichrift aus bem 14. Jahrhundert entgangen, die alle jene Briefe enthält, welche er berausgegeben, und zwar in einer viel beffern Recension, wenngleich felbst biefe Recension bezüglich jener eilf Briefe, welche Seuse felber später als viertes Büchlein in die Sammlung seiner Schriften aufgenommen hat, nicht immer verläßlich ift.

Wer nun aber weiß, wie lange es braucht einen guten Tert herzustellen, besonders auf einem Felde wo der Arbeiter so wenige find, der wird und recht geben, wenn wir sagen, daß schon um dieses Einen Umstandes willen eine Geschichte ber deutschen Mystif verfrüht sei. Sollte und Preger erwidern, der jeweilige Forscher selber musse eben den verdorbenen Tert berichtigen, so hat gerade er, um von vielem Andern zu schweigen, bewiesen, wie schwer dieses sei, indem er, der doch den Grund für einen fünstigen Bau legen wollte, östers dem corrupten Tert bei Pfeisfer folgt, manchmal aber den richtigen Tert corrumpirt.

Doch auch jugegeben, die Zeit fei bereits ba eine Geschichte ber beutschen Mofit zu schreiben — besitt Preger jene Erforderniffe, welche wir an einen Geschichtschreiber ber beutschen Mofiti ftellen zu muffen glauben? Wir faffen diese Erforderniffe in seche Puntte zusammen, die wir hier nur flüchtig berühren wollen. Ein Geschichtschreiber ber beutschen Mofitif muß:

1) ben myftischen Ericheinungen gegenüber ben übernatürlichen Standpunft einnehmen; ohne diefen verfällt
man in die größten Albernheiten, wie wir alsbald feben
werben, benn man fieht vor außerordentlichen Erscheinungen,
welche alle Krafte ber Natur übersteigen, die man aber bennoch aus bloß natürlichen Ursachen zu erklaren versucht.

liegen, von benen eines aus ber Beit ber Elebeth Staglin ift, folgt fpater, benn jowohl von Seufe's Leben', ale auch feinem Buchlein ber ewigen Briefeit eriftiren zu viele hanbichriften, ale baß fcon jest an eine herausgabe berfelben gebacht werben tonnte.

- 2) Muß ein Geschichtschreiber der bentschen Mpftif eine grundliche Kenntniß der mystischen Principien besthen. Gibt und ein protestantischer Forscher unsern ersten Punkt nicht zu, so kann er doch unmöglich diesen zweiten läugnen. Die mystische Theologie ift unter allen theologischen Disciplinen die schwierigste. Soll man nun allein zur schwierigsten Wissenschaft keiner Principien bedürsen, und da nach Gutdunken schalten und walten können, während doch selbst das einsachste Handwerk seine Principien zur Boraussenung hat?
- 3) Sollte uns ein protestantischer Forscher selbst diesen zweiten Punkt läugnen, so muß er uns boch unzweiselhaft in ben vier folgenden Punkten Recht geben. Ein Geschichtschreiber der deutschen Mystik muß in der Scholastik, besonders aber in den Werken des heil. Thomas gründlich bewandert seyn; sonst reißt er nothwendig die deutschen Mystiker aus dem Boden der Geschichte herans, in der sie wurzeln, er wird jede Entwicklung zu ihnen hin läugnen, die doch einmal da ist, und er wird es nie und nimmer zu einem richtigen Berständnisse auch nur ihrer Terminologie, geschweige denn ihrer Lehren bringen, noch weniger aber zur richtigen Ansicht gelangen von dem Berhältnisse der deutschen Mystik zur Scholastik.
- 4) Ift bagu nothwendig eine tüchtige Kenntniß ber Bater; besonders bes heil. Augustin und bes Dionpfius. Gleichwie biefe zwei bas Fundament für die Scholastif bilben, so bilben sie es auch für die beutsche Mpftif; und wer bas Fundament legen will für einen fünftigen Bau ber Geschichte ber beutschen Mpftif, muß erft die Fundamente ber beutschen Mpftif selber fennen.
- 5) Bedarf es einer gründlichen Kenntniß ber damaligen Zeitlage, sowohl in firchlich politischer als auch in wissenschaftlicher Beziehung, sowie des innern Wesens des Bredigerordens. Es ist nicht zufällig, daß die deutschen Mostifter gerade im 14. Jahrhundert lebten, und daß sie in ihren Hauptvertretern gerade dem Predigerorden angehörten. Außer-

bem erhalten wir burch biefe Kenntniß fur viele Meußerungen ber beutiden Mpftifer bie richtige Grundlage, viele werben auf bas richtige Maß zurudgeführt.

6) Muß bei Behandlung der bentschen Mpstifer fort und fort hervorgehoben werden, was sie sowohl mit der frühern Mpstif als auch untereinander Gemeinsames, was sie aber neben dem Gemeinsamen auch Eigenthümliches haben. Um aber dieser Forderung Genüge zu leisten, dürsen dem Geschichtsschreiber der deutschen Mpstif weder die Hauptwerfe der frühern Mpstif entgehen, noch viel weniger aber darf er wichtige Schriften der deutschen Mpstif übersehen; aus seiner Forschung soll ferner dem fundigen Leser flar werden, daß er beim Studium des einen Mpstifers das des andern nicht vernachlässigt babe, denn nur bei gleichzeitigem Studium ist es möglich eine Geschichte der Entwicklung zu geben.

Besitt nun Preger diese Eigenschaften? Besitt er auch nur die allgemeinen eines Historikers: Unparteilichkeit, Ge-wissenhaftigkeit, Genauigkeit? Nach den einzelnen Abhandslungen zu urtheilen, die wir bisher von P. gekannt, glaubten wir von ihm ein gründliches Werk erwarten zu dürfen; seine Geschichte der deutschen Mystik hat uns aber vollends entstäuscht. Sie zeigt ihn nicht bloß als einen durch und durch parteiischen, im Dienste unzähliger Borurtheile stehenden Historiker, sie ist zugleich auch der beste Beweis, daß er auch nicht annäherungsweise Eine der Forderungen besitze, die wir soeben an einen Geschichtschreiber der beutschen Mystik gestellt haben.

Bas ben 1. Punkt betrifft, so zwingt ihn schon sein firchliches Bekenntniß solchen Erscheinungen gegenüber, die ber protestantischen Kirche fremd sind, ben rationalistischen Standpunkt einzunehmen. P. folgt aber diesem Drange in ber abgeschmacktesten Beise. Bir 'geben hiefur gleich hier bie Beweise, um später nicht mehr darauf zuruckzusommen, während zu ben meisten übrigen Punkten die nabere Ersbärtung im Berlause der Recension solgt. Bas wir über

biefen 1. Bunft in biefen Blattern (G. 260 f.) bereite ermabnt haben, übergebend, wollen wir unfer Mugenmerf nur auf feine Erflarung ber Etftafe, ber Bifionen, ber Bropbetie und ber Gabe ber Seilung richten. Die Efftafe ber beil. Luitgarb von Longern reducirt er auf eine Ginnestäufchung gebetmuber Ronnen, welche im Dammerlichte balb traumenb fie alfo ju feben glaubten; und mas bie eine gefeben gu baben glaubte, wollte auch bie zweite gefeben haben u. f. w. (C. 65). 3m Allgemeinen jeboch muß man nach B. im reigbaren Rervenleben und in ber Starte bee fompathifchen Rervenlebens ben erflarenben Grund fuchen. Go ;. B. bei ber Mechthild von Sadeborn (C. 117) und bei Marie von Degnies (56). Dieje Fulle ber Rervenfraft, bes elettrijden Aluibums, welches ber Lebensgeift burch feine Berbinbung mit ber biefur formirten Stofflichfeit erwedt, befähigte and lettere jum Mitfühlen und Radempfinden finnlicher Leiben in foldem Grabe, baf fie bie Leiben ihrer Freundinen in ibren eigenen Gliebern ju fpuren meinte (C. 55). Diefee nervoje Aluidum ift manchmal fo ungewöhnlich gefteigert und erregt, bag es fur bas finnliche Muge ben Umftebenben leuchtet, Die bann ein himmlifches Licht um Die Efftatifche ju feben mabnen (G. 65). Und um einen recht genauen Begriff ber Efftaje ju geben, fo ift fie nach B. bae "Ent. jestfenn ber Berfonlichfeit aus bem außern Rervenleben, ba fie mit bem Gemuthe gang in Die Bewalt ber Bilber bee inneren Ginnes babingegeben ift" (C. 57). Bei Elifabeth von Econau war bieß nach beftigen Bruftframpfen ber Fall (S. 37). In biefem Buftanbe erichließt fich bann recht eigentlich ber eigene Lebensgrund, und biefer Lebensgrund fam bei feiner Starfe ber beil. Silbegard ale inneres Licht gur Empfindung, von bem fie mabnte, bag ihr in bemielben außerorbentliche Dinge fichtbar wurden (G. 31). Die Bifionen ber Glifabeth von Edonau, ber Margaretha von Drern und ber Juliana von Luttich find Musgeburten ihrer religiofen Phantane und jubjeftiven Ginbilbung (G. 39, 63, 68). Gind es ja auch in ber Regel nur Ronnen und Franen, Die bergleichen Dinge feben, ba ja "bas Blut- und Merpenleben, insbesonbere bas ber Gangliennerven bei Rranen in weit boberem Dage vorberrichent ift ale beim Danne" (S. 139), wenngleich fich auch unter ben Mannern, "namentlich bee Dominifanerorbene", efftatifche und vifionare 3uftanbe in giemlicher Babl in bamaliger Beit finden (G. 140); B. weiß ja, bag es auch nervoje Manner gibt! Die Babe ber Prophetie ift nichts ale bie Babe bee Ferngefichte, Die 3. B. Chriftine von St. Troud in Folge bee Ginfluffes bee Monbes auf ihr Rervenleben batte (G. 62). Bellieben und rein fomnambulifch war bie Babe ber Prophetie unter anbern auch bei Marie von Degnice und ber Bedwig, Grafin von Unbeche (G. 59. 134). Darum fann B. auch von einer "nicht in befondere ftarfem Dage entwidelten Gabe ber Brophetie" bei Bertrud fprechen (C. 130). Barum auch nicht? "Effiaje und Brophetie fegen eine gemiffe Dacht bes Bemuthes voraus. Coon bie Romer berichten von ber prophetifden Rraft ber beutiden granen" (G. 53). Gertrud's Bemuth war mabriceinlich nicht in befonbers ftarfem Dage entwidelt. Freilich ift aber bann Breger mit fich felbft im Biberipruche (C. 130). Bielleicht mar alfo ber Mond gu ben Beiten Gertrud's immer binter ben Bolfen, mithin von nicht befondere ftarfem Ginfluffe auf Bertrud'e Rervenleben ?

Bie ift aber nach P. Die Gabe ber Beilung zu erklären? In Betreff ber heil. Hilbegard fagt er: "Die Mittheilung, baß fie eine außerordentliche Gabe zu heilen gehabt, ist infoiern nicht unglaublich, als fie bei ihrem entwidelten innern Sinne gar wohl eine instinftive Erfenntniß der heilenden oder schädlichen Kräfte in der Ratur, und bei der Fülle ihrer Nervenkraft auch die Fähigfeiten gehabt haben fann, diese auf Andere übergeben zu laffen" (C. 36). So hatten auch Luitgard und der Dominifanerprior Walter die Fähigfeit, ihre Nervenkraft auf Andere überzuleiten und verschiedene Beilungen zu bewirfen (C. 65, 141).

B. will bie Fundamente fur einen funftigen Bau ber Befdichte ber beutiden Doftit legen, - genugt er alfo wenigstens ber zweiten Forberung? Warum bringt er es aber bann in feinem gangen Werfe nicht, ich will gar nicht fagen ju einem richtigen Begriffe, fonbern überhaupt nur au einem Begriffe ber Doftit? Das fie ein unmittelbares Erleben und Schauen bes Bottlichen anftrebe (G. 8. 145) - bas ift alles, mas wir erfahren. Geine Arbeit überzeugt vollends jeben Lefer, bag er in feinem Leben nie ein Werf ju Befichte befommen babe, worin bie Brincipien ber driftlichen Doftif bargelegt werben. Darum weiß man auch nach Lefung feiner Beichichte nicht, ob Edhardt eigentlich Muftifer, ober ob er Theojoph, ober Philojoph ober Theolog gewesen fei. Dem Berfaffer fehlen eben bie Principien nach ihnen auch nur biefe Begriffe ftrenge von einander abjus grengen. Bir munbern uns beghalb auch nicht, bag B. bie beibnifde, baretifche und fircbliche Doftif unter Ginem Gefichtepunfte auffaßt, und nach ihm ber Untericied amifchen ben breien eigentlich nur accibentell fenn fann. Warum auch nicht? 3ft ja nur bas Bemuth ber Grund bes Lebens ber Doftif (G. 9)! Breger, ber bie Funbamente fur einen fünftigen Ban ber Weichichte ber beutiden Doftif legen will, fennt eber bie Principien ber Scholaftif, ale bie ber Dofif!

Rennt aber P. wirklich die Principien ber Scholaftit? Wir find bas von ihm um fo mehr zu erwarten berechtigt, als wir bei ihm den paradoren Sah lesen, Edhart sei ber Bater ber christlichen Philosophie geworden (S. 386), erst E. habe dieselbe eigentlich begründet, und seine Mysisgleiche der Morgenröthe (S. 458). Bisher hatte man boch immer geglaubt, daß wir in der scholastischen Philosophie eine christliche haben, und gerade in St. Thomas, den auch Echart ein paar mal geradezu "den Meister" nennt (Pf. 11. 325, 34. Haupt, Zeitschr. f. d. Alterth. XV. Bd. 420, 62), sahen wir den Hauptvertreter berselben. Run belehrt und aber P., daß erst mit E. die Morgenröthe anbreche, daß

mithin por ihm nur Finfterniß geherricht habe. Er wirb nun ficher ein grundlicher Renner bes vor E. bereits Dagemefenen, refp. ber Scholaftit fenn, er wird uns mohl bie Beweife fur feinen obigen Cas bringen auf Grund eines Bergleiches ber Lehren Edhart's mit benen ber Scholaftif? Das muß nothwendig jeber Belehrte erwarten. Aber nein! In ber Darftellung von E.'s Lehre über bie Gottheit und Die Trinitat (G. 368-386) wird von einem jeben Bergleiche abgesehen, gleich ale batte bie Scholaftif barüber gar nichts ju Tage geforbert und ale mare G. bierin ein mabrer deus ex machina, In ber That will und B. originelle Gebanten und Lehren E.'s vorführen, überzeugt aber bamit nur jeben Renner ber Scholaftif, bag er auch nicht Das Abe berfelben fenne. Den icholaftifchen Lehren begegnet er eben jum erftenmale in feinem Leben bei Deifter E., und ift voll Bewunderung fur Diefelben, und abnt nicht, bag biefe Bewunderung boch nur ber Scholaftif gelte. - In ben ferneren 88. ftellt B. bie und ba einen Bergleich an mit St. Thomas. Aber wie? Go oft er bie Lehre bes Furften ber Scholaftif ju entwideln versucht, bat er fie migverftanben und gwar in dem Grade, daß B. manchmal fo viele Unrichtigfeiten fagt ale Die Balfte ber Borte in ben betreffenden Gagen. Die Folge bavon blieb auch nicht aus. Berabe in ben wichtigften Bunften bat beghalb B. ben Meifter Edbart, ber fich guweilen fo eng an Thomas anlehnt, bag mehrere Correfturen in Bfeiffer's Tert allein burch Thomas fonnen bewerfstelligt werben, nicht verftanben. (Die Beweise barüber im 2. Artifel.)

Bir burfen somit von P. auch fein grundlicheres Batersftudium erwarten. Was speciell den heil. Augustin betrifft, auf den sich boch E. nach Heibrich's Zählung in Pfeisfer's Recension 145mal beruft, so begegnen wir in P.'s Werl nur einmal einem Citate aus seinen Werfen, und zwar nicht bei Edhart, sondern bei Theodorich von Freiburg. Ein eigenes Unglud hat aber P. mit dem Bater der mpftischen Theologie,

mit Dionpfine, ben E. 84mal nennt — in ber betreffenben Darftellung G. 150 — 157 bat P. faum gebn richtige ober baltbare Gabe geschrieben.

Bon einem Profeffor ber Beidichte erwarten wir menig ftene eine grundliche Renntniß ber Beitlage. Aber auch bierin finden wir une getäuscht. Die Rirche ftedt er in Die 3mange. jade bes mobernen Staates, "Die im Rampfe vorbringenbe Rirche lost Banbe ber Treue, verlet Rechteaufchauungen Die im Bemiffen ber Bolfer murgelten, abforbirt jene Quellen, in welchen bas naturliche Recht und bas Urtheil ber Deniden rubt, um fich felbit ale Die alleinige Quelle alles Rechtes und alles Urtheile an bie Stelle ju fegen" (G. 2). "Die berrichenbe Rirche predigte fich felbft ale Mittlerin gwifchen bem Glaubigen und Gott" (G. 7). Sierin liegt nad B. auch ber Grund für bie Entstehung ber Doftif, benn "mit ben wiber bie berrichenbe Rirche ftreitenben Richtungen gebort bie Doftit infofern auf eine Linie, ale fie Die Gemeinichaft mit Gott auf andere Beife anftrebte, ale Die Rird es lebrte" (a. a. D.). Diefe 3been febren im Buche immer wieber, und auftatt ale gewiffenhafter Sifterifer bas Um und Echlechte jener Beit vorurtheilofrei abzumagen und ein mabres Bilb bavon bem Lefer vorzuführen, erhalten wir eine rom leibenichaftlichiten Barteibaffe gefarbte Darftellung ber Rirche jener Beit. Und gleichfam ale maren bie baretifde und firchliche Doftit Die einzig lebensfraftigen Clemente in 12. und 13. 3abrhundert gemejen, erhalten wir bei 33. fiber Diefelbe, befondere über bie baretifche Doftif eine ungewohnlich ausgebehnte Untersuchung (G. 166-283), mabrent bil miffenicaftlichen Richtungen am Ente bes 13. und anfanet bee 14. 3abrhunderte, Die boch von fo großem Ginfluffe au G. waren, und auf die fich bie beutschen Doftifer jo banie berufen, mit Stillichweigen übergangen merben. - Det innere Orbensleben berührt B. nirgende mit einer Gulbe Und er bat gut gethan; benn ein Mann ber ben Beginn Balbenfern, Dominifanern und Frangistanern ein. und be

felben Zwed gibt, nur mit bem Unterschiebe, baß die zwei Orden zugleich eine Garantie boten, ber Geborsam gegen die Kirche und ihre Lehre werde nicht Schaden leiden (S. 5), trobbem wiederum in den Franzisstanern ein ftarter Trieb gelegen sepn soll, die tirchlichen Berhältnisse ihren Anschausungen gemäß umzugestalten und sich an die Stelle der bisseherigen firchlich regierenden Gewalten zu brängen (S. 199), ein solcher Mann, sage ich, besitzt auch nicht im entserntesten die Befähigung über das innere Ordensleben zu sprechen'). So erfahren wir über die damalige Zeitlage entweder nur Gehässiges ober Unrichtiges, zum Theil gar nichts.

Ebenjo ungludlich ift D. in Betreff bee G. Punftee. B. bat ben Bufammenhang ber beutichen Doftif mit ber jogenannten remanischen und griechischen nicht erfaßt, und feine Darftellungemeife ber lettern zeigt, bag ibm unbefannt geblieben ift, welche Lehren fur bie nachmalige beutiche Depftit grundlegend waren und welche nicht. Allerdinge gefteht er, baß bie Lebren ber beutichen Doftif an Die frubere Doftit anfnupfen (G. 217), er verfpricht fogar auf jene einzelnen Bestimmungen ber romanifchen Dopftif naber einzugeben, Die auf Die fpatere Doftif von Ginfluß waren (G. 252, 255). Warum führt, er aber meift folde Bestimmungen an, Die auf Die fpatere Minftif wenig ober gar feinen Ginfing ausgenbt haben ? Barum übergeht er gerabe folche Lehren, ober bringt fie im burftigften Buftanbe und ohne Wiebergabe bes Brundtertes, Die Die beutschen Depftifer oft wortlich überfest baben ? Barum ichwebt in feinem Berte völliges Duntel über manche Sauptvertreter ber griechischen, über Sauptwerfe ber lateinischen Doftif, bie boch felbit in feiner

<sup>1)</sup> B. verweist uns gwar auf feine Abhandlung in Niebner's Zeits ichtift fur hiftorifche Theologie 1869. 1. Geft. Allein bier wird einzig und allein bas außere Orbensteben ber Dominifaner besbandelt, bas wohl zur nabern Bestimmung außerer Lebensverhaltniffe bienlich ift, wenig und nichts aber zur Kenntnif bes innern Lebens ber beuischen Myfiter und ihrer Lebens beiträgt.

größern Geschichte ber Philosophie übergangen werben? -Edhart gilt B. als ber Sobepunft ber beutschen Mpftif (S. IV). Warum finden bann oftmale gerade jene Lehren Dieses Meiftere feinen Blat in feinem Berte, Die fpatere Mpftiter oft feitenweise abgefchrieben haben, jum Theile aber ihm allein eigen find? Will benn B. nicht eine Beichichte ber Entwidlung ber beutschen Doftit schreiben ? Bewiß; dagu ift aber nothwendig, daß man die einzelnen Dr. ftifer fowohl in fich felbit, als auch in ihrem Berhaltniffe ju anderen richtig auffaffe. B. hat nicht bloß die einzelnen Muftifer, besondere ben Belden feines Buches, migverftanden, er hat auch über bem Studium des einen Myftifere bas bes anderen vernachlässigt. Und wie ihm Sauptwerfe ber fruberen Mpftif unbefannt geblieben find, fo find ihm auch wichtige Stude aus ber beutschen Dopftif entgangen, j. B. bie 26 Bredigten Edhart's, welche Sievers bereits im 3. 1872 in der Zeitschrift fur b. Alterth. XV. Bb. 3. Seft veröffents licht hat.

Gehen wir nun zu ben Einzelnheiten seines Werfes über, resp. zum Beweise unseres Urtheiles, das wir in diesen sechs Bunkten über Preger's 1. Band gefällt haben. Er zersfällt in drei Bücher. Das erste umfaßt das mystische Leben im 12 und 13. Jahrhundert in den Rheinlanden, Riederslanden, Thüringen, Sachsen und im südlichen Deutschland (S. 13—141); das zweite Buch die mystische Lehre vor E. von Plotin die Theodorich von Freiburg (S. 145—305); das dritte Buch beschäftigt sich ausschließlich mit Meister E. (S. 309—458). Den Anhang bilden die Säte der Brüder bes freien Geistes um die Mitte des 13. Jahrhunderts, einige Aftenstück in Betress der Berdammung von 28 Säten E.'s, und ein fünf Seiten langer bisher unedirter Traftat E.'s.

Was wir in seinem Werfe als beachtenswerth fur fernere Forschungen gefunden haben, wollen wir hier gewissenhaft verzeichnen. Dahin rechnen wir den Nachweis, daß die zwei hauptwerfe ber hilbegard von Bingen, nämlich die Scivias und

ì

ber liber divinorum operum, fowie bie meiften Briefe unterfchoben feien (G. 13 - 27); feine Untersuchungen über Gertrub's insinuationes divinae pietatis, von benen es fich berausstellt, baß fie eine jungere Bertrub, ale bie von Sadeborn, Die nicht Aebtiffin war, jur Berfafferin haben (G. 72 - 78). Richt weniger beachtenswerth find B.'s Untersuchungen über Die zwei Gattungen gebrudter Ausgaben bes speculum spiritualis gratiae ber Mechthild von Sadeborn und ihres Tobes: jahres (G. 79 ff., 87 f.) fowie feine Grunde gegen bie 3bentitat ber Mechthild, beren Tob im Buche ber insinuationes angegeben ift, mit Mechthild von Sadeborn (G. 83 ff.). Der Cod. tat. Mon. 311 führte ibn auch jur Richtigftellung mehrerer wichtiger Bunfte in Betreff ber Ortliebianer, bes evangelium aeternum und ber Gage ber Bruber bes freien Beiftes um bie Mitte bes 13. Jahrhunderte (G. 168 ff., 461 ff.). Ebenfo finden fich bei ihm manche Lebensumftande Theodorich's von Freiburg und Edhart's weit vollftanbiger und richtiger beschrieben als bei jedem fruberen Foricher (G. 292 - 297, 325 ff.). Bas er ferner über Chriftine von Stommeln fagt (G. 48 ff.), foll allerbinge ju einer naberen Brufung ber Aften anregen; bamit wollen wir jeboch nicht gefagt haben, baß B.'s Untersuchung allein fcon ben "Betrug" unzweifelhaft gemacht habe.

Siemit find wir aber auch am Ende. P. zeigt oft fehr viel Geschick, sa zuweilen sogar Scharffinn, wo es sich um Untersuchungen über bloß äußere Lebensverhältnisse und um bloß äußere Combinationen handelt. Das gerade Gegentheil zeigt er aber bei spefulativen Fragen, was wir unmöglich auf Rechnung seines einseitigen protestantischen Standpunstes seinen können. Alle Behauptungen P.'s einer eingehenden Beurtheilung zu unterziehen, wird Niemand von uns verstangen; wir müßten P. wenigstens ein ebenso großes Werk entgegensegen, als er geschrieben. Nur auf die Hauptsfachen können wir eingehen. P. selbst möge uns also der Wishe entheben auf seine Darstellung einzugehen, wo wir

ihn einjach auf ben fatholischen Ratechismus rerweisen mußten, fo 3. B. wenn er über ben Mariencult ber Glifa. beth von Schonau Die Bemerfung macht: "Bei allebem zeigt fich boch noch im Bergleich ju ber ausschweisenben Art spaterer Beit eine gemiffe Magigung", und wenn er bann feine Entbedung über Diefe Dagigung in bie Borte gufammenfaßt : "Maria fällt da noch vor ber Majeftat Gottes mit andern Beiligen auf ihr Angeficht, um angubeten" (G. 38)!! Ebenjo moge ibm hier die eine Antwort auf alle feine ichiefen Auffaffungen über Brivatoffenbarungen genugen, daß er nämlich die fatholische Lehre bierüber gar nicht fenne. Wie fonnte er fonft 3. B. darin, baß Die Bollandiften Giniges in den Bifionen der Glifabeth von Schonan ale von ihr herrührend bezweifeln, weil ce mit den Dffen: barungen der Birgitta im Widerspruche ftebe, "ein bebenf. liches Angeichen eines vergeblichen Dienftes und verirrten Glaubend" erbliden (G. 28 f.)? P. glaubt wirflich, nad der Meinung der Ratholifen gehören die Brivatoffenbarungen jum fatholifchen Glauben. Das Parergon ad vitam s. Marise Magdalenae de Pazzis (Acta SS. Maji Tom. VI. 244 sq.). worauf fich die Bollandiften an der von ihm citirten Stelle berufen (AA. SS. Junii Tom. III. 525) hatte ihn gewiß eines beffern belehrt. Die fatholifde Lehre fast Benediftus XIV. in die Borte gusammen: Dicimus, praedictis revelationibus privatis, etsi (a sede Apostolica) approbatis, non debere nec posse a nobis adhiberi assensum Fidei catholicae, sed tantum fidei humanae juxta regulas prudentiae... et posse aliquem salva et integra Fide catholica assensum revelationibus praedictis non praestare et ab eis recedere etc. (De serv. beat. et beat, can. III. c. ult. nr. 15; cfr. lib. II. c. 32 nr. 11. Salmant. Curs. theol. tom. VII. disp. 1. dub. 4. nr. 115).

Wir gehen also zur britten Abtheilung bes erften Buches über, bas bas mpftische Leben in Thuringen und Cachsen im 13. Jahrhundert behandelt. Die Darstellung der Leben und Lebren ber Rechtilb von Magdeburg, Nechtbild von

Sadeborn und ber Ronne Gertrud gipfelt in bem versuchten, aber total miggludten Rachweis ihrer "evangelifden" Rich. tung. B. gebort ja auch ju jenen "welche in ber mittel. alterlichen Doniff eine ber wichtigften Bocbedingungen ber beutichen Reformation feben" (G. III). Bon ber Dipftif Diefer brei beiligen Frauen erfahren wir bei B. febr wenig, und mas fpeciell bie De chthild von Magbeburg betrifft, fo hatte fich B. ein Berbienft erworben, wenn er P. Gall Morel's Bemerfungen über bie Eprache und Boefie Dechthilbe fowie Greith's Untersuchung über ihre Moftif weiter fortgebilbet batte. Bas er in erfterer Begiebung E. 97 unb 108 fagt, ift zu allgemein und ungenugenb. Danfenemerth find eigentlich nur feine Bemerfungen über bas Berhaltuiß ihrer Edrift gu Dante's Divina commedia (G. 103; vergl. bagu G. 87 f.). 3hre eigentliche Moftif macht er auf einem Blatte ab (G. 109 f.), mabrent boch die Darftellung ihres Lebens und ihrer Lebre G. 91-112 einnimmt. Gorafaltig bagegen verzeichnet er ihre Meußerungen über ben "Berfall ber Rirche in ber bamaligen Beit", über "bie Gittenlofigfeit am papftlichen Sofe" und "bie fittliche Berfunfenheit bes Rlerus"; und ba ihm einmal ber Tert in Morel's Ausgabe noch zu abgeschmächt erscheint, fo bringt er ben "minder abgeschwächten lateinischen Tert", ber aber nichte ale eine freie Ueberfegung ift. Da P. jeboch ben Tert ber gebrudten Ausgaben, Die jedem gu Bebote fteben, oftmals wie abficht= lich verftummelt, ja zuweilen bas gerabe Begentheil von bemienigen berausbringt, mas im Terte eigentlich vorfommt, fo find wir faft geneigt ibm bort gar nicht Glauben gu ichenfen, wo er porgibt Sanbidriften benutt gu haben, welche gu bes nuben Unbere nicht Belegenheit hatten. Die Beweise wollen wir nun bringen. Er fagt:

"Bahrend die Mehrzahl ihrer Zeitgenoffen an Gott hing, foferne er in Cultus und Lehre, in ben Seiligen ober ber Institution ber Rirche fich gleichsam eine Stellvertretung ges geben, und babei beruhigt waren, betrachtet Mechthilb alle biefe Dinge nur als Sulfe für eine unmittelbare Gemeinschaft mit Gott. Diese allein kann sie befriedigen. Sie ist sich ferner bewußt, in ein solches Berhältniß zu Gott nur durch Gottes Gnade gekommen zu sehn, und hinwieder ist das, was sie barinnen erhält, lediglich die freie Gnade. Bohl spricht sie viel von Berdiensten, und namentlich hebt sie Maria und ihre Bermittlung hervor; aber damit gibt sie nur dem herrschenden Glauben der Zeit einen Tribut, ohne daß man sagen könnte, daß sich darin ihre eigenste Richtung ausspräche. Denn nur in Bezug auf Andere huldigt sie der Meinung von der Berbienstlichseit menschlichen Thuns, für sich selbst hat sie ein anderes Geseh, wie schon aus jenen oben mitgetheilten Stellen hervorgeht, nach welchen ihr keine Zurechnung der Berke Anderer Friede geben kann, und ,der guten Werke', sagt sie von sich selbst, hab ich leider nicht'.

Bu bem erften Theil bitten wir herrn B. une nur Ginen fatholifden Schriftfteller ober Gin Faltum aus jener Beit zu verzeichnen, womit fein ber bamaligen Rirche auf geburbeter Borwurf bemiefen werben fonnte. Benn mir biefe bezüglich fagen muffen, P. befunde burch obige Borte nur einen wunderbaren Mangel an Berftanbnig ber fatholifden Beilolebre, fo zeigt er biefen Mangel im zweiten Theil and in Betreff ber reformatorif den. Die lettangeführten Borte jollen namlich bie "evangelifche Richtung" Mechtbilbe bezeugen. 218 Rind ber "evangelischen Richtung" batte fie aber fagen muffen : "ber guten Berfe bab ich Gott Lob nicht", und nicht: "... habe ich leiber nicht." Gie bedauert ja, baß fie feine habe. Aber marum? "Co bu etwas Gutes thuit", fagt fie, "fo follft bu bich felber boje bunfen" (VI. 12). B. hat Mechthild entweder nur flüchtig ober theilweife gelejen, ober er bat wie abnichtlich ju Gunften ber evangelifchen Richtung ihre Lehre verfcwiegen. Die eben angeführten Worte Dechthilds werben außerbem burch folgenbe Stellen noch erffart :

"Mich reuen alle guten Berte, bie ich verfaumt habe aus Liebe ju meinem Fleische, ohne mahre Roth. Davon

fprach unfer herr: ... man tann teinen Lohn empfangen im himmel ohne Gutthat guter Berte" (VI. 6). "Ich fündiger Mensch, ich klage und bekenne Gott alle meine Gunben, an benen ich schuldig bin vor Gottes Augen, ich bekenne und klage alle meine guten Berte, die ich versäumt habe" (VII. 38). "Ich habe manchen Jammer getragen barum, daß ich guten Billen zu guten Werten mehr möchte bringen" (VI. 19; vergl. III. 15).

Beigt fich barin nicht bie "eigenfte Richtung" Mechthilbe, bie nichts anderes als eine anti- "evangelische" ift? Doch vermehren wir bie Stellen, welche ihre "eigenfte Richtung" ausbruden:

"Darnach ale wir bier arbeiten in guten Berten, barnach foll Gottes beilige Arbeit leuchten und icheinen in unfere beilige Arbeit . . . barnach als wir bier beilig in gottlider Minne leben, barnach follen wir ba in ber Sobe wonniglich ichweben und barnach mirb ber Minne Macht uns gu Lohne geben (VII. 32). Die mannigfaltigen Pforten (im Simmel) find ber berrliche, verschiebene Lobn, ba Gott jegliche Seele empfängt (IV. 24). 3ch habe bas im Simmel gefeben: Lohn, Burbigfeit und Rrone . . . Der Lohn liegt an bem Berte, bie Barbigfeit an ben Tugenben, bie Rrone an ber Minne (V. 28). Gines genieße ich im himmel allermeift; es ift auch bas ebelfte und leuchtet allericonft gegen bie beilige Dreifaltigfeit und toftet auch in biefem Leibe allermeift, bas ift, bag man in Armuth Schmach und Glenb ... im 3mang bes Geborfams ... Gott fonne loben bon Bergen . . . aufwarts ftreben in Gebnjucht und vollbringen mit ben Berten" (V. 25; pergl. VI. 32).

Ileberhaupt vergl. III. 1. S. 58 und 61; III. 4. 17; IV. 22; V. 1. 2. VI. 30; VII. 3. 61. Preger möge und nicht ebenso viele Stellen entgegenhalten — so grausam find wir feineswegs — sondern nur Eine haltbare Stelle, und wir find zufrieden. Sollte er vielleicht darauf bestehen, daß M. in den eigenen Werfen nicht ihren Frieden gesucht habe, so findet er diese Lehre flar dargelegt bei Bellarmin, Controv. christ. sidei. Tom. IV. de justif. lib. V. c. 7.

besondere die 3. propositio: Propter incertitudinem proprine justitiae... tutissimum est, fiduciam totam in sola Dei misericordia et benignitate reponere.

B. fagt ferner: "Und was bei biefer Frage bie hauptsfache ist: Mechthild gründet den Frieden nicht auf eine einzgegoffene Gerechtigseit, sondern auf eine zugerechnete: "das ist grundlos", sagt sie, "daß Gott den Sünder ansieht für einen bekehrten Menschen." Gewiß! Aber welchen Sünder? Der sich aufrichtig zu Gott tehrt. Un mittelbar auf obige Worte, die Gott zur Mechthild spricht, und ohne Interpunktion folgen nämlich die Worte: "und das ist rechter Wille, Gott zu dienen, daß man sehr eile zu mir und nicht rüdwärts sehe" (VI. 17), und der gewissenhaste Geschichtschreiber der deutschen Mystil verschweigt sie! Buste P. nicht auch aus andern Stellen, daß sich M. ausdrüdlich gegen eine zugerechnete Gerechtigkeit verwahre?

"Die Gerechtigleit", fagt fie, "ift ein heiliges Leben, biefe hat Gott allen feinen lieben Freunden geben" (VII. 62).
"Ich bitte bich, herr himmlischer Bater, in dem Ramen Zesu Christi, daß du mich mit beiner Gnade läuterst von allen meinen Gunden und beschirmest mich vor aller Gunde, und heilige mich mit allen Tugenden in das ewige Leben" (VI. 37).

Wie wird man ferner nach M. von ber Sünde befrest? "Die Sünder auf Erben, die muffen sich neigen unter die Burbe ihrer Schuld in dem Urtheile mit der Reue in die Buße" (VII. 52). "Ich muß wiederkriechen, wann ich schuldig bin; ich muß gehen auf Besserung mit guten Werken; ich muß laufen mit treuem Fleiße; ich muß fliegen mit Taubensedern, das sind Tugenden und gute Werke und heiliges Gemuth" (VII. 25). "Hat ein, wenn auch guter Mensch, noch so kleine tägliche Sünden an sich, die er sein ganzes Leben lang durche aus nicht lassen will, und stirbt er so ohne Beicht und Buße, wie heilig er sonft sehn mag, er muß in's bittere Fegseuer, benn so barmberzig Gott ist, so gerecht ist er auch und so sehr haßt er die Sünde" (VII. 3; vergl. IV. 2 S. 94).

Ueber bie Reue fiebe IV. 6. V. 1. VII. 8, 35 .- Richt

weniger miggludt ift B.'s versuchter Nachweis ber "evangelifden Richtung" bei ber Dechthild bon Sadeborn. Bie B. aus III. 50 ibres speculum spiritualis gratiae ibren "evangelifden Beift" erweifen will (G. 119 f.), ift une rein unbegreiflich. Bir warten alfo vorläufig weitere Erflarungen B.'s ab. Wenn er aber I. 1 biebergieht, wo nämlich gefagt wird, baß fie in Bitterfeit ber Geele ihre Gunben überbachte, fich felbit mit afchfarbenem Rleibe befleibet fab, und bag, ale fie in folder Berfnirfdung baftanb, ber Unblid Chrifti ihre Afche vergehrte und fie glangend wie Gold wurbe, fo befundet er wiederum feine Unfenntnig ber fatholifden Rechtfertigungelehre. Bor Allem ift an biefer Stelle von einer Rechtfertigung gar feine Rebe, benn Dt. hatte bas Rleib ber Unfdulb mit vor Gottes Thron genommen. Jefus Chriftus felbft fagt ihr (IV. 15 ber Leipziger Ausgabe von 1503), er habe ihr umfonft und ohne ihr Berbienft bas Rleib ber Uniculb gegeben; baß fie es aber bis jum Tobe bemahrt habe, fagt folgenbe Ctelle:

Venerabilis siquidem persona haec virginitatem, quam a septimo anno Deo voverat et cordis munditiam tanta diligentia custodiebat et ab omni peccato sic ab infantia se cavebat, ut etiam duo confessores ejus testarentur, nunquam tantae innocentiae et tam mundi cordis homines se expertos, ut istam (sc. Mechtilden) et sororem ejus dominam abbatissam. Unde cum integram confessionem dixisset, maximum ejus peccatum, quod in pueritia se dolenter memorabat fecisse, hoc erat: quod vice quadam dixit se furem vidisse in curia, cum non vidisset. Nec aliud mendacium scienter aut sponte sua se recoluit perpetrasse (V. 211).

Dieß wird beftätigt aus bem Unfang ihres Berfes, mo

<sup>1)</sup> Bir eiliren von nun an nach ber abgefürzten Ausgabe (Parisiis 1513), ba biefer Text bebeutend verbeffert eine prachtig geschriebene Bergamenthanbichrift 15. sec. ber Biener hofbibliothet enthalt, namlich Cod. 13795, welche wir zu unserer Darfiellung bennat baben.

ce beißt, baß ihre Taufe beghalb befdleunigt murbe, ut absque mora, wie ibr Chriftus fpater offenbarte, ejus anima Deo templum dedicaretur, camque ex utero matris totaliter inhabitando sua gratia possideret. Und in berfelben Stelle, worauf fich B. beruft, heißt es jur Erflarung ber Borte : baß fie überbacht, baß fie nachläffig gemefen : quia quanto homo sanctior est coram Deo, tanto se reputat inferiorem omnibus et viliorem, et quo mundior est conscientia a peccato, eo plus timet et praecavet, ne Dei incurrat offensam. Dicie Erflarung fommt in allen alten Ausgaben vor. Warum lagt fie benn B. aus? Kerner fotat: Cumque in tali persisteret contritione. Bufte B. nicht, daß Die contritio die Bergebung ber läglichen Gunben mit fich bringe (und bod nur um bieje handelte es fich bei DR., wie mir gefeben), ja fogar ber Lodfunden, wenn bas volum suscipiendi sacramentum Damit verbunden ift? Sat auch B. Diefe fatholifche Bebre nicht gefannt, fo batte ibn wenigftens Dechtbild felber aufflaren fonnen. Et ait Dominus, ... omnia charitatis opera hominem ab omni veniali peccato purificant, sed mortale peccatum, quia animae more picis fortiter inhaeret, confessione et majori contritione aboleri oportet (V. 16).

M. ist fort und fort gegen eine zugerechnete Gerechtigfeit. Bergl. IV. 25. 26. Gerabe hier beiehrt sie uns, bas
die Eunden erst nach Reue und Buße des Sunders (si
vere poenituerit) der Bergeffenheit anheimgegeben werben. Nach P. foll aber M. in der angeführten Stelle
(1. 1) und in IV. 15 auch der grömischen Werktheorie" entgegentreten. An letterer Stelle fragt sie nämlich der Herr:
Wenn dir ein Bunsch gewährt wurde, was wurdest du
wählen: alles Gute, das ich dir gegeben, mit Werf und
Tugend erworden zu haben, oder daß ich dir Alles umsonst
gegeben hätte? Mechthild wählt letteres. Aber warum wohl?
Gewiß nur, um gegen Gott badurch zu noch viel größerem
Danke und innigerer Liebe verbunden zu seyn. Stedt nun
bahinter ein gevangelischer Geist"? Oder vielleicht barin,

baß ihr der Herr fagt, daß er ihr das Rleid ber Unschuld umsonst und ohne ihr Berdienst verlieben habe? Der daß durch seine Unschuld in ihr dassenige was sehlerhaft sei, gebessert werde? Ober daß sie ihm sowohl für seine Werte, die er ihr verdient, als auch für die ihrigen, die er ihr gewirft habe (quae in te sum operatus), danken solle? Möge es doch P. beweisen, denn die dorthin wird jeder Katholik glauben, daß hierin die katholische Theorie ansgesprochen sei. Doch wollen wir M.'s Lehre von der "römischen Werktheorie" noch um einige Stellen vermehren. Der Herr sagt zu ihr:

Omnia charitatis opera in corde meo velut thesaurum mihi specialiter dilectum reservo, donec ille, qui ca operatus est, ad me veniat, et tunc ad culmen meriti et gloriae ejus ea Illi?) reddo (V. 11). Possunt sancti admoneri . . . fidelissimae remunerationis; nihil enim tam parvum pro ejus amore fecerunt, dimiserunt aut pertulerunt, quod oblivioni dederit, sed omnia diligentissime conservans, ipsos supra omne meritum dignissimo remuneravit honore (I. 61. Collte B. biefe Stelle nicht verfteben, weil es beißt : supra omne meritum, fo moge er bie Ertlarung und tatbolifche Lehre nachfeben bei Bellarmin 1. c. c. 19. Die gegentheilige Unficht: opera bona justorum non accipient in die judicii extremi mercedem ampliorem, quam justo Dei judicio mereantur accipere, wurbe von Bins V. verbammt. Cfr. Denzinger, Enchiridion, Nr. 894). Nulla virtus est meritoria, nisi exercitatione corporis nobilitetur (II. 30). Bergl. noch II. 15. III. 4. 12. 15.

Rur jene Berfe, welche im Stande ber Tobfunde ge- ichehen, quasi nullius valoris sunt (V. 4).

B. gesteht bas Schwierige ein, M. vollends in bie "evangelische" Beiftesrichtung hineinzuziehen (G. 122); er verweist uns beghalb auf ihre "geiftesfraftige Rlofterschwefter"

Auf Grundlage ber alten, von allen Scholastifern bes 13. Jahrhunderte recipirten Leseart von Isaias 26, 12: omnia opera nostra operatus es in nobis.

<sup>2)</sup> Cod. Vienn.: sibi.

Gertrub, bei welcher "bas evangelische Element fich einen viel weitern Raum verschafft." Und um bas bem Leser um so sicherer und klarer veranschaulichen und ungestörter seine eigene evangelische Geistesrichtung in fie bineininterpretiren zu können, unterläßt er in diesem Abschnitte (S. 122—132) jegliches Citat mit Ausnahme von III. 11. Wir selbst werden deshalb die Citate überall, soweit wir auf seine Darstellung eingehen, verzeichnen, und die Leser auf P.'s Unrichtigkeiten ausmerksam machen.

Aus II. I ihrer insinuationes divinae pietatis erschließ B. Gertrud's Glauben an die fündentilgende Liebe Jesu (im Sinne des Protestantismus) und an ihre Rechtsertigung aus Gnaden. Aber auch nicht Eine Silbe kommt davon in der angeführten Stelle vor. G. sieht einen Dornenheg zwischen sich und Zesus, und erkennt in demselben ihre Sünden und Kehler. In Folge dessen bemächtigt sich ihrer eine große Rem und ein sie verzehrendes Berlangen nach Zesus. Dieser ergreift nun ihre Hand und stellt sie ohne Schwierigkeit neben sich. Ist bier von Lodsünden die Rede, mithin von der Rechtsertigung, ober nur von läßlichen? Rur von läßlichen Sünden, benn in derselben Stelle heißt es:

His igitur et aliis dignantissimae vocationis tuae primitils vanam mentem meam illuminans et molliens, ab amore inordinato literarum et omnium vanitatum mearum tua interna unctione potenter abstraxisti, ita ut externa cuncta, quae paulo ante male placebant et omnia, quae tu ipse non es... mihi protinus vilescerent et tu solus infecto palato animae sapere inciperes.

3hre Freundin selbst bestätigt dieß, welche I. 2 fagt, baß Gertrud's Jugendsehler darin bestand, daß sie immodice literis inhaeserat humanis und plus justo scientiis oblectata sit humanis. Nichtsdestoweniger nennt sie dieselbe I. 1 can dens lillum in horto ecclesiae inter areolas aromatum, hoc est, inter congregationes justorum, welche in Unschuld (in innocentia) ihre Tage verlebte. Herrn P. ist all' dieß, und ba-

mit auch bas Berständniß ber von ihm angeführten Stelle entgangen. — 3hr unerschütterliches Bertrauen auf Gottes Barmherzigseit (considentia ad benignissimam Dei misericordiam I. 11) in allen Lagen bes Lebens trop ihrer Fehler und Mängel verwechselt P. mit der "evangelischen" Glaubenszuversicht (S. 127). Bas er ebendaselbst von Gerztrud's Ansicht über die heil. Communion sagt, beruht auf demselben Mangel der Kenntniß der fatholischen Lehre. In Collat. patrum XXIII. 21 findet er dießbezüglich für I. 11 Aufschluß.

Doch geben wir über biefe Aleinigkeiten hinweg zu P.'s hauptentbedung, baß nämlich G. bie herrschende Theorie von ber Berbienstlichkeit ber Werte völlig abgestreift habe (S. 128). Er sagt: "Sie spricht an vielen Stellen von ben Berbiensten ber Heiligen, von Berdiensten ber Gläubigen. Aber sich selbst läßt sie babei immer aus bem Spiele. Für sie gibt es nur ihre eigene Unwürdigkeit und die göttliche Gnade. Und die Werfe Anderer erscheinen ihr nur bann verdienstlich, wenn sie ohne Absicht etwas damit zu verdienen gethan seien."

Und nun bezieht er sich zum Beweise hiefur auf bie Bision, von welcher G. IV. 16 spricht. Aber nie hatte B. besser beweisen konnen, daß seine Leser mit ihrem Bertrauen in ihn getäuscht seien, als hier, denn gerade jene Borte, welche das Gegentheil seiner Behanptung enthalten, verschweigt er! Der herr sagt gleich anfangs zu G.: Unicuique post mortem suam sideliter reddidero mensuram bonam pro singulis laboribus operum suorum bonorum. Sie sieht dann den heil. Johannes die Werfe ihrer Communität verzeichnen; jene Werfe nun, welche zum Gedächtnisse des Leidens Christi mit Absicht auf Berdienst geschehen, werden mit rother Karbe verzeichnet und schwarz unterstrichen, jene Werfe, die ohne segliches Sehen auf Berdienst geschehen, werden roth verzeichnet und mit Gold unterstrichen. Und dann folgt die Erstärung, welche P. ausgelassen: Quia, quamvis praedicta

opera (nămlich jene Berke welche mit Absicht etwas bamit ju rerbienen geschehen) copiosam apud Deum obtineant remunerationem, illa tamen (nămlich die lettern), quae pure siunt pro amore laudis Dei, multo majoris sunt merill ac dignitatis.

Wir begreifen somit, warum P. in biesem Abschnitt gar nicht eitire! Er moge ferner noch folgende Stellen einer Prüsung unterziehen, damit er sich überzeuge, wie antis, evan gelisch" G.'s Geist in Betreff ber Werktheorie gewesen sei: II. 20. III. 1. IV. 9. 18. 21. 39. 57. III. 9. 54. 65. 70. 81. 59. 61. 62. 63 (an ben letten vier Stellen ift sogar nur von ihren Berdiensten die Rede). III. 69. IV. 7. 27.

Much in G.'s Marienfult findet B. "ein bewunderne werthes Ringen mabrer driftlicher Empfindung mit ben Bebrechen ber Zeitanichanung" (G. 129). Und um feine Lefer baron rollende ju überzeugen, unterläßt er bas Gitat, bamit man ja nicht erfahre, bag bie Begebenheit (III. 20) fich nicht an einem blogen "Marienfeste", fonbern in festo dominicae annunciationis, bas auch ein Seft bes Beren ift (pergl. Benedictus XIV. de festis D. N. J. Ch. et b. M. V. lib, II. c. 3. nr. 1. Umberger, Paftoralth. II. 742), jugetragen habe, von welchem Fefte B. II. 2 fagt: in festo annuncial. sanct. Mariae, quando humanam naturam in utero virginali tibi desponsaveras (vergl. IV. 12). Sat nun B. Die Etflarung bafur, baß B. einmal verftimmt war, weil ein Brediger am Befte Maria Berfundigung nur von Mariens Borgugen, gar nichts aber von ber Menschwerdung Chrifti predigte? Soffen wir! Befondere, nachdem wir ben Gas "fie (Gertrub) ift faft unwillig auf Maria, weil fie ibrem Beliebten im Bege geftanben" bei B. geftrichen haben, benn er fommt bei Bertr. III. 20 nicht vor; B. felbit bat ibn bineingeschoben. Ware B. in G.'s insinuationes ein menia mehr bewandert, fo batte er fie in Sinficht auf ben Dariencult fogar mittelalterlich-tatholifder gefunden, ale viele ibret Beitgenoffen. Gie nennt Maria mit ben gwei "ichredlichen"

Ausbruden: Berjöhner in (reconciliatrix II. 16) und Mittlerin (pro omnibus defectibus meis gratiosa interventrix.
L. c. Apud Jesum perpetua interventrix II. 17.) Durchaus
die "ausschweisende Art späterer Zeit" haben wir aber vor
uns, wenn sie sagt: O mater pietatis, nonne ad hoc datus
est tibi misericordise sons in silium, ut omnibus gratia egentibus
eam obtineas et multitudinem peccatorum ac desectuum nostrorum operiat charitas tua copiosa.
II. 16.

Im nächsten Capitel neunt sie Maria: rosa sine spina candensque lilium sine macula. III. 16: mater omnis gratiae. IV. 12: potentissima post patrem, sapientissima post silium et benignissima post spiritum sanctum. II. 16 beißt sie bie Hoffnung ber Hoffnungslosen. Vergl. noch II. 23. III. 1, 19, 46. IV. 9, 42, 49, 53.

Muf benfelben Difverftanbniffen und Borurtheilen beruht Alles, mas B. über B.'s Unficht von ben Gaframenten (1. 11), ben Reliquien (IV. 54), Ablag (III. 11) u. f. w. fagt. Beil er nirgends bie fatholifde Lehre fennt, ift er auch nirgende im Stande Ginn und Contert einzelner Borte und Lehren richtig aufzufaffen. Damit wir aber gum Schluffe noch feinen fittlichen Ernft fennen lernen, gibt er une auch barüber Aufschlug. Bu ben Meugerungen von G.'s Freundin, baß . beim Lefen ber Schrift errothend über jene Stellen binweggeeilt fei, welche fich auf geschlechtliche Berhaltniffe begieben , und bag fie einem Manne nie fo lange in's Un. geficht gefeben habe, baß fie bie Erinnerung feines Musfebens behalten hatte (1. 10), macht er Die fur einen Beichichtidreiber ber Doftif bezeichnenbe Bemerfung: glauben nun gwar, bag bamit mehr eine Flucht als eine Ueberwindung bee Feindes angebeutet ift" (G. 131). Allein, weiß B. nicht, bag nach ber allgemeinen Lehre ber Beiligen und Beifteblebrer in ben Berfuchungen gegen bie beilige Reinigfeit nur berjenige ben Feind überwindet, welcher flieht?

Collen nun bas bie Grundmauern und Pfeiler fenn für einen funftigen Bau ber Geschichte ber Dhiftif')? (Fortiehung folgt.)

#### XLV.

## Beitläufe.

Rudblide auf ten neueften Rriege: Schreden im Reich.

Georgi 1875.

"Ift ein Krieg in Sicht?" Wenn ein Blatt von der bedeutsamen Stellung der Berliner "Post" eine solche Frage bejahend auswirft, mitten im tiessten Krieden dessen ahnungs lose Gemuther sich zu erfreuen glauben, dann erschrickt man mit Recht. Wo Rauch ausgeht, da ist Feuer. Auch der Liberalismus erschrack diesmal ganz ernsthaft, und wenn es ihm nicht Ernst war, so mußte er jedenfalls wenigstens zum Scheine erschrecken. Denn der Handel und Verlehr, der die Vertretung seiner Interessen dem Liberalismus anvertraut hat und ohnehin schon schwer genug unter dem Druck der allgemeinen Zeitverhältnisse leidet, ist über die neueste Störzung ernstlich bose geworden, wie über einen unverzeihlichen Muthwillen den man mit der beutschen Geschäftswelt zu treiben beliebe.

<sup>1)</sup> Das Einzige, was wir von G.'s Mpftif erfahren, haben wir terreits oben verzeichnet, namtich 3.'s Ansicht von ihrer Gabe ber Brophetie (130). Eine Untersuchung über bas Berhaltniß bes erften und zweiten Buches ber insinuationes zu ben Confessiones s. Augustini ware bankenswerth gewefen. Allein, felbft bas ift herrn B. ente gangen.

Bum erften Male feit ber Brunbung bee Reiche magten jest felbft Organe wie "Rolnische Beitung", Die "Mugeburger - Allgemeine Beitung", Die "Schlefifche Beitung" gegen ben allmächtigen Leiter ber Reichepolitif ein ichiefes Weficht gu zeigen und migbilligenbe Bemerfungen zu machen. Gelbft biefe Parteiblatter brudten einander bie Befurchtung nach: bag Deutschland auf folden Wegen in ben Ruf fommen fonne, "ein unbequemer und hanbeljuchtiger Rachbar gu fepn." Gie unterftanben fich fogar angubeuten, an allen biefen Rubeftorungen trage ber "Culturfampf" bie Schuld, infoferne man bestrebt fei bemfelben internationale Bebeutung gu geben, und mit bem innern Unfrieben fich nichteinmal begnuge. Die Uebertragung biefer firchenpolitifchen Frage auf bas Webiet ber großen Politif fei ein politifcher Fehler; nicht nur bie fatholifchen, fonbern auch alatholifche Dadte murben baburch nur allgu leicht verlett, weil alle ben Befichtepunft festhalten, bag religiofe Fragen ale innere Angelegenheiten au betrachten feien1).

Es steht bahin, ob ben liberalen Herren über biese mißliche Seite bes "Culturfampss" jemals bie Augen aufgegangen wären, wenn nicht bas allgemeine Erwerbsleben bei der steigenden Unsicherheit der Justände durch die innere und äußere Kriegspolitif bes Kanzlers so tief darniederliegen und Einbuße erleiden müßte. Die Noth hat endlich hellsehend gemacht. Man liest aus den verlegenen Mienen, daß nun auf einmal der "große Staatsmann" in der richtigen Beleuchtung erscheint, wie sich ringsum alle Mächte schen und fopfsschitelnd vor ihm zurückziehen und den Mann mit der siets geballten Faust höstich, aber kalt allein stehen lassen. Als Napoleon III. die Einladung zu einem Congreß an die Mächte ergehen ließ, da hat doch wenigstens der Papst noch seine Einladung angenommen. Fürst Bismark hat es bereits weiter gebracht, mit ihm will Niemand mehr europäische Geschäfte

<sup>1)</sup> Birgt. j. B. bie "Allgemeine Beitung" vom 11. und 16. April.

machen. Der Rudfchritt feit ber fpanifchen Unerfennung ift augenfällig.

Die Berliner "Boft" ift bas Organ ber "Freieonservativen", welche stets als die eigentliche ministerielle Partel
und als die intimste Gesolgschaft bes Fürsten Bismarf gegolten haben. Ihre Zeitung erhebt den Anspruch ein diplo
matisches Papier, der Berliner Moniteur von und für Diplomaten zu senn. Ein solches Organ mußte wissen, welche Wirfung ein Artifel über die Frage, ob der Krieg in Siche sei, und deren Besahung haben würde; ohne Zweisel ba die Redaktion sogar böhere Erlaubnis ober Austrag gehabt. Es war ein "kalter Basserstrahl" in zweiter Austage.

Bu welchem Zwed wurde also das Thema vor die Deffentlichteit gebracht? Bielleicht bloß als ein Manover, um bie Gemuther rechtzeitig auf die erhöhten Ziffern des nachften Reichs-Militar-Ctate vorzubereiten, um dann sagen zu konnen, es sei ja befannt, daß ein neuer Krieg erft vor weniger Monaten unmittelbar vor der Thüre gestanden sei. Don sollte der Kriegslärm auf die neuesten Maßregeln im "Gulturkamps" vorbereiten und dieselben decken? Ober war et gar ein Börsenmanöver, wie die bose Welt wissen will? Ober will und braucht man in Berlin wirklich einen neuen Krieg!

Ich glaube junachft Lesteres. Es ift ja auch gar nicht ju verwundern, wenn Fürst Bismarf jur Zeit abermals bas brangende Bedürsniß nach einem Kriege fühlt, ebenfo wie der Krieg Napoleon dem Dritten als Bentil für seine inneren Schwierisseiten dienen mußte. Aber dazu gehört boch jedenfalls ein anftändiger Kriegsfall, und in dieser Beziehung ware man zu Berlin in unbeschreiblicher Berlegenheit. Schwarze Puntte am Horizont gibt es genug, aber alle Mächte scheinen sich verschworen zu haben dem Reichsfanzler um feinen Preis einen Kriegsfall zu liefern. Ich argwöhme sogar, daß das Drei-Kaiser-Bündniß feinen anderen Sinn hatte, als daß dem Fürsten Bismarf schlechthin fein Kriegsfall zur Wahl gestellt werden sollte. Insbesondere find bie

Branzosen sest entichlossen, ihm auch nicht ben Schatten eines Borwands zusommen zu lassen. Er hat im Januar 1874 gebroht, daß Preußen ben ihm günstigen Zeitpunft zum Angriff selber wählen und nicht erst warten werde, bis Frankreich vollständig gerüstet sei; mit andern Worten: er brauche teinen Kriegosall, da er sich einen solchen selber machen könne. Thäte er es, so glaube ich sest, die Franzosen würden die preußischen Armeen in ihr offenes Land Gewehr bei Fuß einmarschiren lassen und das Urtheil über die Bedingungen bes Reichslanzlers dem gesammten Europa anheimstellen.

Man muß gestehen, daß es für einen Diplomaten, ber sich unmittelbar vor eine solche Aussicht gestellt sieht, gestathen sepn dürfte sich um einen andern Titel umzusehen. Es hat ja auch an Warnungen nicht gesehlt, daß die Dinge zulest noch dahin und zu einer Wendung gelangen könnten, welche mit dem Namen "Coalition" nichteinmal vollsommen ausgedrückt wäre. Die Sache war eben in der Weltgeschichte nie da, und deßhalb gibt es hiefür fein Bort. Gerade jest erinnern wir und sehr lebhast einer Warnung, die Ansangs Oftober 1874, als die undarmherzig verschleppte Frage Nordschleswigs eben wieder auf dem Tapet war, aus Rußland gesommen ist. Damals ließ sich nämlich die "St. Petersburger Zeitung" wie folgt vernehmen:

"Deutschland ist weniger als irgend ein anderes Land in der Lage Bundnisse zu vernachlässigen und sich leichtsinnig zu seinen internationalen Berhältnissen zu stellen. Die Zustunft des deutschen Reichs, wenn nicht des deutschen Boltes, ist noch recht dunkel und unbestimmt. Deutschland ersrent sich noch lange nicht der verborgenen Zuneigung der Boltsmassen und der fast offenen Sympathie der gebildeten Rlassen, wie sie zur Zeit des höchsten kriegerischen Ruhmes sein gegenswärtig erniedrigter und entkräfteter Gegner saft überall in Guropa genoß. Deutschland muß aus dem Grunde besonders vorsichtig senn. Freilich hat Deutschland im gegenwärtigen Augenblick in Folge seines Bündnisses mit

Rußland und Desterreich, in Folge besonderer Berhaltniffe, in denen sich die Bolitik Italiens bewegt, und schließlich in Folge ber innern Unordnung Frankreichs, nichts von irgend welcher europäischen Coalition gegen sich zu befürchten. Aber Deutschland und die merkwürdigen Männer, welche sein Schicffal lenken, dursen nicht vergessen, daß wir in einer Periode rascher und unerwarteter Umschläge und Beränderungen leben. Das was heute unmöglich scheint, kann morgen schon eine vollzogene Thatsache senn."

Wenn man bie erften öffentlichen Alte bei und nach ber Grundung bes Reiche, inebefonbere bie erfte Thronrebe an ben Reichstag, in's Muge faßt, fo erhellt allerbinge, bag man in Berlin bie bringenbe Rothwenbigfeit erfannte, Bertrauen in bie neue Schöpfung ju erweden und burch bie That gu erweisen, bag biefelbe nicht eine permanente Rriege. majdine, fonbern wirflich eine Burgichaft bes europaifden Kriedens fenn folle. Dann hatte aber Die gange Befchicht bes neuen Reiche völlig anbere verlaufen, und gurft Bismail hatte ron Allem, mas er gethan bat, bas Wegentheil thun muffen. Er hatte namentlich ben innern Frieden um jeben Breis gu befestigen fuchen muffen und inebefonbere um feinen Breis bie Storung bes confessionellen Friebens gulaffen burfen. Bon bem Mugenblide an wo er bas Begentbeil aus Distrauen und Argwohn that, ift Distrauen und Argwohn Die Geele feiner gangen Bolitif geworben und, in naturlicher Bechielwirfung, begegnet ibm nun auch von allen Unberen nur Diftrauen und Argwohn.

Bir wollen hier nicht untersuchen, warum ber Schöpfer bes neuen Reichs anftatt ben gebahnten Beg ber Mäßigung zu beschreiten, nach allen Seiten hin in Rampf und Krieg sich verwidelt hat. Man mußte die Frage so stellen: warum er ber Natur ber Sache und seiner Personlichfeit gemäß weber Bertrauen haben noch irgendwo weden fonnte. Der Grund bavon tritt freilich mit jeder seiner Reben beutlicher zu Tage. Es war die mahnende Stimme bes Gewissend. In seiner sungsten

Herrenhaus-Rede beruft er fich sogar auf sein protestantisches Gewissen, das ihn gezwungen habe "unser Evangelium und unsere durch den Papst bedrohte und gefährdete Seligkeit" zu vertheidigen. Früher hat er das freilich durchaus nicht zugeben wollen, und man dürste nicht sehlgehen, wenn man in diesem erstaunlichen Geständniß den Bersuch nachträglicher Rechtsertigung erblicht. Und das hat der Minister ristirt um den Preis, daß alle Belt sich auf seine eigene Aussage beruse: er führe mit den Machtmitteln Preußens und des Reichs den Krieg des Protestantismus gegen die fatholische Kirche — buchstäblich den Religionstrieg! Bon unn an weiß allerdings Jedermann, was der "deutsche Berus Preußens" in Wahrheit bedeutet.

Man hat die Drei-Raiser-Jusammenkunft in Berlin als eine seite Garantie des Weltsriedens bargestellt und ein förmliches Drei-Raiser-Bündniß daraus hervorgehen lassen. Die Folge hat gezeigt, wie es sich damit in Wirklichkeit verbält, und das wichtigste Resultat des Allarms, mit welchem die Berliner Reptilien soeben die Welt heimgesucht haben, besteht gerade darin, daß er ein grelles Schlaglicht auf die angebliche Allianz der Dstmächte geworsen hat. Es war abermals nicht ein Bund des Bertrauens sondern des Misstrauens, und verbündet haben sich die Monarchen eigentlich zu nichts, als sich mit andern Mächten nicht wider einander verdünden zu wollen gegen den Statusquo, den die Politif des Fürsten Bismarf inzwischen moralisch vollsommen zerstört bat.

Aber ichon bamals als der Raifer von Desterreich Mitte Januar 1874 feinen Besuch am ruffischen hofe abstattete, vermochte man in Berlin nichteinmal ben offenen Ausbrud bes Mißtrauens zu unterdrücken. Man tröftete fich nur noch damit, baß Raifer Franz Joseph in Petersburg jedenfalls schlechte Geschäfte machen werde, und daß für Desterreich nur die Wahl erübrige, entweder seine Politik genau nach den Bunschen Preußens und Rußlands einzurichten, oder seine

beutschen Erblander an Preugen ju verlieren, fei es bireft ober Behufs ber Einverleibung in bas Reich. In Diefem Sinne murben, im Moment bes ofterreichischen Befuchs qu St. Betersburg, insbesondere bie orientalische Frage und bie Begiehungen Desterreichs jum Schicffale ber Türkei behandelt; und feit jener Beit benüben bie Reptilien jeden Unlag, um Die "gebundene Marschroute" fur Desterreich in einer Beije ju erlautern, bie jebem ehrlichen Defterreicher bas Blut ju Ropf treiben muß. Erft neuerlich hat fo ein Reptil aus Belarad fich wieder also vernehmen laffen : "Das jetige Gebilte von Defterreich ift nicht fur Jahrhunderte geschaffen und bie machtige Bufunft, welche fich Deutschland gerade im eurovaifchen Often ju erringen bat, fann nich eben nur Denifch. land felbft erringen; jede Eroberung, welche in den untern Dongulandern von irgend welcher Großmacht murbe, burfte bem fpecififch beutschen Intereffe binberlich fenn." Rurg vorher hat fich ein Ober-Reptil in bemielba Drgan1), welches in Defterreich bereinft bie berufene Gultm. macht für ben Drient gesciert hat, eingehender ausgesprochen wie folgt:

"Die Machtsulle, welche Deutschland und Rugland, verbunden durch eine gemeinsame Interessen-Bolitit, darstellen, macht den Anschluß Desterreichs an diese Machtsphäre zu einer Nothwendigkeit. Und weil Desterreich nothwendiger Beise in diese Machtsphäre hineingezogen wird, so kann es wie in allen Fragen, so auch in der orientalischen Frage nur die von Deutschland und Rugland vorgezeichnete Bolitik verfolgen. Bei der gegenwärtigen Weltlage wäre es reiner Wahnsinn, wenn Desterreich auch nur anstreben würde, aus dieser Machts sphäre herauszukommen und eine Politik auf eigene Faust zu betreiben... Aus Alledem geht aber deutlich hervor, daß von einer Annexion gewisser Ländereien der Türkei an Desterz reich keine Rede seyn kann."

<sup>1)</sup> Augeburger Allg. Beitung vom 20. Januar 1875, vergl. 17. Marg.

Barum wir gerade jest an Dieje ichnobe Auffaffung bes angeblichen Drei-Raifer-Bunbes erinnern? fo mirb ber Lefer fragen. Weil man mit Giderheit annehmen barf , bag bie verborgene Spise bes jungften Rriegelarms in Berlin nicht eigentlich gegen Franfreich fonbern gegen Defterreich gerichtet war. Man hat über bie beschleunigten Ruftungen ber Frangofen, und gwar allem Unicheine nach ohne thatfachlichen Grund, ein großes Beidrei erhoben; aber auf ben Gad bat man geschlagen und ben Efel bat man gemeint. Dan weiß ja in Berlin fo gut wie überall, baß Franfreich fich nicht rubren wird und nicht rubren fann, obne eines ftarfen Allierten ficher gu febn. Der gange Allarm mare gar nicht entftanben, wenn nicht bas ftete rege Diftrauen ber leitenben Staatsmanner in Berlin burch bie Beinchoreise bes Raifers von Defterreich nach Benedig gestachelt worden mare. Darum ift auch gleichzeitig mit dem Rriege-Artifel ber "Boft" in den Repe tilien Blattern bas Berucht aufgetaucht, bag bie Benediger Entrepne ihre Bebentung in ber Unbahnung einer ofterreicifch : italienifch : frangofifchen Alliang ober mit anberen Worten einer "Liga ber fatholifden Dachte" habe.

Als König Biftor Emmanuel die Höfe von Berlin und Wien besuchte, ba ward überall ausposaunt, daß hiedurch der Anschluß Italiens an den Drei-Kaiser-Bund bestegelt werde. Runmehr hört aber die Welt zu ihrer Ueberraschung, daß der Beitritt Italiens bis dahin noch nicht erfolgt sei; daß es vielmehr die Mission des Kaisers Franz Joseph ge-wesen wäre den Anschluß erst zu bewirfen; daß namentlich auch der Minister Graf Andrassy die Zusammenkunft mit Vistor Emmanuel in diesem Sinne ausgesast, der österreichische Kaiser aber, wie er in St. Petersburg eine Separat-Allianz angestrebt, so auch in Benedig die entgegengesette Absicht versfolgt babe.

Eines ift burch bas taktlofe Gefchrei ber Berliner Organe allerdings über jeden Zweifel erhaben gestellt: bag nämlich Die Bemühungen Preugens in Wien und Florenz fur bie

internationale Ausbehnung bes "Culturfampfo" gescheitert Mus bem lobernben Born ber Reptilien barf man mit Sicherheit schließen, daß Desterreich und Italien fich im Begentheile verftandigt haben, an ber ihnen angesonnenen biplomatischen Aftion gegen bie Freiheit bes heiligen Stubls nicht theilzunehmen, ben Bapft weber unter Polizeiaufficht stellen noch ihn aus Rom verjagen zu laffen. und in die Unmöglichkeit verfett den Rampf auf internationalem Wege zu verfolgen, hat man fich in Berlin fofort badurch gerächt, daß man den Apparat ber inneren Gefetgebung abermals in Bewegung feste und burch eine Borlage, beren Motivirung unverfennbar ben Charafter eines titanischen Wuthausbruchs zeigt, ber fatholischen Kirche in Breußen jebe verfaffungemäßige Garantie ganglich entzieht. Rehrseite ber Munge find bie Rriegedrohungen ber officiojen Preffe gemefen.

Das offenfundig gewordene Fiasto mag allerdings ich fcmer bruden. Es mare nicht unmöglich, daß bie Wendung in ben preufischen und neubeutschen Weichiden bereinft ren ben renetianischen Sagen oder Nachten batirt werben mußte. Der Kehlschlag fällt um fo schwerer in's Bewicht als gleich zeitig auch die Belege über die preußischen Schritte gegen Belgien an's Licht traten. Auch biefer neutrale Staat follte in ben internationalen "Culturfampf" hineingezogen werben. Das fleine Konigreich foll feine Berfaffung abandern, weil Diefelbe feine Mittel gewährt, um migliebige Beurtheilungen bes preußischen Rriegs gegen bie fatholische Rirche ju verhindern oder ju beftrafen, wie Italien bas Barantie. Bejes aufheben foll, bamit Preußen - fo fpotten bie Staliener Die Auslieferung Des Papftes beantragen fonnte. Fürst Biemarf begehrt, bag bie gange Welt fich nach ben Beduriniffen feines "Culturfampie" brebe; Die Belt aber macht ce wie Golbichmiebe Junge, fie benft fich ihren Theil und breht fich nur, um ihm ben Ruden gu fehren.

Ale Sauptichuldiger wird hiefur, wenn andere bie Gotter

i

gnabig find, ficherlich Defterreich buffen muffen. Es ift mogtid, bag man in Berlin ben begangenen Fehler einfieht, und bem Allarm ber Reptilien vorerft ein Ende macht, aber für Defterreich wird es tiefe Schnitte in's preugifche Rerbbolg abjegen. Es ift gwar in Benedig gewiß nicht mehr geschehen und mit Italien weiter nichts abgemacht worben, ale bag Defterreich eben noch aus bem Gade berausgesprungen ift, ehe Fürft Bismarf ben Cad oben gubinben fonnte. Bare wirflich mehr geichehen, bann mußte ber magparifche Graf fein Bortefeuille icon in Benedig gurudgelaffen baben. Denn von ihm ift es ein öffentliches Webeimniß, bag feine Berufung icon feit 1866 gwijchen Berlin und Befth abgefartet war. Er hat bas in ihn gefette Bertrauen auch gerechtfertigt bis an ben Rubifon, por bem fein allergnabigfter Berr beharrlich fteben blieb. Das oberfte Webot ber preugifchen Bolitif verlangt aber, bag bie habeburgifche Monarchie überhaupt gar feinen eigenen Willen mehr haben barf; und baß Raifer Frang Joseph fich weigern fonnte bei ber internatios nalen Grefution bes Papftes bas Leiterchen gu tragen: bas wird binfort ein Sauptaugenmerf ber preugischen Diplomatie fenn und unvergeffen bleiben.

Das Grundprincip in der auswärtigen Politif des Fürften Bismarf, wie es durch die Enthüllungen des Prozesses Arnim nacht und unverschleiert hingestellt worden ift, namstich die Nachbarn durch innere Uneinigfeit schwach und ohnmächtig zu erhalten, hat seine Bestimmung noch mehr für Desterreich als für Franfreich. Denn die Branzosen werden erst wieder gesährlich, wenn man in Wien nicht mehr Ordre pariet. Auf preußischen Besehl mußten die Ausgleichs-Vershandlungen zur Versöhnung der Nationalitäten unter dem Kabinet Hohenwart plöglich abgebrochen werden; und seitsdem hat Graf Andrass sich in alle Wünsche zu fügen geswußt, sogar in die Anersennung des Marschalls Serrano. Die Ehre Desterreichs und alle Traditionen der Monarchie hätten ihn bewegen sollen an der Seite Rußlands den ents

würdigenden Schritt zu verweigern, aber die Furcht vor ben preußischen Migvergnügen wog in seiner Bage schwerer. Am in Einem Bunfte rermochte er noch nicht nach dem Bunsche bes Fürsten Bismark burchzubringen, und das war gerade in der Hauptsache: die öfterreichische Beihülfe zum preußischen "Culturkampf".

Es ift feinerzeit von den verschiedenften Seiten behaurte worden, daß bereits bei ber Drei-Raifer-Begegnung in Berlin ben fremden Monarchen, und inebefondere dem öfterreichifden Monarchen, ein gemeinsames Programm jum "Kampfe gegen Rom" nahegelegt worden fei. In Diefem Kriege nicht ifolin ju fteben, mare in ber That fur Breugen ein unberechenbare Bortheil gewesen; man hatte bann in Berlin bie Salfte ber Reptilien außer Dienft fegen fonnen, mahrend fich ber Radtheil ber Sfolirung burch nichts verbeden lagt. Auch Defter reich erhielt, Dank ben Bestrebungen ber liberalen Inland Breußen, feine "Rirchengesete". Aber es will bennoch w ersehnte Conflift nicht fommen, weil die Regierung in Bia ben Conflift nicht will und jur Bermeibung bes Streit fogar felbst bie Interceffion bes Dberhaupts ber Rirche anruft. Das ift ein schmerzlicher Bfahl im Bleische bes preußiichen "Culturfampfe" gewesen, auch während man in Berlin noch auf die internationale handreichung von Seite Des Grafen Undraffp rechnen burfte. Und nun ift auch biefe Soffnung getaufcht - geräuscht von Desterreich im Bunde mit Italien!

Man braucht nichteinmal ein öfterreichischer Erzherzog zu seyn, um die mathematische Gewißheit zu besitzen, daß in der politischen Entwidelung, welche zur Gründung eines "deutschen Reichs" minus acht Millionen deutscher Seelen in Desterreich geführt hat, die Annerion Deutschöfterreichs nur eine Frage der Zeit und der Umstände ift. Man fann simuliren und dissimuliren, zögern und verschieben, schließlich aber fordert die Natur ihr Recht, und in doppeltem Betracht steht der preußische "Cultursampf" in Bezug zu der Zertrümmerung der habsburgischen Monarchie.

Einerseits unterliegt es feinem Zweifel, bag bie verweigerte handreichung Desterreiche in Berlin die Beschleunigung des Prozeffes empfehlen wird, mahrend man im andern Kalle fich ein langsameres Tempo vergonnen und mit bequemer Bemutheruhe Die ofterreichische Regierung an ben Mageln gum eigenen Sarge hammern laffen fonnte. Andererfeite ift, gerade jur Beit ber ruffifchen Bifite bee Raifers Frang Jojeph und in ber erften Beit bes zweiten Reichstags, Das eigenthumliche Berhaltniß bes confessionellen Moments jur feinerzeitigen Einverleibung Deutschöfterreichs icharf bervorgehoben worben. Die Wefahr nämlich, welche baraus entftunde, wenn durch ben ploglichen Singutritt einer fatholischen Bevolferung von 8 Millionen Geelen bas fatholische Element in ber Reichsvertretung bas Uebergewicht erlangte. fei es die Aufgabe der preußischen Kirchengesete Die "flerifale Bartei" im Reich ju gertreten, ehe ber Buwache aus bem fatholischen Deutsch-Defterreich dem deutschen "Ultramontanismus" ju Sulfe tommen fonne1). Wie nun aber, wenn man in Berlin ber Meinung mare, ju biefem 3mede bereits bas Möglichfte aufgeboten ju haben, jo daß die Befahr der Kriftverlangerung fur Die Erifteng Desterreichs größer mare ale bie feiner Bertrummerung, nachdem in Wien eine Sauptbedingung des Bardons abgewiesen worden?

Raifer Franz Joseph hat sich endlich geweigert zum Selbstmörder an seiner Monarchie zu werden, aber die Möglichseit eines meuchlerischen Angriffs ist dadurch näher gerückt. Hat rielleicht gerade das bose Gewissen der Reptilien den Teufel einer österreichisch sitalienisch französischen Allianz an die Wand gemalt?

<sup>1)</sup> Bgl. hiftor.:pol, Blatter. 73. Band C. 638: "Berliner Ginbrude vom zweiten beutichen Reichstag "

#### XLVI.

## Das Reich ber Mitte.

3m "freien beutschen Reiche", bas neulich ein liberale Bublicift in feiner patriotischen Begeisterung jum weltbebere fcenben "Reich ber Mitte" erhob, fcwinbet leiber mit ben junehmenben Beschmade am Golbatenthum fehr ber Ginn f Freiheit und Recht, und nabert man fich - Dant bem Geltung gelangten Brincipe ber Staatsomnipoteng - imme mehr ben dinefifden Buftanben, fo bag boshafte Muslanter bereits große Aehnlichkeiten zwischen ben zwei Reichen tet Mitte zu entbeden behaupten. Die Chinefen feien ebenfe wie bie Deutschen ein begabtes Bolt; in beiben Lanbern fei bei ben boberen Claffen bie Glaubenelofigfeit gur Regel geworben; in China werbe wie in Deutschland jebe Angelegen: beit bes Lebens von einer gestrengen Bureaufratie bis in's Rleinste regulirt und fei bieg ber mahre Grund bes in ben beiben Reichen fo weit verbreiteten Rnechtfinnes; in Chine babe man benfelben Schulzwang und biefelben Gramina wie in Deutschland. In China ift nun bie Erziehungsart ber Rinber burch ben "Li=Ri" auf bas genauefte vorgefchrieben und webe ben Eltern, welche biefen Borfdriften im geringften jumiberhanbeln. Lefen, Schreiben und Rechnen tann jeber Chinese und noch feltener ale in Deutschland find in China bie Leute welche biefe Renntniffe nicht befigen, aber tros all' bem ift Alles bort vertnochert und jebe freiheitliche Regung unbentbar geworben. Moge Deutschland fich ein Beifpiel an

China nehmen und wohl bebenten, bag ber Schulbefuch allein nicht genugt und bag Religiofitat mit Freiheit gepaart ein Bolt weit mehr verebelt, als Boligei, Rafernen ober Borfen. Rad bem jest in Deutschland berrichenden Spfteme, welches ben Militariemus jum Gelbftzwed erhebt und ben Militar: bienft ale bas befte Bilbungemittel für bas Bolt betrachtet, foll ber Deutsche por allem Unbern gum Golbaten erzogen werben. Buerft wird ibm im Frobel'ichen Rinbergarten bie Luft am Solbatenfpiel gewedt, bann hat er acht Jahre in ber Bolfe: fonle gu bleiben, mo ber Schulinfpettor ftrenge barüber macht, baft er gut "patriotifd," erzogen werbe; biefelbe ftramme Ergiebungeart martet feiner in ber obligatorifden Fortbilbunge: icule, barauf breijabriges Drillen bei Militar, nach beren Ablaufe ibm im Rriegervereine, in ben er treten muß, berboten wird feinen Umgang felbit gu mablen, und mo na: mentlich ber Befuch tarbotifder Berfammlungen ftrenge berpont ift.

Bir wollen burchaus nicht bestreiten, bag ber Gtaat bas Recht und bie Bflicht habe, von allen Rinbern ein gewiffes nothwenbiges Dag ber Glementarbilbung gu forbern, bie all: gemeinen Grundbedingniffe festguftellen, an welche bie Erlaubniß jum Unterrichtgeben gefnupit ift, und fich auch burch Brujung ber Lebrer und Beauffichtigung ber Schulen gu ubergeugen, bag biefen Anforberungen genügt werbe. Allein es mare eine unerträgliche Tyrannei, wenn bie Regierung bie Ergiebung bes Bolfes gang unter ihrer Leitung haben follte; benn eine Regierung, welche ben Unfichten und Befühlen bes Bolles bon ber Rinbheit an eine bestimmte Gestalt gu geben vermag, tann mit bem Bolle anfangen, mas fie will. Mlle Rinber wie in China nach berfelben Schablone erziehen, gang nach bem Gutbunten ber gerabe am Ruber befindlichen Bartet, muß gur geiftigen Berfumpfung und Impoteng fuhren. Dhne Rampf tein Leben und ohne geiftigen Bettftreit fein Fortidritt. Gerabe fur bas beutiche Bolt mare vollftanbige Unterrichtofreiheit und bie größtmögliche Concurren; auf bem Gebiete bes Unterrichte bas Beilfamfte, um es wieber unab: bangiger und felbstftanbiger ju maden. Bie oft argerte ich

mich in Amerika über ben Mangel an Selbstständigkeit und Unabhängigkeit meiner Landsleute, wie hilflos und rathlos steht meist der Deutsche da, wenn er im fremden Lande für seine gewohnte, angelernte Beschäftigung nicht gleich Verwendung sindet. Der gewöhnlichste Italiener oder Franzose hingegen weiß sich bald zu helsen, gelingt ihm das Eine nicht, nun so fängt er etwas Anderes an, nie verliert er den Muth so schnell wie der Deutsche, der sich — im Ansange wenigstens — gar oft in der Fremde nach dem Schube seiner lieden Polizei zurücksehnt. Wie verschieden ist der englische, ameritanische oder nordspanische Arbeiter von seinem deutschen Collegen, den Jener, wenn er auch Lesen und Schreiben gelernt hat, an Ruhe und Selbstständigkeit des Urtheils weit übertrifft. Einen anderen Grund als die deutsche Erziehungsart und die ewige Bevormundung weiß ich hiersur nicht anzugeben.

Solange freilich ber blinbe Sag ber beutschen Protestanten gegen bie tatholifche Rirche und bas Beftreben ber herrichenben Barteien fortbauern, die Ratholiten Deutschlands ju rechtloja Bariahe herabzubruden, wird an eine Unterrichtefreiheit nich ju benten fenn. Wenn "liberal" fich nennenbe Beitungen fich lobend über Willfürmagregeln außern tonnen, bie welche neulich in Trier und Saarbruden erfolgten, we Ratholiken ihrem zuständigen Richter entzogen wurden, an einem entfernten Orte von protestantischen Beichworenen gerichtet ju werben; wo es ben Brofessoren bes geschloffenen Briefterseminare polizeilich verboten wurde, jungen Theologen Privatunterricht, "in welcher Form es auch immer gescheben moge", ju ertheilen; wo einem wegen Betrug eingesperrten Juben erlaubt warb, fich felbft bie Roft zu ftellen, wabrenb es einem auf Grund ber Maigesete (also wegen politischen Bergebene) verhafteten Briefter in bemfelben Befangniffe ab: gefchlagen murbe und er bie Straflingetoft effen mußte; wenn bie fich "liberal" nennenbe Breffe Deutschland's tein Bort bes Tabels finbet über bie erschredente Bunahme bes "Streber: thums" im Richterstande, und bas verächtlichfte Denunciantens wefen zu beschönigen sucht, bas fich in Deutschland taglic mehr ausbreitet und von oben gepflegt wirb - bann allerbings fieht es mit ber Freiheit, ber Gerechtigkeit und ber Moral im "freien beutschen Reiche" troftlos aus und ift es fein Bunber, wenn ber Rimbus besselben im Auslande immer mehr schwindet.

Bir fteben eben beute in Deutschland mitten in bem Berfuche, bie 3bee ber Staatsomnipoteng auf allen Gebieten gur Geltung gu bringen; in bem firdenpolitifden Rampfe, ber unfer Baterland gur Freude bee Muslandes fo tief ger: tluftet, wird zugleich auch über bie Frage ber burgerlichen Freiheit entichieben; benn bieje fann neben bem Brincipe ber flaatlichen Omnipoteng nicht besteben. Daber ift ber jest entbrannte "Culturfampf" - was freilich unfere Rraftger: manen nicht zugeben wollen - recht eigentlich ein Rampf swifden Deutschthum und Breugenthum; ber beutichgeschmintte Benbe Altpreugens bat immer geneigt und neigt beute noch gu ben abfolutiftifden Ginrichtungen feines ruffifden Bermanbten. Leiber hat biefer altpreußische Ginfluß bereits einen großen Theil bes beutichen Boltes angestedt und gerabe ift es bie fich "liberal" nennenbe Bartei, welche bente am meiften einem niedrigen Gervilismus bulbigt und fich nicht mehr fcheut, alle ibre fruber jo laut proflamirten freiheitlichen Grunbfabe uber Bord gu merfen. Damit zeigt fie flar ihren mabren Rern und ihre mahren Biele: Religionshaß, Gelbherrichaft und Bolleausbeutung. Rur weil fie von ber neuen Macht ben fraftigften Schut ihrer Gelbfade und bie Bernichtung ber Religion erhofft, bat fie fich ihr mit Leib und Geele ergeben. Die "Bismartomania", wie ber toruftifche "Stanbarb" mit bobbaftem Behagen bie Rrantheit ber beutiden Liberalen ju nennen pflegt, ift ber freiwillige Bergicht auf felbftftanbiges Denten und Sanbeln, auf Mannlichfeit bes Charaftere.

Gegenwartig find es fast nur bas tatholische Bolt und ber tatholische Klerus, welche ber Belt zeigen, bag in Deutschstand noch nicht jeder Freiheitofinn und jede Gelbständigkeit erloschen find. Im Anfange bes Kirchenstreites höhnten bie Reptilien und die liberalen Blätter: "Nur ben Brobtorb höher gehängt und bas ganze Pfaffenthum wird tlein beigeben." Zeber beurtheilt eben seinen Nächsten vielsach nach fich selber

und für einen beutschen Liberalen ist ber Gelbsad bas Rassgebenbe. Jest aber fangt es bei ben herrschenden Barteien bereits an etwas zu bämmern. Biele geben segar schon bie Didglickeit bes Irrthums zu und daß das bisher gegen die Katholiten befolgte Unterdrückungsspstem vielleicht ein politischer Fehler gewesen sei. Sogar die "Brovincialcorrespondenz" wagte zu sagen: "Der Widerstand der Bischofe hat sich zu einer Höhe gesteigert, welche man dei Erlaß der Raigessehe nicht erwartet hatte", und die liberale Zeitschrift "Im neuen Reich" spricht in ärgerlicher Verblüffung von "der nie geahnten Widerstandswuth eines mißleiteten und mißleitenden Klerus." Allein, was vom Klerus, gilt auch vom tatholischen Bolte, bessen Verhalten ist noch "ungeahnter" gekommen.

Hur Fürft Bismart tennt tein Nachgeben, bei ihm finbet fich teine Spur beutich:liberalen Bebientenfinnes, feine Raim ift eine gewaltsame, vor ber fich alles beugen foll. schmäht es bie Rnoten zu lofen, er will fie mit bem Schwerte gerhauen und ber Erfolg, ber ihm bisher ftete gelachelt, be ihn verwöhnt. Gin folder Charafter ift nicht bagu angelegt, frembee Recht und Freiheit hochzuachten. Gbenfo wie er bie nationale 3bee gur Bergrößerung ber Macht Breugens ber manbte, fo muß ber bei ben meiften beutschen Brotestanten tief eingewurzelte Ratholitenhaß bagu bienen, um mit. Dalfe ber liberalen Renegaten ben abfolutiftifchen Militarftaat ned Pruffischem Muster zu organisiren. Und wieder find es biefelben Liberalen, welche alle Rechte anberer Nationalitäten verhöhnen. Welchen Sturm fittlichfter Entruftung hatten bei ihnen bie beutschseinblichen Magregeln ber banifchen Regierung bervor: gerufen und fpater bie Berorbnung ber frangofifden Regierung, bag in ben Schulen von Gljag: Lothringen neben ber beutiden auch bie frangofische Grrache gelehrt merben folle, wobei, nebenbei bemertt, gerabe ber fatholifche Rlerus es mar, welcher ben beutiden Unterricht am enticiebenften vertheitigte1). Beute finben es biefe felben liberalen humanitatsapoftel gang in ber

<sup>1)</sup> S. tarüter hiftor.: rol. Blatter 1870. Br. 65. G. 178 ff. 241. f. Anm. b. Reb.

Orbnung und recht, wenn bas frangofifche, banifche und polnifche Clement mit Gewalt gertreten wirb.

Die Unterbrudung ber anberen im Reiche lebenben Da: tionalitaten, ber neu entftanbene Rationalitatobuntel - ber fich noch unangenehmer bei ben Rraftgermanen beute zeigt als fruber bei ben Frangofen - bie baufigen Rriege und beftanbigen Rriegeruftungen haben bewirtt, bag man im Mus: lanbe bie preugifche Politit mit ebenfo migtrauifden Mugen betrachtet wie bie jest mit ihr Sand in Sand gebenbe ruffifche. Bei beiben vermuthet man ein geheimes Banbnig gum Bmed ber gemeinfamen Lofung ber orientalifden Frage, wobei auch bie Grifteng anberer ichmacherer Staaten gefahrbet werben burite. Rad einer in England verbreiteten Unficht batten fich bie beiben Freunde babin verftanbigt, bag in ber Turfei Rugland, und in Solland und in Deutsche Deftereich Breugen freies Spiel haben foll. Ziemlich beutlich gab bie "Ball Dall Gagette" biefer Befürchtung Musbrud, ale fie fdrieb: "Gin Bolf tann feine große Flotte erhalten und benuben, wenn es nicht eine berfelben entfprechenbe Geefufte und Safenplage fowie Geeleute befitt. Es ift flar, bag Riel und bie jetige beutiche Rufte aus verichiebenen Grunben ber beutichen Marine für bie Dauer nicht genugen tonnen; Deutschland braucht ja blog feinen großen nationalen Strom bis an beffen Dunb: ung ju verfolgen, um gu finben, wo feine befte, feine eigent= liche Geefufte gelegen ift. Damit foll freilich nicht gefagt fenn, Bismart bente beute icon baran, Solland ju annectiren, allein wir wiffen ja aus Erfahrung, bag biefer Staatsmann bereits mehrere Dale bei wichtigen Angelegenheiten außerte, er babe auch bem Buniche bes beutiden Boltes Rechnung gu tragen, und mer tann benn im vorbinein bestimmen, mas ber Bunich bes beutiden Bolfes, wenn baffelbe geborig inftruirt wirb, in fo turger Beit feyn mag." Die fonft in gemiffen Begiebungen gu ber beutichen Breffeitung ftebenbe "Times" ideint gleichfalls nicht mehr feft barauf gu bauen, bag "bas machtige beutiche Reich bie Erhaltung bes europaijden Griebens garantire", wenn fie ichreibt: "In ben Bolten, welche uns umgeben, tonnen wir nur eine Thatfache untericheiben. Elle

Manner greifen zu den Waffen. Deutschland ruftet in Raffe, und die Rachbarvoller, ben besten Theil ber Welt einbegriffen, tonnen nicht umhin bem nachzufolgen. Die augenblidlichen Friedenstraume sind entflohen."

lleberhaupt icheint England wieber einzuseben, bag et auf ben Rang einer Großmacht verzichten und auf bie Dacht: ftufe Sollanbe herabsteigen muffe, wenn es feine neuen Politit nicht aufgebe; es mag biefe Ginficht wohl ein Danpt: grund ber letten confervativen Erfolge und ber Ergreifung bes Staaterubere burch bie Tories gewesen fenn. Man ertent bereite in England bie Unmöglichkeit fich ausschließlich auf feine inneren Angelegenheiten gu befdranten unb und Rugland bie Aufgabe ju überlaffen, bie politifche Se ftaltung Guropa's nach ihrem Gutbunten ju veranbern. batte weiteres Intereffe, als nur möglichft viele Englanb tein Gifen = und Baumwollmaaren auf feiner Infel zu fabricira. bann fonnte es ben Groberungeplanen ber continentalen Gre machte ruhiger zusehen; allein England will auch feine Rabrila felbst verkaufen und biefen Berkauf nicht anderen Nationa überlaffen. Seine eigenen Schiffe führen bie englifden Bre butte nach allen Belttheilen und biefe Sanbeleschiffe beburje bes Schutes einer ftarten Rriegsmarine; fobalb biefe letten aber nicht mehr ben erften Rang einnimmt, wirb es auch mit bem englischen Welthanbel abwarts geben. Daber ftammt is England bie fteigenbe Beforgnig, Preugen moge Erwerbung von Trieft fowie ber hollanbifden und banifden Bafen und Colonien fein gefährlichfter Rivale werben und feinen Belthanbel ernftlich gefährben. Ferner liegt England's Sauptmartt in Mfien, seine affatifchen Besitungen finb eine Sauptquelle bee englischen Reichthume. Sier ift fein gefahr: lichfter Gegner Rugland, bas fich feinem inbifchen Reiche täglich mehr nabert. Die Intriguen Ruglanb's in ber Turtei, Berfien, Afghanistan und Raschgar, ber ruffifche Blan einer Gifen bahn burch Centralafien, fie alle beuten auf baseine Biel bin , bas fich Rufland vorgestedt -- bie Bertrummerung bes anglo-inbifden Reiches. Um fich gegen biefe Befahr ficher gu au ftellen, ift es natürlich, bag England Berbunbete fucht.

Bon Breußen weiß es, baß es mit Rußland auf bas engfle verbundet ift, und baß beide nach einem gemeinsamen Blane vorgeben. Also hofft man auf die Wiedererstartung Frankreich's und auf eine Coalition ber schwächeren Staaten Europa's, beren Eristenz und Freiheit gleichsalls burch die zwei nordischen Machte bedroht wird; gar manches bentet barauf bin, daß diese Hoffnung in den maßgebenden Kreisen England's lebhaft genährt wird, und baß überhaupt an der Themse, seitbem die Tories bas Ruder ergriffen, ein anderer Wind weht.

Zebenfalls burfte bie Haltung England's gegenüber Rußland und Preußen, insbesondere in Betreff der Bruffeler völterrechtlichen Conferenz, als ein Bersuch zu betrachten sepn,
bem Ueberwuchern der Militär-Despotien des Nordens einen
Damm entgegenzusehen und den Grund zu einer westmächtlichen Coalition zu legen Dieser Gegensatz England's zu Rußland und seinem "constitutionellen" Berbündeten sand auch in
ber lehten englischen Thronrede einen unzweidentigen Ausbruck. Beiden wird es offen und klar gesagt, daß sie mit ihren
angeblichen Humanitätsbestrebungen') nur die "Führung von
Angriffstriegen erleichtern und bem patriotischen Widerstand
von mit Krieg überzogenen Bölsern lähmende Fesseln auserlegen" wollen.

In hinblid auf die brobende Gefahr eines allgemeinen europäischen Krieges ift es unbegreislich, wie die Reichstesgierung, fratt Alles aufzubieten um die Barteien zu versöhnen und die größtmögliche Einigkeit im eigenen Bolke herzustellen, noch immer bemuht zu senn scheint, die Erbitterung zwischen ben Parteien zu vermehren. Auch hat sie burch ihr enges Bündniß mit den liberalen Parteien gezeigt, daß ihr an einer friedlichen Lösung der socialen Frage wenig gelegen sehn muß. Denn ohne die Macht der liberalen Partei, welche nur die

<sup>1)</sup> Intereffant ift übrigens bie Mittheilung bes ruffifchen "Golos": Ralfer Alexander fei erft burch bie "barbarifche Kriegoführung" zwifchen Deuischland und Frankreich bagn veranlaßt worden, Die Bruffeler Confereng einzuberufen.

Intereffen ber Borfe und Groginbuftrie vertritt, burd ge: rechtere Besteuerung und zwedmäßige Finangpolitit zu brechen, ohne bie burch bie liberale Mera herbeigeführte übertriebene Rluft zwijchen Reich und Urm zu milbern und ohne ben bon Ratur confervativen fleinen Mittelftand wieber gu beben und bie Reihen biefer fleinen Befiber betrachtlich ju vermehren, ist bie fociale Frage - auf friedliche Beise wenigstens nicht zu lofen und bie rothe Revolution auf einige Jahre vielleicht noch binauszuschieben, aber nicht mehr zu verbuten. Ihr Ausbruch ift bann nur noch eine Frage ber Beit. Dan follte fast meinen, unsere Staatsmanner scien mit Blinbheit gefolagen und ihre gange Staatstunft gipfele nur in bem Sabe: Après nous le déluge. Bei ber Erörterung bes Reichebant: gesetzes zeigte fich wieder bas Bestreben, mit ber liberalen Bartei Compromiffe ju foliegen und burch indirette Unter: ftubung ber "liberalen" Boltsausbeutung (jowie fonft ichen burch Befriedigung ihres Ratholifenhaffes) bie liberale Oppse fition gegen bie reaktionaren Magregeln ber Regierung gu we büten.

Bon bem richtigen Grundfate ausgebend, bag bie Steigerung ber Baarenpreise einen Sauptgrund in ber mehrung bes ungebedten Papiergelbes habe, juchte ber ut: fprüngliche vom Reichstangleramte ausgearbeitete Entwurf eines neuen Bantgejepes burch bobe Besteuerung bie Papiercirtula: tion zu vermindern. Dagegen verlangten bie liberalen "Bolte. freunde" die Errichtung einer Reichsbant ohne Contingen: tirung ber Noten, b. b. mit uneingeschränkter Rotenaus: ausgabe und mit Betheiligung von Brivaten an ber Reiche bant, bamit biefe eine neue Boltvaussaugunge:Unftalt jum ausschließlichen Ruben ber "liberalen" Bourgeoifie und haute linance abgeben tonnte. Die Reicheregierung gab biefem Berlangen nach, wobei fie auch bie einprocentige Steuer auf alle Banknoten fallen ließ, nur bestand fie auf einer Contin: gentirung ber Noten, bie freilich eine icone Belegenbeit bieten wirb, vorfommenben Falles mit ben Liberalen zu markten und burd gelegentliche Bewilligung einer Notenvermehrung bie "liberglen" Boltevertreter für geleiftete Dienfte gu belohnen.

Muffallend mar bei ben betreffenden Debatten in ber Commiffion und im Plenum, bag außerhalb ber liberalen Barteien feine große Bertrantheit mit ben Finangfragen ju finden mar, mabrent bie liberale Partei ale Bertreterin ber Gelomachte riele fundige Ginangmanner in ihren Reihen gabit und febr mobl weiß, was fie thut. Den richtigften Standpuntt vertrat bierbei mobt ber Brojeffor Tellfampf, welcher ten Antrag ftellte, Die Reichebant gu verpflichten, ihre Roten fofort gur Balfie, nach 5 Jahren gu ; und nach 10 Jahren voll mit Metall ju beden. Er wice namentlich barauf bin, bag bas Wefen bie große Daffe ber ungebedten Roten gulaffe und bie Steuer bon einem Brocent, alfo bie Begrengung befeitige, mabrend bie ungenugenbe 1 Dedung ber Roten ale Privile: gium bee Bettelbantmefene bee Reiches aufgestellt wirb, welche zwar wohlfeilen Erebit ichaffe, aber auch ju Grundungen und Confortien, ju beren Bereinigung behufe Erzwingung bon Monopolpreifen und zu Rrifen zum Rachtheile bes gangen Bublifums geführt habe und auch ferner führen werbe. inrlich fant biefer Untrag gar feinen Untlang bei biefem "liberalen" Reichstage.

In einer anderen Frage, worin gleichfalls bie Reicheregierung ben Bunichen ber liberalen Bartei nachgegeben, in ber Mungfrage, treten bereite bie Folgen flar gu Tage. Da nach bem Gefebe von Angebot und Rachfrage bas überfluffig geworbene Gilber mit Schaben vertauft und bas vermehrte Golbbeburinig wieber mit Opfern befriebigt werben mußte, fo gingen viele Millionen verloren, welche in bie Tafden ber Banquiere manberten. Batriotifche Juben taufen bie neuen Golbmungen mit & Broc. Agio auf, fenben fie nach London, wo fie eingeschmolzen und bie Barren bon ber beutiden Mungverwaltung wieber mit Berluft gefauft, nach Berlin jurudtransportirt und abermale ausgemungt merben. Rreislauf toftet bem beutiden Bolle ungefahr 20,000 Thaler auf jebe Million. Much bie Pforgheimer Bijouterie Fabrifanten, welche befanntlich faft alle ben Batrietiemus in Erbracht befigen, fomelgen, ba bae Barrengolb thener ift, vorzugemeife bie neuen beutiden Golbmungen ein und verurfachen baburch LXXY.

ber Reichstaffe einen Berluft von minbeftens 1 Broc. Offen: bar wirb burch bas fortgesette Ginfcmelgen und . Erportiren bes beutichen Golbes bie neu eingeführte Golbmabrung auf bas ernstlichste gefährbet, mas Finangminifter von Camp: haufen mehr ober minder jugeftanb, ale er bem Reichetage gurief : "Ihr habt bas Diunggefet ja felbft gemacht." Berliner "Boltszeitung" meinte hierzu, ber Finangminifter habe bier ein tuchtiges Stud Babrbeit aufgebectt. bie "ber: möbelten" Milliarben habe er zwar mit Gillichweigen über: gangen, aber bie Felgen biefes Segens richtig ertannt. Er geftanb, bag wir und in einer Rrifie befinben, weil bie Ar beitelohne ju boch feien und bas Ausland nur bort fauft, me ce am billigften taufen tann. Wefthalb find aber bei une bir geftiegen? Beil Lebensmittel Arbeitelöhne unb Waaren. im Breife gestiegen finb. Und warum find biefe geftiegen! Weil burch bie Milliarben ber Werth bes Gelbes gefallen ift. Defhalb hatte man rechtzeitig vor Allem bas Staatepapier gelb abichaffen und bie gefährliche Bermehrung bee Sch burch Banknoten bescitigen follen. Damit hatte man in Lande bie Rrifis gemilbert und bie Berlegenheit ber reinn Goldwährung erfrart, welche jest ber Finangminifter zu beflagen icheint. Der Dilliarbenrausch ift nun verflogen und welche find bie Folgen? In Frankreich, welches bie Milliarben bezahlt bat, befinden fich Sandel und Induftrie in blubenben Buftanbe - trot ben Brophezeiungen ber "Rolner Zeitung". welche im Jahre 1871 behauptete, burch bie Auswanderung ber beutschen Arbeiter habe bie frangofische Inbuftrie ben Tobeeftog erhalten - in Deutschland, welches bie Milliarben empfangen, nimmt ber Niebergang bes Sanbels und ber Inbustrie auf erschredenbe Beije zu. Frankreich bat eine glanzenbe Sanbelebilang aufzuweisen, in Deutschland ift biefe Bilang beute ungunftiger, ale fie in ben letten funfgig Sabren gemefen mar.

Werben alle biese Calamitäten bem beutschen Bolle bie Augen öffnen? Daran ift nicht zu benten, solange ber Culturtampf bauert, ber alle Schaben zubedt. In keinem Lanbe ber Welt tritt ber Katholikenhaß so fanatisch auf wie in Deutsch-

land und in ber beutiden Schweig - gebet bem liberalen Philifter nur Ratholifenheben und 3hr fonnt von ihm erlangen, was 3hr wollt. Dieg baben bie Dlachthaber langit begriffen, befthalb ift bie außere und innere Bolitit bes Reichs auf ben Gulturtampf bafirt. Durch ben Rampf gegen Rom bachte man ben preugifden Ginflug in ber Belt gu vermehren und fich gerabe in ben Lanbern, auf welche bie weiteren Abfichten gerichtet finb, ober beren Biberftanb man am meiften farchtet, eine eigene Bartei ju grunben; in Defterreich und in ber Schweig ift bieg gelungen, nicht aber in England, Solland und Danemart, wo man bie mahren Abfichten burch: fconte, Bas Defterreich fpeciell anbetrifft, fo fann nicht eber an bie Annerion feiner beutiden und fonftiger gut gelegener Brovingen gebacht werben, ale bis bie tatholifde Rirche in Deutschland gu Boben liegt und bie beutschen Rathelifen gang murbe gemacht finb; fonft fonnten eines iconen Tages bie Ratholifen im Reichstage bie Majoritat erlangen und bie Reichspolitif in Grage ftellen. Deghalb muß ber Culturfampf noch bestiger entbrennen. Durch biefen und burch inbirefte Begunftigung ber "liberalen" Bolfbausbeutung ftopft man ber machtigen liberalen Bartei ben Mund und zwingt fie (burch Drobung ter Giftirung bee Gulturtampfee, Bewilligung bon Afficen-, Steuer: und Bantgefeten u. bgl.) allen reaftionaren Daftregeln guguftimmen, ein Bolferecht und eine Freiheit nach ber anbern ju opfern. Co wird auch bie bereits fruber geaußerte Abficht erreicht, ben Parlamentarismus burch ben Parlamentarismus ju verberben. Die beutiche Bolfevertretung pertommt immer mehr und mirb balb alle Achtung bes Auslanbes eingebuft baben. Der Gulturfampf ift alfo nicht Gelbftgwed, fonbern Mittel gum Bred und letterer ift - bie ab: folutiftifche Weltmacht Breugen.

Allein biese culturtampsenbe Politit birgt auch große gehler und Gesahren in ihrem Schoose, welche bie Bortheile weit auswiegen. Durch bie häufigen Rriege und bie Entdriftlichung ber Schule verwildern bie Massen täglich mehr und zeigt sich bereits bie Bestialität bes Bobels auf eine Beise, wie man sie nie zuvor in Deutschland ge-

fannt bat. Die herrschaft ber Barifer Commune mare nur cin Rinberfpiel gegen bie Grauel, welche eine Berliner Re: volution ju Lage forbern murbe. Statt bie llebermacht ter liberalen Bourgeoifie zu brechen und alles baran ju feben, burd eine vernünftige Finangpolitif ben fleinen Mittelftant, ben Bauern = und Sandwerferftand wieber ju boben, baten Finangmagregeln ber Meicheregierung bie Tenbeng, bie bestehenbe Rluft zwijchen Reich und Arm noch mehr ju erweitern und auch hierburch wieder ber rothen Revolutien bie Bege ju obnen. Dian fcheint zu glauben, nur bure Raserne und Schule bas Proletariat nieberhalten und bie Religion erfeben zu tonnen. Daburd murbe man bie eigene Rurgfichtigkeit beweisen und bie Unfähigkeit, etwas Cauern: bes ju grunden. Denn fobalb bie Debrgahl ber Armee aus Socialbemofraten befteht, was bei bem jest herrichenben En ftem in nicht ferner Beit ber Fall fenn burfte, fo bricht bet gange Rartenhaus jufammen. Gehr fcwach ift aber ber Treit, ben Ginige barin finben wollen, bag ber Bagen besto che umfturgt, je rafcher bie Raber rollen; benn mir figen leite alle felbft in bem Bagen, beffen Ruticher ihn - wenn and gegen feinen Willen - bem Abgrunde ber rothen Revolutien zufährt.

### XLVII.

# Jugenderinnerungen des f. bayr. Geheimraths Dr. Joh. Rep. von Ringseis.

Mufgezeichnet nach feinen munblichen Ergablungen und nach Briefen.

Bweites Capitel: In Landshut,

1. Bernfemahl, Lehrer und Freunde.

Meine Berufswahl hatte ich schon länger getroffen; jum Arzte wollt' ich mich ausbilden und fo bezog ich 1805 die Universität Landshut, um sie erst 1812 wieder zu verlassen. Da sich noch ein Besuch auswärtiger Hochschulen im Betrage von etwa sechs Semestern anschloß, so habe ich, die beiden Lyceumsturse und das darauffolgende keineswegs müßige Erholungsjahr miteingerechnet, dem höheren Studium allein 12½ bis 13 Jahre gewidmet. — Mein Bruder Sebastian, welcher ebenfalls den ärztlichen Stand erforen, folgte mir 1806 zur Alma Mater und verließ sie zugleich mit mir. Und daß wir so lange dort verweilten, geschah, unter Justimmung meiner Mutter, aus Luft und Liebe zur Wissensichaft, aus freiem Trieb nach gründlicher Ausbildung.

Befanntlich war die Berfetung der Universität von Ingolftadt nach Landohut vor Allem deswegen geschehen, nm die einst so hochberühmte fatholische Anstalt, die immer noch einen Stattler, einen Schranth, einen Sailer u. f. w. besaß, nach den Zweden der "Anfflärung" "zeitgemäß" umzugestalten. Zwar sorgte die Vorsehung, daß die Machthaber sich einige Male ftart vergriffen, indem sie Männer zu Lehrern

LXXV.

erforen, die keineswegs den gehegten Bunfchen entsprachen; ja ich kann sagen, daß gerade die von auswärts nach Landshut Berufenen, sowohl Katholiken wie Protestanten, theils positiv christlich waren, theils sich noch in bescheidener Grenzen der Billigkeit hielten. Dennoch gelang es nur allusehr, die Atmosphäre für junge Geister höchst bedenklich wir machen; denn, mochten jene Berufenen noch so ehrenban noch so billig sich benehmen, unter ihnen wie unter den ein heimischen Professoren gab es eben doch katholische und protestantische Subjektivisten aller Abschattungen; dazu gesellten sich aus Baperns alten und neuen Provinzen die Nachfolger unserer Illuminaten zusammt jakobinischen Arbängern der französischen Revolution.

fleine Bahl jum Theil hochbegabter Freun, von welchen der Gine und Andere fcon in Amberg fic a mich geschloffen, fant fich mit mir gusammen, und bas gier und Weben mit Diefen fann ich als meine erfte Landsbe Epoche bezeichnen, ba in Folge meines langen Bermeile an der Sochichule fich fpater mein und Cebaftians Freunde freis völlig erneuert hat. Bene Genoffen gehörten verichieben Berufegweigen an; was und einigte, bas mar großenteils bas gemeinsame Intereffe an ben hochften Fragen ber Biffer ichaft : neben unferen Fachstudien philosophirten wir foquiagen Tag und Nacht. Unter ben obwaltenden Umftanden mar es atn begreiflich, bag wir - fo ziemlich gemeinfam - une bineinphilosophirten in ben Unglauben ber Beit. Ge bot den Die herrschende Philosophie auch in ihren gediegenften Er scheinungen, jene Philosophic bie in Descartes mer gläubig, aber icon subjektiviftisch und mechaniftisch geworden war und in ben ebenfalle glaubigen Leibnig und Belff einerseits, im ungläubigen Spinoga andererfeits, fobann in Rant, Sichte, Schelling (in feiner erften Beriobe) ich ausgewachsen hatte - ich fage, fie bot, auch wo fie ihn bieten wollte, durchaus feinen genügenden Salt gegen ben rollie feichten Unglauben ber Encyflopabiften, ber im baberifche

Illuminatismus eine befonbere Abzweigung gebilbet. Aller= binge vermag eine tiefer und objeftiv begrundete Philosophie gur Hebergengung von ber Erifteng eines perfonlichen Gottes, von ber Unfterblichfeit ber Geele und von ber nothwendigen funftigen Trennung von Guten und Bofen gu fuhren, aber obne Offenbarung führt fie nicht weiter; und felbft biefe tiefere objettive Begrundung mangelte vielfach. Wir aber, wenn ichon und bie Ungeheuerlichfeiten bes 3lluminatismus fern blieben, glaubten Alles erphilosophiren gu fonnen und batten nicht Beit baran gu benfen, bag auch bie vollenbetfte Philosophie nicht fur's prattifche Leben Die geoffenbarte Religion zu erfegen bermag, felbft wenn wir biefe nur als Lebre betrachten und von ihren Onabenmitteln abseben; benn nicht nur fommen ber gemeine Dann, febr viele Bebilbete, Die weitaus größte Babl ber Frauen niemals jum Philojo: phiren im eigentlichen hoberen Ginn und mußten fomit, wenn Die Bhilosophie bie Bucht ber Religion erfegen follte, auf frembe, menichliche Autorität bin bas leiften und laffen, mas und icon auf gottliche ju leiften und ju laffen oft fcwer genug fällt - auch ber jum wirflichen Philosophiren Berufene gelangt nicht wohl vor bem 18. Jahre bagu; foll er in Ermanglung einer religios begrundeten Ergiehung nicht eber in Bucht fommen ale bis bie philosophische Gelbfteinficht ihn bagu labet? Dann wird mit ber ausgebliebenen Bucht auch bie Philosophie ausbleiben, benn richtig benten fernt fein juchtlos Bermilberter; nur auf bem Boben eines richtig geübten Billens gebeibt auch richtige Mebung ber Ginficht.

Meinem ein Jahr nach mir eintretenden Bruder blieb unfere philosophische Berirrung erspart, um so mehr, als unfere tleine Schaar in nicht allzu langer Frift und ebenso gemeinschaftlich wie in den Irrthum hinein, sich auch mit rüftigem Forschen und Trachten aus demselben wieder heraus, von der Berdunfelung wieder an's Licht arbeitete; nur der Eine oder Andere blieb mehr oder minder zurud. haupt-

bebel zu biefem zweiten Umschwung waren mit Gottes Onde eine achte, nicht ruhende Liebe zur Bahrheit, ein entschiebenn historischer Sinn, ber allerdinge erft nach und nach in at festigten Unschauungen fam, beides unterstütt ron ben Gin bruden ber Rindheit und poetischem Gefühl fur bie Erhaben beit ber Rirche; machtig aber wirfte auch ber Berfehr mit driftlich Befinnten, theils perfonlich, theils in ihren Bein, barunter einige ber erlauchtesten Beifter jener Beit. Se Allem feien hier genannt: Sailer's firchliche Bortrage, fin Schriften (namentlich feine Religionslehre) und ber Umau mit ihm und mit Bimmer; Stolberg's "Gefcbichte te Religion Jefu" und unfere eigenen Betrachtungen über biet jo bedeutenden, milden und herzgewinnenden Dannes Rie tritt jum Ratholiciemus'); ferner die an Glang und Birtin bem Blipe vergleichbaren Abbandlungen Frang Baabeit Des Erften welcher die Philosophie wieder auf Bahnen " Dbieftivitat lenfte und driftianifirte; G. S. Coubed Schriften , vorzüglich bie über "bie Rachtfeite ber Rant, jobann Tied, Moralie, die beiden Schlegel, überbas Die Romantifer, von denen gwar ein Theil noch febri Unflaren fcwamm, mancher aber boch fchon bas Ufer # wonnen hatte, wie g. B. ber gum Ratholicismus ibm getretene Kriedrich Schlegel. Als Uebergangemege bienen wohl auch die mundlichen philosophischen Bortrage von ti jowie die geschichtlichen von Bre per, beide Brotestanten, beit zwar bas Chriftenthum noch unflar, aber von ber romantifde Seite boch mit Warme erfaffend, fo bag wenn Brever mi einer Art ritterlicher Begeifterung auf Die Jungfrau Dani ju fprechen tam, felbit Burger ber Stadt feine Bortrage &

<sup>1)</sup> An biefes Ereigniß fnupft fich mir eine fomische Erinnerung; ma fart aufgeflarter fatholischer Bfarrer außerte, ba von Stattene Uebertritt die Rebe war, fich zu mir mit ben billigen Berm: "Ja, die fatholische Kirch' is net, is net aus!" ... (foviel als: 3 nicht so üb.l, nicht zu v:rachten.)

suchten'). Später tam abermals Schelling an die Reihe; nun aber war er icon — und zwar unverkennbar, wie auch sein Freund Steffens bezeugte, burch Baaber'ichen Einfluß — in seine zweite, mehr driftliche Epoche getreten; in dieser ist er ber vorzügliche Reubegründer einer subjettsobjettiven Philosophie geworden, wenn schon dem positiven Ratholiten nicht immer zur vollständigen Befriedigung\*); besonders beschäftigte und unter seinen neuen Werken die Abhandlung über das Wesen der menschlichen Freiheit. Auch Jacobi's Schrift über die Offenbarung göttlicher Dinge studiten wir; bei ihm freilich fanden wir nichts, was und die Rücksehr zum Christenthum erleichterte.

Zwar machten fich obige Einflusse nur allmählig in einer länger ausgebehnten Zeitfrist geltenb, aber noch war bas zweite Jahr meines Landshuterlebens nicht verflossen, als ich im Reubesit meines alten Glaubens mich wieder glücklich fühlte. Bohl trat noch einmal, als ich die Universität ichon verlassen hatte, ber Subjektivismus in anderer Gestalt an mich heran und brohte über mich Meister zu werden; aber vielleicht halsen beibe Irrungen mit Gottes Gnade mich nur sester im firchlichen Glauben einzuwurzeln. Besonders habe ich bem Himmel zu danken, daß er in beiden Epochen mich vor sittlich er Berirrung gnädig behütet hat.

Dit Gailer eröffnete fich mir febr balb perfonlicher

<sup>1)</sup> An dieset Stelle will ich ermahnen, bag Philtpp v. Walther, über beffen Anschauungen in Sachen ber Religion ich im Uebrigen nichts Naheres zu entbeden vermochte, mir spater in einer Sigung bes Obermedizinal: Ausschuffes erzählte, er habe als Profesor in Landohut noch die unbestedte Empfangniß zu verthetbigen gelobt — "Und ich habe bas Gelübbe gehalten", fügte er mit Nachebruck bei.

<sup>2)</sup> So genugt er nicht in ber Auffaffung ber Mythologie, in ber Lehre von ben guten und bofen Engeln und vom Abfall ber letteren fobann in ber Lehre von ber Rirche, besonbere von ben Saframenten u. f. w.

Berfehr und gleich jahllosen Jünglingen und Mannern ftund ich unter jenem Zauber der Liebe und des Geistes, welchen der außerordentliche Mann so reichlich übte. Ich hörte, wie erwähnt, seine Religionslehre und die sonntäglichen Borträge in der Universitätssirche, besuchte ihn auch häusig vor seinem Abendessen, in welcher Zeit er Freunde gern empfing. Seine zwei Wohngemächer standen gegen einander offen; im Einen spielten gewöhnlich ein Paar seiner Collegen Schach (wobei ich wohl Prosessor Zimmer sich selber schelten hörte: "Aben Zimmer, dießmal warst du wieder ein rechter Esel!") — in zweiten unterhielt sich Sailer mit anderen Prosessoren der sonstigen Besuchern und so auch mit und Studirenden, die wir ungescheut ihm unsere Fragen und Anliegen vortragen dursten.

Cailer gehörte jedenfalle ju jenen Berufenen, in welcher bie Berufer fich grundlich geirrt hatten. Man wußte, wi er von einzelnen Erjesuiten mar befehdet worden, und it hieraus, fowie aus feiner Dilbe gegen Underegläubige, well auch aus einigen feiner Unschauungen auf antiromifde Befinnung. 3ch bin nicht gewillt zu laugnen, bag ber bod verehrte Mann in manchem Stude geirrt und ju weit gebeute Conceffionen, anfange an eine ju feichte, etwas ipater a eine einseitig spiritualiftische Auffaffung ber Religion gemacht hat; bewußt unfirchliche und antiromifche Gefinnung abn fonnt' ich niemals bei ihm entbeden, auch in einer Beit, in ber mir bie Enthedung nicht Unftog, fondern Befriedigung geboten hatte. Davon fpater; hier nur ein fleines Landsbuter Erlebniß. Befanntlich weilte Sailer felbft ale Rovig bei ten Befuiten, ale bie Wefellschaft aufgehoben wurde. gahlt man von ibm die Meußerung, in der Grundung tet Ordens habe viel Bottliches mitgewirft, in ber Entwickung viel Menschliches, in ber Aufhebung viel Teuflische. Letteres findet er offenbar bei ben Begnern. Durch Difrer ftanbniß ober boswillig murbe im Mund von Nachergablenten obiger britter Cat babin reianbert, ale hatte Cailer ju

Beit ber Aufbebung im Drben felber jenes Teufliche gefunden. Welche Wiebergabe Die richtige fei, ichliege man and Folgenbem: Rach bem Tob bes letten Marfgrafen von Bapreuth mar beffen abeliger Stallmeifter Janfon von ber Stodb (ein Ratholif) mit feiner Familie nach Remnath in ber Dberpfalg gezogen, und bier befrennbeten fie fich mit bem ale Pfarrer bafelbit wirfenben bochgelehrten, vielbes rübmten und ehrwürdigen Erjefuiten Benebift Stattler; fo gelangte ein Cobn ber Familie in ben Befit eines intereffanten Schriftftudes von bes verehrten Mannes Sand, idenfte mir baffelbe und ich brachte es eines Tage gu Gailer. Das vergilbte Blatt erblident, rief er lebhaft: "Das ift ja Die Sanbidrift meines alten Lehrers, bes Brofeffore Benebift Ctattler!" Und nachdem er fo fur bie Echtheit ber Schrift Beugniß abgelegt batte, las er bas Dofument leiber babe ich es feither verlegt ober verloren, ber wefentliche Inhalt aber mar biefer:

"3d erffare im Angefichte Gottes, vor beffen Richterftuhl ich in nicht langer Beit zu treten erwarte (und ich bitte ben Briefter, ber mir auf meinem Tobbette beifteben wirb1), Diefe meine Erflarung ju veröffentlichen -), daß ich viele Jahre im Deben ber Gefellichaft Befu gugebracht und verschiedene Memter barin befleibet babe, bag ich gwar bei ben Ditgliebern menichliche Gebrechen und Unvollfommenheiten getroffen, aber feine ber ichweren Beidhulbigungen gefunden, bie man gegen ben Wefammtorben erhebt, und ich gestehe, bag ich nicht begreife, wie Die große Lude, welche bie Aufhebung beffelben in's Ergfebunge., Unterrichte- und befondere Miffionemefen geriffen bat, genugent foll ausgefüllt werben." Als Galler bieg burchgelejen, fugte er bei : "3a, bas unterschreibe ich aus vollster eigener Ueberzeugung; hatte ich von vorne angufangen und ber Deben bestunde noch, ich mußte bon feiner Wahl und wurde auf's neue Befuit."

<sup>1)</sup> Statiler bat übrigene noch lange Brit gelebt.

Mit Sailer jugleich war fein Freund 3immer als Professor ber Dogmatif berufen worden und erwies sich von eben so driftlicher Gesinnung. Mochte man auch feinen Berjuch, Schellings Philosophie (besonders die Lehre vom Absald ber Iveen von Gott) auf das fatholische Lehrgebäude auzuwenden, nicht eben glücklich nennen, so mußte die gute Meinung bot erkannt werden. Schelling hat ihm den Versuch hoch angerechnet.

Bon ben Borbereitungefachern gur Argneifunde borte id bie geliebte Mineralogie, Die ichon auf bem Lyceum mein bevorzugtes Fach gewesen mar, sowie bie Chemie, bei ben noch jungen Brof. Joh. Rep. Fuche. Die Droftoaneie burch Chemie begründend, ließ er ichon bamals vermer Der Gewiffenhaftigfeit in der Forschung, ber Genialitat i ben Unschauungen seine funftige Bebeutung ahnen. ben Unfundigen bemerte ich, baß Buche ber Erfinder # Bafferglafes, bes hydraulifchen Ralis und noch vieler wie tigen Dinge geworden. - 3wei andere junge Profesion. Die fich fruh einen großen Ramen gemacht, waren ber #: lehrte Tiebemann (Boologie und Anatomie) und ber geif volle Bhilipp von Balther (Physiologie, fpater Chirurak und dirurgifche Rlinif). Botanif gab Frang von Baula Schranfh, von Bielen "Altvater Schranfh" genannt, ba allmählig alle Facher ber Philosophie und Naturwiffenschaft porgetragen, und von welchem Dien ausfagte, bag Reine ber jur Beit Lebenden es ihm gleichgethan an Menge ret erfolgreichen Entbedungen, wie benn auch Martius nur mit der größten Berehrung von ihm ju fprechen pflegte').

Bur Beit, ba ich anfing allgemeine und fpecielle Bathologie und Therapie bei dem genialen Anbreat

<sup>1)</sup> Obwohl Schranth noch in Ingolftabt gelehrt hat, gebort auch a ju ben Lobigeichwiegenen Dollinger's in beffen von mir befampften Reftoraterebe.

Rofd laub zu boren, ergangte berfelbe feine frubere Erregunges theorie, in welcher nur ber fubjeftive Raftor in ben Rrantheiten berudfichtigt mar, mit ber hippofratifden Lebre, gemäß welcher im Erfranften ein gur fpecififd und inbividuell eigenthumlichen Ratur bes Organismus Richtgehöriges, ibm oft bis gur hochften Beindfeligfeit Frembartiges in ben Organismus mithineinregiert. Mein Bruder und ich waren bie Erften, welche biefe Lehre von Rofchlaub über bie allgemeine Ratur ber Rrantheit fich aneigneten; fcon meine Brufunge: Abhandlung, ju welcher er bie Borrede gefchrieben, fowie bie unter feinem Prafibium von und vertheibigte Centuria positionum bei unferer Promotion haben Davon Beugniß abgelegt und in meinem fpateren "Guftem ber Mebigin" ift in pathologischer Begiehung befondere auf Diefe, mit icharffter Dialeftif burchbachte Lebre Rojdlaub's von ber allgemeinen Ratur ber Rrantheit Mudficht genommen1). Der perfonliche Charafter biefes meines

<sup>1)</sup> Die Entwidlung, welche ich in meinem Guftem biefer patho: logifden Bebre gegeben babe, ift folgenbe : Die Rrantheit ift nicht, wie Sybenham an manchen Stellen gefagt hat, felber ein Ding ober Befen (ein Ens, ein or), bas man nach Art naturhiftoriicher Wegenflande claffificiren fann ; fie ift bieg ebenfowenig wie wir einen Rampf, eine Schwangerichaft, eine Befeffenheit ale ein Befen begeichnen murben ; fie ift auch nicht, wie Ginige meinten, bloge einseitige Birtung eines ichabigenben Dinges; fie ift auch nicht, wie Syben ham an anderen Stellen zu verfiehen gibt und wie Schon= Lein fagt, bae bloge Beilbeftreben bee Organismus gegen Schaplichfeiten und auch nicht nach ber Unficht Brown's eine bloge Steigerung ober Minberung ber Leben ofrait; fonbern fie ift bie auf Grundlage bee vorhergangigen Wefunbheitecharaftere (ber Befundheitebreite) flattfindenbe biagonale Birfung ober Gr= icheinung zweier fich befehbenben felbftbatigen, bies mit auch zweier burch einanber leibenben gattoren, name lich ber Lebenefraft einerfeite b. i. ber menfchlichen Scele nach ibrer phufichen Seite, ober mit anberen Borten bes Gigenlebene eines Organismus, und andererfeite eines biefem Organismus und feinem Gigenleben Frembartigen, ibn Rrantenben; fie ift

verehrten Lehrers war jener der größten Wahrheit und Rechtschaffenheit, sein Berstand von durchdringender Schärfe; in religiöser Beziehung hatte er früher der aufklärenden Zeitzichtung gehuldigt, dann aber dem firchlichen Glauben sich zugewendet, ohne der Philosophie den Ruden zu kehren. Er war befreundet mit Sailer, Zimmer, Savigny u. s. w., befanntlich auch mit Schelling, mit dem er jedoch eine Zeitlang in Spannung gewesen. Mir und meinem Bruder zeigte er sich sehr gütig gesinnt und nachdem ich mehrere Jahre seine Borlesungen gehört und feiner Klinif beigewohnt, genoß ich schließlich den Borzug, gegen drei Jahre sein Uffistent im städtischen Krankenhaus zu seyn.

Bon fenem obenerwähnten Kreis von befreundeten Genoffen war meinem Herzen der Theuerste nach dem Brudn der geniale und finnige Joseph Löw, der zugleich als tief empfindender Musiker, sowohl Floten = und Guitarrespielen wie mit wunderroller Stimme begabter Sänger, unsere Zusammenfünfte verschönte. Noch gedenkt mir einer herrlichen Nacht, die wir Freunde in jugendlicher Schwärmerei unte schonen Gesängen auf einem lieblichen Dorffirchhof in Landshut's Umgebung durchwachten. — Wit seiner Inauguraldiffer

fomit ein Borgang, ber aus vier Borgangen befteht, grei aftiven und zwei paffiven Im Beginn ber Rrantheit und im folimmen Berlauf ift bie Lebenefraft ber fcwacher wir fente, mehr gefranfte Theil, in ber Beilung bagegen erleiber bae frembe Schabigenbe bei geminberter Birfungefraft nunmehr bie Rrantung, Beffegung und Austreibung burch tie obhandgeminnende Lebensfraft. - Dir eigen, jeboch gu Rofchlaub ebenfalle nicht gegnerisch, fontern ergangent gestellt, ift bie Lebre über bie Unterscheidung ber Befuntheitecharaftere (Bejunt: beitebreite, constitutio sanitatis communis et stationaria), auf benen bie Charaftere ber Rranfheiten (constitutio morbis communis et stationaria) vorzugeweise beruhen und burch welche bas arztliche Sanbeln mitbebingt wirb. Und noch beute balte ich meine Erflarung fur bie allein ber Braxis genngente, bie allein richtige.

tation gewann tow in ber Folge ben Preis; eine andere Abhandlung, welche er bei seiner Promotion vortrug, "Ueber die sympathetische Wirfung der Dinge" widmete er "seinen liebsten Freunden" mit Worten die ich hier anführe, weil sie die zwar jugendlich überschwängliche, aber treu begeisterte und reine Gesinnung des Kreises andeuten:

"Meine Freunde! Bon ber Liebe ber Dinge möchte ich reben, wie ce mir bergonnt ift, von einem Strable jener ewigen Urliebe, bie verborgen im Innern ber Belt geheim= nigvoll und beilig waltet. Wem fonnte ich wohl mit mehr Bertrauen, mit mehr Liebe biefe fleine Gabe weihen, alg Euch, 3hr alle mir fernen und naben Freunde! bie bor allen mir Liebe gegeben, und bie auch liebend und ichonend bieß Benige empfangen und pflegen werben. Go nehmet benn meine Bruber! was ich in meiner Geele ale bas Reinfte gefunben, bu mein Ringeeis mit bem Beifte voll Starte und gottlichen Muthes, und bu frommer Bruber Gebaftian, freundlicher Loe - und guter Benino! Aman, bu mit bem achtbaberifden Bergen, ebler Rott maner, Schafberger und Schieftl, jungft mir verbunben, und bu mein lieber Teng. Jungling voll Reinheit und ernfter Milbe, mir gegeben in ben Tagen ber Trauer wie ein junger Baum, an bem ich mich aufrichtete in neuem freudigem Muthe. Rebmet benn mit Liebe, was ich Guch reiche in Demuth, als Dentmal unferer Jugenb, auf bag es Beugnift gebe, wie ich in Guch bas Baterland, bie beilige Jugend unferes ebelen Bolles, bie Belt, und mit End Gott liebe! Geib mir berglich gegrußt, meine Bruber und Freunde! Landohut im Berbft 1808. Jojeph Löw."

Die Abhandlung selber machte ungemeines Aufsehen und erntete so Lob als Widerspruch. Selbst in der Burgersichaft von Landobut erregte fie Theilnahme, so daß er durch Mitglieder derselben jum Drud aufgefordert wurde. Noch im Jahre 1818 fragte mich in Reapel der Dane Schonberg, einer der gesuchtesten dortigen Aerzte, ob ich der Ringseis sei, welchen Low in jener Borrede genannt habe. — Zu meinem

V-1

tiefen, nie vergessenen Schmerz ftarb köw schon 1809 an einem heftigen Typhus. Dhne Zweifel ist er mit gemeint, wenn Bettine Brentano in den Briefen eines Kindes an Göthe schreibt (München, September 1809): "Auch in Landshut, wo Savigny sind, führt der Tod seinen Karren triumphirend durch alle Straßen, und besonders hat er mehrere junge Leute, ausgezeichnet an Herz und Geist, die sich der Kransenpslege annahmen, hinweggerafft, es waren treu Hausstreunde von Savigny."

Bier ber Begabteften unferes Rreifes find noch als junge Manner hinübergegangen: nebft low mein Bruder Cebaftian (beibe ale Opfer ihree Berufee), bann Chaiberger ber Philolog, fowie Rottmanner, ber vielfeitig ausgebildete Gutsbesiger und Rechtsbefliffene, Dichter unt Philosoph, beffen Schrift über Jacobi große Beachtung gefunden. Etwas fpater folgte ber nach Schubert's Bezeichnung "geiftig fehr empfängliche Aubitor Benino, ein Menfch ret vielleicht ju reigbar weichem Gemuth"; noch fpater, aber immerhin in ber Rraft ibrer Jahre, ber Phofiter Aman, Teng, ber ale Stadtgerichteaffeffor ju Munchen ber Burgerschaft so mejentliche Dienste geleiftet hatte, baß fie ibn u ihrem "litteraten Burgermeifter" erwählte, Loe, ber Dbermedicinalrath und fonigliche Leibargt, und endlich mein Schwager, ber treffliche Schulmann Schieftl. Sie Alle, Die Freunde meiner Jugend, hab' ich um Bieles überlebt, ben Erftgeschiedenen nun um mehr ale 65, bie letten um 30 bie 35 Jahre!

Durch Aman wurde Graf Armansperg, ber nachmalige Minister bei und eingeführt; unsere Richtung bemerkend, nahm er vielfach christliche Redensarten in ben Mund, mochte wohl auch wirklich von der damaligen christianistrenden Richtung ergriffen seyn, aber es ging nicht tief und er flöste und nie rechtes Vertrauen ein, wogegen später König Ludwig I. durch Armansperg's Phrasen sich täuschen ließ.

Dagegen ftimmte gang mit und überein und befreundete fich und innig Dr. Janfon von ber Stodh, ber gwar icon ale promovirter Mrgt in Munchen lebte, aber baufig nach Landsbut fam, um mit une ju verfehren. Um angeführten Ort ichreibt Bettine Brentano an Gothe: "Rundum in ber Wegend ift ber Tophus ausgebrochen, burchmarichirende Exuppen haben ibn mitgebracht, gange Familien fterben auf bem Banbe, einer einzigen Rachteingnartierung nach; es raffte fcon bie meiften Lagaretbargte weg, geftern babe ich einen jungen Mediginer, ber fich freundlich an mich attachirt batte, verabichiebet, er beift Janjon, er ging nach Mugsburg in's Lagareth. um bort einen alten Lehrer, ber Frau und Rinber bat, abgulojen, bagu gehort auch großartiger Muth." Cobn bes obenermabnten abeligen Stallmeiftere bes letten Marfgrafen von Bapreuth1), war Jaufon felber brillanter Reiter; vor Mulem aber feste feine originelle bligende Benfalitat, bie von großer Gutmutbigfeit begleitet mar, Die Meniden in Erftaunen, und ale in Chleisbeim eine ftaatliche Beterinarfcule follte errichtet werben, trug man ibm bie Direftorsftelle an ; aber er liebte bie Ungebundenheit und lebnte ab. Seine Lebhaftigfeit ftreifte hanfig an's Romifche. 218 in ipateren Jahren meine Fran einft allein gu Tifche faß ich war nicht gu Saus - ba blieb ibr ein Splitterchen von einem Subnerfnochen im Salfe fteden; fie wußte, baß Janfon in meinem Schreibzimmer beschäftigt fei, ging binüber und fragte ibn, mas fie thun folle. Boll Gifere fprang er auf und ungewiß, in welchem ber 15 Racher meines Raftenauffages er ein dirurgifdes Bangelden finben fonne, ichlug er mit ber Ginen Sand je Gine Schublabe gu, mabrend er mit ber anderen icon eine neue aufriß, jede biefer Bewegungen mit einem befturgt eilfertigen "Saperment-Saperment,

t) Er hat mir ofter ergablt, bag fein Bater gleich vielen Anderen beim Brand bes Baprentber Schloffes bie weiße Frau in ben Flammen weilend grieben.

Saperment-Saperment" begleitend, bis meine Frau in Lachen ausbrach, und bas Splitterchen von felber fich loste. Die und ba leiber von vorübergehendem Wahnstnn befallen, bat Janson fein hobes Alter erreicht.

Ein minder naher, doch famerabschaftlich freundlichen Rreis war uns die — noch nicht jum Corps ausgebildene — Gesellschaft unserer oberpfälzischen Landsleute. Dit Einem derselben, Freund Appel aus Schwarzhosen, bestieg ich einst den gothischen Martinsthurm; unterhalb der Spize lausen um den Thurmförper offene Schwibbögen und der schmale Grund, auf den sie, ihn überwölbend, sich stützen, ist wie ein Acer gesurcht und abschüssig nach außen. Dier lief u meinem Entsetzen der schwindelfreie schnell wie eine Kape herum. Ein ähnliches Bravourstück hat einem meiner Schüle und Afsistenten, dem Dr. Zuccarini das Leben gesona. Er fam nach Griechenland, und in Rauplia den Rand des jäh abhängenden Felsens entlanglausend, stürzte er int Meer und verschwand spurlos.

Es burfte nicht leicht fenn, in unferer fo gang verschiedenen Beit fich eine Borftellung zu maden von ber überfchaumenden, in gewiffem Ginn unbandigen Begeisterung, in ber wir lebten und ichwebten. Unbandig nenne ich fie, inwiefern wir bis zu einem gewiffen Grab in's Blaue hineinfcwarmten und in ungefüger Willensfraft gleichsam mit Banden und Rugen um une ichlugen ju Ehren eines Ideale, beffen Inhalt und Bedingungen wir und noch nicht völlig flar gu machen vermochten und das eben nur alles Gute, Reine und Sohe ums faffen follte. Das fefte Mart firchlicher Befinnung, Das bamale in fo Vielen gerronnen war, hatte, ohne bag wir es wußten, auch nach Ueberwindung jener Krife des Unglaubens, fich in une noch nicht entschieden hergestellt, boch abnten wir die Große ber Rirche und ichwarmten bafur, ohne fie noch beutlich ju fennen; da judem die Deiften von uns fich willig binden ließen von ber Strenge ihrer Sittengesche, fo hatte bas: jenige mas von Bhantafterei bei unferer Begeifterung mit unterlief, wenig Bebenfliches, umfomehr als wir es fo gang ernft mit bem Stubium nahmen. Go ift aber nicht munberbar, bag ber jugenbliche Thatenbrang, ber mit unferer Begeifterung in Wechfelwirfung ftund, vielfach mit ber übrigen Welt, bie theilmeife gang anbere Befinnungen begte, in Wiberfpruch gerieth, obgleich wir uns nichts Ungefegliches au Schulben fommen liegen. Wenn bie Boligei, nachbem wir ju fpater Stunde Schiller's Reiterlied in Landshut's Baffen gefungen, Die nachtliche Rube ber fchlafbeburftigen Einwohnerschaft in Cous nahm, fo mar bieg nicht mehr ale billig. Aber ich wurde auch mehrmale jum Reftor Rrull berufen, um von unfern Thaten, wo nicht Diffethaten Rechenschaft abgulegen; einmal eröffnete er mir, ber Berr Curator ber Univerfitat, v. Benbiner (nachmale Minifter) habe mit Diffallen vernommen, bag fich unter meinem Borfit eine geheime Befellichaft gebilbet, welche, an Schnurrs und Rnebelbart erfenntlich, nachtlicher Beile bie burgerliche Rube mit Abfingung - horribile dietu - von aberglaubifden Liebern vergewaltigt. Denn wir hatten uns vermeffen, außer jenem Reiterlied auch bas O sanctissima auf ber Strafe anauftimmen. Die beiben Bruber Ringseis feien Stipenbiaten und mußten bie geheimnisvolle Berbindung mit Schnurr- und Rnebelbart aufgeben bei Berluft ihrer Stipenbien. 3ch fragte, wie benn ber Bart ein Abgeichen fenn fonne, ba meber mein Bruber noch fonft all' unfere Benofien, mohl aber Undere, Die man ficher nicht gu und gablen werbe, Dieje Bier im Beficte trugen, unfere Berbindung fei feine gebeime, unfere Grundfage nur bie allgemein driftlichen und es fonne boch fein Unrecht fenn, geiftliche Lieber ju fingen. Dan fei an mir einmal ben Bart gewöhnt, ftugen aber wolle ich ihn. Ueber biefen Antrag murbe ber Reftor gwar bitterboje, boch ließ man bie Cache fallen.

Ungefahr im Semefier 1808/9 wollte unfer Rreis eine allgemeine Zeitschrift, bie "Jugenbblatter" grunden, mit ber Richtung, bie berrichende Seichtigfeit und Gottentfremdung

ju befehben. Die von Low verfaßte Anfundigung war bereits erschienen, als die Theilnehmer, großentheils Stipendiaten, von Munchen her bedroht wurden, sie sollten innehalten, sonst werde man ihnen die Stipendien entziehen.

Die "beutsche" Richtung, welche in meiner zweiten Landshuter Epoche fich noch lebendiger ausbildete, mar bod auch in ber erften ichon burch die meiften ber fruber genannten, Ginfluß übenben Manner in une Junglingen gehegt und' gepflegt worben. In Napoleone Sobezeit begeiftene mich wie meine Befährten Cevallo's Bericht ipanischen Ereignisse und da mag ich bei irgend einer Gelegenheit bem Eroberer wohl ein Bereat gebracht haben; je: boch ift es ficberlich unrichtig und nur als Zeugniß für meine Befinnung bezeichnend, was fpater bei Anlag meiner Ich toraterebe im 3. 1833 Fürst Ballerftein bem Ronig Ludwig ergahlte und mas in ber Folge auch in biefen Blattern wicter ermahnt worden, ich hatte obiges Pereat als Brafes eine allgemeinen Studentenfestes ausgebracht; bas mare ja un möglich gebeim geblieben, hatte vielmehr bie ernfteften Rolan berbeiführen muffen1).

<sup>1)</sup> Es mag bier am Blage jenn, an eine verwandte bebentungevollen Thatfache gu erinnern, Die fcon Bettine Brentano ale Angengeugin und fpater Sepp in feinem "Lubwig Auguftus" unter 30 nugung meiner mundlichen Ergablung berichtet bat; wie namlie Rronpring Bubwig bei einem fleinen Abendfeft im Sous tet öfterreichifden Gefanbten Grafen Stabion bem Imperator ein fe fraftiges Bereat brachte, bag beim Aufftogen bes Blafes auf ben Tife ein Splitterchen aus bem glafernen Sockel fprang. gab er jum Anbenten ber anwesenben Bettine, Die es fpater unt geschenft hat. Funfgig Jahre verfloßen, ber nachher fo unbeilvolle ofterreichischeitalienische Rrieg von 1859 hatte eben begonnen ba feierte die hiefige Afabemie b. D. ihr hundertjabriges Befteben. 36 lub mehrere einheimische und frembe Ditglieber zu einem freb: lichen Abend ein und that meinem alten (nicht mehr regierenben) foniglichen herrn Delbung bavon, ba auch Gafte aus bem feit feiner Studienzeit ihm fehr werth gebliebenen Gottingen, barunter Rubolf Bagner, fich einfinden wollten. Der hohe herr ericien.

Im Uebrigen fummerte ich mich bamale wenig um Politif und war barum höchlich befrembet, mich ale ben Berfaffer einer Schrift "Napoleon und feine Gegner" bezeichnen zu horen, welche noch bazu fur ben Imperator fampfte.

Mehrere 3abre übte ich mich taglich im Boltigiren, ebenfo im Rechten, fowohl Sauen ale Stofen, und habe auch fpater vier Jahre lang auf meinen Reifen beständig Sau . und Ctograpiere jur Uebung mit mir geführt. Dem Befanntfenn meiner Schlagfertigfeit ichreibe ich es mit gu, baß mir feltfamermeife nie eine Berausforberung gum Duell geworben , welche ich meinen Grundfagen gemäß batte ablebnen muffen und wirflich abgelebnt batte, obicon ich bie Inconfequeng beging, einem Freund einft ale Gefundant beigufteben. Deine Bechtubungen batten noch bie befondere Folge, mich in Munden in Berührung mit Oberpoftrath Baron Bfetten gu bringen, beffen Freundichaft mir febr werth geworben und überdieß burch meine Ginführung in bas ibm veridmagerte v. Robell'iche Sans enticheibenden Ginfluß auf mein Schidfal im öffentlichen wie im Privatleben ausgeübt bat.

Bum Reiten fam ich unentgeltlich auf poffirliche Beife. Der tonigl. Oberbereiter in Landshut fühlte fich in seiner fleinen Zehe schwer gequalt durch eine jener Hautverhartungen, beren Gutsernung damals ben Babern oblag, hentquitage aber die Kunft eigener Specialisten in Anspruch nimmt. Ich schnitt ihm ein Studchen bides hirschleber gurecht, bestrich es mit heftpflafter, bohrte in ber Mitte ein

Rach einer kleinen Feftvorstellung mit Anspielungen auf jene Pereatfrene, wie auf die verhängnifivolle politische Gegenwart, verlangte
ber König bas bewußte Glas zu jehen und rief: "Bas ich bamale gethan, will ich heute wieder thun", — bann aber fich befinnend —: "Nein boch, ich bin um 50 Jahre alter geworden, ich
will es lieber unterlaffen, aber die Gestinnung ift die gleiche geblieben."

Loch hinein und hieß den Mann es fo auflegen, bas in schmerzende Gegenstand in der Sohlung fich befand und burch die erhabene Umgebung vor Drud geschütt blieb. In Treffliche fant fich hievon fo erleichtert und gerührt, tas er feiner Bewunderung fur meine finnreiche Erfindung und seiner Dankbarkeit Ausbruck verlieh burch bringenbe Ginladung, die Reitschule ju besuchen, wohin fonft nur Bar möglichere, befondere Abelige ju tommen pflegten. Sier wie anderwarts behandelte er mich, wiewohl ich nicht felten un gelenker mar als die Mitanwesenden, mit ausgesuchtem Resveft, während er sonft feine Schüler, auch bie pornebma nicht nur dutte - "Du, Graf, leg dich weiter vor; Du Baren, halt bich weiter gurud!" - fondern ihnen mit fo gediegenn Derbheiten aufwartete, daß ich die Wiedergabe ber luftige Einzelheiten füglich nicht ber Feber meiner Schreiberin # muthen fann; sobald aber die herren vom Pferd geftiem waren, widmete er ihrem Rang die gebührende Chrerbietun,

Es ist begreislich, daß ich in der ungewöhnlich lange Beit meines Verweilens an der Hochschule zu wirklicken 3weden des Studiums schon durch mein Alter zu einem zewissen Anschen unter den Studenten gelangte; bei allze meinen Festlichkeiten, Commersen, Schlittenfahrten u. derzlwurde ich öfter zum Präses gewählt, obschon oder vielleicht weil keinem Corps als Mitglied angehörend, vielleicht and mit zu Ehren meiner Stentorstimme in Gesang und Rede, wegen der ich sonst im Leben oft genug hören mußte: "Richt so laut, Ningseis, wir sind nicht taub")!

<sup>1)</sup> Anm. ber Schreib. Natürlich grundete befagtes Anfeben ver Allem in jenen Gigenschaften, die Ringseis schon fruh die warme Bochachtung, theilweise die herzliche Liebe auch der Brofesseren eingetragen: Neben hervorragenden Geiftesanlagen und wiffenschaftlicher Tiefe jene Unbeugsamfeit des Charafters in Bekenntniß und Uebung seiner religiösen und fittlichen Grundste, jene Burchtlosigfeit, welche selbst den Spott, diese sonft von der Jugend gefürchteifte Waffe, mit einer Art von lustig verachtendem Ueber.

Als im 3. 1809 ber Tyrolerausstand Bayern bebrohte und auch die Studentenschaft zu des Baterlandes Schut sich wassuen wollte — wenngleich manch ehrliches Herz mit der bayerischen Art von Wirthschaft in Tyrol nicht einverstanden war — da wählte sie mich zu ihrem Hauptmann. Wir wursden eingeübt unter Leitung eines ehmaligen bayerischen Offiziers, Ramens Berdris, der als Fabrikant in Landshut lebte, doch kamen wir nicht zum Kamps. Graf August Seinsheim pflegte mich, da wir beibe schon hoch in Jahren stunden, noch seinen alten Hauptmann zu nennen.

Ich schalte hier ein, wozu ich bisher feinen Raum gefunden, daß ich im Frühjahr 1806 meinen Better Sartmann pflegte, der von ruffischen Gefangenen den Typhus
ererbt hatte. So ward ich angestedt und brachte ben Reim
ber Krankheit in den Ofterferien in die Heimath mit, wo
sie mit Heftigfeit zum Ausbruche fam. In der Genesung
wuchsen mir statt der bisherigen lichten und schlichten Haare
— schwarze geringelte, wie solche Nenderungen sich öfter in

muth nicht nur bingunehmen, fonbern oft aufzusuchen ichien; bann Die golbene Rechtichaffenheit und zugleich Butmuthigfeit feines Bergens, bei jo hohem Ernft ber Befinnung feine findliche harmlofigleit im Umgang, feine unericopflich gute Laune, fein fprubelnber Big von großem Bug und jene liebenswurbige Schalf: haftigfeit, Die noch jest in feinem 90. Jahr, wenn auch minber baufig bervortretend, Die Freude feiner Freunde geblieben. Um feine fo burchaus originelle Berfonlichfeit mit ihren bamaligen un= laugbaren Ueberichmanglichfeiten bilbete fich ichon in ganbohnt ein Heiner Mpthenfreie; man fabelte von gang befonberen Schlingen, Die feiner angeblich foifden, in Babrheit auf driftlicher Befinnung und Hebung bernhenben Sittenftrenge gelegt worben, von abenteuerlichen Broben , Die fie beftanben. Golde, Die fein Wefen nicht begriffen, machten fich, befonbere wenn feine Wefinnung ihnen gumiber war, über ihn luftig ; fein Lebelang haben bergleichen Leute, Die außere Erfcheinung auf gut Blud nach ihrer Beieheit beutent, Anetooten und Urtheile uber ihn und angebliche Borte von ihm in Umlauf gebracht, Die gu feinem wirflichen Befen pagten wie bie Fauft auf's Huge.

Folge von Krankheiten einstellen. Schon vorher hatte fauf bem Wirbel eine runde Platte gebildet, nicht unähnlich einer großen Tonsur, die sich seither aber nicht mehr wwitert hat; sie schien ein Erbstud von meinem Bater, wochem nicht selten Kinder zuliesen, dem vermeinten geiftliche Herren die Hand zu fuffen.

## XLVIII.

## Der Briefwechsel Joseph's von Görres.

(Shluß.)

Als der Rheinische Merkur am 12. Januar 1816 mal eine preußische Cabinetsordre unterdrückt wurde, erhielt Gind Anerbietungen von Seite der baprischen Regierung, das pfürchtete Blatt auf baprischem Boden fortzusepen. Eine komittlerrolle spielte bei diesen Unterhandlungen der Schulretin Balbier in Kaiserslautern, dessen Briefe in der vorliegenden Sammlung mitgetheilt sind; die Antworten von Görres selbs hätten freilich mehr Licht verbreitet, waren aber nicht auszutreiben. Indes hat Görres in späteren Jahren gegen einen seiner Schüler in München, Herrn Dr. Strodl, sich dabin geäußert: er habe in erster Linie die Garantie verlangt, das der Kronprinz von Bayern ihn und das Blatt unter seinen Schutz nehme. Wie vorauszusehen, ging Montgelas daram nicht ein.

Andere Rufe ergingen an ben Coblenzer Gelehrten m biefelbe Zeit von Stuttgart und von Lüttich. Den durch Minifer Wangenheim vermittelten Stuttgarter Antrag jog Gorres ernft lich in Ermägung. Freiherr vom Stein, Creuzer in heibel berg, Arnim in Berlin mabnen jedoch jum Ausharren und Bleiben. Sie rechneten mit Zuversicht barauf, daß der geniale Gelehrte an der im Werden begriffenen Universität zu Bonn eine Verwendung finden werde, was aber nicht zutraf. Ereuzer eiferte überhaupt dagegen, daß Görres sich wieder "in die politische Stampfmühle einsperren" lasse; Arnim meinte, Görres "tauge zu etwas Besseren, als den Leuten ihre politischen Erercitien zu corrigiren"; auch Grimm wünschte sehnlich, daß Görres wieder zu den Studien des Alterthums sich wende, "aus der Herbheit des politischen Wesens wieder in die alte Milde und Stille gelehrter Beschäftigungen" zurücklehre (II. 500, 527, 533).

Aber damit war es nun für Jahre vorbei. Wohl fommt ihn felbst zu Zeiten der Gedanke an, des unruhigen Amtes sich zu entschlagen: aller Welt Landstand zu senn, sel eine sehr zeitraubende Sache, meint er dann; es sei "ein Amt wie eines Postillons, der immer auf den Straßen liegt und irgendwo hinwill, ankömmt oder abgeht", und er will's einmal einstellen und der Dinge sich entschlagen, die ihn nichts angehen. "Aber die Distinktion ist eben schwer, und seit die neue Pansophie sich auf die Politif erstreckt, ist vollends kein Rath mehr, und man wird gejagt wie eine Wolke von allen Winden" (II. 553).

Erft fam die Hungersnoth des Jahres 1817, die den allzeit Thatbereiten sofort an der Spige eines rasch und fraftig eingreisenden Hilsvereins fand, so daß Grimm, von dem außerordentlichen Erfolg dieses edlen Humanitätswerles überrascht, mit Freuden bekennen mußte, wie Görres diesmal mit seinem "bloßen Ramen gewirft und geholsen". Dieser Erfolg, fügt er hinzu, "muß Ihnen wohler thun, als andere Erfahrungen, und in solchen Empfindungen hängt das Baterland zusammen"; und Görres antwortet mit dankbarer Befriedigung: "Ein guter Rame ist ein fostbar Ding, das merf ich wohl in dieser Sache" (535, 536). Noch ein Jahrzehnt später schreibt Brentano von Coblenz aus, dieser Zeit

gebenkend, an den Berbannten in Straßburg: "Dein bestes Werk, das Erbarmen mit den Hungernden, hat doch schone Früchte getragen, unwillfürlich wachsen geistliche Früchte dadurch im abblühenden Garten der zeitlichen Begeisterung. Wenn Dein politischer Besuv längst ein unsruchtbarer Krater ist, werden fruchtbare Gärten von Milbe an seinem Fuße Dich segnen." Und zur Erläuterung dessen sei das Wort von H. 3. Dieh beigefügt, der bei der llebersendung des Buches über die barmherzigen Schwestern und das Coblenzer Bürgerhospital an Görres schreibt: "Du wirst, als unser Stadtsind, manche freudige Erinnerung in dem Buche sinden, da diesenigen, die durch Gottes Segen einiges Leben in das Bemühen um die Armen gebracht haben, eigentlich auf dem Acker gewachsen sind, den Du zuerst umgepflügt hast" (III. 187, 375).

Rach ber focialen Roth fam die politische, ber beiße aber vergebliche Rampf um Bieberberftellung ber Brovingial Berfaffung, und wieder ftand Gorres im Borbertreffen, ale Leiter ber Abreffenbewegung am Rhein, als Sprecher von Deputationen, ale öffentlicher Unwalt ber gerechten Buniche und Korderungen ber Nation, ben Gurften in flammenben Borten ihre beiligen Beriprechungen in's Bewiffen rufent. 218 Juftus von Gruner Gorres' Schrift über Die Uebergabe ber Coblenger Abreffe erhielt, fcbreibt er (28. Februar 1818) aus Bern nicht ohne Bewegung : "Gie begreifen mobl, mein theurer Freund, wie mich biefe Schrift in allen Theilen angesprochen hat. Es ift Bort und That qualeich, Geift und Leben! Das muß wirten, wenn ich auch auf bie nachften Rolgen nicht alles rechne. Mir ift geworben babei wie in unfern iconen Tagen von 1814 und ich batte mir einbilben mogen auch einigen Theil an bem guten Berfe gu haben." Much feine vormaligen Coblenger Sausfreunde, General Graf von Gneifenau und Graf von Groben, laffen ihre Stimme über Diefe Angelegenheit, vorfichtig gwar, aber boch beifällig vernehmen; Abam Müller richtete ein offenes Genbichreiben "an ben Sprecher ber Stadt und Landichaft Cobleng", bas su einer intereffanten, religios politifchen Correspondeng

Sochft angiebend und geiftreich find auch die Briefe Urnim's aus Diefen Jahren, Die vom Standpunft bes Gutoberrn aus, unter bem Drud ber beginnenben bureautratifchen Reaftion und Boligeiwillfur, ber allgemeinen Berftimmung und Enttäuschung Ausbrud geben : feine Bemerfungen und Beobachtungen über bie politische Dijere in Preußen nach bem verheißungereichen Aufschwung ber Befreiungefriege, über bie "ichmähliche Unbeftimmtheit aller Rechte und Berhaltniffe, in ber Freiheit und Sflaverei gur Berwunderung fremder Rationen und jur ganglichen Bermirrung ihrer officiellen Meinung über unfern Buftand wie ftinfend Del und matter Effig ju einem verbammten Galate aller Nationen gemifcht find"; über bes Staatsfanglere Uebermuth, Die "Baroenbergerei" wie er's nennt, und bas Treiben ber Regierenden überhaupt; über das beillofe Beichlecht ber "Gefchäftemanner" in ben Rangleien, "eine Rafte bie faft immer aus fich felbft ergangt ohne Renntnig von Ctabt und Land, von Biffenichaft ober Runft, Die gange Belt mit einem Buft verfluchter eingelernter Formen best, um endlich gu ber fichern Neberzeugung ju reifen, Die Belt fei nur ihretwegen vorhanden." "Diefe Raffe gibt unbemerft taufend Befete, Die Das Wohl und Wele ber Menichen bestimmen, beren Buftanb fie nicht fennen; bochfahrend ift fie geworben burch bas Budermefen und bie fogenannte miffenschaftliche Bilbung, frech in bem Drud ber Beit, ber alle Berfaffungen unterbrudte; gleisnerifd reben fie von Bolfeglud, wenn fie fteblen; für fie werben Ciege erfochten, Friede gefchloffen; ihrer ewigen Reugierde muß Runft, Erwerb, Biffenichaft geopfert werden" (II. 448, 518). "3ch habe es nun endlich babin gebracht", fcreibt er am 30. Dezember 1819 aus Berlin, "baß ich bie Birthichaft bier ale etwas gang Frembes betrachte, ale eine ichlechte Romodie, und wirflich find bie Leute verbrieglich, wenn man's bober betrachtet und aufnimmt."

Die Coblenger Abreffe hatte in ben Berliner Soffreifen tiefe Berftimmung erzeugt und Borres war feitbem bort verfehmt. Die enischeibenbe Wendung in fein leben brachte aber im folgenden Jahre (1819) fein Buch: "Teutschland und bie Revolution" - nicht (bas erft 1821 erichienene) "Enropa und die Revolution", wie Julian Schmidt fagt, ber übrigens mit Recht Die namenlofe Angft, welche man in Berlin vor ben gefährlichen 3been ber ermabnten Schrift hatte, ber per-Dienten Laderlichfeit preisgibt, mabrent in Babrbeit bas Buch "wohlmeinend war und gwifden ben politifchen Begenfagen ju vermitteln fuchte"). Gorree felbft nenut bie Schrift, Die er mit fliegender Feber innerhalb vier Bochen nieberichrieb, in ber Genbung an Abam Muller "einen offenen Brief an alle die es wohl mit dem Baterlande meinen." Er wollte nach langerem Schweigen wieder einmal eine Leuchtfugel unter bie Parteien werfen, aber mas fie beleuchtete, überrafchte ibn felber: "Als ich bas Buch fdrieb". melbet er an Berthes, "habe ich felbft nicht geabnt, baß es bestimmt fei, ale bie Deflaration bes gefunden Menichen. verftanbes gegen eine Ctaateweisheit aufgutreten, bie nun in ben Rarlebaber Beichluffen auf bem Culminationspunft ber Berrudtheit angefommen ift" (II. 593).

Staatsverbrecherische Sprache! Das burfte unmöglich ungeftraft bleiben — ber Bertreter bes gesunden Menschen- verstandes war für Spandau bestimmt. In Frankfurt sollte er verhastet werden, aber Görres entzog sich rechtzeitig durch bie Flucht und befand sich am 10. Ottober 1819 zu Straßburg in Sicherheit, während in Preußen jene Orgien brutalster Reaftion, der polizeilichen Berfolgungen, des seigen Denunciantenthums, der hirnlosen Demagogenriecherei geseiert wurden, welche jedem freigesinnten Manne die Schamrothe in's Gesicht trieben. Damals bichtete Uhland den Prolog

<sup>1)</sup> S bie funf Artifel: "Gorres und fein Rreis". Mugeburger MIg. Beitung Beil, Rr. 51, 52, 54, 56, 58 (20, bie 27, Februar) 1875.

ju seinem Trauerspiel "Herzog Ernst", ber am 29. Oftober 1819, zur Feier ber württembergischen Berfassung, auf bem Hoftheater zu Stuttgart von Eflair gesprochen wurde, und in dem die folgenden Berse auf Görres' Schicksal allversftändlich anspielten:

"Das ift der Fluch des unglüchfel'gen Landes,
Bo Freiheit und Gesetz darnieder liegt,
Daß sich die Besten und die Edelsten
Berzehren müssen in fruchtlosem Garm,
Daß, die für's Baterland am reinsten glühn,
Gebrandmatkt werden als des Lands Berräther,
Und, die noch jüngst des Landes Retter hießen,
Sich flüchten müssen an des Fremden Gerd.
Und mährend so die beste Krast verdirbt,
Erblühen, wuchernd in der Hölle Segen,
Gewaltthat, hochmuth, Feigheit, Schergendienst."

Die weitern Briefe ber Sammlung bieten uns alle Anshaltspunfte, genauer als es bisher möglich war, ben Spuren bes Berfolgten in's Eril zu folgen, wie er seinen "tragbaren Herb" von Straßburg nach Schaffhausen (Rovember 1820), von ber Baterstadt Johannes von Müller's nach Aarau (Dezember 1820), endlich um Mitte Oftobers 1821 wieder nach Straßburg zurück verlegt. In dieser Zeit war es namentlich Laßberg, ber warmherzige und altritterliche "Meister Sepp von Eppishusen" und bessen Herrin und hochgeliebte Gönnerin, Fürstin Elisabeth von Fürstenberg, mit benen Görres einen heiter belebten Verfehr unterhielt, dessen briefliche Zeugnisse man mit Vergnügen lesen wird.

Auch im Eril bleibt ber patriotische Mann bem Gang ber öffentlichen Dinge und ben Geschiden bes heimischen Landes unausgesetzt zugewendet und entsaltet als prophetischer Zusichauer seine Unsichten in politischen Schriften, die bei allem ethischen Jorn über die unsägliche Berfehrtheit feine Spur von Entmuthigung verrathen. 3. Grimm empfindet das wohl heraus und brüdt es ebenso schon aus, wenn er (31. Mai 1822) schreibt: "In allen Ihren Schriften fühle ich die

Die Coblenger Abreffe hatte in ben Berliner Soffreifen tiefe Berftimmung erzeugt und Borres war feitbem bort ver febmt. Die enticheibenbe Wendung in fein leben brachte aber im folgenden Jahre (1819) fein Buch: "Teutschland und Die Revolution" - nicht (bas erft 1821 erschienene) "Europa und die Revolution", wie Julian Comibt fagt, ber übrigens mit Recht die namenlofe Ungft, welche man in Berlin vor ben gefährlichen 3been ber ermahnten Schrift hatte, ber verbienten Lächerlichfeit preisgibt, mabrent in Wahrheit bas Buch "wohlmeinend war und zwischen ben politischen Begenfagen ju vermitteln fuchte"1). Borres felbft nennt Die Schrift, Die er mit fliegender Feber innerhalb vier Bochen nieberichrieb, in ber Gendung an Abam Duller ,einen offenen Brief an alle bie es wohl mit bem Baterlande meinen." Er wollte nach langerem Schweigen wieder einmal eine Leuchtfugel unter bie Barteien werfen, aber mas fie beleuchtete, überrafchte ihn felber: "218 ich bas Buch fcbrieb", melbet er an Berthes, "habe ich felbft nicht geahnt, baß ce bestimmt fei, ale bie Deflaration bes gefunden Menichenverftanbes gegen eine Staatsweisheit aufgutreten, Die nun in ben Rarlobaber Beidluffen auf bem Culminationspunft ber Berrudtheit angefommen ift" (II. 593).

Staatsverbrecherische Sprache! Das burfte unmöglich ungestraft bleiben — ber Bertreter bes gesunden Menschens verstandes war für Spandau bestimmt. In Frankfurt sollte er verhastet werden, aber Görres entzog sich rechtzeitig durch die Flucht und befand sich am 10. Ottober 1819 zu Straßburg in Sicherheit, während in Preußen jene Orgien brutalster Reaftion, der polizeilichen Berfolgungen, des seigen Denunciantenthums, der hirnlosen Demagogenriecherei geseiert wurden, welche jedem freigesinnten Manne die Schamrothe in's Gesicht trieben. Damals dichtete Uhland den Prolog

<sup>1)</sup> S bie funf Artifel; "Gorres und fein Rreis". Mugsburger Allg. Beitung Beil, Rr. 51. 52. 54. 56. 58 (20. bis 27. Februar) 1875.

ju feinem Trauerspiel "Herzog Ernst", ber am 29. Oftober 1819, zur Feier ber württembergischen Berfassung, auf bem Hoftheater zu Stuttgart von Eflair gesprochen wurde, und in dem die folgenden Berfe auf Görres' Schicksal allversftändlich anspielten:

"Das ift der Fluch des unglücksel'gen Landes,

Bo Freiheit und Geset darnieder liegt,

Daß sich die Besten und die Evelsten

Berzehren muffen in fruchtlosem Garm,

Daß, die für's Baterland am reinsten glühn,

Gebrandmatkt werden als des Lands Berräther,

Und, die noch jüngst des Landes Retter hießen,

Sich flüchten mussen an des Fremden Gerd.

Und während so bie beste Krast verdirbt,

Erblühen, wuchernd in der hölle Segen,

Gewaltthat, Hochmuth, Feigheit, Schergendienst."

Die weitern Briefe ber Sammlung bieten uns alle Anshaltspunfte, genauer als es bisher möglich war, ben Spuren bes Berfolgten in's Eril zu folgen, wie er seinen "tragbaren Herb" von Straßburg nach Schaffhausen (Rovember 1820), von ber Baterstadt Johannes von Müller's nach Aarau (Dezember 1820), endlich um Mitte Oftobers 1821 wieder nach Straßburg zurück verlegt. In dieser Zeit war es namentlich Laßberg, der warmherzige und altritterliche "Meister Sepp von Eppishusen" und dessen Herrin und hochgeliebte Gönnerin, Fürstin Elisabeth von Fürstenberg, mit denen Görres einen heiter belebten Versehr unterhielt, dessen briestliche Zeugnisse man mit Vergnügen lesen wird.

Auch im Eril bleibt ber patriotische Mann bem Gang ber öffentlichen Dinge und ben Geschiden bes heimischen Landes unausgesetzt zugewendet und entfaltet als prophetischer Buschauer seine Unsichten in politischen Schriften, die bei allem ethischen Jorn über die unsägliche Berfehrtheit feine Spur von Entmuthigung verrathen. 3. Grimm empfindet das wohl heraus und drückt es ebenso schon aus, wenn er (31. Mai 1822) schreibt: "In allen Ihren Schriften fühle ich die

gebenkend, an ben Berbannten in Straßburg: "Dein beite Werk, das Erbarmen mit ben Hungernden, hat doch ichim Früchte getragen, unwillfürlich wachsen geistliche Frückt dadurch im abblühenden Garten der zeitlichen Begeisterung Wenn Dein politischer Besuv längst ein unfruchtbarer Kranzist, werden fruchtbare Gärten von Milbe an seinem Fuße Litsegnen." Und zur Erläuterung dessen sei das Wort von h. I Diet beigefügt, der bei der lebersendung des Buches über in barmherzigen Schwestern und das Coblenzer Bürgerhofinis an Görres schreibt: "Du wirst, als unser Stadtsind, mank freudige Erinnerung in dem Buche sinden, da diesenign, die durch Gottes Segen einiges Leben in das Bemüben wie Armen gebracht haben, eigentlich auf dem Acker gewachs sind, den Du zuerst umgepflügt hast" (III. 187, 375).

Rach ber socialen Roth tam bie politische, ber bei aber vergebliche Rampf um Wiederherstellung ber Proringit Berfaffung, und wieder ftanb Gorres im Borbertreffen, # Leiter ber Abreffenbewegung am Rhein, ale Sprecher s Deputationen, als öffentlicher Anwalt ber gerechten Bund und Korberungen ber Nation, ben Fürsten in flammente Borten ihre heiligen Berfprechungen in's Gewiffen ruich. Mis Juftus von Gruner Gorres' Schrift über Die Uebergate ber Coblenger Abreffe erhielt, schreibt er (28. Februar 1818) aus Bern nicht ohne Bewegung : "Gie begreifen mobl. meit theurer Freund, wie mich biefe Schrift in allen Theilen an gesprochen hat. Es ift Wort und That zugleich, Beift und Leben! Das muß wirfen, wenn ich auch auf die nachften Kolgen nicht alles rechne. Dir ift geworden babei wie in unien ichonen Tagen von 1814 und ich hatte mir einbilten megen auch einigen Theil an dem guten Werfe zu haben." feine vormaligen Coblenger Sausfreunde, General Graf ven Oneifenau und Graf von Groben, laffen ihre Stimme übn biefe Angelegenheit, vorsichtig gwar, aber boch beifällig rete nehmen; Abam Muller richtete ein offenes Cendidreiben "an ben Sprecher ber Stadt und Lanbschaft Cobleng", bat ju einer intereffanten, religios - politifchen Correspondeng

Sochft angiebend und geiftreich find auch die Briefe Urnim's ans biefen Jahren, bie vom Standpunft bes Gutoberen aus, unter bem Drud ber beginnenben bureaus fratifchen Reaftion und Polizeiwillfur, ber allgemeinen Berftimmung und Enttäuschung Ausbrud geben : feine Bemerfungen und Beobachtungen über bie politische Dijere in Preugen nach bem verbeißungereichen Aufschwung ber Befreiungefriege, über bie "ichmabliche Unbestimmtheit aller Rechte und Berhaltniffe, in ber Freiheit und Stlaverei gur Berwunderung fremder Rationen und gur ganglichen Bermirrung ihrer officiellen Meinung über unfern Buftand wie ftinfend Del und matter Effig gu einem verbammten Galate aller Rationen gemifcht find"; über bes Staatsfanglere Uebermuth, Die "Baroenbergerei" wie er's neunt, und bas Treiben ber Regierenden überhaupt; über bas heillofe Beichlecht ber "Beichaftemanner" in ben Rangleien, ,eine Rafte bie faft immer aus fich felbft ergangt ohne Renntnig von Stadt und Land, von Wiffenichaft ober Runft, Die gange Welt mit einem Buft verfluchter eingefernter Formen best, um endlich gu ber fichern Uebergengung ju reifen, Die Belt fei nur ihretwegen vorbanden." "Diefe Raffe gibt unbemerft taufend Befete, Die bas Wohl und Wehe ber Menfchen bestimmen, beren Buftanb fie nicht fennen; bochfahrend ift fie geworben burch bas Buchermefen und Die jogenannte miffenschaftliche Bilbung, frech in bem Drud ber Beit, ber alle Berfaffungen unterbrudte; gleisnerifd reben fie von Bolfeglud, wenn fie fteblen; fur fie werben Giege erfochten, Friebe gefchloffen; ihrer emigen Reugierbe muß Runft, Erwerb, Biffenichaft geopfert werben" (II. 448, 518). "3d habe es nun enblich babin gebracht", fcbreibt er am 30. Dezember 1819 aus Berlin, "baß ich die Birthichaft bier ale etwas gang Frembes betrachte, ale eine ichlechte Romobie, und wirflich find bie Leute verbrieglich, wenn man's bober betrachtet und aufnimmt."

Die Coblenger Abreffe hatte in ben Berliner Soffreifen tiefe Berftimmung erzeugt und Borres war feitbem bort ver fehmt. Die entscheidende Wendung in fein Leben brachte abe: im folgenden Jahre (1819) fein Buch: "Teutschland un Die Revolution" - nicht (bas erft 1821 erfcbienene) "Euron und die Revolution", wie Julian Schmidt fagt, ber übrigent mit Recht die namenloje Angft, welche man in Berlin vo ben gefährlichen 3been ber ermahnten Schrift hatte, ber ren bienten Racherlichfeit preisgibt, mahrend in Babrheit be Buch "wohlmeinend war und zwischen ben politischen Gegenfaben ju vermitteln fuchte"1). Borres felbft nenut bit Schrift, die er mit fliegender geber innerhalb vier Boden niederschrieb, in der Sendung an Abam Muller "eine offenen Brief an alle bie es wohl mit dem Baterlande meinen. Er wollte nach langerem Schweigen wieder einmal au Leuchtfugel unter die Parteien werfen, aber was fie be leuchtete, überrafchte ihn felber: "Als ich bae Buch fchriet". melbet er an Berthes, "habe ich felbft nicht geabnt, baf & bestimmt fei, ale bie Deflaration bes gefunden Menfcher verstandes gegen eine Staatsweisheit aufzutreten, Die um in ben Rarlebader Befchluffen auf dem Culminationepunt der Berrudtheit angefommen ift" (II. 593).

Staatsverbrecherische Sprache! Das durfte unmöglich ungestraft bleiben — der Bertreter des gesunden Menschen verstandes war für Spandau bestimmt. In Franksurt jollte er verhaftet werden, aber Görres entzog sich rechtzeitig durch die Flucht und befand sich am 10. Oktober 1819 zu Straßburg in Sicherheit, während in Preußen jene Orgien brutalfter Reaftion, der polizeilichen Berfolgungen, des feigen Denunciantenthums, der hirnlosen Demagogenriecherei geseient wurden, welche jedem freigesinnten Manne die Schamrobe in's Gesicht trieben. Damals dichtete Uhland den Prolog

<sup>1)</sup> S bie funf Artitel: "Gorres und fein Rreis". Augeburger Allg. Beitung Beil, Rr. 51. 52. 54. 56. 58 (20. bie 27. Frbruar) 1873.

ju feinem Trauerspiel "Herzog Ernft", ber am 29. Oftober 1819, jur Feier ber wurttembergischen Berfassung, auf bem Hoftheater zu Stuttgart von Eflair gesprochen wurde, und in bem bie folgenden Berse auf Gorres' Schicksal allversftantlich anspielten:

"Das ift der Fluch des ungläcklel'gen Landes, Bo Freiheit und Geset darnieder liegt, Daß fich die Besten und die Goeisten Bergehren muffen in fruchtlosem harm, Daß, die für's Baterland am reinsten glühn, Gebrandmatkt werden als des Lands Berräther, Und, die noch jüngst des Landes Retter hießen, Sich flüchten müffen an des Fremden herd. Und während so die beste Kraft verdirbt, Erblühen, wuchernd in der hölle Segen, Gewaltthat, hochmuth, Feigheit, Schergendienst."

Die weitern Briefe ber Sammlung bieten uns alle Anshaltspunkte, genauer als es bisher möglich war, ben Spuren bes Berfolgten in's Eril zu folgen, wie er seinen "tragbaren Herb" von Straßburg nach Schaffhausen (November 1820), von ber Baterstadt Johannes von Müller's nach Aarau (Dezember 1820), endlich um Mitte Oftobers 1821 wieder nach Straßburg zurück verlegt. In dieser Zeit war es namentlich Laßberg, der warmherzige und altritterliche "Meister Sepp von Eppishusen" und bessen Herrin und hochgeliebte Gönnerin, Fürstin Elisabeth von Fürstenberg, mit benen Görres einen heiter belebten Verfehr unterhielt, dessen briefliche Zeugnisse man mit Bergnügen lesen wird.

Auch im Eril bleibt ber patriotifche Mann bem Gang ber öffentlichen Dinge und ben Geschiden bes heimischen Landes unausgesetzt zugewendet und entsaltet als prophetischer Zusichauer seine Unfichten in politischen Schriften, die bei allem ethischen Jorn über die unjägliche Bersehrtheit feine Spur von Entmuthigung verrathen. 3. Grimm empfindet das wohl heraus und brüdt es ebenso schon aus, wenn er (31. Mai 1822) schreibt: "In allen Ihren Schriften fühle ich die

Rechtschaffenheit Ihrer Deinung, Die Diggriffe und ben Unverftand ber Berfolgungen, Die Gie erfahren haben ; jugleid baß Ihnen mehr Beruhigung zu Gebote fteht, als hunden andern, daß Gie vielleicht in ber Schweig fo heiter leben ale in Cobleng. Ihre Betrachtung unserer Zeit scheint mir : weilen berb und gespannt, aber felbft biefes ift unparteifit und rein, mehr hervorgegangen aus Ihrem innerften Bein, als aus ihrem Schicffal. Gott wird Ihnen auch ferner bi fteben." - "Ich bin in ber That fein Gegenftand bes Mitleide", antwortet Gorres ein paar Monate fpater (20. Mugue); "ich habe biefer Cache wegen noch feine verbriefliche Stunk gehabt, und es hat mich nichts im Gangen und Großen geren, was ich gethan. Das macht nun, daß ich eben einen gum Sinterhalt habe, und ein gutes Gewiffen, und eine gangist Unbefummertheit um bas Urtheil ber Belt, bie nicht i allermindefte Macht hat über mich, und eine Stimmung, fur bie ich Gott nicht genug banfen fanu... Wenn bie Unficht ber Wegenwart herb geworben, fo wart weil fie außer bem Rreis ber bloß hiftorifchen Betrachten fällt. Sätte ich bloß hiftorisch über fie, wie über bie Ba gangenheit geurtheilt, bann mare bas Urtheil auch mel milber ausgefallen; aber so will man noch etwas von in. und fo muß man mit Sauften und Rippenftoßen um fic fchlagen, besonders wenn man Leutsche vor fich bat."

Bon hohem Interesse sind die Instruktionen, die er ben treuen Diet als berusenem Mitglied einer rheinlandischen Deputation, welche dem Kronprinzen von Preußen die Bunfte der Provinz unterbreiten soll, im November 1822 nach Berlin mitgibt; es ist ein förmliches politisches Programm über Municipalversassung, Gerichtsversassung, Steuerbewilligungn. (III. 44—51). Nicht minder interessant liest sich aber aus der Bericht, den Diet nach seiner Rückfunft von dem Berlauf jener Berhandlungen und von den gesellschaftlichen Zuständen in Berlin gibt, ebenso über seine Privataudienz, die er sich beim Kronprinzen in der Görred'schen Angelegenbei

erbeten (III. 91 - 107); ber Brief wiegt ein ganges Beitbild auf.

Gorres gibt fich freilich feiner Taufdung bin, bag ber berrichende Unverftand fo bald ju Berftand fommen werbe; er geftebt, baß es unnuge Borte feien, womit man ben tobenben Berenfpud auf bem politifchen Blodeberg beidmoren wolle; aber er fann nicht anbere, er folgt feinem innern Drange, wenn er immer wieber bem Baterlande, bas er mit glübenber Liebe auch in ber Berbannung umfaßt, feine Dahnund Barnungeworte guruft. "Benn's eben innen überfochen will", febreibt er an Bean Baul, "dann ftelle ich ein Wefaß unter, und bann lauft's ju einem folden Buche voll, in ber Regel jum Berbruß ber meiften Leute, ba ich einmal bie beicheibene Gelbiticagung ber gegenwärtigen Beneration und ihre Gelbitcomplimentirung nicht fo recht von gangem Bergen mitmachen fann." Sat er fich bann burch eine Schrift, wie er fagt, "wieder eine Beitlang von ber verfluchten Bolitif 108: gelauft", bann febrt er mit verjungtem Gifer gu feinen ge= lebrten Arbeiten gurud.

Ein großartig angelegtes Werf, ber icon erwähnte Plan ju einer allgemeinen Cagengeschichte beschäftigte ibn feit 3ahren. Es follte eine Fortjegung ber Mythengeschichte werben, wie er im Serbft 1811 gegen Grimm fich außerte. 3m Rovember 1812 bat er gu bem 3wede bereits "ein balbes Sundert alter Chronifen auf Die alte Befchichte burchgelefen." Ein Brudftud bavon ging in Die Ginleitung jum Belbenbuch von Bran über. Best, in ber Berbannung, ichreibt er wieber (30. August 1822) an Brimm: "3ch habe feit meiner Dythengeschichte fur bie Sagengeschichte jugesammelt, und meine Berfprengung bafur benutt burch ein Dugend Bibliothefen burchgufriechen, und habe barin einen gewaltigen Apparat, oft aus ben unscheinbarften Schriften aufgesammelt, Die mir eine in ihrer Tiefe und ihrem Umfang nicht gu überfebenbe Unficht ber alten Beit aufgethan." - Gin Buch über 211: beutschland follte ben Borlaufer machen, mogu bie Borftubien bereits soweit beendigt waren, daß Perthes fich (in einem hocht charafteristischen, diesen braven Ehrenmann fennzeichnenden Schreiben) zur Uebernahme des Verlags erbot. Bur Bervollständigung derselben sette Görres seine gelehrten Freunde in Deutschland (Arnim, Creuzer, Grimm, Mendelssohn, Schlosser ic.) in Contribution, und dieser Anregung verdant die vorliegende Briefsammlung namentlich von Arnim und Grimm höchst anziehende Mittheilungen zur Charafterist der deutschen Boltsstämme, welche von bleibendem culturges schichtlichen Gehalte sind (vgl. III. 52 ff. 63 ff. 67 ff. 87 ff.)

Bur Ausführung bes Gangen ift es leiber nicht ge-Die Arbeit war fo umfaffend angelegt, daß bem fommen. fammelnden Foricher im Berfolge bas Riefenmaterial über ben Ropf wuche, fo bag er am 4. August 1823 an Greum berichtete: "Bas meine eigenen Cachen betrifft, fo fann is fagen: ich schwimme und schwimme und schwimme; be Seit fünf Jahren arbeite ich m Schwimmens fein Enbe. unterbrochen, und ber Arbeit wird immer mehr. Ge ift freilit von Anfang berein ein verwegenes Unternehmen fur eine einzelnen Menschen gewesen, ba wohl hundert Die Sant voll ju thun hatten, um der Fulle andringenber Cachen Meister zu werden, die einen Einzigen gar wohl verrud machen fonnen. Das bebenfe ich aber jest nicht weiter unt schlage mich immer burch, liegen laffend mas ich nicht bezwingen fann, ba ich mich nur Menschliches zu leiften anheischig machen will."

Wieder war es ber Kampf bes Tages, ber ihn von dem Gebiet der stillen Forschung abzog. Mit dem Jahr 1824 finden wir den Gelehrten plöglich mitten in neuer publicistischer Wirfsamfeit, als Mitarbeiter nämlich an der nach Straßburg verlegten Zeitschrift "der Katholif", als Streiter für die Freiheit der Kirche, wie er bisher die berechtigte Freiheit des Bolfcs dem Despotismus gegenüber vertheidigt hatte. Görreb fortschreitende religiose Entwicklung seit den erfrischenden Tagen des Rheinischen Merfur läßt sich, abgesehen von seinen

Schriften, auch in ben Briefen an Abam Muller, an Berthes, Liefding, Bean Baul verfolgen, und Diefes berghaft ehrliche Ringen um Die Bahrbeit hat niemand iconer gezeichnet, ale Urnim, wenn er ichreibt: "Du, liebfter Borres, baft immer in Bahrheit geirrt, in Bahrheit Dich erhellt und erheitert. Mogen Dich Die Menichen manbelbar ichelten in Deinem Glauben, eben bas ehre ich an Dir, bag Du nicht aus Gitelfeit Dich verftellft, ale ob Du fertig gewesen vom Unfange. Der Schall politifcher Prophetenworte ift verflungen und ftarft Dich nicht mehr, Du ftrebft auf anberm Wege gur Sobe und ob es ber rechte fei, wird Dir auch gur rechten Beit flar werben." Um 26. Auguft 1822 ichreibt Borres an Bean Baul : "Gie felbit find, wie Gie fagen, in Bielem nicht meiner Meinung; bas verichlägt nichte. Die Ueberzengungen ber Menichen geben wie bie Cartefianischen Birbel miteinanber und gegeneinander ohne Schaben, find fie nur in Ginem und im Bichtigften eine. Co habe ich in religiojen Dingen nach reiflicher Ermagung fur beffer gefunden, an bem alten Baue, beffen Brundveften por fo manchen Jahrtaufenden noch por ber erften Monarchie gelegt wurden, fortzubauen, ale auf eigene gauft aus Strob und Goldpapier ein eigenes Schmalbenneft bloß auf bie Leibzucht ju bauen, bas in ber fturmifchen Bitterung wenig gehänglich ift. Gie find barin mohl anderer Meinung, und ich babe fur jebe Ueberzeugung Blag zc." 216 ibn ber Stuttgarter Buchhandler Liefding um Diefelbe Beit gur Mitwirfung an einem neubegrundeten liberalen Blatte aufforberte, antwortete Borres ablebnend mit einer unum: wundenen Darlegung feiner politifchen und religiojen Ueberzeugungen, worin es beißt: "In Sinficht auf bas Rirchliche balte ich baffir, bag bie Rirche feineswege bem Ctaate unb feinen Intereffen untergeordnet, fondern biefer vielmehr in ibr, ale ein Organ ibrer hoberen 3mede bienen foll, und ebenjo wenig fann ich ben Wegenfat ber Confeffionen fur einen nichtigen erflaren; er ift mir vielmehr in ber gegenmartigen Beitlage ein burchaus nothwendiger und barum burch

bie Borsehung herbeigeführt. Auch will ich feineswegs, bas bie Religion in den Schmollwinkel des Herzens eingespent werde, sie hat wohl nach außen gar viel zu bestellen, und ich gönne der Kirche neben dem Markte auch eine geräumize Stelle."

Seine firchliche Ueberzeugung ftand fomit icon lange festbegründet, ale er im "Ratholifen" auftrat. Man fenn die herrlichen Auffäße voll Kraft und Feuer, voll Lieffin und humor, Die Gorres in Diefer Beitschrift veröffentlicht und großentheils auch im Separatbrud herausgab1). Aus ben lebhaften Briefwechsel, ben er mit dem ehrwurdigen Begrunden ber Beitschrift, Beren Bischof Rag, bamale Seminardirefta in Maing, führte, erhalten wir aber erft einen Ginblid i ben gangen Umfang feiner rührigen, außerorbentlich au regenden Thätigkeit, die sich in Rath und That auch ai ben redaktionellen und buchhändlerischen Theil erftrecte, eben wie man aus ber gleichzeitig nebenherlaufenden Corresponden Brentano's bas Aufsehen und ben gewaltigen Ginbrud fennen lernt, den die Borred'ichen Auffage in Deutschland beronbrachten. Selbst Bent in Wien, ale politischer Schriftftella ein Benie erften Range, ber in feinen Briefen an Atan Müller oft genug fich unwirsch über Borres und beffen lett Schriften ausläßt, folgt jest mit Staunen biefer "Riefenfeber."

So wirkte Görres auch von der Berbannung aus mit ungeminderter Kraft auf die Geistesbewegung in der heimath hin. Sein Wort flog als ermuthigende Parole durch das Land, und sein Name wurde jum Banner, um welche sich eine junge Generation herzhafter Streiter sammelte. Das war auch nothwendig und hohe Zeit. "In der jetigen furchtbaren Verwirrung aller Begriffe", schreibt er selber an Windischmann in Bonn, "thut es wirklich noth, daß diejenigen, die

<sup>1)</sup> Die Auffage mit vorwiegend politischem Inhalt find auch in bie "Gesammelten politischen Schriften" Bb. V. 177-374 aufgenommen.

wiffen woran fie balten, fich von Beit gu Beit gurufen, wie Die Borpoften pflegen gur Rriegszeit, bamit fie fich im Tumulte nicht verlieren und fich wechselfeitig verburgen und bei Ginnen erhalten." Gorres Bufpruch an benfelben Binbifchmann fann and unfern Tagen gelten: "Un bem Berfornen ift überall alle Mube verloren, es bleibt nichts übrig als bas Beffere wieder ju gewinnen und allmählich durch fich felber gu befestigen, wie man malbentblogte Berge wieder von ben noch bewaldeten Stellen an befaet, Damit ber Sochwald Die junge Saat vor bem Binterfroft bewahre. Darum bin ich bei aller Bermorrenheit ber Beit boch im Gangen guten Muthes, benn bas Bute gewinnt immer im Berbaltniß an Energie, wie es an Ausbreitung beidrantt ericheint, und weil es einmal auf ber Erbe fich nicht austilgen läßt, fo find gerabe bie Beiten, Die bie befperateften gu fenn icheinen, bie nachften an einem Umichwung gum Beffern. Laffen wir barum immerhin bie Camenferne von ben Binden verwehen, bie fuhren boch mas gut ift an bie rechte Stelle, wo es Burgel faßt" (III. 157, 158).

Glemene Brentano war von ber literarifden Birffamfeit feines alten Freundes fo freudig ergriffen, bag er wiederholt auf ben Bunich gurudfam, Gorres folle feine genial hingeworfenen, oft nur in Recenfionen "wie Buchtenichnigel gwifden allerlei Blunber, bas bie Motten freffen, verftedt" liegenden Bebanfen gu einer Ginheit gufammenfaffen, ein ganges Bild ber fatholifden Rirche ichreiben, ober wenigstene eine Beschichte ber Berirrungen bes Biffens und Glaubene feiner Beit und feiner Berfon in ihr. "Colche Darftellungen, bie neu und ohne ben Apparat langit befannter bergebrachter Borftellungen fich ber Wahrheit in ibrer gangen Bestalt bewußt werben, find von ungemeiner Brucht, indem fie gewöhnlich aus gang neuen Befichtepunften Die Babrheit bervortreten laffen, Die bann bem nach einer gewohnten Disposition aufmarichirten Begner immer in Ruden und Rlante tommen. Bie viel bat be Daiftre bieburch gethan, wie viel Leibnig, ben fie gang ignoriren u. j. m. (III. 182-183, vgf. 172).

Brentano nahm überhaupt bas feurigfte Intereffe an ba Gebeihen bes "Ratholifen" und mar in feinen Bufchrifen unerichöpflich in Bufpruch und Anregung, immer frucht an neuen Bunfchen, neuen Ginfallen, neuen Borichlagen m Forberung ber firchlichen Regeneration. Geinerfeite alle n bem Freunde in Etragburg von bem erwachenben fatholifden Beifte in feiner Baterftabt Cobleng bodft angiebenbe Coilte ungen und Charafterzeichnungen in Scherg und Grnft, mabn Miniaturmalereien, nach Diepenbrod's Musbrud, von ton rheinischen Leben und Treiben. 3m Mittelpunft befiche ericbeint immer wieder und immer liebenemurbiger bie de Beftalt bes gabritheren S. 3. Dies in Cobleng, ber feine Ramen burch Berfe driftlicher Sumanitat peremigt != "biefer treue Freund und beitere redliche Saustnecht Bone? "eine reinwilligfte Burgernatur, ju allen Unforberungen Geele und bes Bergens binreichent, weil febr verfteben liebend, bemuthig", "ein gang golbener Menfch" - und Die aus Bewunderung und Liebe bervorgegangenen Brabilm alle lauten, in benen fich Brentano faum genug toun fam Diet hat fich namentlich um bas Burgerhofpital und bal gefammte Armenwefen feiner Baterftabt unvergangliche Bo bienfte erworben1). Werner von Sarthaufen nannte Die ben treuen Edart vom Rhein.

<sup>1)</sup> Aus biefer Schule helfenber Menschenliebe und Barmberzigliel it manch eble Gestalt hervorgewachsen, die im Dienste ber Ebenstlichte Lebensausgabe gesunden, wie man bieß aus dem schönen Lebens bilde "Margarethe Berflaffen" ersehen tann, auf das wir iche früher einmal bingewiesen. Reuerlich ift ein ahnliches Schriften aus demselben Kreise und in demselben Geist erschienen: "Garoline Settegast (1791—1871). Gine Zeitsfligze mit Lebensbildern von A. Joach im." Goblenz bei R. F. hergt 1875 (61 S.) — wie wir bei bieser Gelegenheit der Kenntniffnahme und weitern Dribreitung empfehlen. Bon fundiger hand geschrieben, wenn aus

Much bie lette und verhaltnifmagig friedlichfte Epoche in Gorred' vielbewegtem Leben, Die 20 Jahre umfpannenbe Beit feiner Munchner Birffamfeit, wird in ben Freundesbriefen burch febr bedeutenbe Dofumente illuftrirt, welche bie Schilberungen in ben Familienbriefen in vielen Studen ergangen, jowohl mas bie Borgange und Ginbrude in ber baprifden Refibeng felbft, ale auch bie literarijd ergiebigen Ausfluge nach Gubthrol und Dberitalien, gang befonbere aber was ben Untheil bes berühmten Mannes an bem großen und fo folgenreichen Rirchen-Rampfe in Breugen von 1837 an betrifft, wo er noch einmal ale mortgewaltiger Rufer im Streite auftrat und feine athanafianifche Stimme weit über Die bentichen Grengen binaus erichallen ließ. Auch auf Die Borarbeiten ju feinen gelehrten Berfen über Die Doftif. beren funf Bande in ben 3. 1836-42 ericbienen, und über Die Benefie, wovon er bie Unfange in ben Gigungeberichten ber Dundener Afabemie ber Biffenschaften nieberlegte, fallen Streiflichter. Bu ben alten Freunden haben fich ingwifden neue gefellt, unter benen besondere gwei in hervorragender Beife fich vernehmen laffen, Melchior Diepenbrod und Freiherr 30f. von Giovanelli. Angiebende Bugaben bilben außerbem bie Briefe von Gichenborff aus Konigsberg, von Möhler aus Meran, von Fr. Schloffer in Rom, von Montalembert auf feiner Sochzeitetour, und andere mehr vereinzelt baftebenbe Rundgebungen.

Als M. Diepenbrod seine Sujo-Ausgabe vorbereitete, brang Brentano in ihn, sich an Görres zu wenden und biesen um eine Borrede zu der projektirten Schrift zu bitten. Dieses Gesuch bot (1827) ben ersten Anlaß zu Diepenbrod's Corresspondenz mit Görres, die sosort einen überaus berzlichen Ton annahm; man sieht dabei die ganze Susoschrift werden

etwas thapfobifch gehalten, entwirft bas Schriftden ein Gemalbe ans bem Gebiet ber chriftlichen Charitas voll Barme, herzerhebenber Rraft und Seelenschönheit.

und entstehen. Ale Gorred' Borrede, bie ihm unter Sand ju einem gangen Auffat über bie Denftif, einem fcbonften bie er gefdrieben, erwuche, bei Diepenbret Regensburg einlief, antwortet biefer im frifchen Engid "Welche Freude macht mir Diefer herrliche Auffas, und net wird er bem beffern Publitum machen! Es ift wunten wie Alles lebendig wird und fich organisch gestaltet und i tiefftes Leben aufichtieft vor 3hrem Blid, und wie mie Ihre Sand bas Erichaute malen fann. Gie find fein & fein Philosoph, fein Theolog, fondern bas Dreieins allen, und Theologie, Philosophic und Poefie ift teben innewohnend in Ihnen, in Beift, Seele und Leib, qu G: Perfonlichfeit fich geftaltent. Bergeihen Gie Diefen Mutte ber Bewunderung, er gilt ja auch nicht Ihnen, fonbern Di ber Gie fo gemacht. Er erhalte Gie uns noch lange, 1 fegne 3hr Wirfen" (III. 359).

Huch Bischof Sailer hatte eine große Freude über Arbeit und ließ ihm auch in feinem eigenen Ramen ta banten. Der "Bater Sailer", ber "liebe Bater Biide fpielt überhaupt in ben Briefen feines geiftvollen Sungere : Cefretare eine bevorzugte Rolle. Beibe nehmen lebbai Antheil an bem Bedeihen ber "God", welche burch Go für eine Beitlang in eine neue Richtung gelenft murbe. au ber begbalb auch Cailer und Diepenbrod Beitrage liefer Den "Spiegel ber Beit", ben Gorres in ber Gos veroffe lichte, begrußen fie ale "ein Donnerwort gu feiner Bei fein fraftiges Gintreten fur Die Manen Abam Duller's Rr. Echlegel's in bem Artifel: "bas Recht ber Tobten" pfinden fie wie eine geiftige Wohlthat. Bang besonders freuen fich beibe an ber Recenfion ber Gebichte bee Ron Ludwig: "Das ift gewiß bie rechte Beife", fcbreibt Dier brod, "einen fo heifeligen Wegenstand gu bebandeln, gu le was lobensmerth ift, ohne ju ichmeideln, und zu tabein! Tadeludwerthe, obne Bitterfeit, mit allem Glinpf, ben quaufte Berfon bee Schriftftellere anfprechen fann: bas

rechte Bahrheit in Liebe. Moge doch der Konig jenen berrslichen Auffan lefen und beherzigen! Das ift auch Bater Sailer's innigfter Bunich, ben es gludlich machen wurde, wenn er fahe, daß ber Konig Ihnen ein naberes Bertrauen ichenfte und Gie in manchen Dingen um Rath fragte."

Mle ber Ronig von ber Befichtigung bes Bauplates für bie Balhalla nach Barbing, Gailer's Commerrefibeng, fam, ichilbert Diepenbrod feinen Ginbrud von ber foniglichen Ericbeinung (3. Juni 1829) wie folgt: "Dich bat es febr gefreut, ibn fo nabe ju febn und gu fprechen. Go ungefällig fein Mengeres und fo entfernt von jenem Ginbrud feierlicher Dajeftat ift, ben bie Berjonlichfeit ber Großen oft macht, fo febr bat fein unverfennbar burchicheinenbes gutes, menichenfreundliches Berg und eine gemiffe Art von naiver Unbefangenheit und Dffenheit mich angezogen, und ich fann mir 1. B. Die Ericheinung feiner Bebichte, Die mich anfange febr befrembet batte, aus feiner Berfonlichfeit febr gut erflaren und rechtfertigen , und finde baber 3hr ausgesprochenes Urtheil über biefelben um fo mahrer und begrundeter. mir aber auch flar geworben, bag er bei all feiner geiftigen Lebenbigfeit und gerabe burch biefelbe von ichlauen Denfchen leicht hintere Licht geführt und migbraucht werben fann, Sein guter Bille macht ibn aber ftete burchaus ehrmurbig."

Ein Ferienausenthalt in Bogen führte Görres mit ber hochangesehenen Familie Giovanelli zusammen, und es entspann sich ein Verkehr, ber schriftlich fortgeseht mit sebem Jahr intimer wurde, wie dieß durch eine große Anzahl ber gehaltvollsten Briefe dieser Sammlung dokumentirt ist. Wem ber charafterseste Merfantillanzler von Bogen, Freiherr 3of. von Giovanelli, nicht schon aus seiner einflußreichen Thätigkeit als Mitglied des ständischen Congresses in Innosbruck befannt war, ber lernt in diesen Briefen einen geistsvollen Mann von ausgeprägter Eigenthümlichkeit, einen opfersbereiten Patrioten voll Thatfrast und strenger Rechtlichkeit, einen Ebelmann in des Wortes schönfter Bedeutung kennen.

Richt nur die Fragen der Politif und des socialen Leben, auch wissenschaftliche und fünstlerische Interessen beschäftigen die beiden correspondirenden Freunde. Ein Hauptgegenstand ihrer Unterhaltung ist seit 1834 die Mystif, über welche I von Giovanelli ein sehr selbstständiges Urtheil besas, unt speciell die efstatischen Erscheinungen bei Maria von Rich in Kaltern; Görres hat befanntlich in seiner "Christlichen Mystif" bezüglich der letztern auf das Zeugniß dieses durch seine unbestechliche Wahrheitsliebe in ganz Tyrol gefannen Ehrenmanns mit besonderem Nachdruck sich berufen. — Mit dem Jahre 1837 aber tritt der preußische Kirchenconstist in den Bordergrund, der das Interesse beider aus's höchste spann und auch in die freundschaftliche Correspondenz eine erhöhte Temperatur, einen lebhasteren Bulsschlag bringt.

Gorres war, ale bas folgenschwere Rolner Greignis wie eine Erplofion die Bemuther ber fatholifden Belt erichnten, mitten im britten Banbe ber Dhyftif befangen, welcher at fcbließlich bem Wirfen ber bamonischen Machte gewibmet, obn wie er fagt, "gang und ungetheilt bes Satans" mar, und befand fich fo im vollen Bug ber Arbeit, baß er fich aus ben wiffenschaftlichen Betrachtungen nur mit ichwerem Entfchluffe lobrif, um wieber auf die politische Arena hinaus: gutreten und - ben Athanafine ju fchreiben. "In ber That", bemerft er am 30. Januar 1838 gur Gendung bes Athanafine an Giovanelli, "bin ich nur ungern aus ber Gefellichaft meiner Teufel und Teufeleien sans phrase aufgeftanben, um mich in biefe phrafirten und paraphrafirten Teufeleien einjumifchen. Aber bas Bebot lautete peremtorifch: nimm Die Keber jur Sand, und ichreibe mas bir gejagt werden wird! Und fo habe ich benn fein weiteres Federlefen gemacht, und habe gefdrieben und gefdrieben vier Wochen lang, und nun feben Gie gu, mas herausgefommen. Wie ich es jest feit zwei Tagen fo gebrudt vor mir fehe und mich jo hincinlefe, um über allenfallfige Drudfehler mich zu ärgern, verwundere ich mich bieweilen felber, wie bie Cache ausgefallen, und

Die Webanten feben mich auch ihrerfeite verwundert an. Das ift inbeffen nicht bas erftemal, und ich febe baran, bag es fo bat fenn muffen. Es wird tief in's faule Bleifch einfcbneiben, und ba bieß immer febr empfindlich ift, bochft ichmerghaft vernommen werben, aber ein Mitleiben begmegen mare graufam. Gine Jagb wird's geben freilich, haben fie mir boch bas Rind ichon im Mutterleibe ermurgen wollen, was eben and jum herenfram gebort. Die biefige preußische Befandtichaft bat nemlich ichon por brei Bochen auf Beichlagnabme bei ber biefigen Regierung angetragen, ift aber geborig abgewiesen worben. Der Ronig halt fich fest und fcutt bie freie Diefuffion, und fo wird der Rrieg benn tapfer bon bier aus gegen Gog und Magog geführt, und wie Gie feben, mit gutem Erfolg. Das Befte aber geichieht im Stillen, und bie Rachrichten vom Rheine find barüber hochft erfreulich. Alles wendet fich ber Rirche ju; Die feit vierzig Jahren feine befucht, laffen fich in ihr finben, und bie boje Rrage, Die fich feit fo vielen 3ahren angefest, ichuppt ab, und bas gefunde Rleifch bringt wieber burch. In Cobleng allein, bas etwa 12,000 Ginwohner begt, hat man ju Beibnachten 1500 Communifanten mehr ale im vorigen Babre gegablt ... Rurg, alles geht, wie es foll, Mitter= nacht ift vorüber und bie Tage haben fich in ber furgen Beit icon um einen Sahnenichrei gelängt."

Schon acht Tage barauf antwortet ber Freund aus Bogen: "Bas soll ich Ihnen über Ihren Athanasius sagen? Sie haben für bas, was schon seit brei Menschenaltern jede fatholische Brust bewegt, was bei tausend Beranlassungen in Seufzern und Klagen, in Bitten und Borstellungen, in habernben und zürnenden Worten sich fund gegeben, ben rechten und zeitgemäßen Ausbruck gefunden . . . Es ist ein gutes Zeichen, daß nun alle Welt an dem Ereignis Antheil nimmt, und daß sene Fragen ernstlich besprochen werden, welche bereits abgemacht und für immer todtgeschlagen zu sepn schlenen . . . Nun find durch den Athanastus unserer Zeit die

Gebanken Bieler kund geworden, und das Endresultat fam für die Kirche Christi nur glorreich senn. Gott segne Ihren König, der durch den Ausspruch, daß er die freie Diekussen schügen wolle, für das früher (unter Montgelas) verübe Unrecht eine entsprechende Litation dargebracht hat."

Wie fehr bie bergftarfende Wirfung bes genannten, raid in vier Auflagen verbreiteten, burch Graf Reffeguier aus fofort in's Frangoftiche überfetten Buches in gang Dentich land mit Dank und Bewunderung empfunden wurde, baren enthält auch die Brieffammlung befräftigenbe Belege. Bon Rieberrhein fam bem Berfaffer bes Athanafius eine Chren aabe ale Beichen biefer Gefinnung ju, beren Wortfühm im Ramen Bieler Dr. Binterim war; aus Freiburg fprad ihm Brof. Staubenmaier fchriftlich ben Dant aus, ben a "bisher im Stillen gegen benjenigen immer fo heiß gefilt habe, ber fich in unferer großen und heiligen Sache an wi Spite geftellt, mit all' bem Muthe und all' ber begeifternte Rraft, Die nur eine folche große und heilige Sache eine floken vermag und zu verleihen." Bifchof Reller von Rottenburg fandte bem gefeierten Bertheidiger ber Rirche gwei Reffen in's Saus: "fie follen 3hn ichauen, ben Dann, ber fur tie Wahrheit nur lebt, und an Seinem Bilbe hinauffchauend ihr gartes junges Bemuth mit biefem großen Bilbe fullen, ftarfen und ju großen Entschluffen entflammen." In gan Throl hatte bas freimuthige Wort bes Gelehrten fo freudig bie Bergen ber Beften ergriffen, bag Giovanelli im April 1838 heiter melben fann : "Geit bem Erscheinen bes Athanafius fteht 3hr Rame bei uns in ber Reihe ber Rirchenvater." Dan begrußte und feierte ihn überall ale ben erprobten Bannertrager "in einem Rriege gegen Unrecht und Luge, welche fich nicht bloß in Befit gefett, fonbern biefen Befit auch mit allen Formen ber Legitimitat umgeben haben."

Intereffant ift bas Geständniß, welches Konig Friedrich Wilhelm III. bem Fürsten Metternich in Teplit über ben firchlichen Conflift seines Landes machte. Metternich erzählte bem Fürstbischof von Briren, baß ber König von Preußen ihm mit vielem Bedauern geklagt habe, er sei zu falschen Schritten hingeriffen worden, er habe in seiner Eigensschaft als Protestant einen großen Fehler begangen, denn nie habe der Katholicismus in seinen Staaten solche Fortschritte gemacht, wie seit der unglüdlichen Kölner Geschichte." So berichtet Giovanelli am 2. September 1838 an Görres, indem er am Schlusse hinzufügt: "Bon unserer Seite aber erübrigt nur noch eine freundliche und zärtliche Daukadresse an alle jene Kämpfer gegenüber, welche durch ihr Toben, Jürnen, Wäthen, Schmähen, Räsoniren und Deräsoniren es dahin gebracht, daß nun einmal wieder eine gute Dosis von kathoslischer Wahrheit an's Tageslicht hervorgebrochen und populär geworden ist."

Das war und blieb benn auch ber Hauptgewinn: bie heilsame reinigende Kraft, welche von dem vierjährigen Kampse auf das ganze firchliche Leben Deutschlands aussströmte. Sie machte sich allen Einsichtigen schon während des tobenden Streites wahrnehmbar und erfüllte die besdrängten Gemüther mit Trost, Muth und gelassener Ausdauer; als der Sturm seinem Ende zuneigte, war allum ein neues Leben erwacht. "Wie der Frühling jeht mit Macht anbricht", schreibt Görres am 13. März 1841, "so fömmt auch moralisch eine bessere Zeit heran, und die Gespenster des vorigen gehen schlasen."

Derartige Zeugnisse finden sich viele im Buch, und fie passen mitunter auf unsere Gegenwart, als ob sie gestern geschrieben wären. Auch von diesem Gesichtspunft betrachtet, tritt die Brieffammlung zu guter Stunde in die Dessentlichkeit. Diese Briefe wirken wie ein Stahlbad, blutbelebend, nervenstärkend. Aus den Befenntnissen weht uns der Geist einer fleinen, aber löwenherzigen, in allen Bettern unverzagten Befennerschaar entgegen, welche die hohen Güter der Menschheit, die Freiheit und das Recht, gegen die Eingriffe eines brutalen Despotismus jahrelang mannhaft vertheidigte;

es ftarkt uns ber Anhauch ihrer Kraft, ihr Wort und Bei spiel besestigt uns in bem Entschluffe, in bem neuen auf gezwungenen Kampfe, so gewaltig auch bessen Dimensionen und so unabsehbar sein Ausgang ift, die gleichen heiligen Pflichten zu erfüllen, unbeirrt auszuharren, bis ber Sturn vertobt und "Mitternacht vorüber" ist.

Wir schließen biese Anzeige mit einem Bunsche. In 25. Januar 1876 werden es hundert Jahre seit dem Tage, da Görres im Saus "zum Riesen" in Coblenz zur Beit gesommen, und das fatholische Deutschland wird sich die Ehre nicht nehmen lassen, das Säkularsest des unvergleichlichen, um Kirche und Bolk, um Wissenschaft und Religion so hochverdienten Geistesriesen gebührend zu feiern.

Möchte bie Nahe biefes Gebachtniftages fur feiner ehemaligen Schüler (ober für mehrere im Berein) ber Anftoß werben, bem beutschen Bolfe ein umfaffen bes, alle Seiten Diefes universal angelegten Beiftesbent murbigenbes Lebensbild ju entwerfen und jum Gebenften porzuführen. Durch die gesammelte Correspondeng, nunmehr mit den "Freundesbriefen" in brei Banben abgeschloffen vorliegt, ift bem Renner und Berehrer feinen Schriften ein fo reiches und vielfeitig orientirenbes Material geboten, bag man unbebenflich behaupten fann, alle mefent lichen Silfemittel feien beute gegeben, um eine ericopfente Biographie ju liefern, welche bes großen Mannes murbig ift. Ein foldes Berf wird in jeber Sinficht zeitgemäß fenn: ein Denfmal fur einen ber größten Cohne ber beutiden Ration, einen mahren Gafularmenschen, burch beffen Bebachtniffeier wir une felber ehren, und ein erhebenbes Bebentbuch fur bie Dit : und Rachwelt, ber leibenben und ftreitenben fatholischen Welt jum Troft und gur immermahrenben Erquidung.

## XLIX.

## Gine Gefchichte ber beutschen Dhiftif.

(Fortfegung.)

Das fübliche Deutschland im 13. Jahrhundert und Die nörbliche Schweig wird von Preger auf vier Blattern abgemacht (S. 133-141). Dag "ber Ronne von Engelthal Buchlein von ber Benaben Uberlaft" bereits ebirt fei (Ctuttgart 1871). ift Beren B. unbefannt geblieben. Muf bas Leben ber Do: minifanerinen gu Log geht er nicht weiter ein. Babricheinlich hat er bort ju wenig "evangelifches Bewußtfenn" entbedt. 3usi Coultes (Cod. s. Gall. Nr. 603. G. 107 ff. Greith C. 428 ff.) gehort boch gang in biefen Rreis, und ftreift mehr an bie beutsche Doftif, ale jebe ber von B. bebanbelten Frauen mit Ausnahme ber Dechth. v. Magbeburg. Er entichulbigt fich bamit, bag Elebeth Staglin bie Meußerungen ber Schultes "vermuthlich" in Die Terminologie Edbart's und Geufe's umgefest habe (G. 138). Aber warum bat es bann Elsbeth nicht auch bei ben Leben ber übrigen Schweftern gethan? Alle Unflange an Die bentiche Doftif baben wir bei Elifabeth von Renftat ju Abelbaufen (Pez Bibliotheca asc. VIII. 424-435, Steill II. 39 ff.); B. fennt aber nicht einmal ihren Ramen. Dafür findet er bei 2 anes von Berdenheim einen Berfuch von Gelbitbilfe gegenüber bem mittlerifchen Thun ber Rirche (G. 139), weil in ihrem Leben porfommt, ber Berr babe fie ihrer emigen Geliafeit verfichert. B. bat feboch wiederum wegen Mangel an Renntniß ber katholischen Lehre übersehen, daß bort von jenem donum excellens et inaestimabile (Pez l. c. p. 152) die Rede sei, von dem der heil. Thomas in Uebereinstimmung mit allen Lehrern sagt, daß Gott dasselbe manchmal besonders bevorzugten Seelen mittheile, ut securitatis gaudium etiam in hac vita in eis incipiat etc. (1. 2. qu. 112. a. 5.).

Bur mpftischen Lehre vor Meifter Edhart übergebend erfahren wir G. 145 ben paradoren Cat, ber Scholaftif feble "ein theologisches Princip und bamit ber theologische Charafter und bie wiffenschaftliche Ginheit." Aber nur bie Gine Frage: Warum ift es bann bem Fürften ber Scholaftif gelungen in feiner theologischen Summa bie fatholischen Dogmen ber maßen ju einem lebendigen Organismus ju verbinden, baf ber innere Bufammenhang berfelben flar wirb, und bag meter vor ihm noch nach ihm etwas Aehnliches geleiftet wurde! B. verübelt es ferner ber Scholaftif, baß fie bie Dienerin te Gewordenen, bes "Traditionellen" fei. Bir erlauben w barauf ihn einfach zu erinnern, er moge bieß ber Scholaft fo lange nicht verargen, ale er felber im Dienfte nicht eme traditioneller Bahrheiten, fonbern aller traditionellen Bourtheile fteht, welche fich feit mehr als brei Jahrhunderten im protestantischen Lager gegen alles Ratholische aufgebaun haben!

Plotin's System ist ihm Emanations- ("Evolution') System. Gott ift bas als Welt von sich ausgehende und wieder in sich zurückehrende Eine (S. 150). Der Kürze halber verweisen wir dagegen P. einsach auf Steinhart in Pauly's Real-Encyslop. V. 1758, 1711. Brandis, Geschichte der Entwickel. II. 395. Zeller, die Philos. der Gr. III. 2, 442 ff. 450 ff. wo zugleich erklärt wird, in welchem Sinne man Plotin's System dynamischen Pantheismus nennen könne. Hipler in Desterr. Viertelsahrschr. f. kath. Theol. VII. 3. S. 444. — Daß zwischen dem Weltbildner und der höchsten Idee bei Plato keine Klust liege, hat bezreits R. Stumps nachgewiesen in: Berhältniß des Platon-

ifchen Gottes gur 3bee bes Guten. Salle 1869. Bgl. befonb. S. 36 ff. 42 ff. 81 ff. 89 ff. 93 ff. (Rur bie emige Materie bat wie ber Arifiotelische, fo auch ber Platonifche Gott nicht gebilbet.) Bit ja überhaupt in ber neueften Beit bie Unficht von ber 3bentitat ber 3bee bes Guten mit bem Blatonifden Gott faft burchgangig berricbend geworben. Aber an Serrn B. icheinen eben in Betreff ber griechischen Philosophie bie letten zweiten Jahrzehnte fpurlos vorüber gegangen gu febn. Doch wollen wir ihm nicht verübeln, bag ihm ber wichtige Knotenpunft gwifchen Blotin und Dionpfine entgangen ift, nămlich Serennius (Classicorum Auct. e vaticanis Cod. edit. Tom. IX. Romae 1837 p. 513-593). Diefer Philosoph ift ja allen neueren Beidichteidreibern ber Philosophie entgangen außer Sipler, welcher jum erfteumale aber auch jum lettenmale auf ibn aufmertfam gemacht bat in Defterr Biertelf. VIII. 2. G. 161-196, und ber ihm gufolge, wie er und brieflich mitgutheilen bie Bute hatte, ale Lehrer und Freund bes Dionpfins ben Ramen Sierothens führt.

Wir kommen nun zu Dionpfins. B. meint, sowohl Dionpfins als Plotin hatten benselben Ausgangspunkt. "Der Grund von Allem ist die Monas ober Einheit, die, weil sie alles das, was die Dinge sind, in eminentem Sinne ist, und hinwieder, weil sie mit allem dem, was die Dinge sind, nicht bezeichnet werden kann, in allerlei superlativen und negativen Formen bei ihm zur Aussage kommt" (S. 151, 157).

Wie jeber ber mit Plotin und Dionys naher vertraut ift, feben muß, hat P. die Regel ber Auslegung außer Acht gelaffen, auf die er boch felber einmal ausmerksam macht (S. 226), baß man, um einen Schriftsteller richtig zu fassen, die verschiedenen Stellen zusammenhalten und vergleichen muffe, und daß man nicht bei dem bloß äußeren Ausdrucke stehen bleiben soll. Plotin bezeichnet Gott in einem ganz andern Sinne mit allerlei superlativen und negativen Formen, als Dionys. Plotin's Gottesbegriff ist rein negativ, völlig

inhaltsleer, denn felbst die brei scheinbar pofitiven Benennungen ber Ginheit, bes Guten und ber Urfachlichfeit find feine positiven ober wirfliche Wefensbestimmungen. And ber vollfte unter ihnen: "gut" bezeichnet Gott nur ale Ucfache von Allem (Ennead. VI. 7, 41). Die abfolute But Gottes ift nichts als feine Urfachlichkeit, er ift bie absolute Gute nur wegen feines Berhaltniffes gu bem von ihm 26: hangigen. Und fo ift es mit allen übrigen Gigenicaften, bie man ihm beilegen fonnte. Beffer verbindet man alfo Die: felben mit ber Partifel bneo, benn mahrend une Die Gigenfchaft fagt, baß Gott Urfache berfelben in ben Dingen fei, erinnert und die befagte Partifel, daß Gott über berfelben ftehe, und gwar in bem Ginne, baß er fie nicht befite. Auf Diefe Beife ift aber bas Gefet ber Spnonymie gwijchen Urfache und Wirfung, und damit auch ber mahre Begrif ber Urfachlichkeit aufgehoben. Denn weil Gott ale erfte Ur fache nach Bl. die Wirfung nicht in eminenter Beife in it hat, fo ift er eben nur Urfache, weil ihn Blotin es fen lagt. - Bang andere bei Dionys. 3hm ift Gott nicht bat inhalteleere Er Plotin's, fondern die überfeiende Rulle unt Bollfommenheit bes Seienben, bas er in eminentem Sinne in fich hat. Πάντα άπλως καὶ άπεριορίστως έν έαυτή τὰ όντα (ή πάντων αίτία) προείλησε. De div. nom. 1, 7; 5, 4 (vgl. Gregor Naz. orat. 45 nr. 3 und orat. 38 nr. 7) 5, 6; de myst. theol. 1, 2; de div. nom. 4, 7; ὑπερογικῶς Er favto προέχον. Wir legen alfo Gott bie Gigenichaften bei, nicht etwa bloß beghalb, weil er Urfache berfelben in ben Dingen ift, fonbern weil er fie felbft, aber in viel boberer Beife befigt. Darum fpricht Dionys von Jennesneig Jewrouiag (l. c. 2, 1). Und bamit man nicht glaube, er verftehe barunter bie negativen Bestimmungen, führt er bort folder θεοπρεπείς θεωνυμίας an: άγαθός, ζωή, πνείμα. xalog, σοφός etc. Und damit man wiffe, daß Gott biefe Eigenschaften an fich und vor ber Creatur, Die ja an benfelben nur theilnimmt, befige, nennt er Bott auch ro avio

είναι, την αὐτοζωήν, την αὐτοσοφίαν etc. l. c. 11, 6, gleichfalls wie er auch ben Logos aya Joquig nennt I. c. 2, 1. Babrent alfo Plotin g. B. laugnet, bag Gott icon fei, und ihn nur ale Urfache ber Schonbeit bezeichnet (Ennead. V. 8, 8), nennt Dionys Gott fomohl zalog ale zalloc. Das Abftraftum (xállog) legt er ihm bei, infoferne er Urs jache aller Schonheit ift; xalog nennt er ihn aber wig πάγχαλον άμα καὶ 'πέρχαλον ... ώς αὐτὸ καθ' ἐαυτό μεθ' έαυτοῦ μονοειδές ἀεὶ ὄν καλὸν καὶ ὡς παντὸς καλού την πηγαίαν καλλονήν ύπεροχικώς έν έαυτώ προέχον. Τη γάρ άπλη και ύπερφυεί των όλων καλών φύσει πάσα καλλονή καὶ πάν καλὸν ένοειδώς και airiar προϋφέστηκεν. I. c. 4, 7. Dit ben legten Borten macht Dionys unverfennbar auch auf bas Befet ber Gono: nymie aufmertjam. - Bezeichnet aber nicht auch Dionys Gott "in allerlei fuperlativen und negativen Formen" ? Bewiß! Bon erftern haben wir bereite Beifpiele angeführt. Aber wie aus bem Bejagten von felbft flar ift, haben beibe Formen bei ihm einen anbern Ginn ale bei Blotin. Gie befagen nicht, bag Gott blog Urfache ber Eigenschaften in ben Dingen fei, Die Eigenschaften felber aber nicht befite. fonbern baß ihm biefelben, wie wir gefeben, in viel boberer, analoger Beife gufomme. "Benn ich fpreche, Gott fei nicht ein Wefen", fagt Dt. Edbart 269, 1, "fonbern ein Ueberwefen, fo habe ich ihm Befen nicht abgesprochen, ich habe es in ihm nur gewurdigt und erhobt" - baffelbe mas Dionys fagt, baß bie Regation xa9' bregozop gefdebe, und nicht zar' Elleiger (l. c. 7, 2). Daß aber Gott bie Gigen= fchaften, welche wir ihm beilegen, in viel boberer, angloger Beife gutommen, ale ben Dingen, bat barin feinen Grund, weil alle Damen Battungenamen find, Bott felber aber außerhalb aller Battung fteht. "Das Gebrechen", fagt DR. Edbart 112, 34, "ift an ber Bunge, und gwar wegen ber überfcmanglichen ganterfeit gottlichen Wefene." 318, 33: "Bas wir von ber erften Urfache rerfteben ober fprechen, find mehr

wir felber als sie." Gott ift nicht ein Sepn, fondern schlecht hin das Seyn, άπλως καὶ ἀπεριορίστως, de div. non. 5, 4; was wir immer aber von Gott anssagen tonnen, bleibt immer nur eine "Bestimmung" (δρος).

Damit fallen aber auch alle weiteren Folgerungen B.'s. Wir geben nichtsbeftoweniger aus befonderm Intereffe auf brei berfelben ein (G. 152. Anm. 2. 4. 5). Er fagt, nach Dionys heißen die Brincipien aller Dinge bie gottlichen Einungen (Anm. 2); die Ausfluffe bie gottlichen Berfchiedenheiten (Unm. 4); ber erfte aller Ausfluffe fei aber bas Sen an fich (Unm. 5). Entweber ift B. ber griechifchen Sprace nicht gang machtig, ober er hat in feinem Tert eine Erflarung gegeben, von ber es ihn nicht fummerte, ob fie mit Dions in Uebereinstimmung fei. Fur's erfte fommen bie Stelle in ber 2. und 4. Anmerfung, Die er ale Gate bes Dions (de div. nom. 2. 4) citirt, nicht bei Dionys vor, fonden fie find bem Commentar bes Pachymeres (de div. nom. 2.4 entnommen (vergl. auch a. a. D. die naheju gleichlautenben Borte bes Marimus), mas wie es scheint B. wieder nich gewußt. Und bann enthalten gerade fie in noch viel ftarfen Beife bas Begentheil feiner Interpretation. Denn an erften Stelle ift vom göttlichen Wefen in fich betrachtet Die Rebe; an der zweiten vom Ausgange ber gottlichen Berfonen: διακρίσεις δὲ (καλούσι) θείας τὰς ἐνυποστάτους προςκυνητάς ὑπάρξεις, τουτέστι τοῦ μεν Υίοῦ τὸν ἐκ Πατρὸς άνέκφραστον άπαυγασμόν, τοῦ δὲ παναγίου Πνεύματος την έκ Πατρός άνεννόητον έκπόρευσιν.

Wie fann nun jur 5. Anm. B. sagen : "Der erfte aller Ausstüffe in das Seyn an sich", ba boch die ersten Ausstüffe in Gott selber find')? Wie fann er ferner das "Seyn an sich" mit dem Sohne ibentisiciren (S. 152 f.), da doch Dionys selber es

Darum bezeichnet Dionys ben Bater mit bem fpater auch von Edhart gebrauchten Ausbruck πηγή της ύπερουσίου Θεότητος.
 De div. nom. 2. 5. 7.

nie mit bem Sohne ale folden verwechselt ober ibn "bie erfte ber Theilnahmen" nennt, was er boch 5, 6 vom "Genn an fich" fagt? B. beruft fich auf de div. nom. 5, 5 sq., befonbere aber auf 11, 6. Aber gerabe an letter Stelle unterfcheibet Dionpe gwifden avro elvar bas Gott felber ift, und gwifden bem auro elvar bas eine Bollfommenbeit ber Dinge, jeboch abstraft genommen, bezeichnet und bie erfte ber Theilnahmen ift. herrn B. ift biefer boppelte Unterichied wieber ganglich entgangen (vgl. bagu bie Baraphrafen bes Marimus und Pachymeres; s. Thomas in lib. de div. nom. 11. lect. 4. p. 296. ed. Veneta 1747; 1. p. qu. 44. n. 3. ad 4.). Ebensowenig ift aber an ber von ihm G. 152, 10. Anm. angeführten Stelle 7, 2 von ber Erinitat Die Rebe. Dan ift mahrhaft gu glauben versucht, B. habe ein gang neues Buch de div. nominibus entbedt; aber jum Unglud für ihn eitirt er bas allgemein befannte, und entschuldigt fich einem etwaigen Ginwurfe vorbeugend bamit, baß feine Darftellung nicht genau bie Cabe bes Dionns, fonbern nur bas von thm (Breger) ausgesprochene Resultat ber in ben Un= merfungen mitgetheilten Stellen enthalte (G. 153). Dit Dbigem fallen aber auch alle weiteren Schluffe B.'s, wie g. B. ber, baß bie Welt nur eine Evolution Bottes fei. 5, 6 fagt Dionys nur, bag Alles in Gott in hoberer Beije und geeint fei, und bag, je naber etwas ihm fei, befto mehr an feiner Bollfommenbeit theilnehme (vgl. Dt. Edhart 277, 1; 133, 27); an ber gweiten Stelle (2, 11) fagt aber Dionne ausbrudlich, bag Bott fich nicht auf pantheiftifche Beife vermannigfache, fonbern fo (mas aber B. wieberum ausläßt), baß er boch von Allem gefchieden fei. Denn wenn alle Bes fchopfe ein Bleichniß, ober, wie Edbart fagt, eine Urfund gottlicher Ratur an fich tragen, fo fann man boch wohl fagen, Bott vermannigfache fich gemiffermaßen in ihnen. Daß B. aber bie Stelle 4, 1, aus ber er fcbliegen will, bag Dionys Die Freiheit Gottes bei ber Entstehung ber Dinge gelängnet, total migverftanben babe, batte er aus Pachymeres richtiger

für bie beutsche Dhiftit ein geringeres Intereffe, als i Araber, welche hinwiederum bei P. gar feine Berudfichigung gefunden. Man ift also ju glauben versucht, B. bak bei Amalrich und David die Kenntniß des Quellenmaterials erweitert. Aber auch hierin finbet man fich getäuscht; ben wenn er auch einmal (S. 176) auf eine "bieber überfebene" Stelle bei Thomas Aquin aufmertfam machen will, fo be er "überfeben", bag auf biefe Stelle (1. p. qu. 3. a. 8) ke reits Haureau (l. c. I. 413) und Brantl (Gefchichte ter Logif im Abendlande III. C. 7 Anm. 20) aufmertfam gemati Wir übergeben alfo biefe gange Abhandlung, mb wollen und beghalb bei feiner Renntuiß des Dionys nicht über feinen Ausspruch erhipen, bag David auf berfelba Bafis ftehe wie Dionys (C. 190); wir verargen einem bem B. auch nicht, bag er bei Joachim bie Definition bes riem Lateranenfischen Concile in Betreff ber Trinitat (val. Dezinger, Enchiridion Nr. 358), die in ber Lehre Edbatt "bas Wefen (bie Gottheit) gebirt nicht" fort und fort nd flingt, ganglich unberudfichtigt läßt. Bir fteben fomit m ber firchlichen Mystif. Rach P. gibt es 6 Sauptvertreter infelben: Bernhard, Sugo und Richard von St. Biftor, Bengventura, Albert ber Große und David von Augeburg. B. bleibt fich immer gleich. Bei Bernhard hat er fein mpftifchet Sauptwerf, die Reben über das Sohelied, unbenütt gelaffen'), tropbem doch die Muftif Bernhard's nirgends fo fehr ber vortritt, ale in biefem Berfe (vgl. 3. B. bie 23. 31. 52.80. 85. 86. Rebe und bie 71., welche fur ein paar Saframente. predigten Taulers die Grundlage bilbete). Dafür aber find fur B. eine ber Sauptquellen fur bas Berftanbnis ber Doft Bernhards unbegreiflicher Beife bas 1. - 3. Capitel bes 5. Buches de consideratione, welche etwas mehr als brei Spalten einnehmen, und in benen B. nur gelegentlich über

<sup>1)</sup> Burbe B. nicht S. 227 aus Serm. 51 in Cant. Cant. eine Stille anfahren, fo wäßten wir gar nicht, bag er biefes Bert gefannt habe.

Die Beschauung fpricht. Die andere Sauptquelle ift ihm mit Recht B.'s Schrift: De diligendo Deo. Allein auch bier zeigt B. wiederum bag ihm entgangen, bag bie Stelle, welche er G. 226 anführt, Geufe wortlich überfest hat (Diepenbrod's Ansgabe 3. Auft. G. 266); benn fonft hatte er fie boch vollftanbig in ber Unmerfung gebracht, um fpater bei Geufe barauf binmeifen ju fonnen. Freilich batte er, um Geufe's volle Stelle gu haben, auch noch Bernharb's epistola 11 (Tom. 1. ed. Mediol. 1850) vergleiden muffen, benn ber Schluß von Dr. 8 bilbet ben Unfang bei Genje. Auf fo große Difverftanbniffe und Biberfpruche, wie B.'s Behaups tung, bag "ber monchischen Unschanung" Belt und Gott, Ratur und Beift, Leib und Geele Begenfage feien (S. 223) bie fich wie bofe und gut gegenüberftunben, mabrent (G. 224) bas Ratürliche boch wieber nicht bas Boje, fonbern bas ju Befreiende und Berflarenbe fei, haben wir mabrlich feine Buft weiter einzugeben. Dag er ferner ben Untericbieb amiichen ber contemplatio acquisita und infusa bei Bernhard nicht fenne, verftebt fich bei B.'s rationaliftifchem Standpunfte von felbit.

Hugo von St. Biftor bietet Herrn P. Gelegenheit über bas Berhältniß der Mystif zur Scholastif zu sprechen, nachdem er bereits früher (S. 145) bazu einen Bersuch gesmacht hat. Wie wenig aber P. sowohl die Mystif als die Scholastif verstehe, beweist seine Behauptung, die Mystif Hugo's, Richard's und Albert's wandle ihre Theologie nicht um, die Mystif werde "nicht das Princip sür ihr sonstiges wissenschaftliches Denken" (S. 231; vgl. 242). Allein, haben genannte Männer dieß auch nur einmal beabsichtigt? Konnten sie es auch nur beabsichtigen? Weiß P., der die Grundlage für einen künstigen Bau der Mystif legen will, nicht, daß die zwei Gebiete der Mystif und Scholastif so gegeneinander abgegrenzt sind, daß weder erstere der letteren, noch lettere der ersteren Princip werden könne? Wenn je, so zeigen sich hier die Folgen von P.'s Unkenntniß der mystischen und

fcolaftifchen Principien. Darin liegt auch ber Grund Meußerungen, wie bie, bag fich Sugo ber Scholafiffer Sugo bem Doftifer nicht ju verbinden gewußt habe (G. 2) er (Sugo) habe gwar bie Bereinigung beiber Gebiete geftrebt, es fei ihm aber nicht gelungen (S. 237). - Be B. ferner fagt, Sugo hatte bie Lehre bee Areopagnen firchlich = orthoborem Ginne umgebogen (G. 231), fo bit und ein foldes Urtheil bei einem Manne, ber fomobl Die ale Sugo fo ganglich migverftanben bat, auch nicht in : ringften. Bon letterm wollen wir nun hier Die Bem bringen. B. findet barin einen Widerfpruch, baf m Sugo die ratio nicht fagen fonne, mas Gott fei, ment auch von ihm fagen fonne, mas er nicht fei (E. 21 "benn wenn bie ratio von einer Cache fagen fann, fte nicht Gott, fo fann fie bas bod nur, wenn fie felbit i 3bee von Gott bat" (G. 234).

Allein, S. fpricht von ber ratio an fich betrachtet; i fie ift Gott in Wahrheit gewiffermagen incogitabilis, b. fie bat von ihm nicht bas zi earer ober fein zi for ebe benn alle und jegliche Begriffe, Die fie aus fich und aus Welt ichopft, laffen fich nicht in berfelben Beife auf ! Gottheit übertragen. Darum fagt er: Habemus ergo, qu dicamus non est hoc Deus, sed non habemus quod dicamu hoc est Deus... omne enim hoc aliud est a Deo. qui non est Deus omne quod factum est a Deo, et m videt oculus neque mens capit nisi hoc vel secundum ho quod non est Deus sed a Deo (opp. Hug. tom. I. in coe Hierarch, c. 2. lib. 3. p. 358 ed. Mogunt. 1616). 38 warum fann bie ratio fagen, alle Begriffe aus bem Ceiente bergenommen famen Gott nicht in berfelben Beife gu m bem Geienben? Etwa beghalb, weil fie eine 3bee von Be in fich trägt? Das mare freilich ein Biberipruch. Abe Sugo ift weit entfernt fich in einen folden Wiberipruch : verwideln, benn ihm ift wohl befannt, bag man, um m Renntniß ju gelangen, bag Alles mas man bon Gott i

creatürlicher Weise anssagt, nicht bas xi fir elrai Gottes sei, nur zu wissen brauche, daß Gott der Urgrund alles Seienden sei. Wie gelangt aber nach H. die ratio zu dieser Kenntniß? Sowohl aus der Selbstbetrachtung, als auch aus der Betrachtung der Welt (De sacramentis christ. sidei lib. 1. part. 3. c. 3. 8. 9. p. 364 tom. III). P. hätte den Schlüssel zu allen scheindar "widerstreitenden" Auffassungen Hugo's in Händen gehabt, wenn ihm nicht unbegreislicher Weise die eben eitirte Schrift Hugo's, die sein Hauptwerf und anersanntermaßen eines der größten theologischen Werfe des Mittelalters ist, gänzlich entgangen wäre! Der Titel der Schrift scheint ihn verleitet zu haben ein Bert undesachtet zu lassen, das doch in seder Geschichte der Philosophie seinen Platz sinder. Für P.'s Darstellung von Hugo's Ideenslehre war dieser Fehler noch von besonderem Nachtheile.

P. meint nämlich: "Wenn er (Hugo) auch ben Uebersgang von ber Ibealwelt in ihre Berwirklichung burch ben freien Billen Gottes vermittelt fenn läßt, innerlich überwunden ift ber Pantheismus jener Borganger (Dionys und Erigena) so lange nicht, als die Schöpfung der Ibealwelt nicht von ber Zeugung des Sohnes unterschieben wird" (S. 239).

Allein, aus dem Commentare zu Johannes hatte P. erfeben können, daß es für's erste falsch ist zu sagen: die Idealwelt werde verwirklicht. Sie ist ja wirklich, sie ist die göttliche Wesenheit, insoferne sie nach Außen nachahmbar ist;
darum sagt Hugo: Hoc enim exemplar Dei suit, ad cujus
exemplaris similitudinem totus mundus sactus est; et est hic
ille archetypus mundus, ad cujus similitudinem mundus
iste sensibilis sactus est (Tom. I. p. 245).

B. citirt fogar biese Stelle (S. 238), hat sie aber offensbar nicht verstanden. — Dann lehrt H. niemals, die Idealwelt sei geschaffen. B. hätte in H.'s Hauptwerf gerade bas Gegentheil davon gesehen: Omnis in creatore ab seterno increata suerunt, quae ab ipso temporaliter creata sunt (de sacram. lib. 1. part. 2. c. 15. p. 362).

Damit fallt aber B.'s weiterer Schluß in Bettel Bantheismus, abgefeben bavon baß S. ausbrudlich a eben citirten Stelle fagt, Die Dinge maren auch obn Schöpfung von Gott ebenjo von Emigfeit ber gebacht gen ale fie es jest find, nur mit bem Unterfchiebe, daß bit ? bann nicht Urfachen ber Dinge waren. 2111' bas ift & B. entgangen, und barum ein Difverfrandnig nach anbern. - Ebensowenig ift nach S. bie Bnabe ber 6 felbft, wie B. meint (G. 240), benn weber an ber von citirten Stelle (in coelest. Hierarch. lib. II. c. 1. p. noch irgendmo andere findet fich bei Sugo eine folde wechelung. Dieje fommt vielmehr bei B. felber por, i er ben Unterschied nicht fennt gwifden bem einfachen Gna werf und ber missio divinarum Personarum. Bill B. Si Lebre über bie Gnabe fennen lernen, fo findet er fie m in beffen Sauptwerf lib. I. part. 7. c. 17. p. 387 ; pa c. 3. p. 405 sq. - Benn B. ferner ben Sugo bas 2 bes Menfchen in ber Bereinigung mit Gott gur Gleid und Ginerleiheit mit Gott" erheben läßt (G. 241), fo er in ber Darftellung überfeben (mas er boch in ber merfung aus Sugo citirt), bag S. nicht fagt: fo ift bai ber ba erzeugt und ber ba empfangt - fonbern: fo ift wiffermaßen (quodammodo) baffelbe u. f. w. Dit Bortchen quodammodo wollte S. baffelbe fagen, mas f Edbart, ben B. bierin ja gang correft findet, unter Bortden quasi verftanden bat.

Behen wir von dieser wenig erquidlichen Arbeit Darstellung Richards von St. Biftor über. Da bem Leser gleich auffallen, warum P. Richards Trinitatel behandelt, mahrend er es doch bei Bernhard, Sugo, Be ventura, Albert, ja sogar bei Thomas, ber die fibezug unter all' diesen von größtem Einflusse auf die dem Mystif war, unterläßt. In der Darstellung der mystificehren Richards hat P. gerade jene überseben, die von ischeibendem Einflusse auf die beutsche Mystif waren. De

rechnen wir Richards Lehre vom Geelengrund, wo bie Bereinigung mit Gott geschieht. Rabegu alle Ausbrude, mit benen ibn bie fpatern Doftifer bezeichnet haben, tommen bereits bei Richard vor. Rachbem fich ber Ausbrud: acumen mentis (bei Edhart "Scharfe bes Beiftes" 660, 30) bereits bei Sugo findet (De arca morali lib. III. c. 10. Tom. II. p. 208), begegnen wir bei Richard ben Ausbruden: intimum et summum mentis; sancta sanctorum; intimus mentis sinus (vergl. De Contempl. IV. c. 23. p. 309 ed. Col. 1621; V. c. 2. p. 312), welche die beutschen Doftifer mit: bas Sochfte ber Seele (623, 4), bes Beiftes Innigftes (66, 1), bas 3n= nigfte, bas Allerinwendigfte bes Gemuthes (102, 7; 124, 40; 151, 31; Zauler fol. 112va Baeler Ausgabe), ben aller= inwenbigften Menfchen (180, 32; fol. 114ra; 119ra; 153ra), bas Beilige ber Beiligen (fol. 153th), ber allerverborgenfte, innerfte, tiefe Brund ber Geele (fol. 60ra) bezeichnen. von ihm ichließt Richard jegliches Phantafiebild aus (De praepar. ad contempl. c. 87. p. 226; de contempl. I. c. 8. p. 235; c. 9. p. 236), er ift mithin erhaben über Beit und Statt. Bas ift alfo biefer Seelengrund bei Richard? Bas ift er bei ben übrigen lateinischen Doftifern? Bas ift er bei ben fpatern Doftifern? 3ft es gufallig, baß Alle ohne Ausnahme bavon fprechen, in Spanien1) ebenfowohl wie in Italien, Franfreich und in Deutschland?

Sollte aber P. daran zweifeln, daß Richard von so gewaltigem Einflusse auf die deutschen Mystifer gewesen, so erlauben wir ihm einfach zu bemerken, daß man die ganze mystische Lehre Richard's mit Sägen und Lehren der beutschen Mystifer wiedergeben könne, wie wir in unserm größeren Berke nachweisen werden. hier nur ein paar Beispiele:

<sup>1)</sup> Die heil. Terefa nennt ben Grund ber Seele ben Geift biefer Seele (el espiritu de esta alma); meift aber nennt fie ihn eins fach ben Mittelpunft ber Seele (centro de nuestra alma) und meint, es fei ein ebenso schwer zu beschreibenbes als zu glaubenbes Ding (es una cosa tan dificultosa de decir, y aun de ereer).

dubio animo idem est summum quod intimum, et intimum quod summum. De Cont. IV. c. 23.

Fit demum, ut (mens) a semetipsa penitus deficiat et ... tota supra semetipsam eat. Et sicut matutina lux crescendo desinit ... ita humana intelligentia modo mirabili . . . efficitur plus quam humana. De Contempl. V. c. 9.

Omne, quod humanitus moveri solet, motum omnem amittit, omnis qui tunc est motus, divinitus fit et in Deum transit ... Spiritus ab anima scinditur ut Domino uniatur ... et in candem imaginem transformatur. De exterm. mal. c. 18. Bergl. Annot. in ps. 113 p. 93.

Richard : In humano procul- Ed harbt : Unb menn ich fro bas Innigfte, fo meine ich Sochite, und wenn ich frende: Sochfte, fo meine ich bad Innigt Da innen find fie beibe eine (20)

> Co bie Seele bagu fommt in lich jur Bereinigung), fo verlien ihren Ramen und es girbet fie ( in fich, bag fie an ihr felber ge n wird, wie bie Conne bas Ilm roth an fich giebt, bag es ju m mirb. 491, 1; 399, 22,

> Tauler: MII' bed Wenit Beife und Webarbe und alle Berfe werben vergottet. Fol ? Rachf.: Gott rucket ben von ber Geele und übergotin mit feiner Gottheit, . . . und er gumal gebilbet in bas formlole bee Cohnes. II. 29.

Das Richard'iche: spiritus sine spiritu, ober spirit semetipsum non habere geben bie beutiden Doftifer ; geiftlos (Zauler f. 156va) ober: ber Beift werbe entgei (f. 46va; 87th) wieber.

Bie tritt ferner nach Richard bie Efftafe ein? De nicht auch er ben Unterfchied gwifden erworbener unb gegoffener Beschauung? Bahrend wir über biefe Frage fo über alles fruher Ermahnte umfonft bei B. um Ausfr fuchen , bemuht er fich nuglofer Beife Richard's Berfont feitebegriff über ben Begel'ichen Leiften gu ichlagen; Die I fonlichfeit fei nach ihm ein "Berbenbes, bas fich aus Poteng, ber 3bee, burch einen auffteigenben Brocef aus mittelft ber Leiblichfeit gum reinen fich felbft befaffenben Ge jum Gubjeft- Dbjeft erbebt" (C. 247). B. macht febech naive Bemerfung: "Richard gieht biefe Confequeng nich Bewiß nicht! Wie fonnte er es auch, ba ihm ja bie B

miffen fur biefelbe fehlen? Den mahren Perfonlichkeitsbegriff findet B. de Trinit. lib. IV. c. 3 sq. besonders c. 7. p. 275 c. 17. sq. c. 23.

Zwischen Richard und Bonaventura hat P. mehrere wichtige Mittelglieder übersehen. Dahin gehören: Alcher's Schrift De spiritu et anima, die damals ziemlich allgemein als Augustin's literarisches Erzeugniß angesehen und auch von den deutschen Mystifern als solches gehalten wurde. Dann Guigo's Schrift: epistola ad fratres de monte Dei, die damals dem beil. Bernhard zugeschrieden und namentlich von Seuse start benügt wurde. Weit schlimmer jedoch ist es, daß Herrn P. der große, wenngleich heutzutage gänzlich verzgessene Mystifer Thomas von Vercelli unbefannt blieb, der um 1226 gestorden ist, und dessen Commentare über Dionys in Straßburg 1503, der Commentar über das Hohelied von Pez in Thesaurus Anecd. Tom. II. p. 1. p. 501—690 herausgegeben wurden.

Bonaventura ist nach P. "feine tiesere wissenschaftsliche Natur" (S. 252). Ist aber P. fäbig auch nur die Tersminologie Bonaventura's zu verstehen? S. 262 sagt P.: "Ueber den Begriff der gloria cf. die Säße brevil. II. 11: et quoniam homo ratione naturae desectivae ex nihilo formatae, nec per gloriam consirmatae poterat cadere, benignissimus Deus quadruplex contulit ei adjutorium, scilicet duplex naturae et duplex gratiae etc." Und nun erstärt Bonaventura dieses vierssache adjutorium, und schließt: Et sic ante lapsum homo persecta habuit naturalia, supervestita nihilominus gratia divina.

Sieht benn Preger nicht ein, daß B. hier nicht vom "Begriffe ber gloria" fpreche, sondern von der natürlichen und übernatürlichen Ausrustung bes Menschen vor dem Falle? — Das Wort dijudicatio gibt P. mit "innerer Geschmacksinn" wieder (S. 255). — P. fennt nur eine mystische Schrift B.'s, nämlich beffen linerarium. Und selbst diese Gine Schrift hat er in einer Weise behandelt, daß er uns wieder überzeugt hat von der Richtigseit unserer Behauptung, daß

er ben Bufammenhang ber beutschen Doftif mit ber lateinifden nicht erfaßt habe. Seufe hat einen großen Theil bes 5. Capitel bes Itinerarium wörtlich übersett (S. 141, 142, jum Stal auch 143). In ben Sanbichriften von Ceufe's Leben nich ba am Rande: Anshelmus in prosologion; biefelbe Ranbemerfung hatte auch Cod. B, 139 ber Strafburger Side Bibliothef. Diese Randbemertung ift falfch und bat ichen einmal E. Schmidt jur Bemerfung verleitet, Seuse bak Bebanten und Definitionen aus Anfelm entnommen. G muß beißen: Bonaventura in itinerario1). Warum ift um aber herrn B. bieß ganglich entgangen (G. 257), warm behandelt er bas 5. Capitel in fo burftiger Beife, bag fein Darftellung faum eine Aehnlichfeit zeigt mit Bonaventme't Saben, geschweige benn mit benen Ceufe's? Wie tritt ferna nach B. bie Efftase ein? In welchem Berhaltniffe fteb t Itinerarium jum Breviloquium? Und wenn P. fcon eine bas lettere Werf herbeigieht, warum berudfichtigt er ge nicht B.'s hauptwerf, beffen Commentar jum Lombarte ober bas große Werf: Illuminationes ecclesiae in Hexaemeron! - Unmöglich fonnen wir auf P.'s weitere Darftellung ein gehen, benn wir haben noch einen großen Beg vor und mi einen engen Raum.

Albert ber Große gehört in ber Darstellung nach David von Augsburg, benn ersterer steht in seiner Schrift de adhaerendo Deo, welche boch allein P. benützt, auf Dartt: bas 3. Capitel bes Büchleins de adhaerendo Deo ift wont lich aus bem 36. Capitel de septem processibus entnommen. S. 273 geht P. auf die zwei Schriften: Formula Novitiorum und de septem processibus religiosi ein und hält sie, obse irgend ein Bebensen zu äußern, für Werse David's. Bat nun erstere Schrift betrifft, so hätte P. wissen sollen, daß es eine bisher unentschiedene Streitsrage sei, ob sie David's oder Bonaventura's Eigenthum sei. Bereits Wadding hat diese

<sup>1)</sup> In ben alten hanbichriften von Seufe's Berten fommen binte falfche Randbemertungen vor, wie wir feinerzeit nachweisen werben.

Brage angeregt und fich bafur entichieden, bag ber urfprung. liche Tert von Bonaventura berftamme, mabrend er von David nur umgearbeitet worben fei (Scriptores Ordinis Min. Romae 1650 p. 79). Auch ber bisher befte Rritifer ber Werfe bes beil. Bonaventura, P. Benedetto Bonelli, ift biefer Unficht (Prodromus ad opera omnia s. Bon. Bassani 1767 p. 613 sq.). - Die Unterscheibung ber Bifionen in forperbafte, bilbhafte und intelleftuale ftammt nicht erft von David (G. 281), fonbern bat ben beil. Auguftin gum Urheber (De Genesi ad litteram XII. c. 6 et 7), wie Breger aus einer jeben Darftellung ber mpftifchen Theologie batte erfeben fonnen. Mus Muguftin aber bat fie Edbart entnommen (Saupt, Beitfdr. f. b. Alterth. XV. 431, 20 ff.). Und wenn: gleich B. biefe Prebigten nicht fannte, fo batte er boch bie 98, bei Pfeiffer fennen follen, in ber 315, 22 wieber von Diefer breifachen Bifion bei Augustin bie Rebe ift. Bergt. Dagu 407, 23 bei Saupt a. a. D.

Was versteht nun aber er, ber Fürst der Scholastik, unter Beschauung? Schließt auch St. Thomas von der höchsten Art derselben mit seinen Borgangern die Phantasie-bilder aus? Was versteht er unter Efstase, was unter raptus? Wie verhalten sie sich nach ihm zum Selbstbewußtsenn des Menschen? U. s. w. All' diese Fragen, ja nahezu alle Fragen der Mystif hat er 2. 2. qu. 171 — 189 mit einer solchen Meisterschaft behandelt, daß er von den Spätern als fürst der mystischen Theologie, seine dießbezügliche Lehre aber als Probierstein angesehen wurde, die wahren mystischen Lehren von den salichen zu unterscheiden. P. hat aber nicht einmal eine Ahnung davon, daß St. Thomas auf dem Gebiete der Wystis auch nur Eine Frage ausgeworsen hätte.

Ueber Theodorich von Freiburg fonnen wir um fo fürzer fenn, als wir darüber eine felbstständige Abhandslung veröffentlichen, in der wir Rechenschaft geben werden über feche von und in einer Handichrift bes 15. Jahrshunderts nen aufgefundene Traktate diefes Meisters, von

• • •

benen vier fur fernere Forschungen grundlegend find, ni lich: ber verloren geglaubte Tractatus de intellectu et intellig (vergl. Quétif et Echard, Script. Ord. Praed. I. 510); cognitione entium separatorum et maxime animarum sepa tarum; de intelligentiis et motoribus coelorum; de ente essentia. Kerner: De modo corporum gloriosorum et qu esse et quantum ad cognitionem; de substantiis spirituali et corporalibus futurae resurrectionis. - Aber felbft bas Ben was P. fannte, besonders Th.'s de visione beatifica, ba ju wenig benütt und vielfach migverftanben. Rur's ente nicht mahr, bag Theodorich im Dienste ber mpftischen En gebanten ftebe (S. 292); er ift burch und burch Scholafi und zwar ebenfo fehr, ale Seinrich von Gent, mit er betreffe mancher Ertravagangen viele Aehnlichfeit ! Ebenjo migverftanden hat P. Theodorich's Lehre vom tellectus agens und ben Intelligengen. Bon erfterm m Daß aber Ih. in Betreff ber Intelligengen, Die ben Engeln und unmittelbar nach Gott folgen, nicht i eigene Meinung ausspreche, sondern nur in ber Meini ber Philosophen von ihnen rede, hatte B. erfeben fon wenn er in ben Cod. Lips. 512, welchen auch wir ber haben, nicht bloß hie und ba einen Blid hineingeworfen auch nur bie erften Blatter bes Traftates de tribus difficit gang gelefen hatte, benn f. 8ª heißt ce: Si autem ess aliae substantiae, quas curiositas philosophorum asseri intelligentias vocant, quarum quaelibet secundum eos intellectus in actu per essentiam, hujusmodi inquam ess secundum dictos philosophos principia entium etc

Und in berfelben Stelle, die P. S. 302 Anm. 1 anfü fagt Th. ja ungefähr auch daffelbe. Um deutlichsten allerdi spricht Th. davon im Traftate de cognitione entium separator wo er ausbrücklich fagt: si admittatur positio philosophoru (Schluß folgt.)

<sup>1)</sup> In abnlicher Beife fagte fruher fcon Albert ber Großt

## Beitläufe.

Die verlebte Rammer und bie Meuwahlen in Bapern.

Pfingften 1875.

Endlich ift sie tobt, diese Kammer aus ben Neuwahlen von 1869. Raum hat jemals eine parlamentarische Körpersschaft ein trostloseres Leben geführt und ist weniger bedauert dahin gegangen, woher sie gekommen ift. Nur Einen Leidstragenden wird man vor dem widerwillig unterzeichneten Auslösungs Defret stehen sehen, und das ist die königliche Staatsregierung.

Die "bayerisch patriotische Fraktion" in ihrer größten Mehrheit hat während der letten Jahre in ihrem Schooße wiederholt den Bersuch gemacht, durch eine Adresse an Se. Majestät die Austösung der Kammer durch die Kammer selbst zu beantragen. Wenn auch der Bersuch, wie gewöhnlich, an schwachmuthigen Bedenken Einzelner scheiterte, so ließ sich boch schlechthin nicht läugnen, daß diese Kammer im Jahre 1869 unter Vorandsehungen gewählt war, welche seitbem rollständig dahingefallen waren, und daß die damals erstorene Vertretung unmöglich noch als ein getreuer Ausbruck von der Stimmung des Landes angesehen werden fonnte.

Metaph. lib. XI. tr. 1 c. 9. in fine: Haccomnia dicta sunt secundum opinionem Peripateticorum, quia nec in his nec in aliis in hac via philosophiae dicimus aliquid ex proprio, quia propriam intentionem... non hic susceptmus tractare, sed alibi dicetur.

Nach ben ungeheuern Beränderungen, die inzwischen mit ben politischen Bedingungen Baperns wie Europa's rorgegangen waren, mußte die neue Berufung an das Land als eine Sate bes politischen Anstands erscheinen.

Im Jahre 1869 hatte man in Bapern von "Reicht und Staatsseinden" noch gar keine Renntniß. Jest dagign ruft die nationallibergle Fraktion der Kammer das Bolf pen Neuwahlen auf, mit der Mahnung "die ganze Kuie einzusehen in dem schweren Kampse gegen die Feinde bei Reichs und des Staats, mögen diese für ihre Bestreburge die Religion mißbrauchen oder die Grundlagen der bürzelichen Ordnung und Sitte durch Wort und That untergraben. Anstatt nun noch Jahre lang in gezwungener Collegialist neben solchen "Reichs» und Staatsseinden" zu sien und Geschäfte des Landes mit ihnen zu besorgen, wäre es sie loyaler gewesen, die Verdrecher vor ihren legitimen Riden zu stellen und das Urtheil des wahlberechtigten Volses ger dieselben anzurusen.

Allerdinge ift auch von nationalliberaler Seite bie Rams in ihrer Busammensegung von 1869 ftete vermunicht meda Aber die Furcht vor ihrer Auflosung und vor Reuwahle ift feit brei Jahren bei ben liberalen Berren ftetig gemachic und gerade in ber letten Beit auf ihrem Sohepunft ange langt. Freilich gab es eine Beit, wo ber Rationalliberaliens in Bayern feinen hohern Bunfch fannte ale bie Auflojung Diefer Rammer, und heute mehr ale je wird ber Regierung ein bitterer Borwurf baraus gemacht, baß fie nicht bamalt ju Reuwahlen gefchritten fei. Damals nämlich als ber Rrieg gegen Franfreich gludlich beenbet war und - um mich be Borte bes bebeutenbften liberalen Schimpfblattes gu bebienen - "bie Woge ber über gang Deutschland ausgegoffenen Sieges freude auch in Bayern noch machtig genug war, um aller truben Unrath hinwegguschwemmen." Es ift ja auch gang richtig : bamale mare es une aller Bahricheinlichfeit nad fehr schlecht ergangen und ber Krone Bapern noch fchlimmer

Aber nicht bloß ber Ciegesfreube megen mare es uns bamale ichlecht ergangen. Conbern bamale mar ja immerbin noch eine Taufchung möglich über bie preußischen Abfichten und über ben eigentlichen Charafter bes "beutichen Berufe Breugens". Damale batte Furft Bismart feine Bolitif noch nicht entfaltet, friegerifch mit ben Junfern, unitarifch mit ben Liberalen, firchenfeindlich mit allen Fanatifern bes Barteigeiftes. Damals mar ber confessionelle Friede noch nicht geftort, Die protestantifche gabne in Berlin noch nicht entrollt jum Bernichtungefampfe gegen bie fatholifchen Reicheburger. Die Befürchtungen fur bas Recht ber fatholifden Rirche maren eben noch in ber baberifchen Rammer burch feierliche Betheuerungen beschwichtigt worben, und bie Liberalen batten es, vielleicht in allem Ernfte, als ichwarze Berlaumbung bezeichnet, wenn einer ju fagen gewagt hatte, von Berlin aus werbe in zwei bis brei Jahren unter bem fcmablichen Titel eines "Eulturfampis" ber Religionofrieg gegen bie fatholifche Rirche in Deutschland entgundet werben. Best freilich find alle Dasten gefallen und bie Lage ift flar. Wenn jest bie Bablen bei uns ju Gunften ber "baperifchen Batrioten" ausfallen, fo gebubrt ber Dant vor Allen bem Fürften Bismarf und ber Singebung ber Liberalen fur ihren großen Staatsmann, felbft mit bem Opfer ihres Intellefte.

Aber warum hat benn bie bayerische Regierung nicht, wie bie Liberalen so bringend munfchten, in jenem ihnen überaus gunftigen Moment eine neue Kammer mahlen lassen? Der Eine Grund liegt sehr nahe, um das Bersaumniß zu erklären, über das man sich im liberalen Lager allerdings die Haare ausrausen durfte. Die gegenwärtigen Minister wußten, daß sie vor den Augen einer nationalliberalen Mehrebeit nicht Gnade sinden wurden, schon deshald nicht weil die Partei sich für eminent regierungsfähig halt und Portesseuille Candidaten in großer Zahl in sich schließt. Es tritt aber noch ein anderer hochpolitischer Umstand hinzu. In den oberen Regionen wollte man ebenso wenig ein nationals

liberales wie ein Rabinet ber fogenannten Ultramente man wollte bas Uebergewicht ber Ginen Partei ebenfer wie bas ber anbern. Bas man eigentlich gewollt haue mar bie beliebte "Mittelpartei". Da aber eine folde I im Bolfe nicht mehr eriftirte, fo ericbien gerabe Die Ra von 1869, nachbem burch bie Greigniffe von 1871 bi iprungliche Dehrheit ber "Batrioten" verloren gege war und burch ben Abfall einer entsprechenben 3ab Mitgliedern bas Saus in zwei fait gang gleiche S fich gefpalten hatte, wie bagu gefchaffen , um Die er Mittelpartei wenigftens am Regierungstifch gu fin Muf bem Kelbe ber außeren Politif war Die bereits tionell geworbene Schaufel : Bolitif mit Schande und unterlegen, jest fpielte fich ihre Rolle gwifchen ben Parteien im Innern ab, allerbinge mit unverbullter unveranderter Buneigung ber Schaufel nach linfe, Da in ben Minifterialbureaus mit Recht gefagt: "Gine und fur une bequemere Rammer ale biefe ba ift gat mehr benfbar." Best freilich broht fich Die genoffen quemlichfeit gu rachen.

Es herricht in Bayern ein wunderbarer Stand ber Inicht erst seit gestern. Alls es sich um die Anbahnun französisch preußischen Handelsvertrags von Berlin handelte und Jedermann errathen konnte, daß Herr von mark unter der Form dieses Bertrags dem französ Imperator das Drangeld bezahlen wolle für ein gri Handelsgeschäft, da schrieb der damalige Kührer der baver Fortschritts, jest nationalliberalen Partei: Baron Les seld, der Dirigent der Kammermehrheit, "erstärt den trag für ein Werk des Teusels; aber der König welchet leste Wort sprechen soll, zögert, weil er die großde Politif mit ebenso mißtrauischen Augen betrachtet wit fleindeutsche"). Bavern als dritte Großmacht in Der fleindeutsche"). Bavern als dritte Großmacht in Der

<sup>1)</sup> Dr. Brater in ber "Subbentichen Beitung" vom &. Muguf

land war damals das Ziel der Münchener Hofpolitik. An diese Politik und an niemand Andern hätte das damalige ministerielle Organ seine Borwürse richten sollen, als es aus Anlaß der Beröffentlichung des bis dahin verheimlichten Allianz-Vertrags vom 22. August 1866 bemerkte: "Mit den Bartikularisten ist nicht wohl zu diskutiren;... das ist genau derselbe Patriotismus der schon im vorigen Sommer Bayern so nühliche Dienste geleistet hat").

Seitbem haben fich nun allerbinge bie Berhaltniffe in Bayern gewaltig geanbert. Seute findet eine Regierung welche ben fparlichen Reft bayerifcher Autonomie und Gelbftftanbigfeit gegen bie um fich greifenden unitarischen Tenbengen bes Reichs noch vertheibigen will, ihre Stuge nur mehr an ben fonft fo geringschätig, ja feinbfelig behandelten "Patrioten" und "Ultramontanen." Es ift überhaupt eine Thatfache welche bie Beichichte verzeichnen wirb, bag von ber gesammten "großbeutschen Bartei" bie gerabe in Bavern chemals eine fo gewichtige Macht entwidelt hatte, in bem Momente wo ber Erfolg auf Die andere Geite neigte, einzig und allein nur die firchlich gefinnten Ratholifen treu blieben und Farbe hielten. Es ift une nicht eine einzige bervorragenbere Berfonlichfeit aus ben Reihen ber liberalen Großbeutiden befannt, die heute nicht in Reih und Glied ber Rationalliberalen ftunbe und blindlings ihrem Commando gehorchte. Der giftige Sag ber liberalen Großbeutschen gegen Breugen und bie Rleindeutschen in ber Rammer von 1863 hat fich im Sandumwenden in bie innigfte Sympathie verwandelt; Rubrer bes "großbeutiden Reformvereins" betheiligten fich, fobalb bas Schwert anbere entichieben hatte, von Stund an bei ber Politif bes "Sinwinfelns an Breugen"2), und heute fteben fie nicht an, ihre ebemaligen politischen Freunde in

<sup>1) &</sup>quot;Baperifche Beitung" vom 19. Mary 1867.

<sup>2)</sup> Babern und bas Brogramm bes Gurften Sobenlohe. Munchen 1867.

ber Rammer ale "Reiches und Staatsfeinbe" verfden, belfen, obwohl fie gewiß felbft nicht baran glauben.

Co ift benn auch bie ebemalige "Mittelpartei" gegangen. Der Dafennegrund berfelben wurgelte andich in bem Bwiefpalt ber beiben liberalen Bartejen it nationale Frage. Cobald biefer Bwiefpalt gehoben fielen biefe Barteien nach bem Befete ber Bablvern fcaft in Gins gufammen; benn gemeinfam war ihnen Die natürliche Rirdenfeindlichfeit bes Liberalismus, So bag auf liberal - großbeuticher Geite bie politifche Rie verbot ben anti-firchlichen Reigungen fich gar gu offen ! geben, ba man ber Beeresfolge ber fircblich Gefinnten gend bedurfte. Doch ließ fich bas Recht ber Ratur nicht unterbruden. Schon im 3. 1865 faben fich bie fogena Ultramontanen genothigt, aus ber großbentichen Graftie Rammer auszutreten und balb barauf hat bie Borlag Schulgejeges bie Rluft unausfullbar gemacht. Darübe machte auch bas baperifche Bolf aus feiner vertranenei Rube. Gieben Danner batten fich im Jabre 1865 von großbeutich Liberalen feparirt, Die Neuwahlen von 1869 bie 82 auf ibr Brogramm gewählte Abgeordnete in Die Ran

Es ist überhaupt merswürdig zu seben, wie in dem ? als die außern Ereignisse, der preußische Bundesbruch un bewassnete Gewaltthat, dem kleindeutschen Rationalliber mus zu Hülfe famen, den gesammten Liberalismus i Reihen zusübrten, alle deutschen Höse und Kabinctte sein Joch spannten und dem Fürsten Bismart selbst Allianz begehrungswerth erscheinen ließen — daß in selben Maße das Bolf in Bapern sich von der libe Partei im Allgemeinen abwendete. Alle ihre Siege habe ohne und gegen das Bolf, sowie ohne die eigene Krafrungen.

Die Führer ber fogenannten Fortichrittspartei in Rammer rühmten fich nach bem Erfolg ihrer Sache Burgerfrieg von 1866 felber, bag fie nur 15 Ropfe 1863 in bae Saus eingetreten feien und nunmehr ale bie Berren ber Debrheit baftunden. Roch im Jahre 1865 fprach man achfelgudenb von ber "fleinen fortidrittlichen Breffe in Bavern", Die icon über bie Entlaffung eines großbeutich= liberalen Miniftere in Ungft und Schreden gerieth1). Rurg porher mar noch bagu eine brobenbe Spaltung in ber Bartei felber bervorgetreten. Giner ber tuchtigften und ehrlichften ihrer Abgeordneten batte in öffentlicher Berfammlung von bem "Rif in ber liberalen Bartei" geiprochen, von bem er im Augenblide gar nicht wiffe, wie er fur bie nachfte Beit eurirt werben fonnte. Er batte gefagt: "Giner folden Chis mare nachzugeben und Breugen fo groß zu machen, bag es gang Deutschland freffe, um bann ein einiges Deutschland baraus hervorgeben ju laffen und bem bie Freiheit ju geben, ber mag einer nachjagen, ber einen Brief von unferm Serts gott hat, bag er in hunbert Jahren noch lebt"?). Aber Ca-. bowa hat balb barauf Alles wieber gut gemacht. 3m Unfang bes lanbtage von 1870 magten einige ber prononcirteften Liberalen von ebemale großbeutider Karbe ben Berfuch eine eigene Bereinigung ju grunden. Aber es war fein Saltens mehr; auch fie verfanten in bem weiten Schoof bes National= liberaliemus, benn es gab feinen andern Liberaliemus mehr ale biefen fleinbeutichen.

Inzwischen war die Partei — obschon sie damals noch ben gesammten Zuzug ber protestantischen Bevölserung in Bapern ungetheilt für sich batte, ein Umstand der sa nicht übersehen werden darf — bei den Wahlen von 1869 troß Allem in der Minderheit geblieben. Der ganze officielle Einsstuß, alle Machtmittel des Staats waren in ihre Bagichale gelegt; bennoch verneinte die große Mehrheit des Bolfes. Der Eindruck war ein gewaltiger. Auch in Desterreich war

<sup>1)</sup> Mug. Beitung vom 21. November 1865.

<sup>2)</sup> Abg. Kramer im Bolfeverein ju gurth. "Correspondent von und fur Deutschland" vom 27. Ottober 1865.

ramals ein conservativer Ausschwung erfolgt, in beider bern burch die Wahlen des gemeinen Mannes. Alle darauf in Augsburg die abgeschaffte Landwehr älterer nung ihre Fahnen übergab, sagte der erste Bürgermei seiner Antwort auf die Anrede des Commandanten Anderm: "Fast möchte es den Anschein gewinnen, de und jenen Zeiten wieder nähern, wo die städtischen Gewesen die Civilisation gegen fanatisite rohe Schaaren den Wassen in der Hand) zu vertheidigen haben"). So bar machte sich die tiese Klust, welche im Lande wie zu zwei wildsremden Völkern ausgethan war.

Es ist eine landläusige Rebe ber Nationalliben Rapoleon III. habe ben Krieg von 1870 in der Hos angesangen, daß er die süddeutschen Mittelstaaten, na lich Bayern, für sich oder wenigstens nicht gegen sich werbe. Die wohlseile Phrase wurde auch neuerlich rausgewärmt, als wenn die bayerischen Wahlen von 186 napoleonische Berechnung ermuthigt hätten. Inzwischen heute Zedermann, wie Graf Bismark den Krieg von langer, her vorbereitet hat, und man kann jedenfalls mit ebeni Recht behaupten, daß der conservative Ausschwung in beutschland es in Berlin rathsam habe erscheinen lassen bald als möglich abermals loszuschlagen, um das durck Bruderfrieg gegen Desterreich begonnene Werk zu voller

Die gesammte beutsche Heeresmacht tam so bem Ratie liberalismus in Bapern mit glänzenden Siegen zu & Aber schon bei der zweiten Reichstags Bahl erlitt er i mals eine eflatante Niederlage. Mit unerhörten Mehrh wurden zu zwei Dritteln seine entschiedenen Gegner wählt; und nach diesen Borgängen ift es allerdings Bunder, wenn die Liberalen den bevorstehenden Landt Neuwahlen mit Besürchtungen entgegensehen, die unsere fi sten Hoffnungen noch übertreffen.

<sup>1)</sup> Augeburger Boftzeitung vom 3. Januar 1870.

Ginen merkwürdigen Ausbruck haben die liberalen Befürchtungen vor Kurzem in dem großen Wiener JudenMoniteur erhalten, merkwürdig besonders durch den eigenthümlichen Trost, den man sich allein noch einzureden vermag.
Man gibt nämlich von Seite dieser sonderbaren Constitutionellen das baperische Bolt und seine Wähler ohne weiters
auf. Man nimmt als gewiß an, daß die "baperischen Patrioten" abermals die Mehrheit erringen werden; aber man
verläßt sich darauf, daß sie in der Kammer troßdem nichts
ausrichten werden, und die Aufgabe ihrer Lahmlegung wird
unverfroren Sr. Majestät dem Könige zugedacht. Nichts ist
bezeichnender für die Politif des Liberalismus in Bapern
als diese Berechnung und die Schamlosigkeit mit der sie dem
Publifum vorgetragen wird:

"Rur eine einzige verlägliche Stube, man barf es un= gescheut fagen, befitt bie nationale Bolitit bes beutiden Ranglers (Bismart) in Bavern, und biefe Stube ift Ronig Lubwig felbit. 3hm finb, wie er wieberholt bewiesen bat, bie Ultramontanen bis in bie Geele verhaft . . . Der Gurft welcher bem greifen Breugentonige bie beutsche Raiferfrone nach Berfailles entgegentrug, tann fich unmöglich ber biftorifden Trabition entäugern. Er tann bas gegenwärtige Minifterium entlaffen und es, bem Bwange ber Berhaltniffe folgent, burch ein farblofes bureaufratifches Rabinet erfeben, bas ohne felbit= ftanbigen Thatenbrang fich angitlich an bie bestebenben Bertrage balt. Aber - mit ultramontanen Rathgebern fann er fich nicht umgeben, ohne bie iconften Blatter feines Regentenlebens gu gerftoren. Und barin liegt bie Burgichaft, bag bie Rlerifal = Batrioten, wie gunftig auch im Mugenblid ihre Chancen fteben, fur's Erfte nicht in ben Simmel machfen merben"1).

And unter Konig Mar II. hat fich bie Partei vor ber Möglichfeit, baß gegen ihre landesverratherischen Abfichten einmal eine entschiedene Wendung eintreten fonnte, ftets mit

<sup>1) &</sup>quot;Reue Freie Preffe" vom 16. April 1875.

der Gewißheit beruhigt: "Er ift ein Feind ber Ultramonian: Sie glaubten fest, es werde immer so bleiben, baß man ober jene Maßregel bei Hofe bloß als ultramontanen Bebezeichnen durse, um sie sicher zu hintertreiben. Es wäre benn doch anders gesommen, wenn das Maß noch zu zeiten des Königs voll geworden wäre. Selbst feinen preusi Freunden von der Gelehrten Gommission machte er to fein Hehl und in denselben ist heute noch der Eindrud verwischt: "Wenn König Mar länger gelebt hätte, so das Reich nicht so zu Stande gesommen." Bald nach se Tode hat man sich auch eine Neußerung des Herrn Liebig erzählt: der König sei eben noch zur rechten Zeistorben, er würde sich sonst früher oder später dem U montanismus zugewandt haben.

Daß bie gleichen Manover bis beute eifrigft fort worben find, ift unzweifelhaft. Bagt man es ja bod gang offen gu fagen, bag bie erheuchelte Illtramonie Kurcht bas vorzüglichfte Mittel fet, welches ber nati liberalen Bolitif über alle Schwierigfeiten im Bunbe wie im Reichstag binmegbelfe, und bag ber blinde Ca fich ale ber befte Ritt in beiben Rorpern bemabre. 3 wir nur Gin jum Ergogen naives Weftanbniß Diefer "Um ein einziges, aber burchichlagenbes Beifpiel anguff ift es nicht unzweifelhaft, bag bas treue gefthalten ber ! Bapern an bem Reichsgebanfen und bie freiwillige 3m mung ju ben mitunter fehr bedeutfamen Competengerm ungen ber Reichogejeggebung in febr wefentlichem ( burd bie richtige Erfenntniß geforbert wurde, bag bem fturmen bee Ultramontanismus gegen jebe geordnete Et gewalt nur burch bie Bflege ber nationalen Bufamm borigfeit begegnet werben tonne, und bag fur Babern, Donaftie und feine Regierung außerhalb bes Reiches

<sup>1)</sup> Brater's "Gubbeutiche Beitung" vom 8. Muguft 1863.

bie Unterwerfung unter jene cultur : und geiftesfeindliche flerifale Demagogie übrigbliebe"1)?

Beit gewonnen, Alles gewonnen. Gelingt es, berlei Muffonen nur noch eine Beile ju erhalten und baburch ber Boltomeinung jebe Anerfennung verweigern ju machen, bann glaubt man um baverifde ganbtagemablen überhaupt fich feine grauen Saare mehr wachfen laffen gu burfen, und mar mit Recht. Das zweite Stabium bes baperifchen Bernichtungs = Brogeffes wird bann fo glatt ablaufen wie bas erfte. Co bat 3. B. ein fleineres Berliner Blatt , bas von ben Reptilien baufig beimgefucht wird, um bie verwidelteren Pfabe ber Reichspolitif bem größern Bublifum verftanblich ju machen, nanentlich auch bas Landfturmgefes, mahrend ber Berathung berfelben, ale eine "wichtige Etappe auf bem Bege jur Berichmelgung Baperne mit bem Reiche" warm empfohlen. Der Ultramontanismus habe nämlich an ber landlichen Bevolferung in Bayern eine fo ftarfe Ctube gewonnen, bag "bie banerifche Regierung fcwerlich auf legislativem Bege bie Schwierigfeiten überwinden werbe, Die ihr von biefer Geite broben." Da empfehle es fich nun gang vorzüglich, alle maffenfabigen Elemente aus ihren Reiben in andere Umgebung ju verfegen, und bafur bie bem Ginfluffe bes Rlerus unterworfenen Landestheile Bagerns "bon Reichewegen mit Garnifonen gu verfeben"2). Rur bis ba= bin batte ber Konig von Bayern, wie ber Wiener Breugen-Moniteur fagt, ale geinzige verläßliche Stute ber beutichen Bolitif bes Ranglers" auszudauern, bann fonnte man weiterer Dienfte entbehren.

Uebrigens ift nicht zu verfennen, daß die liberalen Befürchtungen für die nachften Bahlen fich benn boch nicht ausschließlich auf ben mahricheinlichen Sieg ber "baverischen Batrioten" beziehen. Die Erfolge ber letteren fonnen auch

<sup>1)</sup> Mug. Beitung vom 7. Darg 1875.

<sup>2)</sup> Staateburger : Beitung (alte) vom 15. Januar 1875.

;

im besten Kalle die Breibrittel - Mehrheit nicht erzielen: werben ftete an einer unüberichreitbaren Grenze fteben ble und diefe Grenze bilbet leiter bas confessionelle Berbait Rach rein politischen Rudfichten mahlt man nirgente : in Babern und im Reich. Die politischen Barteien find feffionell geworben: bas hat die preußische Bolitif überh verschuldet und ber "Culturfampf" hat bas Uebel au Spite getrieben. Es ift ja auch fein Bufall, baß f Bismart jungft im Berrenhause gerabezu bie protestan Fahne jum Kampfe gegen Rom aufgestedt hat; er bat offen ausgesprochen, wohin es mit bem confessionellen An wirflich bereits gefommen ift. Die Stimmen burften ju gablen fenn, bie ben "bayerifchen Batrioten" felbit confervativeren Protestanten gufallen tounten. Gine "Coal wie die Berlach : Windthorft'iche fur Bayern" ift ron t herein eine Unmöglichfeit bei und und gehört vollständi bas Gebiet ber liberalen Gefpenfterfurcht1).

Aber nachdem ber gesammte baberische Protestantie bislang ausschlieflich im Schlepptau ber Fortidrittepart ben Bahlen ericbienen war, geftaltete fich bie Cache 1872 andere. Ed ift gewiß, bag in bem Falle wenn 1861 großbeutsche Ibee gefiegt hatte, bie Protestanten gan: besondere in Bayern nur noch mehr gehätschelt worden n ale guvor. Nichtsbestoweniger find fie jest burch Die ! preußisch gefinnt, und zwar, mit ehrenwerthen Ausnahmen jur außerften Confequeng, Aber ein Theil ber protestanti Stimmführer bat begonnen ben Begriff bee National-Bi liemus zu trennen. Das "National" laffen fie fich geje ober am "Liberaliemus" haben fie ben antifirchlichen Gi jug herausgefunden und empfunden. Das orthodore gu thum ift in Bayern verhaltnismäßig ftarf vertreten. fcon bei ber zweiten Reichstagemabl ift bie Richtung eine neue Partei unter bem Ramen "national = confere

<sup>1)</sup> Bergl. Allg. Beitung vom 22. Februar b. 36.

aufgetreten, junächst nur mit ein paar Canbidaten und ohne Erfolg. Die Wahlen jum Landtag dürften der Partei immerbin einige Aussicht bieten. Aber in der Kammer ware die Stellung dieser Männer ebenso mißlich wie die ihrer Bestinnungsverwandten in Preußen. Halb den Einen, halb den Andern angehörend, und doch wieder den Einen wie den Anderen mißtrauend, wären sie weder ein Centrum noch eine "Mittelpartei", sie wären einfach ohne Halt, eine parlamentarische Sonderbarfeit.

Größere Corge veranlagt vielleicht bas Auftreten ber bemofratifden Clemente in ben nationalliberalen Reihen. Much ber "Bolfeverein" ift nämlich bei ber letten Reichstagewahl mit einigen Canbibaten aufgetreten, gleichfalls ohne Erfolg, und er wird möglicher Beife nicht ohne einigen Erfolg bei ben Landtagemablen fein Glud wieber verfuchen. Aber auch biefe Bartei bat mit innern und außern Schwierigfeiten bart ju tampfen. Es ift ihr faft unmöglich, fich nach innen vom Nationalliberalismus reinlich ju trennen und nach außen beutlich zu unterscheiben. Der gemeinsame firchenfeindliche Beift verbindert die icharfe Abgrengung, und andererfeite ift ein richtig begriffener Demofrat entweder burgerlicher Republifaner ober Cocialdemofrat. Für bie Ausbangung biefer Rahnen ift aber bei une bie Beit noch nicht reif, und fo wird auch ein bemofratischer Bufat in ber fünftigen Rammer nicht febr bedeutend wiegen.

Aber Einen schweren Schaden hat der Nationalliberalismus von dem Bordringen des Einen wie des andern Elements zu besorgen, nämlich die Lockerung der geschlossenen Einheit und der strammen Disciplin, welche sein Auftreten in der constitutionellen Arena disher auszeichnete. Die Partei erschien in der Kammer wie an der Wahlurne gleich einer Invasions Armee unter einheitlichem Commando; reißt da einmal vereinzelter Ungehorsam ein, dann ist sosort die gefammte Organisation gefährdet, dieß um so mehr als die Partei sich nicht in der Desensive, sondern immer in der Offensive besindet.

Auf gegnerifcher Geite bat man fich bisher an unfern innern Bermurfniffen geweibet, und eben jest thut man fic befonbere barauf viel ju gut, auf ben Banten ber Rechten amifchen "baperifchen Patrioten" und "Rlerifalen" ober "Ultramontanen" ju untericheiben. Gang ohne Grund , ein fold er Untericbied eriftirt nicht. Auf bem firchlichen Boben mar Diefe volle Salfte ber Rammer ftete volltommen einig, ohne alle Diefuffion, feitbem biejenigen welche auf ber firchliden Bafis nicht feststanden, in ber Ctunbe ber Bebrangniß und unter bem Eindrud bes Erfolge wie faule Menfel abgefallen waren. Dieje Berren maefiren bie Thatfache jest felber, indem fie von "bayerifchen Batrioten" fprechen, "ale fie noch eine politifche und feine firchliche Bartei maren." Alle Differengen maren niemals firchlicher fonbern ftete politifcher Ratur. Gie rührten nur ber von bem nothwendig geworbenen Uebergang aus ber Bertheibigung bes alten Rechts jur Ginrichtung auf bem Boben bes neuen Rechte. Sie betrafen immer nur bie Frage ber Mittel und Begt; und biefe Frage mar ftete um fo geeigneter bie Deinungen ju fpalten, ale ber officielle Drud taglich fcmerer auf einer Bereinigung laftete, welche von Gottes = und Rechtsmegen bie legitime Staatsautoritat fur fic, und nicht gegen fic. haben follte.

Die "baverischen Patrioten" find feine Partei im ftrengen Sinne des Worts; wenn man fie aber auch als Partei betrachten will, so sind sie doch jedenfalls von Hause aus
feine — Oppositionspartei. Die Rolle einer Oppositionspartei ward ihnen erst durch die Lage aufgezwungen, und aus
der Schwierigfeit in die ungewohnte Rolle sich hineinzusinden,
sind alle Widerwärtigfeiten im Schoose der "baverischenpatriotischen Fraktion" entsprungen. Dem tiesern politischen
Blick ist ja auch nicht verborgen, daß darin überhaupt die natürliche Schwäche aller conservativen Partei-Bildungen heutigen
Tages beruht. Es zeigt sich dieß in Desterreich und in Frankreich so gut wie in Preußen und in Bayern. Durch die

außern Berhaltniffe gezwungen follen fie gegen ihre innerfte Ratur in ber Opposition agiren, Die logifche Folge bavon ift ber Wiberspruch bei jebem entscheibenben Schritt.

Durch ihre bloge Erifteng in ber Rammer haben bie "Patrioten" viel Uebles, ja bas Mergite verhindert; ohne fie mare bie Auffangung Baperne burch Breugen ichon in rafcherm Berlauf begriffen und wurbe ber "Gulturfampf" bereits auch in Bapern offen muthen. Roch in einer ber letten Sigungen ber Rammer bat ber Cultusminifter beutlich gejagt: Die Regierung mare febr bereit gemejen eine "Revifion bes gefammten Rirchenftaaterechts" - man weiß von Breugen ber, mas bieg befagen will - aufzunehmen, wenn nicht die gegenwärtige Bufammenfegung ber Rammer ein foldes Unternehmen hoffnungelos ericbeinen ließe. Bontives Schaffen war bei biefer Bufammenfegung ber Rammer allers binge für alle Faftoren unmöglich. Bor einigen Monaten ift bie verratherifche Rotig burch alle Beitungen gegangen, bie Regierung habe bie Reform bes Landrathe Befeges fallen laffen, weil ju befürchten fei, bag babei pur "eine Starfung ber ultramontanen Bartei" beraustommen murbe. Go ift auch die icon feit 1870 betriebene Menderung bes Landtage-Bahlgefeges noch im letten Momente an ber Rammer felber gescheitert, weil bie Ginen furchteten bei ber gefeslich ju firirenden Bahlfreis : Eintheilung übervortheilt ju werben, mabrend Die nationalliberale Bartei ibr beimliches Grauen por ben Rolgen ber bireften und geheimen Stimmgebung nicht ju überwinden vermochte. Die Erfahrungen bei ben Reichstagsmablen waren auch wirflich nicht geeignet Die neue Wahlart ber Bartei gu empfehlen.

Aber es ift baare Ungerechtigfeit bie aus bem öffentslichen Unglud ber Parteifampfe in bem in nahezu gleiche Theile gespaltenen Lande überhaupt resultirende Unsrucht-barfeit ber letten Landtags = Periode den "Patrioten" allein in die Schuhe schieben zu wollen. Wären die Wahlen in Bavern wieder einmal gang frei vom officiellen Drud, so

würde man wohl sehen, was die wahre Meinung des Bolles ist. Und würde der schleichenden Corruption einmal ein Ende gemacht, und brauchte fein vom Staate Abhängiger mehr für seine Existenz zu fürchten von der Rache des mit den Machtmitteln des Staats ausgestatteten Parteigeistes, dann würde man auch sehen, welche Kräfte einer conservativen Regierung in Bayern immerhin noch zu Gebote stünden. Man braucht auch nichteinmal ein in der Wolle gefärbter "Patriot" zu sehn, um das bisherige Partei = Regiment satt zu haben bis an den Hals.

#### LI.

## Bon Marfeille nach Avignon.

bon Sebaftian Grunner.

Marfeille. Wenn man aus den Hesperidengarten der Riviera ponente in das südlichste Frankreich kommt, so ist man schon derart durch zauberische Gegenden und Anblide derselben verwöhnt worden, daß man dem fruchtbaren Boden, den Kornselbern und Delpstanzungen sehr wenig Geschmad mehr abgewinnen kann. Den schönsten Anblid von Marfeille genießt man bekanntlich von dem Berge aus, auf welchem die Wallsahrtskirche Notre Dame de la Garde steht. Die neue gothische Kirche, mit großem Kostenauswand gebaut, ist jüngster Zeit fertig geworden. Auf dem Thurme steht eine broncegegossene und reich vergoldete Colossalstatue der seligsten Jungsrau. In einem kahlen, nicht sehr freundlich aussehenden Felsentessel hat man das gewaltige Marseille zu seinen Füßen liegen. Der berühmte Hasen mit seinen nach hunderten zählenden

Schiffen (es verfehren jährlich über 20,000) mit bem negartig über die Mastbäume gestochtenen Takelwerk, bas ameisensartige Herumrennen ber Seeleute an bem Hafenbamme, bie See von rothen Ziegeldächern und bas wirkliche Meer mit seinen in ber Rähe ber Stadt auftauchenden Inseln — bas alles gibt, wenn auch ber kahlen Lage wegen kein schönes, aber ein interessantes, nicht so leicht vergesbares Bild.

An Kirchen ist Marfeille sehr arm. In Seestädten, die nicht zugleich andere Bestimmungen haben, wird überhaupt nicht viel gebetet und der Andacht gepflogen. Nur die bessagte Kirche auf der Höhe macht eine Ausnahme und gibt Zeugniß, daß die Roth beten lehrt. Tausende von Seeleuten machen in Stürmen das Gelöbniß, hier Gott ihren Danf für die plögliche Rettung darzubringen, und auf den wettergesbräunten Gesichtern der Matrosen kann man hier oft den rührenden Ausdruck des Dankes nach überstandenen Todessgesahren herablesen. Dester sieht man auch Bräutigam und Braut, sedes mit einer zu opfernden Kerze in der Hand, den Berg hinaussichreiten, um den Segen des Himmels für den Bund zu erstehen, den sie eben einzugehen gedenken.

Die alte Domfirche, ein finsterer unansehnlicher Bau, macht einen fläglichen Eindruck; aber eben steigt in der Rähe derselben ein großartiger neuer Dom empor. Auch hier bestrebt man sich allerwegen im Handel und Wandel in Kausläden, Restaurationen und Kaffeehäusern Paris nachzuahmen. Die Restaurants suchen durch Feinheit der Speisen und Beine bei verhältnismäßiger Billigkeit sich gegenseitig die Palme streitig zu machen. Der gegenwärtige Sieger hat sich auch den Schild "zum Wein= und Feinschmecker" beigelegt; Gauvan heißt der Glückliche, in der Rue de l'Arbre hat er seine Hochsichtle der Kochsunst ausgeschlagen, und im stolzen Selbstbewußtsehn hat er sich auf Schild und auf den Speisefarten: Grand Restaurant des Gourmets genannt. — Die Speiseund Kassechäuser haben wie gesagt Paris nur mit mehr oder weniger Glück uachgeahmt, die Stiefelputer aber haben

ihre Zunftgenoffen in Paris weit überflügelt. Der wenn er einmal ordentlich zu blasen und rasen läßt hier die Stiefelreinigung auf offener Straße nie nehm erscheinen; es müssen zu diesem Geschäfte eige gemiethet werden. Auf einer Seite dieses Ladens unt Bühne errichtet; auf dieser Bühne stehen 3 bis siessel, auf welchen die Herren Platz nehmen, um Stiefel von den tief unter ihnen stehenden Geschnetzen worden der Großstiefelputzers bearbeiten wie Diese Gassenläden führen den stolzen Schild: "Salon ei pour la chaussure." So fann man überall etwas Ne Schönes sehen und sernen, wenn man nur offenen Gesempfänglichen Herzens in der Welt herumzugeben n

Gin Unicum nicht nur Marfeilles, fondern mi icon auch fagen ber Belt, ift bas neuconftrufrte B Balais Longdamp. Das wetteifert mit ben BBafferme Rom, Baris und Condon. Sier belfen Die Lage a Bergabhang, bie Architeftur und ein reicher von oben ftromenber Rluß eintrachtig aufammen. Auf einer : Terraffe prajentiren fich foloffale Brunnengötter unb, t ihrer Dberherrichaft, fenft fich ein regelrechter 2 raufdend in bas erfte Beden nieber. Die Gottergru inmitte eines Salbfreifes von machtigen Colonnaben Bernini's Caulengange von Ct. Beter in Rom ber Waffersturg wieberholt fich gweimal; im Gan Sturge in brei Beden; brei machtige Abstufungen. mit bem architeftonifden Abfluß, Die unteren mit und Strauchergruppen beforirt - ein Unblid ber e artigfeit Die Fontana Trevi in Rom überflügelt.

Abende wird hier (wie auch in Paris) popular nomie betrieben. Der Befiger eines Refraftors, ber 400 gefostet, will aus biesem Inftrumente Interessen und unterhalt herausschlagen, richtet mittelft bes Suchers')

<sup>1)</sup> Die Aftronomen nennen bas fleine Fernrohr, welches auf D

fanone jur Belagerung ber gestirnten himmelbfeste nach irgend einem fich schön prasentirenden Sternenbild, und läßt gegen Entrichtung einiger Sous einen eben sehr starf glanzenden himmelbförper bewundern. Diesmal wurde jur Betrachtung des Jupiter eingeladen. "Meine herrn, ruft der Straßen-Aftronom die Borübergehenden an, betrachten Sie sich den Schübiter' für 3 Sous, billiger tonnen Sie es auf der ganzen Welt nicht besommen."

Avignon. Der Weg von Marfeille nach Avignon bietet theilmeife originelle Unfichten. Bor Urles fieht man eine Stunde lang (mit Erprefjug gerechnet , bas maren alfo fur einen Schnellgeber minbeftens 10 Stunben) an ber rechten Seite ber Bahn große berrliche Eppreffen fo bicht aneinander fteben, bag bie 3meige bes einen Baumes jumeift in bie Bweige bes nebenftebenben fich verflechten. Babricheinlich Die langite Eppreffen-Allee, welche bieber gepflangt worden ift. Rommt man nach Avignon, fo findet man fich völlig ent= täufcht, wenn man in bem Unblid ber Gaffen und Plage mittelalterliche Bilber gu feben vermuthet. Badige alte Ctabtmauern von febr beicheibener Sobe ringeum, Die Saufer faft burchgehends ebenfo fat, wie in ben meiften anbern frangofifchen Stadten; nur einige im neueften Renaiffanceftpl ausgeführte gang neue Balafte ausgenommen, beren Erbauer viel Gelb und eine große Borliebe fur ihre Beimath befigen muffen, weil fie fo foftspielige und prachtvolle Bauten in bas langweilige Avignon bineingezaubert haben.

Das intereffanteste historische Gebäude bleibt jedenfalls ber Palast ber Papste. Dieser Palast am einen Ende der Stadt bietet aber auch nicht die Spur von architestonischer Schönheit — eine hohe schwarze Feste mit fleinen Fenstern, auf Bertheidigung gegen feindliche Angriffe eingerichtet; eine

Refrattor fist, wie ein Aeffchen auf einem Rameel, ben Sucher, weil bamit ber Stern gesucht, und bann erft ber Refraftor mit bem Schraubenmechanisnus gerichtet wirb.

Art riefiger, breiter, geschwärzter Rauchfang tram blides und viel an ben buftern Tower in London

Was im Innern im vorigen Jahrhunderte der Papstzeit hier an Salen und Gemälden von (halten war, das ist in unserem Jahrhundert alles verwüstet worden; Kasernen-Berwalter haben eben Raum so und so viele Compagnien unterbringen m zu diesem Zwecke Gewölbe eingeschlagen, Mauern Fenster ausgebrochen, Stiegen eingefügt — so r Architektur und Malerei mit Hammer, Kelle und I unerbittlich Gericht gehalten.

Auch die neben dem Palaft ftehende Domfird Dame bes Graces ift dufter und ziemlich vermahr find in berfelben die Bauformen bes 14. Jahrhund fo unerbittlich vermuftet worben, wie im Balaft. Die @ manner, beren es mahrend ber frangofischen Revolu bier in Avignon gegeben, hatten im Ginne Dieje 5 Der Stadtrath, welcher mit bem n au gerftoren. Pobel nicht gleicher Gefinnung war, bieß aber n auszusprechen magte, fam auf ben finnreichen Gi großes Brett vor der Rathedrale anzubringen mit idrift: "Altes und merfmurbiges Denfmal" (Monu tique et curieux). Diefer gludliche Ausweg als ! "Sumanitat und fonftige Bildung" hatte mintef guten Erfolg, die icon jur Berftorung bereiteten & Schredenspobels wieder jur Rube gu bringen.

Bon allen anderen Gebäuden, welche mit Den in Avignon in Beziehung gestanden, ist nur noch Palast gegenüberstebende Zecca (Münzgebäude) übrig; ein fleines stockhohes Haus, an der Fronte fenster einem massiven Thor; zu beiden Seiten Dieses Tanbstein gehauene Festons aus Früchten und jedes dieser Laubs, Früchtes und Blumengewinde r Schnabel eines Ablers oben festgehalten. Die Münden im Mittelalter sehr mühefelig einzeln mit ham

Brageftod ausgearbeitet, bas fabrifmäßige Gelberzeugen mar ber Gelb über Alles und ju Allem beburftigen Nachwelt aufbehalten.

Der öffentliche Garten Avignons ift neben ber Domfirche pofirt und gwar auf einer Anbobe, von melder man ringoum bie iconften Fernfichten genießen fann. In ber Mitte bes Gartens ein Steinbügel, le rocher de notre Dame genannt. Gine Felfenftiege führt an ben Bipfel beffelben, bon bier tann man die Fluren und bas Sugel- und Bergland ber Provence und von Langueboc überichauen. Bon Norben fommt bas weiße Gilberband ber Rhone burch unüberfebbare Beinbugel gu beiben Geiten, Die von Stabten, Dorfern und Burgruinen bie und ba unterbrochen merben. Wegen Diten fchimmert bie Alpenfette, in beren Ditte wie ein erhabener Cbelftein an einem Golbringe ber Mont Bentour ichimmernd emporfteigt. Much Betrarca bat benfelben (Ventosus) einmal beftiegen und biefe Bergpartie fur ein berlei gewagtes und rubmwurbiges Unternehmen gehalten, baß er bem Carbinal Colonna bierüber eine langmächtige Griftel geschrieben (Epistolarum lib. IV. ep. 49).

Sinter biefem Berg liegt bas burch Betrarca unfterblich geworbene Bauclufe, mo ber Dichter ben Gebanfen in fich gur Reife gebracht, er fei ber größte Schmerzenreich im Bebiete romantifchen Liebefinnens, ein Bebante burch beffen gludliche Durchführung er unfterblich geworben; benn fo lange bie Erbe fteht, geht ber Ganger ber Laura mit feinen barmonifden Conetten in ber Welt herum, um wie mit einem toftbar in Gold gestidten Rlingelbeutel fich bas garte Ditleib von ber, nicht jo boch wie er fpradmächtigen, aber eben= fo wie er liebesichmergreichen Menschheit einzusammeln. Bu Diefer fleinen Betrachtung bat une ber alte 3felin veranlaßt, beffen 6 Rolianten machtiges biftorifches Lerifon wir gu befigen fo gludlich find. Dafelbft beißt es (im 5. Banb C. 675, 3. Muft. von 1744) febr treubergig über Betrarca's Aufenthalt in Bauclufe: "Nachgebenbs begab er fich nach LIIV.

Baucluse, einem Orte unweit Avignon, allwo er mit Laura einem Frauenzimmer befannt wurde, welches er gar fehr liebte und in seinen Schriften auf eine ungemeine Art berausstrich."

Hätte man nun in bem Garten zu Avignon wenigstens bem weltberühmten "Herausstreicher bieses Frauenzimmers" ein Monument geseth, das lorbeergefronte haupt nach Bauscluse hin gewendet, so würde auch die in der modernsten Schule herangezogene Welt fein Wörtlein gegen solche Bersehrung bes großen Dichters angebracht haben; ben Italienern hätte sogar die Anerkennung des Wohlflanges ihrer romanischen Sprache von Seite des Bruderstammes große Freude gemacht.

Run aber erblidt man bier ein Monument fur einen Induftriellen neuefter Kacon - für ben in Avignon geborenen Erfinder ber rothen Crapp-Karbe, welche auf Rarbung ber frangofischen Urmeehofen verwendet worden, bem fomit bas gange frangoffiche Rriegobeer in fo lange banfverpflichtet ju bleiben hat, bis ein anberer geiftreicher Stratege biefem Monturftud eine gefchmadvollere und bem friegerifchen Beifte biefer Ration mehr gufagenbe Farbe erfunden haben wird. Auf bas Mufeum Calvet wird von ben Bewohnern Avignons febr viel gehalten. Die Fiafer wiffen ihre Alterthums- und Runftfammlung bringend anzuempfehlen. Diefe Menfchenclaffe hat über reifende Runftfreunde immer die allergrößte Freude, wenn biefelben ben Fiafer vor irgend einer Runftfammlung eine Stunde warten laffen und ihm barnach bas Stundenhonorar ausgablen. 3ft man icon in Avignon, fo fann man biefes Mufeum mitnehmen; unter allen Bilbern und plaftifchen Begenftanben ragt an Runftwerth ein Chriftus aus Elfenbein (Erucifir) bervor, ber corpus beilaufig 60 Gentimeter (23 3oll) Sobe: eine Meifterarbeit von folder Große fonbergleichen.

Sonft ift Avignon, was Architeftur anbelangt, fo traurig und langweilig, baß man einen Bergleich biefer Stadt mit Rom auch gar nicht anftellen barf. — Wenn bie romifchen Cardinale icon murrend auf Befehl des frangofischen Papftes Clemens V. nach Lyon gingen, wie muß ihnen erft der Aufsenthalt in Avignon miffallen haben.

Wer fich über die Papsiperiode von Avignon genau instruiren will, der findet hinlängliches Material in Abbé 3. E. Christophe: Geschichte des Papsithums mährend des 14. Jahrhunderts, übersett von Ritter. Paderborn 1854. 3 Bände.

Bas hatte biese Stadt in jenem Jahrhundert für eine großartige Bedeutung — und im 19. Säculum ist sie beim Suchen um einen monumentalen Eingebornen so weit gestommen, nach einem Farbmacher zu greifen, um diesen auf dem schönsten Plat der Stadt monumental zu verewigen.

## LII.

### Acta Sanctae Sedis.

Don einem in Rom weilenden Dentfchen.

"Auch bie Urtheile ber weltlichen Gerichte werben fogar in amtlicher Beise zur öffentlichen Kunde gebracht; warum sollten die Aussprüche bes heil. Stuhles ber allgemeinen Kenntniß vorenthalten bleiben? Es ist boch für Katholifen überaus wünschenswerth, zu wissen, nach welchem Rechte sie leben und
nach welchen Grundsähen sie im vorkommenden Fall beurtheilt
werben." So ber bayerische Staatskanonist der Allg. Zeitung
in seiner dem erzbischössischen Ordinariat München gewidmeten
Replik über die "Giltigkeit der gemischten Ehen nach kanonischem
Rechte" (Augsburger Allg. Zeitung vom 12. März).

Bir staunten nicht wenig als wir biefe Cabe lafen. It es wirklich möglich, fragten wir uns, bag Jemand im Elborado ber "Biffenschaft" als Schriftseller über kanonisches Eherecht öffentlich auftreten kann, ohne von ber stets fliegenden hauptquelle bee lebenbigen tatholijden Rirdenrechte auch nur be: züglich ihrer Erifteng eine Uhnung gu befigen? Doch unfere mobernite monopolifirte "Culturwiffenfchaft", welche fo gerne mit Ignorang um fich wirft, macht Bieles möglich und fo fallt benn auch im vorliegenben Galle ber binter ben Beilen verftedte Borwurf eines lichtscheuen Gebahrens von ber Gurie auf bas Saupt bes gelehrten Beren gurud. Bas biefer fo idwer vermigt und ale etwas Magelneues forbert, nemlich bie authentifde Bublitation "ber Musipruche bes beil. Stubles", befteht icon feit einem Decennium in ber theo: logifden Monatefdrift Acta S. Sedis öffentlich vor aller Beli'). Freilich find biefe Acta, wie bas citirte Diftum und auch bie Bahl ber Abonnenten zeigt, in Deutschland noch nicht genugiam befannt, und baber moge bas angeregte Defis berium gerabe bie Beranlaffung bieten, die Blide bes tatho: liden Deutschlands auf bie wichtigfte romifde Beitidrift bingulenten.

Die immense Thatigfeit bes beil. Stubles gumal in Sachen bes tanonifden Rechts, wie fie feit bem Tribentinum burch bie treffliche Arbeitetheilung in ben verschiebenen Congregationen ermöglicht und verwirklicht murbe, blieb leiber bis vor fürgerer Beit ber weiten fatholifden Welt größten: theils mehr ober weniger verborgen. Es fehlte an einer gleich fustematischen Beröffentlichung, um biefe Schabe zu erschließen. Bas junachft fur Gingelne bestimmt war, mas nur jus inter partes ichuf, blieb fur bie Gingelnen gefagt, und bie unternommenen Sammlungen waren theile unvollftanbig, theile ungeordnet, nicht felten als reine Brivat= arbeiten felbst fritisch zweifelhaft - ein besonbere fur bie Theorie und Braris bes Rirchenrechts gleich fuhlbarer Dig: ftand. Bor etwas über gehn Jahren entwarf nun ber fromme und gelehrte romifche Briefter Mvangini (Dr. phil., theol., utr. jur.) einen originellen Blan, ber ichwer empfunbenen Inconvenieng grundlich abgubelfen, und burch eine eigene

<sup>1)</sup> Der vollständige Titel lautet: Acta Sanctae Sedis in compendium opportune redacta et illustrata. Romae, ex typographia polygiotta s. c. de propaganda side. Vol. VIII. 1874/75. Manchem Lefer kommen vielleicht einige praktische Motizen erwünscht. Man abonnirt entweder durch die Buchhandlung Pustet in Regeneburg, welche gegenwärtig eiwa 150 Eremplare versendet (der Preis des trägt so 13 France jährlich); oder direkt in Rom. Wer direkt abonnirt — in lateinischer, französischer oder italienischer Sprache — bezahlt nur 12 France und erhält jedes Monatsheit umgehend und unmittelbar franco zugeschieft. Die Adresse kaltei: Al reverendo D. Vittorio Piazzesi, Via Mastai Nr. 18 Roma. Zwöts Monatshesse bilden einen Band von ungefähr 700 Seiten.

Beitschrift bem fatholischen Erbfreis bas getreueste Bilb ber jeweiligen Wirksamkeit Roms in fortlaufendem Zusammenshang vorzuführen. Sein Gebanke entsprach also ganz ber Forderung bes vorerwähnten Polemikers, "bie Aussprüche bes heil. Stuhls ber allgemeinen Kenntniß zu unterbreiten." Mit den Ueberschüffen bes literarischen Unternehmens sollte ein Haus für die äußern Missionen errichtet und botirt, somit durch den ersten katholischen Zwed ein zweiter gefördert

werben. Gine gludliche 3bee!

Avangini's Borhaben begegnete, wie alles Reue, guerft ben größten Schwierigfeiten und wer bie begrunbete Umficht ber Curie in Musubung ibrer Jurisbiftion auch nur oberflach: lich fennt, wirb in ben anfänglichen Bebenten und ber minutiofen Brufung bes Blane nichte Auffallenbes ober gar Tabelnes werthes finden. Avangini war aber nicht ber Dann ber fich burd hemmniffe abidreden ließ; er flopfte weiter an und brang burch. 3m 3. 1865 erhielt er für beibe Intentionen bie Benehmigung und balb barauf bie marmfte Broteftion bes beil. Baters, ber fich allmählich ju ihm fast wie ein Freund gum Freunde ftellte. Die Zeitschrift ericbien noch im gleichen Jahre unter bem Titel: Acta ex ils decerpta quae apud sanctam sedem geruntur etc., wofür fpater bas ein: facere Acta sanctae sedis etc. eintrat, Erfolgreich fdritt bie Bublifation fort und fteht gegenwärtig, burch ben Tob bes Begrunbere etwas verlangfamt, im achten Banbe. Die Abonnenten vertheilen fich buchftablich auf alle funf Belttheile. Avangini felbft follte fein zweites Biel, bie Grunbung bes Miffionshaufes nicht vollständig realifirt feben. Rach langem Leiben ftarb ber bebeutenbe Gelehrte und ausgezeichnete Briefter fromm wie er gelebt, und feine Lebensaufgabe mar fein letter Gebante. Die Rebattion ging an feinen gelehrten Freund, ben Abbate Dr. Biaggefi über, ber icon guvor ben leibenben Borganger unterftubt hatte, und bas Bert im Geifte bes Begrundere weiterführt.

Die von Avanzini aufgerufene driftliche Liebe aller tatholischen Länder und vor allem die sprichwörtliche Munificenz
bes heil. Baters hatte mit den natürlich bescheidenen Ansangserträgniffen in der Zwischenzeit die Inangriffnahme des bewußten Baues ermöglicht, und seht ist die schone, geräumige
Austalt in Trastevere vollendet. Allerdings blieb die Zahl der
Zöglinge, welche dem an der Redaktion mitbetheiligten Prof.
Pennacchi unterstehen, bei den ungunstigen Zeitverhältnissen
bieber eine beschränkte. Doch der Grund für eine neue Forberung der beeinträchtigten Glaubensverkündigung ist gelegt und
bas Gebeihen der Zeitschrift bietet die pekuniäre Garantie für

eine fegendreiche Butunft. Das junge Collegium fieht sprechenbes Monument, welches bie glaubendvolle Energ Brieftere sowie bie acht fatholische Liebe ber Glaubi, ihres Oberhauptes in ber heute so vielfach entweihten fich geseht haben.

Dieg die Geschichte ber Acta. Laffen wir it Ueberblid über die fachliche Anordnung folgen. I schiefte bem erften Banbe ein furges und flares Pr voraus, welches noch beute als feste Norm bie gange ?

ung regelt.

Den Inbalt bilben, wie ber Titel fagt, bie beil. Stubles, b. b. bie laufenben Grlaffe bes Bat ber beil. Tribunale. Diefe allgemeine Inbaltebei grengen brei Rudfichten ab, welche entfprechenbe Beja feitigen. Um bas nabeliegenbe Unichwellen bes Stoffes vielfach uniformen tobten Daffe gu verbinbern, ble intereffelofen rein individuellen falle, fowie bie ei Bieberholungen ausgeschloffen. Das theoretifche ober Intereffe, ber Rugen für weitere Rreife umich erftes Regulativ ben Inhalt einer fur bie lifde Belt berechneten Arbeit. Gine zweite bodwicht ficht, bie decentia betrifft hauptfachlich matrimoniale genheiten und bas gange verwandte Gebiet. Die R fteht aus Menfchen wie bie Gefellichaft. Wenn nun gemiffe Ralle por ibren Uffifen gebeim verbanbelt, fo höchfte Bachterin ber Gittlichfeit ein berartiges Gefre borpelt ichwere Bflicht gu beobachten. Dit ber am Norm berührt fich häufig bie Berudfichtigung ber @ rein individuellen Enticheibungen, bie fama, ohne o jener gu coincibiren. Obgleich nur bie fiftiben Dan fanonifden Rechte, refp. willfürliche Buchftaben bee 2 für bie lotale und perfonliche Benennung eintreten, boch unter Umftanben ichon biefe Bublitationemeife an fich nicht infamirenben Objette eine fur bie bet Berfonlichkeiten bochft unliebe, ja icabigente Rotorie leiben. Wenn baber bie Rirche ben ihr Urtbeil Gläubigen mit möglichfter Schonung entgegentommt, folche Beisheit nicht bie vollfte Anerkennung? Die an wiffenicaftlichem Werth, welche biemit vielleicht Acta S. S. ba und bort befürchtet wird, ift nur e bentelle, jumal einem begrunbeten Befuch bie Ardive foweit moglich offen freben'). 2Bo alfo bie Bublit

<sup>1)</sup> Dieß gilt hauptfachlich j. B. von ber congr. cone. Bie juganglich ift in ber Regel bie congr. inquisitionis und fi

unserer Zeitschrift unterbleibt, rechtfertigt fich bie Lude ftete burch bas Interesse ber Glaubigen; bie Entscheibung bes heil. Stuhles selbst hat bas Tageslicht nicht zu schenen'). Innerhalb ber gezeichneten nothwendigen Grenzmarken entfalten die Acta ben gangen Reichthum theologischer und speziell kanonischer Bestimmungen, wie er sich fortlaufend von dem Centrum bes Glaubens und bem obersten Gerichtshof einer ecclesia uni-

versalis erwarten läft.

Die Methobe, welche bei Beroffentlichung bes ange= gebenen Materiale gu Grunde liegt, richtet fich nach einer grundfablich feftgefetten, ftabilen Form. Alle pofitiven Er= laffe, alfo bie Bullen, Breven, Allotutionen bes beil. Baters, Die Defrete und Deflarationen verichiebener Congregationen, feinerzeit bie Befchluffe bes Batitanums, erfcheinen vollständig im Bortlaut, bem fich fleine Erlauterungen und Bermeifungen in furgen Unnotationen anschließen. Die zweite fur Berichte: prarie und Musbilbung bee Rechte gleich mefentliche Saupt= flaffe, bie Enticheibungen ichwebenber Streitfragen folgen einem fachgemäßen Schematismus. Zuerft enthält bas compendium facti auf Grund forgfältigen Studiums ber oft maffenhaften Dokumente turg und flar die objettive Dars ftellung bes Cachverhalte. 3m Unichlug reproducirt eine disceptatio synoptica ben Rern ber juriftifden Debatte, ift fonach eine bunbige Ueberficht ber beiberfeite in's Felb geführten Grunde und Gegengrunde. Gobann folgen bie dubia, welche ale Correlate zu ben "Fragen" im ftaatlichen Gerichtsmefen bem beil. Tribunal gur Entscheidung vorgelegt wurden. Das apodiftifche Urtheil ber boben Beborbe (responsio ober resolutio) bringt bie objettive Biebergabe gum Abichluß. Rebaftion ihrerfeits transformirt flar und pracis ben apobittijden Spruch in ein wiffenschaftlich begrunbetes, affertorifches Urtheil. Gie fucht baber bie jeweilige Entscheibung auf ihre Grunde gu bafiren, und ihre Bebeutung fur bie juriftifche Braris und bie fanonifde Biffenicaft berauszustellen. Diffenbar bie ichwierigste Aufgabe ber Rebattion, aber auch ber wichtigfte

Die Bonitentiarie; beibe ber Ratur ber Sache nach, ba fie meift bie fpeciellften Gemiffenefalle behandeln.

<sup>1)</sup> Wenn daher Schreiber bieser Zeilen die zwei von der Allg. Zeitung angegebenen Orts beregten Fälle in den Acta nicht zu sinden versmochte, muß einer jener drei Grunde die Beröffentlichung verhindert haben. In den Entscheidungen selbst lag das hemmniß gewiß nicht. If doch bekannt, daß bei protestantischen Ehen auf den titulus clandestinitatis je nach den beionderen principiell verschiedenen Berhältniffen aliquando pro valore aliquando vero pro nullitate resolutum fuerit. (So Ballerini in seiner Erklärung Gury's tom II. 469).

1

Theil bes Unternehmens, rein als literarifches betrachtet genauester Brufung zeigt er gerabe, "nach welchem Red leben und nach welchen Grunbfagen wir im vortommente beurtheilt werben."

Schwierigere und buntlere Buntte, beren ausil Grörterung ben Contert ftoren murbe, finben am Solui betreffenben Seftes in einem fpeziellen Unbang bie gebu Beleuchtung. Den prattifden, überfictlichen Gebraucherle zwei genaue Bergeichniffe am Enbe bee Banbes, ein nach Uriprung abgetheilter Inber ber Titel und ein alvba georbnetes vollstänbiges Sachregifter.

Die Acta S. Sedis find bas officielle Organ ber officiell nicht etwa ale ihre unmittelbarfte Emanation ungefähr ein "Reicheanzeiger"), wohl aber officiell in an Sinne, burd bie ftrengfte Beauffichtigung und bodfte tettion bes beil. Stuhles. Diefer fpezififche Charafter mi Inhalt zusammengenommen bebt fie über ben Rapon Fachichrift unenblich hinaus zu einer wirklich univerf theologischen und cultur=historischen Beben

Seute, wo bie Blide ber gangen Belt gum belbenmu Greife im Batitan, gu bem papftlichen Rom fich w heute potengirt fich bie ursprüngliche Bebeutung ber Une Ratholiten erichließt fich ein Arfenal fur fichere, cipienfeste Bertheibigung ber überall und am meiften in Centrum angegriffenen Wahrheit. Unferen Gegnern aber bas zusammenhängenbe Original = Stubium ber Birti Rom's bei einigermaßen gutem Billen bie Augen öffner bie bornirten Vorurtheile, welche bei ber heutigen Gri ber Bemuther bie gange Curie gu einer haffen wertben ritatur vergerren. Der fromme Mitgwed burfte auf ein erfreulicher Untrieb fur jeben fenn, bem Musbreitur Chriftenthume und driftlicher Cultur am Bergen liegt. enblich mit bem Canoniften ber M. 3. friedlichft ju fol fo leben wir ber vollen Ueberzeugung, bag er guer Renntnignahme biefer Beilen ber romifchen Rebattio Freube macht, fich ber Babl ihrer Abonnenten einzureif

#### LIII.

## Dr. Rarl Baber.

Ein Lebensbild').

Erfte Abtheilung.

Um 21. Juni 1874, an einem ichonen Sonntages lachmittag, murbe ju Freiburg im Breisgau ein Maun gur

LELY. 58

<sup>1)</sup> Der biographifche Beitrag, beffen erfte Abtheilung bier vorliegt, führt ben Lefern an ber Sand eines feiner alteften Freunde einen Dann vor, bet allen aus ben "Blattern" langft befannt mar, nur nicht feinem mahren Ramen nach. Jahre lang maren bie Lefer geipannt ben Ramen bes pfenbonymen "Balberich Frant", und noch viel mehr ben bes "alten Golbaten" mit feinen Briefen an ben Diplomaten a. D. ju erfahren; man bat bin und ber gerathen und ift, jum nicht geringen Ergogen bee Mutore, mitunter auf bie wunber: lichften Bermuthungen gefommen. Der Dann war in beiben Fallen herr Dr. Rarl Baber gu Freiburg i. Br. Er war aber nicht nur ber Berfaffer ber reigenben und boch fo belehrenden Cauferien bes "alten Solbaten" und ber inhaltreichen Abhandlungen bes Balberich Grant; er mar überhaupt ber fruchtbarfte Mitarbeiter ben biefe "Blatter" jemale befeffen haben. Dabei mar er ein Bublicift im achten und vielumfaffenben Sinne bes Bortes. Gin grundlicher Renner bee pofitiven Rechte in Deutschland und Guropa, unterrichtet und bewandert auf allen Bebieten bee öffentlichen Lebens, ichrieb er boch nie ohne vorbereitenbes Studium; aber nie hat er bie form vernachlaffigt, nie wurde er ichwerfallig und abftrus. Bieler ganber und Bolfer funbig, in mannigfachen 3meigen ber Biffenichaft erfahren, trat er ftete mit feinem Taft und boch immer allgemein verftandlich auf. Er ichrieb wie er rebete, und er rebete wie man rebet im Salon. Gerabe in ben fritifchen Jahren ber

Ruhe bestattet, ber wegen seiner großen Talente, ausgebreiteten Kenntniffe, mannigfaltigen Verdienste und liebenswürdigen Eigenschaften gar Vielen in seinem engern Baterlande werth und theuer war, und der auch in weitern Kreisen befannter zu sehn verdient. Sein Andenken in der Nähe und Ferne zu erhalten sind diese Zeilen von Freundes Sand bestimmt.

Karl Baber wurde zu Freiburg am 9. Dezember 1796 geboren und war der Sohn des Stadtphpfifus Dr. med. Joseph Bader und deffen Chegattin Elisabeth, gebornten Wetter, welche mit zärtlicher Sorgfalt religiösen Sinn und Wiffens durft in dem Knaben weckten und nährten, der seinerseits an der vier Jahre älteren Schwester Sophie durch das ganze Leben eine zärtliche, treue Gefährtin hatte.

In seiner Baterstadt Freiburg machte ber begabte Knabe und Jüngling die Gymnastalstudien und darauf ebenda an der Albertinischen Hochschule das medicinische Studium mit solchem Gifer und Erfolge, daß er sich darin den Doftorgrad mit Auszeichnung erwarb, und in der Staatsprüsung 1818 die Note I erhielt.

Ein Student von Baber's Talent, Energie und feinen, gewandten Lebensformen beschränfte seine wiffenschaftlichen Beftrebungen nicht auf bas Fachstudium, sondern gab diesen eine breitere Grundlage auf dem Gebiete der neuern Sprachen, der Geschichte, Boesie, den mathematischen und Naturwiffensichaften. Dadurch imponirte er nicht nur seinen Studiens

großen Unmalzungen hat er ben "Blattern" feine Feber gewibmet, aber auch im heftigsten Parteikampf hielt er fiets Maß. Wir felbst haben bie politischen Anschauungen seiner jungen wie feiner letten Lebensjahre mehrsach nicht getheilt; aber nie haben wir uns gefritten, wer benn nun Recht gehabt habe, und nie hat die Berzschiebenheit, nicht ber Grundfage, sondern ber Meinungen einen Schatten auf bas freundschaftliche Zusammenwirken geworfen. — Mles Uebrige soll ber alte Freund über ben hingeschiebenen ben Leser ergablen.

genoffen, fondern mar auch in ben gefelligen Kreifen ber Professoren ber verschiedenen Fafultaten besonders bei Rotte dund Belfer gern geseben und mit Borgug behandelt.

Chenjo barf man vermuthen, bag er bem feden ibealen Streben ber bamaligen afabemifchen Jugend nicht ferne geftanben fei, Die in ben begeifterten Freiheitefriegen Deutsch= lande genahrten und fur bie ungabligen , von allem Bolfe gebrachten Opfer wiederholt und feierlich verheißenen Soffnungen, ale beren Erfullung nach ben großen Giegen über ben "Unbefiegbaren" von ben bentichen Regenten bartnadig verweigert murbe, mit Lift und Bewalt erreichen, indbefonbere bie Ginheit Dentichlands unter einem Raifer ergwingen gu wollen. Es war jene Beit ale Bofeph Gorres in feinem rheinischen Merfur, "ber fünften Großmacht Europa'e". ichrieb: "Es ift ein Jammer um bie beutschen Regierungen, wie fie blind, taub und ftumpf fur alle Erfahrung umberlaufen und Die Bolfer mit fich in's Berberben gieben." -Baber betheiligte fich wirflich in hervorragenber Beife babei und bufte in Folge ber eingetretenen Reaftion, welcher fogar ber hochverbiente, patriotifche Minifter Breugens, Freiberr von Stein, weichen mußte, mit ungabligen Burichenichaftlern Deutschlands bas verwegene jugenbliche Unternehmen mit sweifahrigem Befangniß (1819 und 1820) in ber Sauspogtei ju Berlin. Baber ertrug Diefe Strafe mit mannlichem Ernfte und hatte ale Staatsgefangener bier nicht nur Belegenheit, bas Unbefonnene jugendlichen Uebermuthes gu erfennen, fonbern auch feinen gufunftigen Lebensberuf allfeitig ju prufen und ju ermagen.

Siebei erlangte er bald bie Ueberzeugung, bag ber argtliche Beruf feines bereits verstorbenen Baters nicht ber feinige fei. Er entschied fich fur bas Studium ber Naturwiffenichaften, ber Mathematik, speciell fur bas Fach bes Ingenieurs; und fur biefen veranderten Lebensplan mahlte er bie Georgia Augusta in Gottingen, bie bamals in ihrem hochften Glanze ftand, und nicht nur bem wiffenschaftlichen sondern auch dem gesellschaftlichen Berfehr ein Ine bot, welches sonft nur die größern Städte zu erweden mögen. Dahin zog ihn besonders noch der berühmte M matifer Gauß, welcher dort lehrte. Die Schilderungen seinem dortigen Leben beweisen, wie wohl er sich im lichen Austausche seiner Commilitonen über Norde und beutschland, wie in den geselligen Kreisen bei den allbefar Professoren Gauß, Blumenbach, Hugo, Reuß, Saalseld, Ai mann, Dr. Huber u. A. gefühlt hat. Der nachhaltige Twechsel mit dortigen Commilitonen, welcher theilweise erhalten ist, hat sene schöne Erinnerungen auch im spä Berussleben noch freudig genstegt.

Reben eifrigen mathematischen Studien nahm auch, wie er selbst in einer furzen Lebenostigze notitt "als Beobachter und Rechner" einen thätigen Antheil ber hannover'schen Grad- und Landesvermeffung. Auch ben forperlichen Uebungen auf dem Fechtboden und in Reitschule war er stets unter ben erften und renommirk

Bur Bollenbung bes neuen Ctubiums ging er ar foniglide Ingenieur Coule ju Baris, welche fich in Beit einer boben Unerfennung und großen Frequeng erft Reben ben Professoren feines Faches widmete er bort ein befonderes Intereffe ben großen Lebrern Mrago, B main, Coufin und Buigot, über welche er in meh Briefen an feine Freunde in Deutschland voll Begeine Mittheilungen machte. Gein lebhafter Beift trieb ibn unausgesett an , Land und Leute in Franfreich . name bas Militar in ben vericbiebenen Gattungen und Begiebu queinander grundlich ju ftubiren, wogu ibn feine Bemi beit in ber Landesfprache in eminenter Beife befal Rad bem Abichluß feiner Studien in Baris unternahr mit folden Renntniffen ausgeruftet mit Benehmigung Großbergoge Ludwig von Baben Reifen burch Frant Belgien und Solland, um bie großen Erfolge ber polntechni Studien in biefen ganbern aus eigener Anfchauung fenne

lernen. Mit gewissem Selbstgefühle erflärte er nachmals, daß er auch diese kostspieligen Reisen auf eigene Kosten gemacht habe. Seine Schwester Sophie und ihr Gemahl Dr. Haller, großherzoglich badischer Regimentsarzt in Freiburg, hatten ihn dafür freudig und voll Hoffnung unterstügt.

Rach ber Rudfehr in feine Seimath bestand Baber 1830 bie Staatsprufung ale Ingenieur mit Auszeichnung, boch hatte er icon vorher von Ministerialvorständen wichtige Auftrage über Ranalbauten erhalten und biefe gu voller Bufriedenheit ausgeführt. Go fteht in einem Befcheibe vom 22. Oftober 1829: "Gie haben unter Ueberwindung vieler Schwierigfeiten eine recht vollständige Arbeit geliefert und ftatte ich Ihnen bafur meinen verbindlichften Dant ab. Inbem wir die Beftrebungen anderer Rationen, ihren Sandel und ihre Induftrie grundlich unterfuchen, lernen wir auch unfere eigenen Rrafte beffer ichagen und bavon einen nuglichen Bebrauch machen. Schon lange war es fühlbar geworben, daß, mahrend England und Franfreich in ihren Produftionen Die bochfte Bollfommenbeit erlangt haben, Deutschland barin jurudgeblieben ift. Die Regierungen mußten baber Bebacht nehmen, die Sinderniffe gu befeitigen, welche bem Flor ber Bewerbe und bes Sanbels in Deutschland entgegenstanben. Die allmählige Einigung unter ben beutschen Regierungen ju einem Spftem, führt ju biefem Biele, und bereite ift burch Die Sandeleverbindungen gwifden Breugen, Bayern, Seffen, Bürttemberg ein gludlicher Unfang gemacht" ic.

Gleichwohl verzögerte sich Bader's definitive Anstellung noch ein paar Jahre und bedurfte es der Anregung und Intercession dafür von mehreren Seiten. Erst unterm 25. September 1832 wurde er zum Professor der Wasser- und Straßenbaufunde an der Ingenieur Schule des Polytechnistums in Karlsruhe mit der damals angemessenen Besoldung von 1000 fl. ernannt. Zugleich lehrte er von Ansang an die höhere Geodässe (Feldmeßfunst), wofür er ja bei Gauß tressliche Studien gemacht hatte. Als er seine Fächer wiederholt

vorgetragen, rühmten feine Schüler an ihm Sicherbeit w Meisterschaft bes Wiffens, Klarheit und Bundigteit im Etrage, und Anregung zu weiterm Nachdenken und felbfiftanbige Arbeiten.

Seine ersprießliche Birksamfeit ward balb and mi feiner vorgesesten Behörde beachtet und anerkannt; ich 1833 ernannte sie ihn jum Mitgliebe ber Commission is die Staatsprüfung ber Ingenieure, was jugleich von vide Bertrauen jeugt, bas man in ihn feste.

Ingwischen wurde noch in Baben, namentlich fu 3 genieure, ein ebenfo lodenbes als lobnenbes Welb eifu indem bie Regierung unter ben Staaten Deutschlands it mit am früheften jum Bau einer Gifenbabn entichlei m vieler Bebenfen und Ginfprachen. "In Baben, fagte un fehle noch ber rege Berfehr wie in England, Belgien m Umerifa, alfo fei noch fein Beburfniß bagu porbanben; al feien in jenen ganbern Gifen, mechanische Arbeiter in vorhanden, in Baben fehle beibes; bie Regierung moge trot bee Beidreies nach Gifenbahnen ben Rabine Gunder fpielen." Gleidwohl entichied fich bie Regierung fur to möglichft beschleunigten Bau, wohl auch begbalb, um M beftiger werbenben Fortidrittspartei einen Sauptgrund Opposition ju entreißen. Bunachft follte ber Bau für fi gange gange bes ichmalen ganbes von Mannheim bie Boll und von ba nach ber Gubipipe Conftang in Musficht or nommen merben. Auf ber fleinen Strede von Seibelben nach Mannheim fei bas Unternehmen querft in Mugrif in nehmen und auszuführen.

Da auch Baber, wie oben erwähnt, für einen größen Aufschwung in bem handelsverkehr bes engern und weiten Baterlandes eine lebhafte Theilnahme gezeigt, und Brebes seiner genialen Aufsaffung gegeben, wurde er unterm 24. Januar 1836 zum Mitglied bes Comité's für Eisenbahnmernannt, und schon im April bieses Jahres zur Beobachmus bes Eisenbahnwesens und zur Sammlung der babei gemachten

Erfahrungen nach Belgien geschickt. Sein ausführlicher, anschanlicher Bericht barüber muß bei seiner Regierung große Befriedigung gefunden und wohl gegründete Zuversicht erregt haben, benn sie belohnte ihn am 31. Dezember 1837 mit einer Gehaltsaufbesserung von 350 fl. und ernannte ihn auch im Februar 1838 zu ihrem Commissär bei dem außerordentlichen Landtage. Die Alten über die Verhandlungen auf demselben bezeugen es, mit welcher Gewandtheit und Klarheit Bader ben Ständen das wirklich zeitgemäße Unternehmen des Eisensbahnbaues dargelegt und erläutert, sie dafür gewonnen hat.

Gine befonbere liebe Unerfennung und Mufmunterung erhielt Baber fur feine beffallfigen Beftrebungen von feinem liebften Gottinger Stubienfreunde Gafar be Dobbeler in Braunfdweig. Derfelbe fchrieb ibm am 31. Mary 1837: "Mit eigenthumlichen Wefühlen wirft Du Bruffel, Die Stadt, welche unfere Belbverlegenbeit entbedte, wieder betreten haben ; Damale, und boch ift es erft acht Jahre, fannte ber Contingent noch feine biefer Stragen, welche bie weiteften Entfernungen faft verichwinden laffen, und jest ift es gur Manie geworben, Diefelben überall in's Leben gu rufen, und ibre Unlage beschäftigt fast ausschließlich Staate = und Beichafte = manner. Damale mahnteft Du vielleicht nicht, bag Dich fobald eine fo wichtige Unternehmung wieder borthin fuhren follte; um befto erfreulicher muffen bie Befühle gemefen fenn, mit benen Du bei beinem bortigen Aufenthalt eine Bergleichung zwifden ber Wegenwart und ber Bergangenheit anftelleft. Dir ift es in biefer Sinficht nicht fo gut geworden; ich ftebe noch auf bemfelben Bunfte wie vor brei Jahren, und fchwerlich burfte bas Schidfal mir je Belegenheit geben, etwas mehr ale bas Gewöhnliche ju leiften und ju ichaffen." Bu Baber's Freude fam es auch bei feinem lieben Freunde balb anbere.

In weiterer Anerfennung ber bei bem Gifenbahnprojett geleifteten Dienfte wurde Baber am 19. April 1838 jum Baurath und Mitglied ber Cifenbahndireftion mit Funftions-

gehalt von 450 fl. ernannt. Als nun das große Bet Angriff genommen wurde, hielt es die großherzogliche gierung für angemessen, vorerst noch weitere Erfahrm für das ebenso schwierige als sostspielige Unternehmen sammeln, und sandte Bader im August 1838 nach Englidem Lande, wo 1829 auf der Stockton = Darlington B vermittelst der Losomotive zuerst der Versuch gelungen zie welthistorische Bedeutung der Eisendahnen vollste vor Augen zu legen.

Nach ben hier von Baber mit scharfer Beobaden gabe gesammelten Rotizen wurde die erste Probes und kuchsbahn zwischen Seibelberg und Mannheim eifzig trieben und im Jahr 1840 schon eröffnet und dem Berübergeben. Bader hatte an der Erreichung dieses Resulteinen hervorragenden Antheil und Andern für die Bestührung der Bahn nach Karlsruhe sichere Ziele eröffnet selbst wurde jest einer seiner Berusthätigkeit am Ptechnikum verwandteren Wirksamkeit zugeführt und zum glied der Oberdirektion der Bassers und Straßenbauten nannt (September 1840), sein obenerwähnter Funktion halt zur Erhöhung seiner Besoldung bewilkigt, so daß sieres Einkommen nunmehr 1800 fl. betrug.

Daffelbe Jahr 1840 brachte ihm noch eine weiteret zeichnung, welche insbesondere seinem organisatorischen lente und der trefflichen Repräsentationsgabe galt, inder zum Direktor der polytechnischen Schule mit einem Funfti gehalt von 200 fl. gewählt und bestätigt wurde. Wie wier auch diese Stelle vertrat, ist schon daraus zu entneh daß er in den solgenden Jahren 1841 — 1844 wieder wählt wurde, also fünsmal nacheinander dieses Ehrer ausübte, während sein Borgänger Bolz und sein Rachs Rapfer nur je vier Jahre als Direktoren jungirt bei Und dabei war Bader im ersten Jahre seines Direktorates zum Borstande der Ingenieur. Schule ernannt (17. 1841), nunmehr aber auch der Kunktionen bei der E

bireftion ber Baffer - und Straffenbauten enthoben worben. Seine ersprießliche Thätigfeit, welche ber Karleruher polystechnischen Schule Unsehen und Ruhm erhöhte, wurde unterm 24. Dezember 1844 von dem Großherzog Leopold durch Berstelbung des Zähringer Löwenordens anerkannt und belohnt.

Nachdem Bader sich in solcher Beise eine ehrenvolle, hervorragende Stellung erworben, entschloß er sich ein Familienleben zu begründen, wozu ihn sein Freund v. Dobbeler schon im 3. 1838 eindringlich und verlodend gemahnt hatte: "Berschiebe ben Zeitpunft dazu nicht zu lange, warte nicht bis Geist und Gemüth nicht mehr fügsam und lentsam ift, dann kannst Du die schönsten Blumen des Shestandes nicht mehr pflüden."

Baber's Wahl fiel auf Fraulein Auguste, die Tochter bes bamaligen Geh. Kriegsrathes Fraenzinger in Karlsruhe, eine durch ihre Gestalt imponirende, noch mehr durch ihr geistvolles Wesen und ihren lebhaften Sinn für alles Große in Religion, Wissenschaft und Kunst in weitern Kreisen sehr beliebte Persönlichkeit. Im J. 1841 einte das Cheband die verwandten Seelen, und gingen aus dieser Che zwei Töchter, Carola (1842) und Maria (1845) hervor, von benen die erste das treue Abbild der Mutter, Maria das des Baters war, so daß sie das Jugendleben der Eltern wunderbar ersueuerten.

Was zur Bestegelung bes Segens im ehelichen Leben noch sehlte: Uebereinstimmung im religiösen Denken und im confessionellen Bekenntnis wurde durch Gottes Fügung schon nach der Geburt der zweiten Tochter in Folge der rührenden Betrachtung der sinnigen katholischen Tausseierlichkeit herbeisgeführt. Hatte Auguste Fraenzinger schon früher durch mannigsfache Lekture aus der großartigen Geschichte der katholischen Kirche, und weiterer Bekanntschaft mit den unvergleichlichen Produkten der Kunst und Poesie in ihrem Dienste viel Interesse für den Katholicismus gewonnen, so war dieß nun im innigen Berkehr mit ihrem Gemahl durch bessen tiese Aufs

faffung und großartige Deutung wunderbar gefteigen belebt worden. Dhne baß es von feiner Seite eines bie Ginfluffes bedurfte, war in ber finnigen Gattin ber und bas Berlangen nach dem Uebertritt gur fatholifden gereift, und nach einer forgfältigen Borbereitung durc milben, Bertrauen einflößenden geiftl. Rath Pfarcer Ginalbruhe zu großer Freude und Genugthnung bes Gen doch fern vor jeder Oftentation vollzogen worden.

Das Leben Baber's hatte jest in feinem amtlichen B und in feinem hauslichen Glude ben Sobepunkt erreicht ichien, außerlich betrachtet, eine noch lange bauernbe 31 mit gleichen Freuben und Ebren zu verheißen. Doch n bald zeigte fich auch hier bas Trügerische menschlicher nungen, zunächst bezüglich ber amtlichen Berufsthatigh

Aber noch einmal follte er mit einer gang gewöhnlichen Arbeit" von ber Regierung beauftragt m Da Franfreich bamale bei jebem bargebotenen ober berbeigeführten Unlag mit bem Gabel raffelte; mit brobte, ber nach bem Phantome ber "natürlichen Gr und ben trabitionellen Beluften Frantreiche ftete bie S eroberung bes linten Rheinufere befürchten ließ, e Baben in erfter Linie bebrobt, und mußte man befital bier aus über bie militariiden Berhaltniffe und Die In ftellung bes gefährlichen und fo machtigen Rachbar fichere Runde fich verschaffen. Beil nun Baber mi feines Aufenthaltes in Baris und bei feiner Liebhaber ben Wehrstand fich über bas frangofifche Dillitarmefen Werth und Die Bebeutung ber einzelnen Truppengatt und ihr Berhaltniß queinander gute Renntniffe per hatte, er auch Anverwandte im Elfaß befaß, und ein cognoscirung ju jenem 3wede bei feinen oftern bern Infpectionen ber Uferbauten am wenigften auffalli icheinen fonnte, wurde er ju wieberholten Dalen mit beifeln und Difficilen Commifforium betraut.

Für Diefen 3med eines Emiffare erhielt Baber fcon

pon einem bamale bereite penfionirten Stabeoffigiere fcbrift. Tich folgenben Rath: Bor Allem ben Schnurrbart gu berbammen; feinen Minifterial = fonbern einen gewöhnlichen Baff ju nehmen ale Professeur à l'école polytechnique, und ale 3med ber Reife "affaires de famille" angugeben. "Bei etwaigen fpeciellen Fragen frangonicher Beamten mogen Gie fagen, Gie wollten einen Unverwandten auffuchen, ber burchgebrannt fei, um in Franfreich fich engagiren gu laffen. Much wollen Gie fich fur biefen fingirten 3med Empfehlungebriefe von Bantier Saber ober von gewöhnlichen Raufleuten erbitten. Dann tonnen Gie nach Chaumont, Langres (einft Depot ber Flüchtlinge) und Toulon geben." Der damalige Auftrag wurde Baber von ben Dberftlieutenanten v. Fifcher und Pfnorr (nachmale Generalen) wie inebefondere von bem Marfgraf Bilbelm ertheilt und gu großer Bufriebenheit ausgeführt, wie aus nachftebenbem Schreiben vom 28. Ceptember 1832 gu erfeben ift:

"Ew. Hochw. empfangen hiemit höherm Auftrag zu Bolge wegen bermaliger Abwesenheit bes Oberstlieutenant v. Fischer burch mich die Bestätigung des richtigen Ginsanges ber beiben Schreiben vom 22. und 24. d. Mts. wie die Bersicherung, daß des Markgrafen Bilhelm Hoheit mit vielem Interesse Kenntniß von dem Inhalte derselben genommen hat. Se. Hoheit würden es sehr gerne sehen, wenn Ew. Hochw. sich die Mühe nehmen wollten, Erfundigungen einzuziehen, ob die durch die Zeitungen befannt gewordenen Bewegungen der französischen Nordarmee unter dem Marsichall Gerard entsprechende Bewegungen in den Garnisonen und Plätzen des Elfasses oder der angrenzenden Provinzen zur Folge gehabt oder haben wird, und alsdann das Erzedniß gefälligst zu beobachten. Gez. v. Röber."

In einem Schreiben vom 22. Juli 1864 hat Baber felbft gegen eine unrichtige Darftellung hierüber') Folgenbes

<sup>1)</sup> In einem Charafterbilbe von ihm in ben "Sifter.spolit. Blattern,

geschrieben: "Ich bin allerdings zu militärischen Zweid wendet worden, welche nicht unwichtig waren; ich wa schon in den Generalstad des Markgrasen Wilhelm getheilt für den Fall des Krieges im I. 1830 und aber ich habe niemals eine Unisorm getragen; war in einer militärischen Rangliste ausgeführt, und wissen meiner größern Arbeiten, welche im Burer badischen Generalstades, sowie in Stuttgart und in Aliegen, hat man meinen Namen wegradirt. Bon Missionen, welche theilweise sehr wichtig waren, eigentlich nur der Markgraf Wilhelm und die (nachm Generale v. Fischer und Pfnorr, mit welchen ich gemaber alle sind todt. Mit dem Markgrafen war ich in licher, ich darf sagen vertraulicher Verbindung bis in Tode."

Als besonders beachtungswerth moge hier noch merkt werden, daß Bader schon damals über frebende i bes Rheines, über die Bedeutung der Festung Germe über die weitern Befestigungen im Schwarzwalde mit Correspondirte, worüber er später, wie noch berichtet soll, so aussührlich und eindringlich geschrieben bat.

In gleicher Beife ließ fich ber lehrer bes Bolt fums auch in bas bamals fehr erregte politifch fic

Jahrg. 1864. Bb. 54. C. 74-75. hiegegen erflart Baber oben angeführten Briefe außerdem: "Ich bin fein "Argt obichon ich Medicin ftubirt und barin boftorirt; ebenfeuer ich Offizier, wenn ich auch zu militärischen Geschähr wendet worden; noch weniger bin ich je Diplomat gewese ich auch belifate Aufträge in diesem Bereich empfangen blegenheit gehabt habe, das biplomatische Raberwert fennen zu Um allerwenigsten fann ich zugeben, daß ich haustrea großherzoglichen Familie gewesen sei, wenn auch Se. Reheit ber Großherzog Leopold und besonders die Große Sophie mir großes Bertrauen bewiesen haben. 3ch wünsich bag biese Irrihumer auf gute Art berichtigt werben, ba is gern lächerlich gemacht werden will."

deben bes Großherzogthums Baben bineinreifen , wie bieß don in ber Warnung feines Freundes v. Dobbeler in Braundweig im Schreiben bom 10. April 1838 angebeutet ift: Er moge boch ja nicht nach ber Ehre eines Deputirten fur Die zweite Rammer ober nach ber Rubrung ber Bolfspartei ftreben, fo viel Reig auch barin liegen moge. "Und verlobne es fich benn noch ber Dube, bem öffentlichen Leben feine Rrafte ausschließlich ju widmen, wenn folche Dinge wie in Sannover (Menderung bee Ctaategrundgefebee) gefcheben und gebulbet werben, bie beutiden Regierungen bagegen fich fiber Rleinigfeiten ftreiten und v. M. Rein, glaub es mir, ber Aufschwung, ben Deutschland nach ber frangofischen Beit, nach ber Julirevolution nahm, ber ift verschwunden, und es folgen Rudidritte, Die jeber mahrhaft Freifinnige mit Bebauern und mit Betrübnig betrachten muß. Berbanne biefe iconen Eraumereien unferer Jugend, Die und bas politifche Wirfen ale erhaben und murbevoll ausmalten; bie Welt ift Heinlich im Großen wie im Rleinen. Egoismus ift bie Erbfunbe, an ber mir leiben; er fucht Befriedigung und finbet fie, und gange Bolfer geben barüber gu Grunde." Darauf freilich fonnte, ja mußte Baber erwibern: Gerabe weil es noch fo ichlimm fteht, foll Beber, ber bie Rraft in fich fuhlt, aus Bflicht und Ehre barnach ringen, ob nicht Befferes gu erreichen fei. Er blieb feiner begonnenen Thatigfeit treu ; noch liegen gablreiche Briefe ans jener Beit vor, in welchen er fich mit meift penfionirten Celebritaten bes Lanbes über Die tauglichften Berfonen in ben Minifterien und an ben bobern Bermaltungoftellen in lebhaften Discuffionen ergeht!

Bie fehr folche heterogene Thatigfeit ihn feiner Lehrthatigfeit entfremden und viel fostbare Zeit rauben mußte,
ist felbstverständlich, wenn man jumal auf den einzelnen Fascifeln der noch erhaltenen Correspondenz die Ueberschrift liest: "Die meisten Briefe find verbrannt, nur diejenigen erhalten, welche für meine Stellung, mein Treiben und Wirfen,
und für die Zustände im Großherzogthum Baden von Intereffe find." Und babei hat Baber noch mehrere ab einflufreiche Blatter mit Correspondenzen verforgt, n meift ben Parteiftreitigfeiten bes erregten babifchen ihren Führern wie auch ben Ministern und Rathen haben.

In ben Jahren 1846—48, wo in Baben in schiedenere Borübungen jur Revolution gemacht welche bald bie allbefannten unerhörten Kataftrophe führten, mußte eine folche aufregende Wirkfamleit Interesse für die Lehrthätigkeit mindern. Zudem mich noch einer weitern, ungleich verdienstlichern feit zu.

Der ichredliche Brand, ber bas Theater in . vollständig gerftorte, hatte die Lofdanftalten ber & in einem fläglichen Buftand gezeigt. Da ftellte fi an bie Gpige, um nach ben Borgangen in anberen eine tüchtige, intelligente Feuerwehr gu organifiren. biefem 3wede berufenen Berfammlungen führten bem gewünschten Biele. Er felbit entwarf bafur Die in 26 Paragraphen, welche uns noch handidriftlid binterlaffenen Papieren vorlagen mit bem Rubrum unterthanigft gehorfamfter Borichlag jur Bilbun Feuerlofch-Corps für bie Großbergogliche Refiben: Car Rachbem biefelben mit Mobifitationen vom Minifter nehmigt worben, bat Baber auch bie Drganifatio Corps ausgeführt und nach ber Musruftung beffie nothigen militarifchen Uebungen geleitet, nicht abn welch' erfprießlichen anderweitigen Dienften in bem ben Aufruhr es noch verwendet werben fonnte. 1 trat ber Fall fo balb ein. Baber ichreibt felbit ba bem fcon angeführten Briefe vom 22. Juli 1864 ich 1848-1849 bas befannte Feuerwehr-Corps von rube, bamale wirflich ein icones Bataillon, com habe, bas berechtigt noch nicht, mich Offizier in Cher batte ber Berfaffer meiner Charafteriftif auführen

daß ich mit biesem Bataillone, bamals nur 300 Mann ftart, am 1. März ben Angriff auf das Karlsruher Schloß abgetrieben und nach dem Stand der Sachen der Monarchie im Allgemeinen einen Dienst geleistet habe. Wahr ist auch, daß ich in jenen schweren, nicht genug befannten Tagen, die Sicherheit der Residenz gewahrt habe, daß mir Ordonanzen (Unteroffiziere von Oragonern) zugetheilt waren, und daß ich von Offizieren Meldung erhielt. Auch ist wahr, daß mir der Großherzog im Gegenwart der Prinzen (nur der gegenwärtige Großherzog war abwesend, in Bonn) und der Generale den Besehl ertheilte, das bedrohte Ständehaus zu vertheidigen, und daß ich die Dispositionen auch für wirkliches Militär vorschlug."

Wer nun bie damaligen Stimmungen und Zustände in Baben nur oberflächlich kennt, wird es alsbald begreifen, welche Folgen das für Bader haben mußte. Er selbst schrieb darüber in dem wiederholt citirten Briefe: "Mein Benehmen in den Märztagen 1848 hat mich, wie Sie denken können, den Herren bes Fortschrittes und selbst den Liberalen äußerst verhaßt, zur bete noire gemacht. Als die Drohbriese nicht halfen und als man mich nicht todtschlagen konnte, was mir zugedacht war, hat man die Professoren und die Schüler des Polytechnikums auf mich gehest!). Der schwache Minister Bett wurde durch diese Demonstrationen in Angst versest und verfügte, daß ich bis auf weiteres von meinen amtlichen Funktionen dispensirt werde! Mir war das damals ganz recht; es war, wenn ich mich recht entsinne, im Mai 1848."

Anders hat Bader aber gedacht, als er nach der gewalts famen Unterbrudung der Revolution, Bestrafung und Mechstung der Hauptrabelsführer, trop fo vieler treuer mit Lebenss

<sup>1)</sup> Daß von Lettern bie vielfältige frembe Thatigfeit Baber's jum Borwande genommen und in ber Formel: "Er thut Alles, nur nicht mas er foll", jur Unflage erhoben wurde, liegt wohl auf ber hand. Daß Baber feine pflichtschuldigen Lehrstunden nicht ertheilt, fonnte nicht gejagt werben.

13.

Drachengahne fest bie Brut, Dtag es brechen, will's nicht biegen, Jugend hat ein heißes Blut.

Bir sind ber unerschütterlichen Ueberzeugung, daß und ber herr bes himmels zu ganz besonderen Zwecken verdunden habe. Auf eine merkwürdige Beise fanden wir uns, ohn daß wir uns suchten, und seit unserer Bekanntschaft sind wir uns unzertrennlich und ewig, für Tod und Leben einander verbrüdert. Unsere Zusammenkunste sind ernst, oft schrecklich); Geisternähe spüren wir, und Geisterlispeln glauben wir zu vernehmen; und oft haben wir im Sturm der glübent heißesten Begeisterung alle Geister des himmels angerusen, und Aufklärung zu geben. Wir haben eine unendliche Sehnsucht nach Erlösung.

Die Zeichen ber Zeit sind außerorbentlich; Erbbeben, Bestilenz und allgemeinen Religionskrieg erwarten wir, nut wir brennen durch und durch für das Höchste, für Religim und Baterland zu kämpsen und zu siegen, ober im Ramps zu sterben. Helbenthaten möchten wir thun, werth, von Dichtern besungen zu werden; benn schändlich arm, nackt und bloß ist diese Zeit an Thaten, welche Dichter erschaffen möchten. Aber dringendere Noth, beutlichere Zeichen und Aufforderungen rem himmel erwarten wir. — Entschossen und Aufforderungen wurde, simmel erwarten wir. — Entschossen seben entzünden würde, nach Amerika zu wandern, wo die [Flamme?] der Religien und best jungen Lebens mächtig emporlobert. Nur Gegenstände, um Gotteswillen, Gegenstände her, an denen unser Muth würdig sich üben kann!!!

Jos. Low wirb in wenig Tagen fein arztliches Beih. ungefest feiern, und ein neues und tuhnes Wort babei fprechen'

Da unsere Buchhanblungen bie Gins. Zeit. über Leipzig erhalten, so ist erst bas 32. Blatt in benselben angekommen. Wir haben bas 33. Blatt von München bekommen, bieß ift aber in 3 Tagen burch soviele Hande gegangen, baß es aus-

<sup>1)</sup> Borin bie Schredlichfeit beftanben, ift unerfichtlich; vermuthlich in unserer Phantafie.

ad lucem (vom Rreuze jum Licht)." Und alsbald werden wir berichten, inwiefern Baber's Miggeschick mancherlei Segen im Gefolge hatte.

Die ichmerglichen Erfahrungen, welche Baber in ber Babifden Refibeng gemacht, machten ihm ben bortigen Aufenthalt je langer je mehr unerträglich. Bur bie Wahl eines neuen Domicile fonnte er nicht lange fcmanten; unwillfürlich jog es ihn nach feiner Baterftabt Freiburg, in Die Rabe ber Dberlanber Berge, "welche ibn bei ben jahrlichen Ferienreifen von Carlerube aus ftete wie alte liebe Befannte grußten", wo er auch feine Jugenbfreunde Schworer und Bug wiederfand. Schlieflich ward bafur auch ber Umftand ents fcbeibenb, baß fein Schwiegervater, ber Bebeimrath Fraenginger, ber gulegt ale Dberamtmann in Lahr und Emmendingen fungirt, auf wiederholtes Unsuchen penfionirt worben mar, jest ein icones Landaut in ber unmittelbaren Rabe Freiburge angefauft hatte. Der guerft (1852) überfiedelte Baurath Baber hat baffelbe ju einem gemuthlichen Rubefige feines lieben Bapa eingerichtet und ben großen Barten mit anmuthigen Anlagen gegiert, fo weit ale jener es angeordnet und gestattet batte.

Der an raftlose Thätigkeit gewohnte Penstonar entwarf nan vor Allem für die ausblühenden Töchter einen Unterrichts und Erziehungsplan, welchen er neben seiner geists vollen Gattin, die mit Ausnahme des Religions, Zeichnungs und Musikunterrichtes alles Uedrige selbst mit mütterlicher Liebe und Sorgsalt pflegte, aussühren half. Es war rührend anzusehen, wie in solcher Weise aller Unterricht im Hause pünstlich und sorgsältig nach einem sesten Stundensplane ertheilt wurde, und demgemäß auch von den schönsten Ersolgen begleitet war. Wer wollte diese Kinder nicht glücklich preisen, die wie nur wenige von den Eltern selbst untersrichtet und erzogen wurden, welche ihre Freiheit und Unabhängigkeit zumeist in erster Linie ihren Chenbildern widmeten. Kur die gleichzeitige körperliche Entwickelung sorgte der Bater,

ein paffionirter ruftiger Spazierganger, ber feine Rinder nicht nur thunlichst oft in die reichen, anmuthigen Thaler ber Um: gebung Freiburge, fonbern auch auf bie fteilften Sobepunfte führte, ihre Rrafte oft bis jur Ermubung anftrengte. Sin entwidelte Baber aber auch feine eminente Ergablungs- unt Lehrgabe in ber Beschreibung aller Theile ber reichen Raim, und Jeber mochte fich gludlich erachten, einmal Beuge gemefen ju fenn, wie Carola und Maria jedem feiner Bone lauschten und mit ftrahlenden Augen bem lieben Bater Buftimmung und findlichen Danf jollten. Das erhöhte aber auch bes Baters Blud und Stolz. Dit freudigem Gelbfi: gefühl fchrieb er barüber einem Freunde : "Es gewährte mir bie höchfte Freude, meinen Rindern bie große Natur gu geigen und, soweit ich fann, zu erflaren, zumal beibe, besondere Maria, foviel Berftandniß bafur haben und fo gern mit bem Bater Spaziergange machen." Und ein anbermal: "Bie gludlich macht es mich, bag beibe Schwestern fech jo unger trennlich in einander eingelebt haben, auch in allen außeren Dingen einander fo gleich find, baß ich mir feine ohne bie andere benfen fann." Bon Maria rühmt er noch bei einer andern Gelegenheit : "Richt leicht habe ich in einem weiblichen Befen bas Rechtsgefühl fo entwidelt, ben Ginn fur bas Eble fo lebendig gefehen wie bei meinem Rinde. Fur biefes gab es nur Recht und Unrecht, Ebles und Gemeines, Gutet und Bofes; was in ber Mitte liegt, bas tannte fie nicht. Dabei zeigt fie oft mit ber größten Raivetat eine unglaub. liche Opferwilligfeit." - Wir fonnen bem nur beifugen: Solche Kreuben und folder Segen in ber Familie murben ohne bas ichwere Rreug ber fruhzeitigen Benfionirung Baber's schwerlich gereift seyn: Per crucem ad lucem!

#### LIV.

# Ingenberinnerungen bes f. banr. Geheimraths Dr. Joh. Rep. von Ringseis.

Aufgezeichnet nach feinen mundlichen Grgahlungen und nach Briefen.

2. Saus Savigny: Brentano.

Ein befonderer Borfall brachte mich einem Univerfitats-

Die imaarenhafte Berufung von Auswartigen gu ben perichiebenften baberifchen Staats = und Lehramtern goa, ich wieberhol' es gern, jum Theil mahrhafte Großen ber Biffenichaft und bee Charaftere berbei, wie ber eben Benannte bieg in bervorragendem Ginne war. Aber wenn auch fpeciell bie Landshuter Berhaltniffe fich beffer geftaltet batten. als unter ben Umftanben ju fürchten gewefen, fo blieb bennoch im Bangen und Großen die Abficht , Bavern gu entdriftlichen, por Allem gu befatholifiren, völlig unverfennbar und mußte jufammt ber unfäglichen Unmagung, womit von vielen 3n . und Auswärtigen bieß unfer engeres Baterland, fein Bolf, feine Beidichte, feine Befinnung mighandelt murben, bie Bemuther tief emporen. Dagu fam bie verhafte napo. Leonifche Tyrannei, bie in innigfter Bechfelwirfung fund mit bem bureaufratifcheliberalen Fanatismus. Der Jugrimm, ber in mir auch fochte, machte fich Luft in etlichen Bebichten, welche, ungelent von Beftalt, jugendlich unausgegohren von Bebanten und faft ungeberbig por braufenber Ueberichmang= lidfeit, bervorfprubelnd aus einem mahren Rrater von Begeisterung, in religiofem und patriotifchem Celbftgefühl, and nicht ohne perfonliches Rraftbewußtfenn bie gange ichledu Belt mit ihrem übelbegrundeten Sochmuth und ihrem Bublen in ber Materie herausforderten, wie ich mich ausdrudu, "auf den rothlichen Cand". 3ch bachte babei an feine Beröffentlichung, aber Aman, bem ich die Gedichte mitgetheilt hatte, fandte fie - wohl mit anderen Broduften unfered Rreises - nach Beidelberg an die von Arnim und Brentano herausgegebene Ginfiedlerzeitung. Die beiben gewiegten Dichter, sowie Joseph Borres, mogen gelachelt baben über ben ungefügen germanischen Riefen : und Redeniom. aber fie fühlten das Bahrhafte und Berechtigte ber Em: pfindung und Befinnung heraus und ließen mit einer poetifden Einführung burch Achim von Arnim , in ber es unter Andern heißt: "Jugend hat ein heißes Blut", bie Gedichte in meiner höchsten Ueberraschung wirklich erscheinen.

Biele Einzelheiten jenes fur mich bamals for bebeutenben Borfalls habe ich vergeffen; nun wurde mir jungft aut dem Jos. v. Borred'ichen Rachlaß ein Brief freundlich mitge: theilt, ben, wie es icheint, unfer ganger Rreis an ben gefeierten Mann abgefendet'); wie mein Rame zu oberft unterzeichnet fteht, fo ift auch die Sandschrift die meinige; ebenforvenig fann ich mich vom Styl wegläugnen und will ihn baber auf meine Rechnung fegen. Duß ich jest auch über jugendliche Ungeheuerlichfeiten und Phantaftereien barin lacheln und ift infofern bee Briefes Mittheilung eine Art Buge fur ben Autor - je nun, wir hatten eben nach unferer Art eine Sturms und Drangperiode, wie die meift aufflarerifche Literatur nach ber ihrigen, und trop Unreife burfte in fitte licher Lauterfeit und in ber Bereitschaft, fur unfere wenn auch nicht flar abgerundete Ueberzengung felbft bas Leben einzuseben, unsere Begeifterung es getroft aufnehmen mit ber

<sup>1)</sup> Das Schriftftud ift feither in Gorres' Gefammelten Briefen Bb. II. (Freundesbriefe) ericienen.

hanfig nicht minder unreifen des übrigen jungen Deutsche land. Mich verwunderte bamals gar nicht, was heute mich wundern fonnte, daß nämlich meine jum Theil viel besonsneneren Freunde den stürmischen, überspannten Brief mit unterzeichneten; sie waren eben doch im Strudel mit dein. hier folgt der Inhalt:

Bobigeborner Berr Brofeffor, Berehrungemurbigfter Meifter!

Mit Jubiliren, Jauchzen und hüteschwingen haben wir am 18. August bas 33. Blatt ber Einsiedlerzeitung gelesen. Ein schöneres, höheres, glanzenberes Schidsal dieser Gebichte wagten wir nie zu erwarten. Bie einem Schifflein, bas, nur wirthliche Inseln auf bem Meere suchend, durch einen gludtlichen Sturm in's gelobte Land verschlagen wird, also auch ward es unsern Gebichten. Gerührt, erstaunt... (unleserlich, weil vergilbt und zerriffen) Paradiese landen. Hochmachtig hat und bie Brust erhoben, und im tief innersten Grund ber Seel' erschüttert die Auszeichnung, unter solchen Männern zu stehen, und eine Flamme und einen Enthusiasmus in und entglicht, ber nicht verglimmen wird in Ewigkeit!

Was wir Ihnen fanbten, waren bie allerersten Säuglinge unserer Muse; was fünftig ber trunkenen Bruft entquillt, soll höheres, reineres, untabelicheres Leben hauchen, auf baß wir werth seyen ber Umgebung ber hohen helbengestalten, in beren Kreise, wurdigster Meister, Sie uns aufgeführt haben.

Den herrlichen Rundgesang bes eblen Ludwig Achim von Arnim haben wir mit Begeisterung, nicht gelesen, sondern gesungen, gesubelt, verschlungen, in Geist und Leben verwandelt. In Musit haben wir ihn geseht und bei jeder unserer Bufammentunfte muß er gesungen und gesubelt werben:

> Gine Ernte ift getreten Bon bem Feinbe in ben Roth, Eh' ihn unf're Schwerdter mabten. Doch wir wuchsen auch in Noih, Eine Saat ift aufgestiegen,

fein ganges Befen und Balten unter ben Collegen et freundlich Ausgleichendes, olartig Beschwichtigendes b und bieß nicht in biplomatisch berechneter Beise, fon aus ber Rulle eines liebreich eblen Gemuthes. fangen wußte er, ber Nichtbager und reformirte Broue bie einheimischen, die fatholischen Großen gu wurdigen! welcher Rührung und Ehrfurcht fprach er mir, nicht nu Landshut, fondern noch Jahre barauf in Berlin, von ben gezeichneten Brieftern, beren Birfen und Berfonlichfeit vor's Auge getreten! "Bas waren bas", fprach er, "für t liche, geiftvolle und gelehrte, fur gute, schlichte und lieb wurdige Manner!" Go die feit ber Klofteraufhebung in Welt gestoßenen Benediftinermonche Mall ber Theolog, Maurus Magold ber treffliche Mathematifer; jo ber ruhmte Dagl, beffen Sandbuch lange Beit ben Forfile bas gewesen, was bem fatholischen Schulfind fein "Can dem Lateinschüler fein "Broder"; wie erbaute es Cari ber ftanbeshalber ben amtlichen Bottesbienften beimel wenn er biefen icharffinnigen Beift und ehrmurbigen C findlich fromm feinen Rofenfrang beten fah! & Schranth nicht so ausschließlich ber Ratur gelebt und auf feinen botanischen Garten gurudgezogen, fo batte vigny auch an ihm folch eine geiftig hohe Rindesiecle funden, Anderer nicht ju gebenfen, die Landshut icon feiner Unfunft verloren hatte. Und nun rollends ber ibm fo hochgeschätte Sailer!

Merkwürdigerweise scheint Savigny zur Zeit gar gewußt zu haben, daß Däzl und Schrankh Erief und Sailer wenigstens Jesuitennoviz gewesen; denn er (Savigny) im Jahr 14 auf 15 in Berlin ren Jesuiten zu mir sprechend äußerte, es möchten sich in hin treffliche Männer darunter besunden haben, abe Grundsätze des Ordens schienen doch schlimme gewese sen, und ich erwiderte, gerade umgekehrt, es möchten einzelne Zesuiten sich üble Grundsätze oder doch üble P

fieht, wie eine aus bem Felbe gurudgekommene Siegesfahne, und viermal von oben bis unten burd und burch geriffen ift.

Da R. Aman vielleicht diese Ferien nicht mehr hier sehn wird: so bitten wir Sie, verehrungswürdigster Lehrer und Meister, die Gedichte mit folgender Abresse zu schicken: "An Nepomuk Ringseis, der Medizin Candidaten in Landshut; Ablage beim hutmacher in der herrensgasse." Wir bleiben ewig mit der tiessten Achtung und Berehrung Ihnen ergeben:

Rep. Ringseis, Seb. Ringseis, Karl v. Rottmanner, Jos. Löw, R. Aman, R. Loe, F. Schafberger, J. Schieftl, J. Benino, J. v. Teng.

Landehut, ben 22. Auguft 1808.

Die Gedichte verursachten ihres Inhalts wegen einen Sollenspettakel. Bon allen Seiten erhielt ich Zuschriften, theils zustimmende (vorzüglich aus Bapern), theils bekampfende (so bis aus Hamburg). Aber sie sollten weitere Folgen für mich haben.

Es mag um's Ende von 1808 gewesen seyn, als ein Mann von charafteristisch ausgeprägten schönen Zügen, mit geistreichem stechendem Blid, zu mir in's Zimmer trat mit den Borten: "Ich bin Clemens Brentano." Er war mit seiner zweiten Frau nach Landshut gekommen, um am selben Ort mit Schwester und Schwager Savigny zu seben. Im Berlauf des Gespräches äußerte er: "Ich habe mich bei Walther, Tiedemann, Röschlaub nach euch erkundigt, was ihr für Kerle seid und habe gehört, daß ihr tapfer drauf los studirt und überhaupt etwas taugt; wär't ihr berusslose Schwärmer, so hätt' ich euch nicht aufgesucht; denn das Elend der Berusslosigkeit kenne ich aus eigener Erschrung."

Er führte mich ein bei bem eblen, milben und geiftvollen Karl v. Cavigny, ber gleich feiner Gemahlin mich vom erften Augenblid an mit herzlichster und bauernder Liebe und Gute behandelt hat. Bon hier an batirt eine zweite reiche Epoche meines Landshuter Lebens; benn während mit Ausnahme Sebastians die alten Genossen, Einer um den Andern, die Universität verließen, und der Theuerste von ihnen, Joseph Löw, mir bald nach dem hier geschilderten Zeitpunst durch den Tod entrissen wurde, gestaltete sich mir im Hause v. Savigny ein neuer Freundesfreis, meist Juristen, aber durch Gesinnung mir verwandt. Wenn ich einige der jungen Männer, mit denen ich, vorzüglich an den Abenden, bei dem geseierten Lebrer zusammentraf, des Näheren bezeichne, so sicht sich mir unwillfürlich Bettine Breutano's meisterhafte Charatteristif aus den "Briesen eines Kindes an Göthe" mit ein. Nachdem sie von mir geredet'), fährt

<sup>1)</sup> Unm, ber Schreiberin. Bas ber Befcheibenheit bes Gelbfi: biographen widerfireben mag, Die Borführung feines mit offens fundigem Bohlwollen gegeichneten eigenen Bortrate, bas ericbeint ber Schreiberin ale eine gebotene Ergangung biefer Berichte ; ift bas Bilb boch fo mobigetroffen, bag biefe paar fuhnen und ficherer Binfelftriche allein genugen fonnten, Bettinen's Genialitat gu bofumentiren. Gie fagt (mo von Cavigny's Abreife nach Berlin, aus nachft Bien, bie Rebe ift) : "Dehrere ber geliebteften Schuler Savigny's begleiteten une bis Salgburg, ber erfte und alteffe, Depomut Ringseis, ein treuer Sansfreund" - Sausfreund, ja: Schuler, nein - "bat ein Beficht wie aus Stahl gegoffen, alte Ritterphysicgnomie, fleiner, icharfer Mund, ichwarger Schnaugbart, Mugen, aus benen bie Funfen fahren, in feiner Bruft hammerte wie in einer Schmiebe, will vor Begeifterung gerfpringen, und ba er ein feuriger Chrift ift, fo mochte er ben Jupiter aus ber Rumpelfammer ber alten Gottheiten porfriegen, um ihn gu taufen und gu befehren." - Benn bier in ber außeren Berfonalbefchreibung etwas vermißt werben fann, fo ift es bie Erwahnung ber unvergleichlich ausbrudevollen und iconen Stirn mit ben in ben reichen Lodens frang fich tief einbuchtenben Schlafen, ein mahres Brachteremplar eines Denfer = und Belehrtenfopfes 3m Uebrigen warb Ringeeis öfter fur einen Gublanber gehalten, in Rom fur einen Spanier. "Wir nehmen feine Juben auf", wies man bagegen auf einer Guß: wanberung in ber Dberpfalg ibn und ben blonben Gebaftian im Wirthehaus bes Marttes Ralmung ab, ohne 3meifel wegen Repo: mufe großer gebogener Rafe, Die gleichwohl nichts gemein batte mit

fie fort : "Der zweite, ein Berr von Schent, bat weit mehr feine Bilbung, bat Echaufpieler fennen lernen, beflamirt öffentlich, war verliebt gang glubend, ober ift es noch, mußte feine Befühle in Poefie ausftromen, lauter Conette, lacht fich felbft aus über feine Galanterie, blonder Lodenfopf, etwas ftarfe Rafe, angenehm findlich, außerft ausgezeichnet im Studiren." Bir werden ihm wieder begegnen als Minifter Des Innern unter Ludwig I. - "Der britte, ber Italiener" (Belichtyroler) "Salvotti, icon im weiten grunen Mantel, ber bie ebelften Kalten um feine fefte Bestalt wirft, unftorbare Rube in ben Bewegungen, glubende Regjamfeit im Musbrud, lagt fich fein gefcheut Bort mit ihm fprechen, fo tief ift er in Gelehrsamfeit versunten." - Giner ber ausgezeichnetften Juriften, bat er feinem Lehrer Cavigny große Chre gemacht, und in Grundfagen wie perfonlich ihm trenefte Unbanglichfeit bewahrt. Nachbem er in öfterreichischem Dienft ale Untersuchungerichter im Prozeß gegen die Carbonari fich hervorgethan, freilich babei, ohne fein Berfculben und burch bloge Bflichterfüllung, ben vorzüglichen Sag ber Berichworer fich jugezogen, marb er jum Reicherath ernannt. - Treffend fagt Bettine fobann von Rarl Freiheren v. Gumppenberg, bem nachmaligen Prafibenten unferes oberften Gerichtshofes: "Rindesnatur, edlen Bergens, bis gur Schuchternheit fill, um fo mehr überrafcht bie Offenbergigfeit, wenn er erft Butrauen gefaßt hat, wobei ihm benn unendlich wohl wird, nicht icon, hat ungemein liebe Mugen, ein ungertrennlicher Freund bes fünften, Frenberg, zwanzig Jahre alt, große mannliche Weftalt, als ob er ichon alter fei, ein Geficht wie eine romische Bemme, geheimnifvolle Ratur, verborgner Ctoly, Liebe und Bobl=

ber hatenform in Jerael, und wegen feines ichwarzen Ringelhaares. Anton Spring, ber befannte Physiolog und Anatom aber, ber sich viel mit ben Kennzeichen bes Germanenschabels im Unterschied von bem ber fruberen Bewohner Deutschlands abgegeben hat, erstlatte auf unser Befragen Ringseis' Kopsbildung fur acht gers manisch.

wollen gegen alle, nicht vertraulich, verträgt bie barteften Unftrengungen, ichlaft wenig, gudt Rachts jum Fenfter binaus nach ben Sternen, übt eine magifche Bewalt über bie Freunde, obichon er fie weber burch Big, noch burch ente ichiebenen Billen ju behaupten geneigt ift; aber alle haben ein unerschütterliches Butrauen gu ihm, was ber Frenberg will bas muß geschehen." Letteres galt befonbere von ben aus ber Pagerie ihm nahftehenden Benoffen. Dar Profor von Frenberg ward befanntlich baverifder Staaterath, Borftand bes Archive, Brafibent ber Afabemie ber Biffenichaften und errang einen ehrenvollen Ramen in ber vaterlandifchen Befdichteforidung. In ber Folge brachte er mich mit feinem Bruder Bilbelm gufammen , beffen romantifche, mit Sinderniffen fampfenbe Liebe gu feiner nachmaligen Gattin, ber ausgezeichneten und liebensmurdigen Malerin Eleftrint Stung ben Untheil feiner Freunde lebendig erregte. (Cornelius hat biefe Runftlerin boch über Angelifa Raufmann geftellt) Schließlich nennt Bettine ben jungen Maler Lubwig Grimm aus Raffel, Bruder ber beiben Sprachforicher, "fo luftig und naif, bag man mit ihm bald jum Rind in der Wiege wird, bas um nichts lacht"1) ....

An diese reihten sich die zwei trefflichen Brüder Dipauli aus dem deutschen Sudtyrol (jedoch friaulischer Abkunft), mit der Zeit zu hohen Aemtern im Kaiserstaat gelangt; Graf Sarntheim; Ebner, nachmals Hofrath, noch jest in hohem Alter zu Innsbrud lebend; (für die Tyroler, als unter baverischer Herrschaft stehend, war Landshut damals Landes-Universität;) sodann der frühverstorbene Kleinmeier, Graf Ungust Seinsheim und Andere mehr. Auch die beiden

<sup>1)</sup> Unm. b. Schreiberin. "Warum ich Dir biese alle fo beutlich beschreibe?" erlautert Bettine — "weil feiner unter ihnen ift, ber nicht burch Reinheit und Bahrheit im allgemeinen Leben hervorleuchten murbe, und weil fle Dir ale Grundlagen zu schönen Charaftern in Deiner Belt bienen konnen"...

Fürsten Wallerstein, den nachmaligen Minister und seinen Bruder traf ich sowohl bei Savigny als in allgemeinen Studentengesellschaften, wo ich mehr als einmal ihr Prafes gewesen.

Die Bebeutfamften bes neuen Rreifes blieben mir freilich bie Geschwifter Clemens und Bettine, Lettere weilte eine Zeitlang in Munchen, fehrte aber balb jur Schwefter gurud und blieb bis jum gemeinschaftlichen Aufbruch. Es hat mich nie ein garteres Wefühl an fie gefeffelt; wohl aber bejeelte mich balb bergliche Freundschaft und ftaunenbe Bewunderung für ihre fprudelnde unvergleichliche Benialitat, ibren tieffinnigen Bis, fur ben ficheren Unftand, womit fie Die geniale Freiheit ihrer Bewegung ju begleiten mußte, fo daß ohne Zweifel ihr Riemand unehrerbietig ju begegnen wagte, und warme Freundschaft erregte mir bie wohlwollende Bute fowie Die Rechtschaffenheit ihres Befens, welcher Die vielleicht ju fühnen, manchmal etwas ju fchalfhaften poetifchen Licenzen und bichterifch ausschmudenben Arabesten und Sumoresten in ihren Schriften feinen Abbruch thaten. (Auch von mir bat fie nach Laune ein bischen gefabelt in ihren Briefen, ich batte einen Intermarillarfnochen praparirt, um au zeigen, wie febr Gothe Recht hatte.)

Mit Clemens war ich, obschon bebeutend junger als er, boch bald befreundet. Was ben ungewöhnlichen Mann, gegen deffen Wiß selbst Göthe sich nicht immer zu helsen wußte, Manchem verleidete, die Rucksichtslosigkeit in diesem oft sehr boshaften Wig, das prallte schadlos an mir ab; auch mochte er, da er mich lieb gewann, weniger versucht seyn, die bose Junge an mir zu üben. Er ging bald nach unserer ersten Begegnung zwischen München und Landshut ab und zu in Angelegenheit der Scheidung seiner bekanntlich sehr mißglüdten zweiten Ehe.

Um auch von bem Mittelpunkt bes Kreifes, von Cavigno felber, ein Bortlein ju fagen, fo will ich nur hier bestätigen, mas ichon Andere von ihm gerühmt haben, daß fein ganges Befen und Balten unter ben Collegen etwas freundlich Ausgleichenbes, olartig Befcmichtigenbes batte, und bieß nicht in biplomatifc berechneter Beife, fondern and ber Rulle eines liebreich eblen Bemuthes. Bie unbefangen mußte er, ber Richtbaper und reformirte Protestant, Die einheimischen, bie fatholischen Größen gu wurdigen! Dit welcher Rubrung und Chrfurcht fprach er mir, nicht nur in Landshut, fondern noch Jahre barauf in Berlin, von ben aus gezeichneten Brieftern, beren Birfen und Berfonlichfeit ibm vor's Auge getreten! "Bas waren bas", fprach er, "für treffliche, geiftvolle und gelehrte, fur gute, fchlichte und liebene wurdige Manner!" Go bie feit ber Rlofteraufbebung in bie Belt gestoßenen Benediftinermonche Mall ber Theolog, ober Maurus Magold ber treffliche Mathematifer; fo ber berühmte Dagl, beffen Sanbbuch lange Beit ben Forftleuten bas gemefen, mas bem fatholifden Schulfind fein "Canifi", bem Lateinschüler fein "Brober"; wie erbaute es Cavigne, ber ftandeshalber ben amtlichen Gottesbienften beimobnie, wenn er diefen icharffinnigen Beift und ehrwurdigen Breis fo findlich fromm feinen Rofenfrang beten fab! Satte Schranth nicht fo ausschließlich ber Ratur gelebt und fic auf feinen botanifchen Barten gurudgezogen, fo batte Ga vigny auch an ihm fold eine geiftig bobe Rinbesfeele gefunden, Anderer nicht zu gebenfen, die Landshut icon vor feiner Anfunft verloren batte. Und nun vollends ber von ibm fo hochgeschätte Sailer!

Merkwürdigerweise scheint Savigny zur Zeit gar nicht gewußt zu haben, daß Däzl und Schrankh Erzesuiten und Sailer wenigstens Jesuitennoviz gewesen; denn als er (Savigny) im Jahr 14 auf 15 in Berlin von den Zesuiten zu mir sprechend äußerte, es möchten sich immershin treffliche Männer darunter befunden haben, aber die Grundsähe des Ordens schienen doch schlimme gewesen zu seyn, und ich erwiderte, gerade umgekehrt, es möchten wohl einzelne Zesuiten sich üble Grundsähe oder doch üble Praris

Die Calgad burchbraust), ju gefdweigen ber baulichen und tanbichaftlichen Merfmurbigfeiten ber Ctabt felber, g. B. bes Belfenthore, jener unter gurftergbifchof Sigmund burch ben Berg gebrochenen Durchfahrt, ju welcher bie Quabern mit fo fluger Berechnung berausgehauen worben, bag bei 216. gleichung von Roften und Ginnahme fich ein Rronenthaler Bewinn ergab. Den Ginbrud biefer unvergleichlichen Alpenwelt wurdig ju ichilbern, fubre ich noch ein lettes Dal bie Borte ber Freundin an: "Bie fann ich Dir nun von biefem Reichthum ergablen, ber fich am anberen Tag por une ausbreitete? - wo fich ber Borhang allmählig vor Gottes Berrlichfeit theilt, und man fich nur verwundert, daß alles fo einfach ift in feiner Broge. Richt einen, aber hundert Berge fieht man von ber Burgel bis jum Saupt gang frei, von feinem Gegenftanb bebedt, es jauchst und triumphirt ewig ba oben, bie Bewitter ichweben wie Raubvogel gwifchen ben Rluften, verbunfeln einen Angenblid mit ihren breiten Fittigen bie Gonne, bas gebt fo fonell und boch jo ernft, es war auch alles begeiftert. In ben fubnften Sprungen, von ben Bergen berab bis gu ben See'n ließ fich ber Uebermuth aus, taufend Gauteleien wurden in's Steingeruft gerufen, fo verlebten wir wie bie Priefterichaft ber Ceres, bei Brob, Mild und Sonig ein paar fcone Tage; ju ihrem Undenfen murbe julest noch ein Granatichmud pon mir auseinander gebrochen, jeber nahm fich einen Stein und ben Ramen eine Berges, ben man von bier aus feben fonnte" (Untereberg, bobe Bohl u. f. w.), "und nennen fich die Ritter vom Granatorben, geftiftet auf bem Bagmann bei Galgburg."-

Bie erft hatte meine Begeifterung fich gesteigert, wenn ich gewußt hatte, bag aus Salgburg bereinft meine Braut mir tommen follte!

Nach erfolgtem Abschieb fehrten wir seche Begleiter um und wanderten in noch immer begeisterter Stimmung über bas icone Reichenhall, die Soolenleitung entlang, welche burch bas wunderbar einfache und boch so fraftvolle Drudwerf bes genialen Reichenbach bewerffielligt wird, nach Inzell und bem Chiemfee, von beffen F aus die Einen sich nach München, wir Anderer nach Landshut wandten. Aber auch Jene fehrte schule zurud und wir trafen uns häufig bei Sanderem Ort.

### LV.

# Die papstliche Encyclica vom 5. Februar 187 prensischen Gerichten.

Als zu Ende des Jahres 1872 die Allofuti wurde, welche Bapft Bius IX. am 23. Dezember Batifan versammelten Cardinale gerichtet batte. preußische Minifter bes Innern burch Cirfular vo bie Beröffentlichung bes auf Deutschland bezügli: "weil Die Uniprache einerseits Beleidigungen Majestat ben Raifer und bas beutsche Reich, entstellte Thatfachen enthalte, beren Behauptur erscheine, Anordnungen ber Obrigfeit verächtlich 4 Die fragliche Allofution beflagte im Allgemein brangniß ber fatholischen Rirche in Deutschland, Fürsten ober Minifter ju nennen ober gu beichul ben Schlußfägen fagte ber Papit : "Die Manner. Spipe ber öffentlichen Ungelegenheiten fteben burch tägliche Erfahrung belehrt, bebenfen, bag ihren Unterthanen feine punktlicher ale Die Rat Raifer geben, mas bes Raifers ift, und zwar gere weil fie fo gewiffenhaft bemuht find, Gott gu . Bottes ift."

In Folge ber Beifung bes Miniftere bes Innern erfolgte Confisfation faft aller fatholifchen Blatter Breugens; indeg verfielen auch einige liberale Beitungen ber Beichlagnahme. Ueberaus lehrreich ift es nun bente fich Die Saltung au vergegenwärtigen, welche bie liberale Breffe, Die liberalen Bortführer im Abgeordnetenhaufe und insbesondere bemnachft bie Berichte ber polizeilichen Dagnabme gegenüber einnahmen. Die Organe ber erfteren maren fogufagen einstimmig in ber Berurtheilung berfelben. "Bas in aller Belt follen biefe Dagregeln bebeuten"? fragte bie Rationalgeitung. "Gine "Rriegserflärung" foll bie papitliche Allofution jenn und ben Rriegeguftand gwifden Deutschland und bem Bapit geigen! Aber wo und in welcher Beit ift es verboten gewesen, Rriege= erffarungen gu veröffentlichen? . . . Und jest will man bie papftliche Regierung burch bie Bolfevertretung und unter Dem Beijall bes Bolfes befampfen und bas Bolf foll nicht einmal erfahren, was benn eigentlich ber Papft gefagt bat ?... Bir tonnen unfer Ctaunen barüber nicht unterbruden , baß nur in Breugen im 3. 1872 Aftenftude von ungweifelhaft weltgeschichtlichem Charafter nicht verbreitet werben follen ... Mit folden Baffen wird man mabrlich ben Rampf gegen Die Ultramontanen nicht bestehen und in folden Dagregeln wird mabrlich Riemand eine Erfüllung ber Borte erbliden: Bir geben nicht nach Canoffa." Um 10. Januar 1873 fam Die Allofution im Abgeordnetenhaufe jur Eprache. Muf bas Sunbenregifter, welches v. Mallindrodt bei Diefer Belegenbeit ber liberalen Dajoritat vorhielt, antwortete Laster, bamale noch ber officielle Sprecher ber Nationalliberalen: er finde bie Schritte bes Miniftere gegen Die Berbreitung ber Allofution meber gefeglich noch flug. Graf gu Guten= burg fuchte fein Berbot bes Drudes ber Allofution mit bem Bemerfen gu rechtfertigen: er habe ben Beitungen nur einen Binf geben wollen; bas auswartige Umt habe ihn bagu beranlaßt, bamit gerichtlich festgestellt werbe, bag "bie Allofution bes Bapftes Berlaumdungen enthalte." Und bie Gerichte?

badurch, bag wir unseren Chrgeis auf die mahrbaft bochften Guter richteten und unseren Stols auf den wirklichen ober vermeinten Borgug unseres Bolfes in diesen mahrhaft hochften Gutern bes Lebens grundeten.

Leider mahrte Cavigny's Wirfen an der Landshuter Universität nur furze Zeit. Er hatte sich durch die, allerdings schon vor ihm angebahnte, bistorische Behandlung der Rechtsfunde rasch einen großen Namen gemacht, aus Berlin erging an ihn der Ruf, in einen größeren Birfungsfreis als Lehrer zu treten, und er entschloß sich diesem Ruf zu folgen. Gelegentlich seines Scheidens im Mai 1810 zeichnet Bettine in ihren Briefen an Göthe ein Stud Landshuterthum anmuthig und frisch aus dem Leben:

"Die Studenten paden eben Cavigny's Bibliothet ein, man flebt Rummern und Zettel an bie Bucher, legt fie in Ordnung in Riften, lagt fie an einem Glafdengug burch's Wenfter binab, wo fie unten bon ben Stubenten mit einem lauten Salt empfangen werben, alles ift Luft und Leben, obicon man febr betrübt ift, ben geliebten Lehrer zu verlieren; Cavigny mag fo gelebrt fem wie er will, fo übertrifft feine findliche Freundesnatur bennoch feine glangenbften Eigenichaften, alle Stubenten umichmarmen ibn, es ift feiner ber nicht bie lleberzeugung batte, auch außer bem großen Lehrer noch feinen Boblthater gu verlieren; fo haben auch die meiften Professoren ihn lieb, besonbere bie Gailer, gewiß fein befter Freund. Dan fieht Theologen. fich bier taglich und gwar mehr wie einmal, Abenbe begleitet ber Birth vom Saufe leichtlich feine Gafte mit angegundetem Bacheftod einen jeben bis ju feiner Sausthur, gar oft hab' ich bie Runbe mitgemacht; beute war ich noch mit Gailer auf bem Berg, auf bem bie Trausnit fieht ... Sailer ... war mir ber liebste von allen. Im harten Binter gingen wir oft über bie Schneebede ber Biefen und Aderflache und fliegen miteinander über bie Beden von einem Baun gum anbern und alles mas ich ihm mittheilte, baran nahm er gern Theil, und manche Bebanten, bie aus Befprachen mit ibm bervorgingen, bie hab ich aufgeschrieben . . . fur bich . . . Bur Befinnung

bem veröffentlichten Schriftftude felbst an und fur fich nicht hervortretenbe Ubsicht geschloffen werben tann, indem felbst ichroff oppositionelle noch nicht die Bermuthung straffälliger Tenbengen bedingen;

"baß auch spätere, in ber Bolkszeitung etwa enthaltene, bie Allokution besprechende Artikel, zur Fesiskellung einer — verbrecherischen — Absicht bei ber früher stattgehabten eins fachen Beröffentlichung nicht herangezogen werden können, abrigens auch nicht vorgebracht worden sind;

"In Erwägung, bag es hiernach jebenfalls an bem Nach= weise ber in Baragraph einhunderteinundbreißig bes Gtraf= Gefeth = Buches!) besinirten Absicht bei ber ftattgehabten Ber= öffentlichung fehlt;

"baß baher bie Freisprechung bes Beschuldigten und Appellanten Mangels solcher Absicht selbst bann ftattfinden mußte, wenn ben Feststellungen bes ersten Richters über bas Borhandensehn erdichteter respective entstellter Thatsachen in ber Allosution und die bezügliche Wissenschaft bes Beschuldigten beigetreten werben konnte — Aus diesen Grunden zc."

Die auf Beranlaffung bes auswärtigen Umtes gegen bie Beröffentlichung ber papftlichen Beihnachts-Allofution zu Anfang bes Jahres 1873 unternommene ministerielle Campagne war also so vollständig wie möglich verunglückt, und zugleich waren durch die ergangenen gerichtlichen Urtheile Normen für zufünstige Fälle ähnlicher Art aufgestellt worden. Als daher zu Ansang Februar dieses Jahres die papstliche Encyclica an die preußischen Bischöfe erschien, glaubten die Tagesblätter aller Richtungen um so weniger Anstand nehmen zu sollen, das wichtige Dofument ihren Lesern vorzulegen. Der Papst bestagt in demselben die bedrängte Lage der fatholischen Kirche in Preußen, verurtheilt die firchenpolitischen Gesehe neuern Datums, die er für irritse (nichtig in sich) erstärt und ermuntert den preußischen Episcopat in

<sup>1)</sup> Die Beidulbigung ber Majeftatsbeleibigung mar felbft von ber Stanteanwaltichaft fallen getaffen worben.

feiner bisherigen Saltung ben preußifchen Gefege über ju verharren.

Wie im Jahre 1873 gegen die Beröffentlid Allofution murbe auch jest ron ben Staatsanme gegen die Berbreitung ber Encyclica eingeschritten, auf Grund bes \$5. 110 und 131 bes Reicheftrafge (Aufforderung jum Ungehorfam gegen Staatsgefete breitung erdichteter ober entstellter Thatfachen). geben ber Behörden war indeß diefmal ausschließli vie fatholischen Preforgane gerichtet, mahrend bie Blatter ausnahmstos unbehelligt blieben. benn auch nichts gegen bie in Rede ftehenben Da einzuwenden und einzelne hielten fich fogar berufen, flage mit der Berbeischaffung von Material an Die geben. Co erfand die "Rolnifche Beitung" e Diefem Zwede ein Dbertribunale-Erfenntniß, meldet ergangen mar. Auch die liberalen Parlamentarier n ber Berfolgung ber oppositionellen Breffe megen Abr Encyclica einverftanden, wenigstens wurde auf Den ber Nationalliberalen fein Wort bes Tabels laut. Abgeordnete Dr. Lieber (Centrum) in ber Gibt 23. Februar die mit ben Bestimmungen bes Reichepr vom 7. Mai 1874 burchaus unvereinbare polizeil folganahme ber "Germania" auf Grund bes S. Reichoftrafgefegbuches jur Sprache brachte.

Bon weit größerer Bedeutung ift aber Die welche die Gerichte neuerdings zu der Veröffentlic Encyclica und den wegen dieser Veröffentlichung sc fämmtliche fatholische Blätter Preußens erhobenen einnahmen. Greifen wir aus den zahlreichen Verha eine einzige heraus und zwar diesenige vor dem füllandgericht zu Köln, dessen correktionelle Appellation im Jahre 1873 das oben wiedergegebene freisprechtenntniß in Sachen der papstlichen Weihnachts Aerließ. Es war dort Anklage erhoben gegen den ver

Die Caljach burchbraust), ju gefdweigen ber baulichen und landichaftlichen Merfwürdigfeiten ber Ctabt felber, g. B. bes Relfenthore, jener unter Fürftergbifchof Gigmund burch ben Berg gebrochenen Durchfahrt, ju welcher bie Quabern mit fo fluger Berechnung berausgehauen worben, bag bei 216: gleichung von Roften und Ginnahme fich ein Rronenthaler Bewinn ergab. Den Ginbrud biefer unvergleichlichen Alpenwelt wurdig ju fdilbern, fuhre ich noch ein lettes Mal bie Worte Der Freundin an: "Bie fann ich Dir nun von diefem Reichthum ergablen, ber fich am anderen Tag por une ausbreitete? - wo fich ber Borhang allmählig vor Gottes Berrlichfeit theilt, und man fich nur verwundert, bag alles fo einfach ift in feiner Große. Richt einen, aber hundert Berge fieht man von ber Burgel bis jum Saupt gang frei, von feinem Begenftanb bebedt, es jaucht und triumphirt ewig ba oben, bie Bewitter ichweben wie Raubvogel gwifden ben Rluften, verbunfeln einen Angenblid mit ihren breiten Fittigen bie Conne, bas geht fo fcmell und boch fo ernft, es mar auch alles begeiftert. In ben fühnften Sprungen, von ben Bergen berab bis gu ben See'n ließ fich ber Uebermuth aus, taufend Baufeleien murben in's Steingeruft gerufen, fo verlebten wir wie bie Priefter. icaft ber Ceres, bei Brob, Dild und Sonig ein paar fcone Tage; ju ihrem Andenfen murbe julest noch ein Granatichmud von mir auseinander gebrochen, jeber nahm fich einen Stein und ben Ramen eine Berges, ben man von bier aus feben fonnte" (Untereberg, bobe Bohl u. f. w.), "und nennen fich bie Ritter vom Granatorben, geftiftet auf bem Bagmann bei Galgburg."-

Bie erft hatte meine Begeisterung fich gesteigert, wenn ich gewußt hatte, baß aus Salzburg bereinft meine Braut mir fommen follte!

Nach erfolgtem Abichied fehrten wir feche Begleiter um und wanderten in noch immer begeisterter Stimmung über das ichone Reichenhall, die Soolenleitung entlang, welche durch das wunderbar einfache und doch fo fraftvolle Drudwerf des genialen Reichenbach bewerfstelligt wird, nach in ben biplomatischen Kreisen, in ben parlamentarisch schaften, in ber Tagespresse, überhaupt überall ba, bie Entwicklung bes gegenwärtigen kirchen=politischen verfolgt. Wenn es bessen beburfte, könnte auch bigewiesen werben, baß ber Chef ber preußischen waltung selbst die Encyclica ausbrücklich als ein Altenstück bezeichnet hat. Laut bem stenographisch über die 18. Situng bes Abgeordnetenhauses vom 1875 äußerte er gelegentlich der Diskussion über Abbruckes der Encyclica ersolgte Beschlagnahme mania': "Es ist allerdings wahr, die Bulle, welc dings erlassen ist, ist an sich ein historisches Altens

"Böllig ausgeschloffen ift bagegen von vornberei nahme, bag ber Inhalt ber Encyclica an fich ein ! ober Bergeben barftelle. Diefe Unnahme wurbe ben einer ichweren Pflichtmibrigfeit auf Seiten ber Stac ichaften involviren, welche bie Encyclica von viele liberalen' ober fogenannten regierungefreunblichen ungehindert haben verbreiten laffen und auch nachtr biefe Blatter völlig unbehelligt gelaffen haben. Musführungen bes öffentlichen Ministeriums bat man lich noch zu fragen: ob bie an und für fich erla: öffentlichung bes biftorijden Attenftudes baburch erlaubte und ftraffällige wirb, bag fie in einem Blat Richtung ber ,Rölnischen Bollezeitung' gefchiebt. In Grabe bebauerlich ericheint es nun gunachit, bag e Frage überhaupt nur aufgeworfen, bag eine fo bem natürlichen Rechtsbewußtjenn fo fehr wiberftreiten! überhaupt nur aufgestellt werben tonnte. gefähr jo aus, ale wenn burch eine gang allgemeine Bi ber Bertauf von Gift verboten, in einem gegebe aber von ber Unwenbung biefer Bestimmung um Abstand genommen wurde, weil ber bas Gift vi Rramer ber liberalen Partei angebore. Durch bie einer folden Theorie ware bie Beidichtefdreibung bie Beitungen find es heute, welche bie Tagesgeschichte - in ben Sanden ber jeweiligen Regierungepreffe lid monopolifirt, ein Buftanb, ber fich ebenfomeni

In Kolge ber Beifung bes Miniftere bes Innern erfolgte Confistation fast aller fatholifchen Blatter Breugens; inbeg verfielen auch einige liberale Beitungen ber Beichlagnahme. Ueberaus lehrreich ift es nun heute fich bie Saltung au vergegenwärtigen, welche bie liberale Breffe, bie liberalen Bortführer im Abgeordnetenhaufe und inebefondere bemnachft bie Berichte ber polizeilichen Magnahme gegenüber einnahmen. Die Organe ber erfteren maren fogufagen einstimmig in ber Berurtheilung berfelben. "Bas in aller Belt follen biefe Dagregeln bebeuten"? fragte Die Nationalgeitung. "Gine "Rriegserflarung" foll bie papitliche Allofution jenn und ben Rriegeguftand gwifden Deutschland und bem Bapit geigen! Aber wo und in welcher Beit ift es verboten gewesen, Rriege= erflarungen gu veröffentlichen? . . . Und jest will man bie papftliche Regierung burch bie Bolfevertretung und unter bem Beifall bes Bolfes befampfen und bas Bolf foll nicht einmal erfahren, was benn eigentlich ber Bapft gefagt bat ?... Bir fonnen unfer Ctaunen barüber nicht unterbruden, bag nur in Breugen im 3. 1872 Aftenftude von ungweifelhaft weltgeschichtlichem Charafter nicht verbreitet werben follen ... Dit folden Baffen wird man mahrlich ben Rampf gegen Die Ultramontanen nicht bestehen und in folden Dagregeln wird mahrlich niemand eine Erfüllung ber Borte erbliden: Bir geben nicht nach Canoffa." Um 10. Januar 1873 fam Die Allofution im Abgeordnetenhaufe jur Eprache. Muf bas Sunbenregifter, welches v. Mallindrodt bei Diefer Belegen= beit ber liberalen Majoritat vorhielt, antwortete Lasfer, bamale noch ber officielle Sprecher ber Rationalliberalen: er finde bie Schritte bes Miniftere gegen Die Berbreitung ber Allofution weder gefeglich noch flug. Graf gu Gulenburg fuchte fein Berbot bes Drudes ber Allofution mit bem Bemerfen gu rechtfertigen: er habe ben Zeitungen nur einen Binf geben wollen; bas auswärtige Umt habe ihn bagu veranlaßt, damit gerichtlich feftgeftellt werbe, bag "bie Allofution bes Bapftes Berlaumdungen enthalte." Und bie Berichte?

somehr barf aber bie Rebaktion Glauben beanspru sie ihre bona fides versichert, um so mehr barf sie bichen Ministerium ben Beweis bes Gegentheils Dieser Beweis ist aber nicht gesührt und kann ni werben und es bleibt eben nichts übrig als bie auf bie allgemeine Tenbenz, als eine allen stra Grundsähen hohn sprechenbe praesumptio doli, mit man jeden ehrlichen Mann zum Spithuben machen aber baher auch niemals und unter keinen Umflässig ift."

Die vorstehend entwidelten allgemeinen Momen und für die Beurtheilung der Sache entscheidend 3 daß es eines Eingehens auf die beiden Punkte de (S. 110 und S. 113) im Einzelnen nicht bedarf Sigung des Abgeordnetenhauses vom 23. Februa dieser hinsicht der Abg. Windthorst (Meppen) drastischen Weise bemerkt: "Liegt S. 110 (Aufsorde Ungehorsam gegen Staatsgesebe) hier wirklich vor, Aussorderung in der Zeitung X gerade so straibar der Zeitung V; sie bleibt dieselbe, ob auf weißem schwarzem Papier gedrudt... Entweder lasse man ganz frei, nach allen Seiten vollsommen frei, ich einverstanden, das ist mein Grundsab; will man ab wo einschreiten, dann schreite man überall ein und einseitig."

Nach mehrsachen Berathungen erließ bie Zu Kammer zu Köln ein verurtheilendes Erfenntr zwar wurde der verantwortliche Redasteur der "Bolfszeitung" zu einer Geldbuße von 150 Marf, i Preßvergeben noch nicht bestrafte Redasteur des Sonntagblattes" (gegen welchen, beiläufig gesagt, dliche Ministerium gleichfalls eine Gesängnißstrafe z Jahr beantragt hatte) zu einer Geldbuße von 50 Lurtheilt. Die Erwägungen dieser Urtheile gingen ei hin: daß in der Encyclica sowohl eine Aufforder

bem veröffentlichten Schriftstude felbst an und für sich nicht hervortretenbe Absicht geschloffen werben kann, indem felbst schroff oppositionelle noch nicht die Bermuthung straffälliger Tenbengen bedingen;

"baß auch spätere, in ber Bolkszeitung' etwa enthaltene, bie Allokution besprechenbe Artikel, zur Feststellung einer — verbrecherischen — Absicht bei ber früher stattgehabten eins sachen Beröffentlichung nicht herangezogen werben können, übrigens auch nicht vorgebracht worden sind;

"In Erwägung, baß es hiernach jebenfalls an bem Nach= weise ber in Baragraph einhunderteinundbreißig bes Gtraf- Geseh = Buches1) befinirten Absicht bei ber ftattgehabten Ber= öffentlichung fehlt;

"baß baher bie Freisprechung bes Beschulbigten und Appellanten Mangels solcher Absicht selbst bann stattfinden mußte, wenn ben Feststellungen bes ersten Richters über bas Borhanbensehn erbichteter respektive entstellter Thatsachen in ber Allokution und bie bezügliche Wissenschaft bes Beschulbigten beigetreten werben konnte — Aus biesen Grunden 2c."

Die auf Beranlassung bes auswärtigen Umtes gegen die Beröffentlichung der papstlichen Beihnachts-Allofution zu Anfang des Jahres 1873 unternommene ministerielle Campagne war also so vollständig wie möglich verunglückt, und zugleich waren durch die ergangenen gerichtlichen Urtheile Mormen für zufünstige Fälle ähnlicher Art aufgestellt worden. Als daher zu Ansang Februar dieses Jahres die papstliche Encyclica an die preußischen Bischöfe erschien, glaubten die Tagesblätter aller Richtungen um so weniger Anstand nehmen zu sollen, das wichtige Dokument ihren Lesern vorzulegen. Der Papst beslagt in demselben die bedrängte Lage der fatholischen Kirche in Preußen, verurtheilt die firchenspolitischen Geses neuern Datums, die er für irritae (nichtig in sich) erklärt und ermuntert den preußischen Episcopat in

<sup>1)</sup> Die Beidulbigung ber Majeftatebeleibigung war felbft von ber Staatsanwaltichaft fallen gelaffen worben.

14 Tagen, resp. einem Monat); bie "Ermländische vom Kreisgericht zu Braunsberg (zu vier V ber "Bote am Rhein" von ber Zuchtpolizeifammer zu borf (zu 14 Tagen); ber "Sprecher am Riederth ber Zuchtpolizeifammer zu Kleve (zu einem Monate

3m Mai 1875.

3. 8

#### LVI.

## Der Föderalismus im öfterreichischen Parteil

Biel und eingehend ift in Diefen Blattern fcon öfterreichischen Berfaffungewirren, und fomit auch über liemus und Abstinengpolitif geschrieben mord follte fast meinen, was fich bafur und bagegen fo muffe ichon erichopft fenn. Gleichwohl ift in bem eri Befte b. 36. unter ber Aufschrift "Bur Lage in D Die Angelegenheit wieber von einem neuen Gefi aus beleuchtet worden, und ber Berfaffer Diefer geiftri handlung - wir wollen ihn unfern unbefannten Rreu - ift zu einem eigenthümlichen Resultate gelangt. & bem Brogramme ber Foberaliften ben richtigen Beb Die Bufunft Desterreiche; er rühmt bie lopale und Saltung ber bohmifden Opposition, Die Beschidlid Ruhrer und Die unerschütterliche Ausbauer ber Ba ihren Gefinnungegegenoffen in ben anberen ganbei bem Beifpiele ber Bohmen folgend gegen ben Biene rath protestirt haben, fich aber nicht bagu entschließe ben Broteft thatfachlich jur Geltung gu bringen, bal

lichen Rebafteur ber "Rolnifden Bolfegeitung" und bes "Rolner Conntageblattes", auf Grund ber angeführten SS. 110 und 131. In feiner furgen Begrundung ber Unidulbigung gegen bas erftgenannte Blatt machte ber Bertreter bes öffentlichen Minifteriums etwa folgendes geltend : Es frage fich, ob objeftiv in ber Encyclica ber Thatbestand ber \$5.110 und 131 bes Strafgefegbuches enthalten fei, Gine Aufforberung jum Ungehorfam gegen bie Staategefese finbe fich in brei verschiedenen Stellen ber Encyclica; Die Behauptung von entstellten Thatfachen in verschiedenen anderen Stellen ber Encyclica, namentlich ju Unfang berfelben. Much fonne es nicht bezweifelt werben, bag bie Thatfachen entftellt feien, um Anordnungen ber Obrigfeit verächtlich ju machen. Der Dolus bes Beschuldigten ergebe fich aus ber befannten Tenbeng ber "Rolnifden Bolfegeitung". Gin mittelbarer Beweis Dafür fei in einem fpateren Artifel ber "Rolnifchen Bolfes geitung" enthalten, wo es beiße, in ber Encyclica fei nichts Reues enthalten, und worin gegen andere polemifirt werbe. Bas bas Strafmaß anlange, fo fei barauf hinguweifen, baß je heftiger ber Rampf gegen bie Staatsgefete entbrenne, um fo mehr bie Autoritat bes Befeges gewahrt werden muffe. Undere Berichte hatten bereits bobe Befangnifftrafen erfannt. Beantragt murbe ein Jahr Befangnif.

Die Bertheidigung trat dem gegenüber den Nachweis an, daß das mehr bezogene Urtheil der Kölner Zuchtpolizeis Appellfammer im vorliegenden Falle auf das vollständigste zutreffe:

"Zunächst wird Niemand bezweifeln können, daß das in Rebe stehende papstliche Nundschreiben ben Charakter eines historischen Aktenstückes (d. h. eines Dokumentes, bessen Kenntniß für die Zeitgeschichte und die spätere Geschichtssichreibung von Wichtigkeit ist) in ausnehmendem Maße trägt. Es ist das dargethan durch das außerordentliche Aussehn, welches die Encyclica in der ganzen Belt erregt hat: seit ihrem Erscheinen bildet dieselbe den Gegenstand der Besprechung

in ben biplomatischen Rreisen, in ben parlamentarischen Körpersichaften, in ber Tagespresse, überhaupt überall ba, wo man bie Entwicklung bes gegenwärtigen lirchenspolitischen Constittes verfolgt. Wenn es bessen bedürfte, könnte auch barauf bingewiesen werben, baß ber Chef ber preußischen Justizverswaltung selbst die Enchelica ausbrücklich als ein historisches Aktenstück bezeichnet hat. Laut bem stenographischen Bericht über bie 18. Sihung bes Abgeordnetenhauses vom 23. Febr. 1875 äußerte er gelegentlich ber Diskussion über bie wegen Abbruckes ber Enchelica ersolgte Beschlagnahme ber "Germania": "Es ist allerdings wahr, die Bulle, welche neuers bings erlassen ist, ist an sich ein historisches Aktenstück."

"Böllig ausgeschloffen ift bagegen bon bornberein bie Unnahme, bag ber Inhalt ber Encyclica an fich ein Berbrechen ober Bergeben barftelle. Dieje Unnahme murbe ben Bormuri einer ichweren Pflichtmibrigfeit auf Geiten ber Staatsanwalt: ichaften involviren, welche bie Encyclica von vielen bunbert liberalen' ober fogenannten regierungsfreundlichen Blattern ungehindert haben verbreiten laffen und auch nachträglich alle biefe Blatter völlig unbehelligt gelaffen haben. Musführungen bes öffentlichen Minifteriums hat man fich freis lich noch ju fragen: ob bie an und fur fich erlaubte Ber: öffentlichung bes biftorifchen Aftenftudes baburch eine unerlaubte und ftraffällige wirb, bag fie in einem Blatte von ber Richtung ber ,Rolnifden Bolfegeitung' gefdiebt. 3m bochften Grabe bebauerlich ericheint es nun gunachit, bag eine folde Frage überhaupt nur aufgeworfen, bag eine fo borrenbe, bem natürlichen Rechtsbewußtfenn fo fehr wiberftreitenbe Theorie überhaupt nur aufgestellt werben fonnte. Das fieht un: gefähr fo aus, ale wenn burch eine gang allgemeine Bestimmung ber Bertauf von Gift verboten, in einem gegebenen Falle aber von ber Unwenbung biefer Bestimmung um befiwillen Abstand genommen murbe, weil ber bas Gift verfaufenbe Rramer ber liberalen Partei angebore. Durch bie Aboption einer folden Theorie mare bie Beschichtofdreibung - benn bie Zeitungen find es beute, welche bie Tagesgeschichte ichreiben - in ben Sanben ber jeweiligen Regierungspreffe thatfach= lich monopolifirt, ein Buftanb, ber fich ebensowenig mit ben

anftrebte, ber Rarl VI. burch bie pragmatifche Cauftion plomatifden Ausbrud und urfundliche Begrundung erwirfte, ber Raifer Frang Ramen und Titel verlieh, und bie Raifer Brang Joseph mit dem Oftober-Diplome neuerbinge feierlich anerfannte und verfundete. Ren war in biefem Diplome weber ber Bebanfe ber Deichseinheit, noch ber ihres fobera= tiftifchen, bas ift bie Gigenberechtigung ber Ronigreiche und Lander mahrenden Charafters, Allein mahrend bis gum 3. 1848 alles mas bie Reichseinheit erforbert und bebingt, lediglich von bem Monarchen ausging und in feinen Sanben lag, und baber in ber Ausführung Cache feiner abfo-Inten ober richtiger gesprochen patriarchalischen Regierungsgewalt gewesen war, versprach und bezwedte bas Oftober-Diplom nunmehr auch auf die Reichoangelegenheiten ben Bolfern einen wesentlichen Ginfing einzuräumen. Ren mar fomit in bem Oftober Diplome ber Bebante, Die foberative Reichseinheit mit ben auf alle Glaffen ber Bevolferung und auf alle öffentlichen Angelegenheiten, auch Die hochften Intereffen bes Befammtreiches, ausgebehnten politifchen Freibeiten in Ginflang ju bringen.

Das Oftober - Diplom bezeichnete bie Formen und Bebingungen ber hiezu erforberlichen Inftitutionen in allgemeinen Umriffen; Die Bropositionen bes bobmifchen Landtages von 1871, Die "Bundamentalartifel" find ber erfte öffentliche Uft, in welchem bas Bilb naber ausgeführt und bestimmte Borichlage au einer feinem Beifte entsprechenben praftifchen Musführung gemacht murben. Reu ift alfo in ben bohmifchen Bunbamentalartifeln abermale nicht ber Bebante ber foberaliftifchen Bestaltung Defterreiche, und ebenfowenig ber ber Reichseinheit, fonbern nur ber Rachweis ber Musführbarfeit ihres Ginflanges mit ben erweiterten politifchen Freiheiten, neu fobann bie forgfältige Berudfichtigung ber Schwierigfeiten, welche fich feit ber Berfunbigung bes Oftober-Diplomes aus bem theilweifen Biberfpruche ber ungarifden Befege vom 3. 1867 mit ben in bem Diplome richtig bezeichneten Burg-LXXV.

somehr barf aber bie Rebaktion Glauben beanspruchen, wenn fie ihre bona sides versichert, um so mehr barf sie vom öffentlichen Ministerium ben Beweis bes Gegentheils erwarten. Dieser Beweis ist aber nicht geführt und kann nicht geführt werben und es bleibt eben nichts übrig als die Berufung auf die allgemeine Tendenz, als eine allen strafrechtlichen Grundsähen Hohn sprechende praesumptio doli, mittels beren man jeden ehrlichen Mann zum Spihbuben machen kann, die aber daher auch niemals und unter keinen Umständen zu-lässig ist."

Die vorstehend entwickelten allgemeinen Momente scheinen und für die Beurtheilung der Sache entscheidend zu sepn, so daß es eines Eingehens auf die beiden Punkte der Anklage (S. 110 und S. 113) im Einzelnen nicht bedarf. In der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 23. Februar hatte in dieser Hinsicht der Abg. Windthorst (Meppen) in seiner braftischen Weise bemerkt: "Liegt S. 110 (Aufforderung zum Ungehorsam gegen Staatsgesehe) hier wirklich vor, so ist eine Aufsorderung in der Zeitung X gerade so strasbar, wie in der Zeitung V; sie bleibt dieselbe, ob auf weißem oder auf schwarzem Papier gedruckt... Entweder lasse man die Presse ganz frei, nach allen Seiten vollkommen frei, ich bin damit einverstanden, das ist mein Grundsah; will man aber irgendwo einschreiten, dann schreite man überall ein und nicht nur einseitig."

Rach mehrfachen Berathungen erließ die Zuchtpolizeis Kammer zu Köln ein verurtheilendes Erfenntniß, und zwar wurde der verantwortliche Redafteur der "Kölnischen Bolfszeitung" zu einer Geldbuße von 150 Marf, der wegen Preßvergehen noch nicht bestrafte Redafteur des "Kölner Sonntagblattes" (gegen welchen, beiläusig gesagt, das öffentsliche Ministerium gleichfalls eine Gesängnißstrafe von einem Jahr beantragt hatte) zu einer Geldbuße von 50 Marf verzurtheilt. Die Erwägungen dieser Urtheile gingen einfach das hin: daß in der Encyclica sowohl eine Ausstorderung zum

Ungehorsam gegen die Staatsgesete, als auch entstellte Thatsachen enthalten seien, welche geeignet wären, Staatseinrichtungen oder Anordnungen der Obrigseit verächtlich zu machen,
daß also der Beschuldigte gegen die §8. 110 und 131 des
Strafgesetbuches verstoßen habe; die von der Bertheidigung
geltend gemachten Momente fonnten bloß bezüglich des Strafmaßes in Betracht fommen.

Es find inzwijchen eine ganze Reihe von Urtheilen preußischer Gerichte in Cachen ber papftlichen Encyclica ergangen, die wir ohne weitern Commentar nachstehend als Beitrag zur Zeitgeschichte registriren.

Freigefprochen wurden: die "Roblenger Bolfszeitung", von der Buchtpolizeifammer zu Kobleng; die "Deutsche Reichszeitung" von der Buchtpolizeifammer zu Bonn; die "Effener Bolfszeitung" von dem Kreisgericht zu Effen; die "Fuldaer Beitung" vom Kreisgericht zu Fulda; die "Geilenkirchener Zeitung" von der Buchtpolizei-Appellfammer zu Nachen.

Berurtheilt wurden zu Getbbu fen: die "Koblenzer Bolfszeitung" von der Zuchtpolizei = Appellfammer zu Kobslenz (zu 150 Marf); der "Katholische Bolfsbote" und die "Papenburger Emszeitung" von der Straffammer zu Meppen (zu 400 Marf); der "Riederrheinische Bolfsbote" vom Kreissgericht zu Besel (zu 50 Marf); das "Düsseldorfer Bolfssbatt" von der Zuchtpolizeifammer zu Düsseldorf (zu 200 Marf); die "KölnsBergheimer Zeitung" von der Zuchtpolizeis Kammer zu Köln (30 Marf); das "Gocher Bochenblatt" von der Zuchtpolizeifammer zu Kleve (30 Marf).

Berurtheilt wurden zu Gefängnisstrafen: ber "Bestfälische Merfur" vom Kreisgericht zu Münster (zu einem Jahr); die "Geilenfirchener Zeitung" und das "Echo der Gegenwart" von der Zuchtpolizeikammer zu Aachen (zu 14 Tagen, resp. 4 Monaten): die "Schlesische Bolfszeitung" vom Dreimännergericht zu Breslau (zu einem Monat); die "Gladbacher Bolfszeitung" und die "Riederrheinische Bolfszeitung" von der Zuchtpolizeikammer zu Düsseldorf (zu

14 Tagen, refp. einem Monat); bie "Ermlänbische Zeitung" vom Kreisgericht zu Braunsberg (zu vier Monaten); ber "Bote am Rhein" von der Zuchtpolizeifammer zu Duffelborf (zu 14 Tagen); ber "Sprecher am Niederrhein" von der Zuchtpolizeifammer zu Kleve (zu einem Monat).

3m Mai 1875.

3. 3.

#### LVI.

## Der Foberalismus im öfterreichifden Parteifampfe.

Biel und eingehend ift in biefen Blattern icon über Die öfterreichischen Berfaffungewirren, und fomit auch über &ob eralismus und Abftinengpolitif gefdrieben worden. Dan follte faft meinen, was fich bafur und bagegen fagen lagt, muffe icon ericopft fenn. Gleichwohl ift in bem erften Upril-Sefte b. 38. unter ber Aufschrift "Bur Lage in Defterreich" Die Angelegenheit wieber von einem neuen Befichtepunfte aus beleuchtet worben, und ber Berfaffer Diefer geiftreichen 216handlung - wir wollen ihn unfern unbefannten Freund nennen - ift ju einem eigenthumlichen Refultate gelangt. Er fiebt in bem Brogramme ber Foberaliften ben richtigen Gebanten fur Die Bufunft Defterreiche; er rühmt bie lonale und befonnene Saltung ber bohmifden Opposition, Die Beididlichfeit ihrer Rubrer und bie unerschütterliche Ausbauer ber Bartei, und ihren Befinnungsgegenoffen in ben anberen ganbern, welche bem Beifpiele ber Bohmen folgend gegen ben Biener Reichsrath protestirt haben, fich aber nicht bagu entichließen fonnen ben Broteft thatfachlich jur Beltung ju bringen, balt er ibren Bankelmuth und ihre Zaghaftigkeit mit nachdrücklichen Worten vor. Schließlich aber empfiehlt er bennoch ben allgemeinen Eintritt in ben Reichsrath, nicht als ob in diesem etwas auszurichten sei, sondern nur als bas einzige Mittel, alle Gegner bes liberalen Regimentes miteinander in engen Berstehr und dauernden Contakt zu bringen und so durch gemeinsame Arbeit eine stramme Partei heranzubilden, wie sie ersjorderlich sei, um der geeinigten liberalen Partei erfolgreich entgegentreten zu können.

Muf bie principiellen Begner bes Reichsrathes, beren confequentes und enticbiebenes Berhalten foeben gepriefen wurde, wird biefer Borichlag freilich icon beghalb unwirffam bleiben, weil mehrere ihrer hervorragenoften gubrer bas Belöbniß, beffen Ablegung gegenwärtig mit Ausichluß jeber Bermahrung ben eintretenben Abgeordneten auferlegt ift, mit ihrem Gewiffen unvereinbar finden, worüber fich mit Riemanden rechten läßt. Allein ben paffiven Biberftand ausbauernd burdauführen, ift meber leicht noch angenehm. Unter benjenigen alfo welche Gintritt ober Richt = Gintritt fur eine bloge Frage ber Taftif anfeben, finbet jedes Argument gur Rechtfertigung bes Gintritte banfbare Unbanger. Die mabriichen Foberaliften betheiligen fich an ben reichsrathlichen Berhandlungen, weil fie meinen, es fei bamit boch manches Rugliche ju bemirfen. Der Tprofer Abgeordnete Digr. Greuter bingegen empfiehlt bie Betheiligung, um ben Beweis berguftellen, bag bamit nichts ju erreichen fei, und um baburch ben Reicherath ichneller gang unpopular gu machen. Borarlberger icheinen nur beghalb ben Gintritt noch nicht verweigern ju wollen, um ju verhuten, bag ihre Manbate annullirt, und ihren Bablern gleich ben bohmifchen bie Qualerei endlos wiederholter Bahlen auferlegt werbe; bie Dberöfterreicher überdieß noch, weil fie ihren Bahlern nicht Die Standhaftigfeit gutrauen, bei wiederholten Bahlen fie in bem paffiven Biberftanbe ju unterftugen. Bielleicht wird bie neue Argumentation nun noch eine vierte Gattung foberaliftifchcisleithanischer Reichsräthe jur Folge haben, nämlich folde die sich nur von politisch-padagogischen Motiven leiten laffen. Daburch durfte dann aber die von unserem unbefannten Freunde beklagte "Confusionspolitit" faum beseitigt, sondern eher noch gesteigert werden.

Bir fonnen feinen Rathichlagen nicht beipflichten, benn wir halten ben allgemeinen Gintritt in ben "verfaffunge. mäßigen" Reichsrath für unmöglich; wir glauben auch nicht, daß er - wenn er erfolgen fonnte - bie beabfichtigte Bartei. bilbung bewirfen murbe, und wir find auch nicht ber Deinung, baß eine folche Barteibilbung, wenn fie gelange, bie Lofung unferer Berfaffungewirren, welche bas Biel unferer Beftrebungen ift, berbeifuhren murbe. Die gwijchen une und unferem unbefannten Freunde bestehenden Meinungsverschiedenheiten betreffen bemnach nicht bloß bie fogenannte Beschidungefrage, sonbern haben offenbar viel tiefer liegenbe Grunde. Er fieht in bem Foderalismus nur eine Bufunfis idee, und ericheint er ale ein Realitat. Er icheint an eine langere Dauer unferer bermaligen Inftitutionen und an bie Möglichfeit ju glauben, burch ihre Benügung jene Bufunfie ibee ju verwirklichen; wir find ber Unficht, bag - nicht ber Liberalismus - aber ber moderne Conftitutionalismus fic überlebt bat, bag jedes Unschmiegen an fein widerfinniges, bualiftifceisleithanifches Berrbild nicht die Ginigung fondern Die Beriplitterung ber Foberaliften fordern wurde, und bag Das Echieffal Defterreichs von gang anderen Momenten ale von ben Debatten im cisleithanischen Reicherathe abhangig ift.

Doge es une gestattet fenn, auch unfere Auffaffung ber Lage etwas umftanblicher zu entwickeln.

Die föderaliftische Gestaltung Desterreichs ist nicht etwas Reues, etwa eine neue Erfindung jener menschlichen Weisheit, welche sich einbildet "eine neue Aera" zu begründen. Sie ist aus der Geschichte und Natur der Länder und Bolter Desterreichs hervorgewachsen. Eine folche Reichseinheit war es, die Leopold I. mit sestem Willen und flarer Einsicht anftrebte, ber Rarl VI. burch bie pragmatifche Canftion Diplomatifchen Ausbrud und urfundliche Begrundung erwirfte, ber Raifer Frang Ramen und Titel verlieh, und die Raifer Frang Joseph mit bem Oftober=Diplome neuerbinge feierlich anerfannte und verfündete. Ren war in biefem Diplome weber ber Bebanfe ber Reichseinheit, noch ber ihres foberaliftifchen, bas ift bie Gigenberechtigung ber Konigreiche und Lander mahrenden Charaftere. Allein mahrend bis gum 3. 1848 alles was die Reichseinheit erforbert und bedingt, lediglich von bem Monarchen ausging und in feinen Sanben lag, und baber in ber Ausführung Cache feiner abfoluten ober richtiger gesprochen patriarchalischen Regierungsgewalt gemejen mar, verfprach und bezwedte bas Oftober-Diplom nunmehr auch auf Die Reichsangelegenheiten ben Bolfern einen mefentlichen Ginfluß einzuraumen. Reu mar fomit in bem Oftober Diplome ber Bedanfe, Die foberative Reichseinheit mit ben auf alle Glaffen ber Bevolferung und auf alle öffentlichen Angelegenheiten, auch bie bochften Intereffen bes Befammtreiches, ausgebehnten politischen Freibeiten in Ginflang gu bringen.

Das Oftober - Diplom bezeichnete bie Formen und Bebingungen ber biegu erforberlichen Inftitutionen in allgemeinen Umriffen; bie Propositionen bes bohmischen Landtages von 1871, Die "Fundamentalartifel" find ber erfte öffentliche Uft, in welchem bas Bild naber ausgeführt und bestimmte Borichlage ju einer feinem Beifte entsprechenben praftifchen Musführung gemacht wurden. Deu ift alfo in ben bohmifchen Fundamentalartifeln abermale nicht ber Bedante ber fobera= liftifchen Bestaltung Defterreiche, und ebensowenig ber ber Reichseinheit, fonbern nur ber Nachweis ber Musführbarfeit ihres Ginflanges mit ben erweiterten politifchen Freiheiten, neu fobann bie forgfältige Berudfichtigung ber Schwierigfeiten, welche fich feit ber Berfundigung bes Oftober-Diplomes aus bem theilweifen Biberipruche ber ungarifden Befete vom 3. 1867 mit ben in bem Diplome richtig bezeichneten Burg-LXXV.

icaften und Erforberniffen ber Reichseinheit ergeben. Die Rundamentalartifel find aber nicht vollzogen, fonbern ber einem gang anderen Ideenfreije angeborenbe Conftitutionaliomus, wie er fich auf bem Continente im Anichluffe an bas im Beginne ber frangofiften Revolution aufgestellte Schema und in ihrem Beifte entwidelt bat, ift in Folge ber Difgriffe Schmerling's, ber ebenfo bornirten und überbieß feparatiftifden Politif ber Ungarn und ber leichtfertigen Schwindes leien Beuft's gu geitweiliger Berrichaft gelangt, und es fragt fich alfo: wie fonnen bie entgegenge festen 3been bes Dftober Diplome nun noch jur Geltung gebracht werben? "Durch eine ftramm bifciplinirte foberaliftifche Partei, welche fich aus ber gemeinsamen Arbeit im Reiche rath entwideln muß" - fo ruft und mabnend unfer unbefannter Freund gu. Und "bieje Partei wird burch ibre parlamentarifden Rampfe im Reicherathe Die liberale Regierung ju fturgen, und bann an ihre Stelle gu treten baben" - fo mußte nach ber conftitutionellen Doftrin bingugefigt werben. In ber That gibt es ja auch noch genug Geaner bes Liberalismus, welche wirflich meinen, in Folge ber mobernen Entwidlung ber menichlichen Bejellichaft werben fortan alle politischen Rampfe nur mehr in biefer rhetorischen Weise ausgetragen werben.

Mit unseren Anschauungen ist das Alles unvereindar. Die Entscheidung politischer Eristenzsragen fann niemals wirklich abhängig senn von den Abstimmungsresultaten parlamentarischer Parteimanöver. Nur ein einheitlicher, frastvoller Bille vermag sie, gut oder schlecht, praktisch zu lösen. Eine parlamentarische Regierung ist ohne zur Anarchie zu sühren nur insoweit und insolange möglich, als die Eventualität einer parlamentarischen Majorität, welche die Eristenzbedingungen der gesellschaftlichen Ordnung überhaupt und des speciellen Staatslebens in Frage stellt, durch dauernde Bershältnisse völlig ausgeschlossen ist.

Das Spftem eines monarchifden Staatswejens, welches

auf Parteien beruht, Die fich gegenseitig Die Regierung aus ben Sanden reißen, ift ein fpecififch englifches, und nur burd Die Beidichte ber englischen Berfaffung') und burch bie englifden Buftande begreiflich, welche zwei Barteien gefchaffen haben, Die gemeinsam bas gange maßgebenbe politische Leben bes Landes beherrichen, und in Beziehung auf Alles, mas Die Grundlagen ber Ordnung im Allgemeinen und Die enge lifche Ctaatemacht anbelangt, in gleichem Dage verläßlich find, und welche felbit ben geitweiligen Bechiel in ber Regierung ale angemeffen und gerechtfertigt erfennen, fich ibm baber auch bereitwillig fugen. In welchem anderen Großftagte finden fich folche Buftande? In feinem anderen bat fich Diefes conftitutionelle Schaufelinftem als beilfam, ja auch nur als eine ernithaft gemeinte Ginrichtung erprobt, und ber angebliche Grundfas, daß die Regierung abtreten muffe, wenn fie nicht über eine parlamentarifche Majoritat gebietet, ift in ben constitutionellen Staaten bes Continentes langft ein Blendwert geworden. Entweder laffen fich bie Regierungen parlamentarifde Nieberlagen gefallen, infoweit fie nicht burch verberbliche Concessionen ihre Berhutung ju erfaufen in ber Lage find, und leiten alfo nicht mehr bas Barlament, ober beffen Majoritat, ihrer Dhumacht ber Regierung gegenüber bewußt, entwürdigt fich gu Cflavenbienften.

Ueber all' dieses besteht sicherlich zwischen uns und unserem unbefannten Freunde feine Meinungsverschiedenheit. Deshalb empsiehlt er auch den Eintritt in den Reichsrath den Föderalisten nicht aus taktischen, sondern nur aus padagogischen Gründen; sie sollen sich durch die gemeinsame parlamentarische Arbeit zu einer einheitlichen, mächtigen Partei heranbilden. Wir verfennen nun zwar durchaus nicht, daß für politische Parteien gemeinsame Arbeit das wichtigste Er-

<sup>1)</sup> Heber ben Unverftand an eine Analogie zwischen ber englischen Berfaffung und bem mobernen Conftitutionalismus zu glauben, fiebe "hiftor -polit. Blatter" Bb. 74. G. 157 ff.

giebungemittel ift. Allein fonnen bie Koberaliften bie ibrer politischen Ausbildung bienliche Arbeit im cieleithanischen Reicherath finden? Das ift bie entscheibenbe Frage. Bergeblich wird fur ihre Lofung auf Beifpiele aus ber Gefdicte anderer Staaten hingewiesen. Die beiben großen englischen Parteien haben allerbinge bie fur ihre Erziehung bienliche Urbeit im Parlamente gefunden. Warum fonnte es aber geschehen? Beil ihnen und bem Barlamente felbft in ben revolutionaren Phafen ber englischen Beichichte immer biefelbe Staateibee vorschwebte. Das großbritannifche Reich mar immer bie politifche Grundlage bes Parlamentes und beiber Parteien, in Diefer Beziehung bestand zwifden ihnen fein Bwiefpalt. Immer ftanben bie englifden Reichsangelegenbeiten auf ber Tagebordnung bes Parlamentes, und immer erfannten bie beiben Barteien, baß ihre Beachtung jeber anberen voranfteben muffe. Gie fteben fich gegenüber mit einander fampfend in und außer bem Barlamente, niemals aber befand fich eine bon ihnen im Begenfage mit bem Parlamente felbft, feines Bestandes und ber ihm gestellten bochften Aufgaben wegen. Aehnlich verhalt es fich mit bem bermaligen beutschen Reichstage. Er ift bas reprafentative Drgan bes Besammtreiches, bas unter legaler Buftimmung aller in ihm vereinigten ganber entstanben ift. Das erfennen alle gemahlten Abgeordneten an, und feiner hat beghalb einen rechtlichen Grund fich von ihm fern gu halten. In all biefen Begiehungen findet bei une bas Gegentheil ftatt. Die Fobera. liften fennen nur bas Gefammtreich, bas "Raiferthum Defterreich", wie es feit 1811 bas In = und Ausland fennt und nannte, mas immer fur einen Ramen man ihm beute geben mag, und als beffen eigenberechtigte Glieber bie Ronigreiche und ganber. Richt irgend eine abstrafte moberne Staatsibee, fonbern bie ungleich inhaltereichere, großartigere geschichtliche 3bee bes Reiches bilbet bie Grundlage unferer patriotifchen Beftrebungen, Befühle und politifchen Ueberzeugungen. Der eisleithanische Reicherath aber ift bie Bertorperung ber neuerfundenen cieleithanischen Staatsibee, für welche in unserem politischen Gedankenkreise und in unseren Rechtsanschauungen fein Plat zu finden ift, und die in denselben zerftörend nach oben wie nach unten sich einzudrängen fucht.

Ronnten Die Roberaliften burch anhaltende Arbeit im Reicherathe parlamentarifche Erfolge ergielen, fo waren fie erft recht ber Befahr ausgesett, bas eingubugen, worin fur Defterreich ihr politischer Werth liegt. Es fonnte auch unter ihren Abgeordneten nicht an Politifern fehlen, Die mehr burch Beredfamfeit und Bewandtheit ale burch Feftigfeit ber Brundfate ausgezeichnet, nur ju febr ben Berfuchungen ausgefest waren, auf bem gegebenen Boben ber cieleithanifden Staateibee die Conftitutionellen gu fpielen , beren hochftes Biel es ift, bag man Minifter fturge, um fich an ihre Stelle gu fegen. 3hr Ginfluß murbe gu bem Enbe barauf gerichtet fenn, ihre Bartei in eine cisleithanifche umguwandeln, b. i. ihren mefentlichen Charafter vergeffen gu machen. Goll fie aber etwas werth fenn, fo muß fie in ihrer Befammtheit eine ofterreichifde Reichspartei feyn und bleiben. Diefen Charafter muß fie icon haben und treu bewahren, folange auch noch fein Ungar, Riemand aus ben Landern ber ungarifden Rrone ihr fich anschließt, und eben beghalb pagt fie nicht in ben Reicherath.

Die Erziehung der föderalistischen Partei erfordert wesentslich die fortwährende Beschäftigung mit den Angelegenheiten des Gesammtreiches; diese ist es die allein von den Gesahren separatistischer Bestrebungen bewahren fann, welche in einer engherzigen ausschließlichen Berücksichtigung der speciellen Ansgelegenheiten eines einzelnen Königreiches oder Landes liegen, wie ein Blid auf Ungarn uns warnend lehrt. Die Reichsangelegenheiten sind grundgesestlich aus den Berhandlungszegenständen des sogenannten Reichsrathes, nämlich des ciseleithanischen Parlamentes, ausgeschlossen. Die Erziehung der söderalistischen Partei erfordert ebenso wesentlich die sorgsstlige Berücksichung der Interessen jedes einzelnen aus

ben Ronigreichen und ganbern, und gwar in einer folden Beife, bag wenn fie eine ftaatsmannifde fenn foll, auch bie Begiehungen gut jedem ber anderen berfelben, wo fie in ber Cache begründet find, mobimollend berüdfichtigt merben. Aus bem Befichtefreise bee Reicherathes find Die ganber ber ungarifden Rrone principiell ausgeschloffen, und es liegt in feiner Befenheit, in ber ihm gestellten centralifirenben Aufgabe und nun jumal in feiner Bufammenfegung, bag uber Die fpeciellen Intereffen ber übrigen einzelnen Konigreiche und ganber mit blinder Gleichgültigfeit, wenn nicht mit bobnenber Beringidagung hinweggeschritten wirb. Dan mag nun allenfalls einwenden, gegen biefe Gleichgultigfeit und Beringichanng follen Die Foberaliften im Reicherathe fortmabrend anfampfen und baraus werbe fich fur fie bie bilbenbe Urbeit ergeben. Das mare aber ohne Beachtung ber thatjachlichen Berhaltniffe gesprochen. Bas die Majoritat einer parlamentarifden Berfammlung einverftandlich mit ihrem Branbium und mit ber Regierung nicht verhandeln laffen will, bas fann eine Minoritat niemale ju grundlicher Berhandlung bringen. Die Mittel jur Berhinderung: Ginrichtung ber Tagesorbnung, Schluß ber Debatte, Magregelung und Digbandlung ber Redner find nun boch ichon binreichend befannt, um Muffonen nicht mehr möglich zu machen. Wie fann fich überbieß, auch Davon abgefeben, jene Befampfung geftalten? In ber Regel wird es fich um Borlagen handeln, welche nach ber foberaliftifchen Auffaffung ber ansichließlichen Competeng ber Lands tage angehören, und in benfelben in ber Form von Lanbes. gefeben gur Berhandlung fommen murben. In biefer Form ließen fich ihre Berftoge gegen bie Landesintereffen grundlich und wirffam beleuchten, befampfen, amendiren, weil die thatfachlichen Berhaltniffe, in benen bie Begrundung liegt, allen welche ju beichließen haben, ober wenigstens vielen berfelben befannt und verftandlich find. Es gibt aber feine troftlofere und vergeblichere Aufgabe ale Ginwendungen folder Art gegen eine Borlage ju erheben, Die fur eine gange Reibe

von Ronigreichen und gandern ausgearbeitet ift, eben beß: balb ihre Begrundung und ihren angeblichen Berth hauptfachlich in abstraften Ibeen fucht, von beren hochtrabenber Unpreifung ber Sinmeis auf thatfachliche Berhaltniffe eingelner ganber ale eine nebenfachliche Rleinigfeit erfcheint. Bie erft, wenn ihre Bedeutung einer Berfammlung gu Bemuthe geführt werden foll, beren weitaus größter Theil von ben maggebenben Thatfachen gar feine Unschauung bat und auch nicht bie minbefte Reigung empfindet fich barüber belehren ju laffen. Und auf folche Gifpphus-Arbeit foll bie Er= giebung einer politischen Bartei angewiesen fenn? Doch nicht genug baran. Das eigentliche Refultat ber foberaliftifchen Auffaffung ift fa bie rechtliche Incompeteng bes Reichorathes für folde Borlagen. Ihre Geltendmachung fchlieft Die Doglichfeit von Berbefferungeantragen aus, in vielen Fallen ift es aber ungemein fcmierig eine grundliche Berhandlung über Befegesartifel, welche Die fpeciellen Berhaltniffe einzelner gander empfindlich berühren, andere ale burch folche Umendemente auch nur ju provociren; und nicht minder ichmer und unangenehm ift bie Aufgabe, Die Competenz einer Berfammlung, in ber man einmal Plat genommen bat, bei jebem Anlaffe von neuem gu befampfen. Defhalb feben wir auch, daß faft alle Roberaliften, welche fich im Reichsrathe bliden laffen, über Diefes Bebenfen fich binandfegen, und munter bagu mitwirfen, wenn nicht gewichtige Grunde gang anderer Art ihnen bas "nullius roboris" in's Bedachtniß rufen, all' die Befete ju potiren, von benen fie überzeugt fenn muffen, bag bie Art ihres Buftanbefommens eine rechtswidrige ift. Allerdings, bie Stellung in einer parlamentarifden Berfammlung, bie man ale eine unberechtigte erfennt, beren Competeng man nicht jugugeben vermag, fondern vielmehr gu beftreiten burch rechtliche und politische Ueberzeugungen fich gezwungen fühlt, ift eine auf die Dauer unhaltbare. Man mag es mit feinem Bewiffen vereinbar halten, bann und wann gu ericheinen, um feine marnenbe Stimme ju erheben und mitgumirfen, bamand in Abrebe ju ftellen geneigt fenn. Bie eif Borgang von ben oppositionellen Elementen niebergehalten murbe! Bir wiffen unn freilich porläufig noch nicht zu erreichen ift, weit es Landern an tudtigen politifden Subrern, an b Berftanbniffe und in Folge beffen an Enticbieben litifden Gefinnung noch ju febr gebricht. D Bebler, an beffen Befferung eifrigft gu arbeiten Bflicht ift, und in bem Dage ale biefe Arbeit wird ber paffive Biberftand an Ausbehnung gemir aber jum Unichluffe an bie Bobmen gu ermunte unfer unbefannter Freund gegen fie bie eben ermi murfe. In Bohmen waren bie erhabenen 3been b Diplome in ihrer allfeitigen regeneratorifchen Bet fort aufgefaßt und von bem erften Tage ber 2B nung ber Landtage an jum Leitfaben welchem ber Husmeg aus bem Birrfal ber öffen ftanbe gu finden fei. Bon felbft haben fich baro nachfolgenden fritischen Momenten bie weiteren geben. Gereicht es ben Bohmen jum Bormurfe, be Beg betreten ju haben? ober ift es ibre Coulb, n ibrem Beifpiele nicht, ober nicht gleich, ober nur und fcuchtern folgten? Dber haben bie Bob eingeschlagen, welche bem Bufammenwirten mit bi liften anderer ganber Sinderniffe geboten batten lagt fich ber Bormurf begrunden, ihre Rubrer babe übermuthigen Berthume bingegeben, ber Wiberftan allein fonne ben bualiftifchen Centraliomus 3br Landtag freilich fonnte fich an feinen Ron Bertretung bes Ronigreiches wenben. Darqui t ibn, wie bie Ratur ber Dinge, fo auch ausbrud! liche Boridriften. Er fonnte und durfte meber noch ju Underen iprechen. Aber bie bobmifchen find felbit in ben Reicherath ber Februar-Berfaff treten und barin geblieben, fo lange noch bie

Daß wir Jahre lang mithelfen statt Landesgeses wie sie bis jum Jahre 1848 noch in allen "Provinzialgesetssammlungen" zu lesen waren, Materiale für das cisleithanische "Reichs-(!)Gesethblatt" zu fabriciren, das soll die Erziehung einer ihrer Principien sich flar bewußten, überzeugungstreuen söderalistischen Partei fördern? Eine politische Partei besteht nicht bloß aus einem Häustein von Parlamentsmitzgliedern, sondern tausende und hunderttausende von Menschen, die das Parlament nie betreten, müssen zu ihr gehören, die has Parlament nie betreten, müssen zu ihr gehören, die has Parlament nie betreten und billigen und sie freudigen Muthes unterstüßen. Sollte etwa auch diese durch den bezeichneten Borgang den Föderalismus besser begreisen und für ihn einstehen Icrnen?

Bir wollen Diejenigen Die feit ber Ginführung ber Direften Bablen in ben Reicherath gegangen find, nicht mit ber Frage bennrubigen: mas habt ihr bamit parlamentarifc erreicht? Aber wer ben allgemeinen Gintritt ale padagogifches Mittel empfiehlt, ben find wir wohl ju fragen berechtigt: was hat in biefer Begiehung die Arbeit im Reicherathe fur Bruchte getragen? Bit baburch jur Befestigung einer einmuthigen, verläßlichen foberaliftifden Partei ein Fortidritt geichehen? Bit auch nur unter ben Bliebern bes "Glube bes rechten Centrums" bie Ginigung eine engere geworben? Allen machen fich die Folgen des Biberipruchs, der gwifchen bem Reicherathe und ihren rechtlichen und politifchen Ueberzeugungen beftebt, in einer ober ber andern Beife bemerflich, und jeder Berfuch bie baraus für ihre Stellung fich ergebenden Schwierigfeiten mittele bindender Glub - ober Parteibeschluffe gu befeitigen, fonnte bie Ginigfeit nicht berbeiführen, fonbern nur noch mehr gefährben.

Wenn das Defterreich, das die Foderaliften aufrecht ers halten wollen, fein moderner Einheitsstaat sondern ein ftaats rechtlich organisirter Berband einer Reihe von eigenberechtigten Ländern ift, so tonnen auch die Foderaliften nur einen organissirten Berband von Länderparteien bilden. Politische Parteien

muffen fich ben ftaatlichen Organismen anschließen, auf welche fich ihre politifden Bestrebungen beziehen. Die politifde Thatigfeit ber Boberaliften muß überall junachft ibrem eigenen Lande jugewendet fenn. Mus biefer Thatigfeit muß fich bie Autoritat ihrer politifchen gubrer entwideln. Die Foberaliften aller ganber begegnen fich fobann in ber Gorge fur bie ihnen allen gemeinsamen, b. i. Reichsangelegenheiten, baben fic über beren Behandlung ju verftandigen, und in biefer Begiebung fich ju organifiren, wogu auch die Anerfennung gemeinfamer Rubrer gebort. Der Ginfluß Diefer Führer auf bas Befammtheer ihrer Genoffen wird aber niemals ein unmittelbarer fenn fonnen, er wird immer in jedem ganbe burd beffen Ruhrer vermittelt werden muffen und bemnach von bem Bertrauen, welches biefe letteren in ihrem gande geniegen, und von dem Ginfluffe, welchen fie in bemfelben haben, und auf biefe Weife von ben Fortichritten ber richtigen und übereinstimmenden politifchen Unichauungen in allen einzelnen ganbern bedingt fenn. Wenn es in eingelnen gandern an einer eigentlichen politifchen gubrerfchaft fehlt, folange bie confervativen goberaliften einem ober bem andern berfelben ju feiner entichiebenen Bertheidigung ber Eigenberechtigung ihres Landes fich ermannen und um jo weniger über ihre Stellung jum Reicherathe und ber cisleithanischen Ctaatsibee fich untereinander verftanbigen fonnen, wie follten Rubrer ber Besammtpartei, welche anberen Landern angehoren, Diefem Uebelftande in Diftatorifcher Beife abaubelfen im Stande fenn? Auch bier gilt es wieber, baß jeder Berfuch folden Borganges ber Ginigung nur hinderlich ftatt forberlich werben mußte. Gine anticipirte Barteiorganifation mare es, und völlig irrig ift es, in ber forgfältigen Bermeibung folder ungeitigen Berfuche einen anticipirten Robergliemus ju erbliden.

Die feste Organisation ber bohmischen Foderalifien wird von allen Seiten rubmend anerfannt, ja vielfach beneibet, und gleichwohl boren wir immer noch im Zone bes Borwurfes davon reben, daß die Bohmen "etwas Befonderes" haben wollen, ale ob die Burgel bee Foberalismus nicht in ber Eigenberechtigung ber Ronigreiche und ganber beftunbe. Bas heißt Eigenberechtigung anders, als "etwas Befonderes"? Richt beschuldigen foll man alfo bie Bohmen, bag fie etwas Befonderes haben wollen, fondern ale Berbienft foll es ans erfannt werben, bag fie jedem anderen gande im vollften Dage gonnen auch etwas Befonderes ju baben, und ibre Meinung feinem anbern aufbrangen wollen. Go oft Die Dhumacht ber im Reichsrathe befindlichen goberaliften, in bemfelben etwas auszurichten, ju Tage tritt, boren mir bas Bedauern aussprechen, bag bie Bohmen nicht auch barin feien. Der hervorragenden Befähigung ihrer Führer wird in fo anerfennenden Ausbruden ermahnt, bag man meinen follte, man febne fich formlich nach ihrer Leitung. 3ft bas Bertrauen in fie fo groß und ein verbientes, wie fann ihnen bann jugemuthet werben, in ber wichtigften Borfrage bie Ueberzeugungen preis ju geben, Die in Jahre langem beschwerlichen Rampfe in ihnen fich immer mehr befestigt bat? Die Führer ber ftaaterechtlichen Opposition in Bohmen find ju ihrer Suhrerschaft gelangt burch die Rlarbeit ihrer Beurtheilung der politischen Berhaltniffe, Die Entichiedenheit und Confequeng ihrer Unfichten, Die lopale unermudliche und opferwillige Thatigfeit, welche fie feit bem Jahre 1861 in ihrem Lande erwiesen und erprobt haben. Man abme fie in andern ganbern nach und wird bann feine Urfache haben fie ju beneiben. Dan ahme fie auch barin nach, bag man Die fortidreitende Ginigung und Disciplinirung aller Glemente ber Opposition gegen ben Liberalismus, welcher an bem Berberben Defterreichs arbeitet, unter entschiedener Feft= haltung ber Rechtsanschauungen und politischen Grundfate, burd beren Aufstellung biefe Ginigung in ber öfterreichischen Rechtspartei augebahnt wurde, anftrebe, aber lediglich auf bem Bege freier Berftanbigung und nicht burch Diftate, mogen biefe von einzelnen Berfonen erlaffen ober in bie fich barum, bas Begonnene zu vollenden. Seil di und seinen Bölfern, wenn es ihnen vergöunt ersehnten Werfe freudig und opferwillig mitzm ift die Lösung unferer Berfassungsmitzung di liche heilfame Lösung, die Rettung Desterreicht nur endlich unter kaiserlichem Schutze wahre der bureaufratischen Iwangsgewalt des Liberal was unser unbefannter Freund in eine ferne; weist, wird — wenn auch gewiß nicht spielend unseren Tagen erreichbar seyn.

Die Foderaliften fonnen fich an bem mas Werf ber Berftorung erfennen, nicht betheiligen ; es befampfen. Gie burfen aber in bem Rampfe ale rechtewibrig und verberblich erfannten Inftin lange fie Die faiferliche Benehmigung haben, t bes paffiren Biderftanbes nicht überichreiten; fie nicht gewaltsam umfturgen wollen. Der Tag wir an welchem bie Unmöglichfeit Defterreich in ben regieren, welche ber Liberalismus jest "Die Berfaffu nich nicht mehr wird verschleiern laffen. Weil Die ? ihn erwarten, wird ihnen jum Vorwurf gemach ibre Soffnungen auf Rataftrophen fegen. Gehr m Führt ber Liberalismus ju Rataftrophen, jo werden fie ju verantworten baben, Die ibn mit Luft ober U! und fordern, ober wenigstene fich von ihm fortrei nicht Diejenigen Die ihm entschiedenen Widerstand 1 aber laffen Die hoffnung nicht finten, bag es bie ftand gelingen werbe, bie brobenten Rataftropt buten und eine heilfame Rrifis ju ermöglichen. Gir ju erwarten, wenn die pfeudoliberalen Berfaffunge an ihren inneren Gebrechen gescheitert fint, unt Reconstruftion Defterreiche jur Rettung feines Bei ber politischen Freiheit ftattfindet im Intereffe ber beit, nicht einer Partei. Dann werben fich mit be

ift auch ber foberaliftischen Barteientwidlung ber naturges maße und mahrhaft gedeihliche Boben entzogen. Rur burch grundliche landtagliche Berhandlungen, b. b. burch Berhand= lungen welche von ben einflugreichften Bliebern ber Land: tage mit ber Regierung gepflogen, und mit ber Burgichaft landtäglicher Buftimmung ausgestattet werben, fann bas burch Die bohmijden Fundamentalartifel eingeleitete Bert erfolgreich fortgeführt werben, und mittelft folder Berhandlungen follten und murben auch in ben einzelnen gandern bie Manner, Die ju Führern geeignet find, ju einer leitenben Stellung emporgehoben werben. Golde Berhandlungen läßt aber befanntlich bie bermalige Parteiregierung nicht gu. Rothigenfalls verhindert fie Diefelben durch Landtagsauflojung ober ploglichen Ceffionefchluß. Deghalb fonnen in Diefer Richtung jest bochftens Brivatarbeiten unternommen werben. Die eigentliche politische Aftion ber Foberaliften ift, folange biefer Regierungezwang bauert, nothwendig auf einen blogen Bertheibigungsfampf befdranft. Gie haben ben Wiberftand gegen ben einbringenden cieleithanischen Liberalismus aufrecht zu erhalten, und fort und fort that= fachlich zu beweifen, bag "bie Berfaffung immer noch feine Bahrheit geworben ift und feine Ausficht hat eine Bahrheit gu werben." In Diefer Begiebung find bie Landtage ber ganber, beren confervative Majoritat noch nicht vergewaltigt ift, in ber Lage fich geltend ju machen. Bie aber follten bie Bolfer, benen ihre Landtage gewaltsam entfremdet worden find, ihre Befinnung erweifen ? Gie, bie revolutionaren aftiven Biberftand nicht erheben wollen, haben bagu fein Mittel ale ben paffiven Widerftand. Daß fich mittelft beffelben diefe Befinnung, ihre Rraft und Bebeutung erweisen lagt, zeigt unbestreitbar bas Beifpiel Bohmens, und bag biefe Art ihrer Rundgebung einen murbigeren und imponirenberen Ginbrud macht, ale ber Berfuch, ihr burch vereinzelte Reben im Reiches rathe Ausbrud ju geben, wogu bie mabrifchen foberaliftifden Abgeordneten fich entichloffen haben, burfte faum mehr 3eempsiehlt, diesen geopfert, und ebensowenig diese beirrt werden. Die unmittelbar politische Aftion durch die momentanen Verhältnisse; die auf die richtete Thätigkeit muß sich über diese beengender erheben. Wohl hat sie in jedem einzelnen Land ständniß "des tiesen Gedankeninhaltes der Fundams zu fördern, d. h. die Einsicht zu vermitteln, daß e darum handelt, die Propositionen des böhmischen den übrigen Ländern aufzuerlegen, sondern daru Geiste jener Propositionen in jedem Lande sein ge Recht mit den erweiterten politischen Freiheiten un Eristenzbedingungen des Gesammtreiches in Einkla werde.

Aber auch nicht barauf hat fich biefe Thatig ichranten, fondern fie muß fich auch auf Die Ausr politischen Barefien erftreden, welche bem Liberalismus ju Grunde liegen und ihm auch i reich Gingang verichafft haben. Damit Defter feinen geschichtlichen foberaliftischen Rechtsgrundla heitlich reconstruirt werben tonne, muß ber gange nare 3deenfreis übermunden werden, wenigftens baß feiner fortichreitenden Berbreitung und ber be wirften Corruption des Bolfegeiftes Ginhalt geth Es handelt fich fomit um eine Aufgabe, Die fich foberaliftischen Bedanten hinaus erftredt , und alle reichen und Landern gemeinsam ift, um einen g geiftigen Rampf. Auch in biefer Beziehung fteben geeinigten, bisciplinirten, burch geheime Befelica förmlich organifirten Macht gegenüber, Die nicht einzelte Rrafte befiegt werben fann. Ginen Bei Einigung erbliden wir in ber öfterreichischen Re In ihr haben fich die verschiedenen Elemente ber pr Opposition gegen ben bualiftisch-centraliftischen Lit aufammengefunden, getrieben burch bas gefühlte gegenseitiger Unterftugung. Baren bie Ginen au

nicht ausgeschloffen war, baß er ein gesammt softerreichischer werben fonne, und find auch auf bie Beftrebungen bes Grafen Beleredi und bes Grafen Sobenwart eingegangen, Bertreter aller Ronigreiche und ganber mit Ausschluß berer ber ungarifchen Krone ju gemeinsamer Berathung ju berfammeln. Trop biefer notorifchen Thatfachen wird ben Führern ber bohmifchen Opposition nachgefagt, fie haben fich verleiten laffen ungarifche Beifpiele nachquahmen! Bleich im 3. 1861, ju einer Beit ale noch niemand wußte, in wie weit bie Ungarn ben revolutionaren Boben bes Debrecginer Reichstages vom 3. 1848 verlaffen wurden, bat ber bobmifche Landtag, und gwar bamale ber gange Landtag, einstimmig bie Cebnfucht nach ber Aronung bes Raifere Frang Jojeph als Ronig von Bohmen ausgesprochen. Bar es alfo etwa eine Rachahmung ber Ungarn, wenn bas Berlangen barnach in ben Jahren 1866/67 und 1870/71 aufrecht erhalten wurde ? Die bohmijden Foberaliften fampfen unaufhörlich fur Die Durchführung bes Oftober = Diplomes, welchem Ungarn bie Anerfennung berweigert bat. Nicht nur Die ungarifde Linke fondern auch Die Deafpartei ift befangen in ben Doftrinen bes mobernen Conftitutionalismus und fucht fie auszubeuten fur einen nach innen national intoleranten, bem Wefammtreiche gegenüber feparatiftifchen Staat, welcher von einem Raiferthume bes Raifers ron Defterreich nichts wiffen will und bas Reich mit bem Berfalle in zwei abgesonberte Staaten bebrobt. Die bohmifchen Foderaliften vertreten ben Grundfag natio: naler Gleichberechtigung und unter ihrer Führung bat fich ber bohmifche Landtag ju jedem Opfer fpecieller Landesrechte, welches jur Befestigung bes Befammtreiches erforberlich ift, auf bas enticbiebenfte bereitwillig gezeigt. Die ungarifche Abstinengpolitif biente feparatiftifchen 3meden, Die bohmifche ift ein Proteft gegen ben trans: und cieleithanischen Geparatismus. Wer barf in bem Allem die Rachahmung ungarifden Beifpieles erbliden!

"Die bohmifchen Foberaliften fteben aber mit ihrer Mb-

samer Gestinnung wird jene Verstimmungen he praktische Bedürsniß die richtigen Aufgaben mehr erkennbar machen und auch die gegnerischen Zerse suche werden auf die rechten Wege der Entwid wiesen. In angelegentlicher Pflege der idealen den" Aufgabe ist der Boden zu sinden für eine Verkehr und dauernden Contast", der dem Föt sörderlicher werden wird, als irgend welche Be in einem Elub eistelichanischer Reichsräthe. Ein Geister und Gemüther ist es was wir brauchen organisationen werden sich dann von selbst ergebt Maße, als es dem jeweiligen Bedürfnisse entsprid umgekehrt.

Unfer unbefannter Freund hat Die Gehnfucht aus von feinem Beffimiemus geheilt zu werden. In Die ipruche, wie barin, bag er feine Rathichlage nur "mi Bergen" ertheilt, glauben wir ju erfennen, bag er fe jaffung felbft mißtraut. Bas ift Beffimiemus? Die niß ber großen Wefahren ber gegenwärtigen Lage Dei Richt nur Desterreiche. Gieht es boch aus, ale ob i Europa eine Beriode neuer, undriftlicher Barbarei bei Die für Recht und Freiheit fein Berftandniß bat, font etelften Gurer ber menichlichen Befellichaft vernicht barüber auch nur ju errothen! Groß find Die Wefal Die Bahrheit ju erfennen fann nicht Beffimiemue werben. Rur die Verzweiflung an ber Möglichfeit De aus ben erfannten Befahren verdient biefen Ramen politischen Irrlehren und Leibenschaften, an benen Defterreich frantt, guerft in Frankreich gur Berrichaft ; fdritt Die Revolution in Sturmfdritt vor. Faft ob ftant ju begegnen, feierte fie ihre fchmachvollften 2 Und auch nachdem Die Periode ihrer bluttriefenden und ber noch blutigeren Rriege, mit benen ihr gang Europa gegeiselt hatte, überstanden mar, erla verberblichen Grundfage, Die fie ausgebildet batte, u

aufguftellen, bag eine Parteiregierung an Die Stelle einer anderen gefett werde, gehort bem mobern conftitutionellen Spfteme an. Der Barteibegriff, ber babei gur Borausfegung bient, ift ein republifanischer, baber in Defterreich ein revolutionarer. Ber ihn ftete bor Augen bat, ift immer noch in bem modern-liberalen Ibeenfreife befangen und bat ben biefem entgegengefesten, ber in bem Oftober-Diplome und ben bobmifchen Rundamentalartifeln, und noch beutlicher in den Grundfagen ber öfterreichischen Rechtspartei Ausbrud gefunden bat, noch nicht mit voller Rlarbeit erfaßt. Je reger bas politifche Erben fich in freiheitlichen Berfaffungeformen entwidelt, besto mehr muß es freilich auch auf Die Entichluffe bes Monarchen beguglich ber Bahl und Entlaffung feiner oberften Rathgeber und Regierungsorgane Ginfluß üben. Aber nicht Barteimanovern, Clubintriquen und barauf beruhenden parlamentarifden Abstimmungen foll es anheimgegeben fepn, bem legitimen Monarchen in biefer Begiehung 3mangelagen gu bereiten und badurch bie ihm principiell querfannte Freibeit feiner Entichliegung thatfachlich aufzuheben. Das ift unverträglich mit feinem erhabenen Berufe, ber oberfte Schutsberr bes Rechtes ju fenn, und fein Reich auf Erben fann weniger ale Defterreich eines folden oberften Schutherren entbehren.

Wer aber die Nothwendigseit erfennt, die legitime monarchische Autorität, wenn gleicheine staatsrechtlich beschränfte,
aufrecht zu erhalten, muß von vorneherein darüber mit sich
im Reinen senn, daß der Sieg über den zerstörenden Liberalismus nicht gegen und nicht ohne den Willen des Monarchen,
folglich nicht anders als mit seiner Billigung und Mitwirfung
errungen werden fann. Darin liegt auch die Antwort auf
die oben gestellte Frage, wie die Ideen des Oftober-Diplomes
noch zur Geltung gebracht werden fönnen? Nur monarchische
Thaten fönnen Monarchien retten. Gine solche That war
das Oftober-Diplom; ihre Ausführung aber wurde unterbrochen, weil sie nicht genügend vorbereitet war. Es handelt

'n

reichs bietet schwindelhaften Reuerungen faft williche Schwierigfeiten.

Darum verzweifeln wir nicht, fo lange Deften und der Thron feiner legitimen Dynaftie aufrecht

### LVII.

### Schweizer = Bricf.

Ueber bie Rirchen-Berfolgung in ber Gibgenoffenfcaft

Mit bem Monat April 1875 find zwei Jahre ab feitbem ber Berr Bifcof Gugeniue Lachat polige feiner Refibeng ju Colothurn auf bie Baffe gestellt ben höhnenben Worten: "Nun find Gie frei" entlaffe Innerhalb zwei Jahren hat ber "beplacirte" und "ber Bijdof bei allen staatlichen Beborben Recht und Go bie Bergemaltigung gejucht, zuerft bei ben Regierui ber funf Diecefan : Rantone, bann bei ben Grofra felben, fobann bei bem Bunbeerathe, endlich bei bem und Stanberathe ber ichweizerifden Gibgenoffenicait wurde er abgewiesen und ber Brogeft bat beute infof Abichlug gefunden, ale bem rechtsuchenben Bijchoje tei Inflang mehr offen fteht. Es tritt nun bie tiefgebei beran, ob nicht nur ber Bijchof fonbern bas Bistl Bajel felbft zu eriftiren aufgehört habe? Die Rirch ihr bie Regierungen ber Rantone Lugern und Bug immenfe Diebrheit bee Boltes aller fieben Bisthum betrachten bas Biethum Bafel als ju Recht bestebenb bepoffebirenben Rantonal-Regierungen aber hanbeln ! ber gleichen Beimtude und Billfur wie gegen bie 4 Bifcofe. Statt mit rabitaler Offenbeit von Staate liemus auch viele von benen gerne verfohnen, die ihm heute unter ber Fahne ber "Berfaffungstreue" feindlich gegenüberftehen.

Bas haben bann alfo die Gegner des in Desterreich herrschenden liberalen Regimentes gegenwärtig zu thun? Zur richtigen Beurtheilung dieser Frage ist zu unterscheiden zwischen den Aufgaben unmittelbarer politischer Aftion und einer die Zufunft vorbereitenden Thätigfeit.

Die unmittelbar politische Aftion ift, wie gefagt, que nachft ein Bertheidigungefampf. Der Liberalismus arbeitet an ber Berftorung ber Grundlagen ber gefellichaftlichen Drbnung überhaupt und ber naturlichen geschichtlichen Orbnung Defterreiche insbefondere. Es gilt, biefe Brundlagen gu mahren, bemnach gegen die liberalen Angriffe und Gingriffe gu vertheibigen, was noch vorhanden ift an eigenberechtigten Infti= tutionen: Die Rirche, Die Ronigreiche und gander, Die gandesrechte, Die gefestichen Freiheiten und berechtigten Bolfofitten. Diefer Bertheibigungefampf muß in febem Lanbe nach Doglichfeit in und außer bem Landtage geführt werben, und erbeifcht in jebem Lande eine fortichreitende Barteiorganisation. Bebe wirffame Thatigfeit in Begiehung auf Die allen ganbern bes Reiches gemeinsamen Ungelegenheiten bat bas liberale Regiment feinen Begnern einftweilen abgeschnitten. Rann boch bei ber bestehenden Ginrichtung felbit burch ben Gintritt in ben fogenannten Reichbrath bochftens nur gang vereinzelten ber berrichenben Bartei nicht angehörenben Mannern ber Weg in die Delegationen, benen allein die Berhandlung ber "gemeinsamen Angelegenheiten" jugewiefen ift, gebahnt werben. Gine gemeinsame Arbeit ber Foberaliften aller ganber und fomit auch die fortichreitende Organisation berselben als politifche Aftionspartei ift unter folden Umftanben porlaufia unmöglich.

Rebft den Aufgaben unmittelbar praftifcher Aftion haben bie Foderaliften aber auch die, die Zufunft vorzubereiten. Jene Aufgaben durfen nicht, wie es der Berfaffer des Aufsfabes, gegen ben wir polemistren, "mit schwerem Bergen"

empfiehlt, biefen geopiert, und ebenfowenig biefe burch jene beiert werben. Die unmintelbar politifche Aftion int berngt burch bie momentanen Berhältniffe; bie auf bie Jufunft gerichtete Thätigfeit muß fich über blefe beengenden Schraufen erheben. Wohl bat fie in jedem einzelnen Lande bas Berftänduff, bes tiefen Gedankeninhaltes ber Fundamentalariflet zu fordern, b. h. bie Einsicht zu vermitteln, daß es sich nicht barum handelt, die Propositionen des böhmischen Landtages ben übrigen Ländern aufzuerlegen, sondern darum, daß in Geiste jener Propositionen in jedem Lande sein geschichtliches Recht mit den erweiterten politischen Freiheiten und mit den Eristenzbedingungen des Gesammtreiches in Einflang gebracht werde.

Aber auch nicht barauf bat fich biefe Thatigfeit au beidranten, fonbern fie muß fich auch auf Die Ausrottung all' ber politifden Sarefien erftreden, welche bem mobernen Liberalismus ju Grunde liegen und ihm auch in Defter reich Eingang verichafft haben. Damit Defterreich auf feinen geschichtlichen foberaliftifden Rechtsgrundlagen freibeitlich reconftruirt werben fonne, muß ber gange revolutionare 3beenfreis übermunben werben, wenigftens in fomeit, baß feiner fortidreitenben Berbreitung und ber baburch bewirften Corruption bes Bolfegeiftes Ginhalt gethan werbe. Es banbelt fich fomit um eine Aufgabe, Die fich uber ben foberaliftifden Bedanten binaus erftredt, und allen Ronig. reichen und ganbern gemeinfam ift, um einen großartfgen geiftigen Rampf. Auch in biefer Begiebung fteben wir einer geeinigten, bisciplinirten, burch geheime Befellichaften foggar formlich organifirten Dacht gegenüber, Die nicht burch vereinzelte Rrafte beffegt werben fann. Ginen Beginn ibrer Ginigung erbliden wir in ber öfterreichifchen Rechtspartei. In ibr haben fich bie vericbiebenen Glemente ber principiellen Opposition gegen ben bualiftijderentraliftijden Liberalismus gufammengefunden, getrieben burch bas gefühlte Bedurfnis gegenseitiger Unterftugung. Baren bie Ginen gu bem Bertheibigungefampfe mehr angeregt durch die Berlehung nationaler Intereffen und unvergeffener Landesrechte, die Andern mehr durch die Beeinträchtigung religiöfer Intereffen und Gefühle, so bewirfte gerade diefer Umstand die nach beiden Seiten hin ersorderliche Bervollständigung eines wahrhaft öfterreichischen Programmes.

Biel wird eben jest von "Berfegung bes Rechtspartei" gesprochen ober vielmehr geschrieben. Man laffe fich nicht irreleiten burch ben eitlen garm, ber bamit von benjenigen gemacht wird, welche biefe Berfegung allerdings munichen, namlich einerfeite Die firchenfeindlichen Liberalen, anderer= feite bie wenigen Ratholifen, welche aus politifchem Unverftande ober nationalen Borurtheilen "verfaffungetreu" fenn wollen und in ber Meinung befangen find, burch eine fatholifche, cieleithanifch - conftitutionelle Bartei tonne auch Der cieleithanische Reicherath noch fatholisch und öfterreichisch gemacht werben. Der Berfuch eine folde Bartei ju grunben, fann ber Berbreitung und bem Ginfluffe ber Rechtepartei einigen Gintrag thun und bamit bem liberalen Regimente, welches bas "Divide et impera" fehr wohl verfteht, wird er ein Beilden in Die Sande arbeiten, aber gerfegen wird er bie Rechtspartei nicht. Ihre Dragnifation bat allerbings feit bem 3abre 1873 feine Fortidritte gemacht, fonbern ift vielmehr in's Stoden gerathen. Warum? Beil auch unter ihren Ungehörigen gu viele von bem Borbilbe conftitutioneller Parteien irregeleitet, poreilig eine politifche Aftionepartei für bie Besammtheit begrunden ju fonnen vermeinten, mabrend unter ben bermaligen Berhaltniffen eine öfterreichifche pofitive Befammtattion noch unmöglich ift. Der Berlauf ber Dinge bat es bewiefen; und fonnte biefer Erfahrungebeweis auch nicht bergeftellt werben ohne Erzeugung momentaner Berftimmungen, fo ift boch bas Band meber gelost noch gelodert, welches bie großen 3been, bie ber öfterreichifden Rechtspartei ju Grunde liegen, um Befinnungsgenoffen in all' jenen ganbern ichlingt. Die mabrhafte Innigfeit gemeinsamer Gefinnung wird jene Berstimmungen heilen, bas praktische Bedürsniß die richtigen Ausgaben mehr und mehr erkennbar machen und auch die gegnerischen Zersehungsversuche werden auf die rechten Wege der Entwicklung verwiesen. In angelegentlicher Pflege der idealen "erziebenden" Aufgabe ist der Boden zu sinden für einen "engen Berkehr und dauernden Contakt", der dem Föderalismus sörderlicher werden wird, als irgend welche Berathungen in einem Elub eisleithanischer Reichsräthe. Einigung der Geister und Gemüther ist es was wir branchen; Parteiorganisationen werden sich dann von selbst ergeben in dem Maße, als es dem seweiligen Bedürsnisse entspricht. Nicht ungesehrt.

Unfer unbefannter Freund hat Die Cehnjucht ausgesprochen von feinem Beffimiemus geheilt gu werben. In Diefem Une ipruche, wie barin, bag er feine Rathichtage nur "mit ichwerem Bergen" ertheilt, glauben wir gu erfennen, bag er feiner Auf faffung felbft mißtraut. Bas ift Beffimismus? Die Erfennte niß ber großen Wefahren ber gegenwärtigen Lage Defterreicht? Richt nur Defterreiche. Gieht es boch aus, ale ob über gant Europa eine Beriode neuer, undriftlicher Barbarei bereinbreche, Die fur Recht und Freiheit fein Berftandniß bat, fondern biefe ebelften Burer ber menichlichen Gefellichaft vernichtet, ohne Darüber auch nur gu errothen! Groß find Die Wefahren, und Die Wahrheit gu erfennen fann nicht Beffimiemus genannt werben. Rur bie Bergweiffung an ber Möglichfeit ber Rettung aus den erfannten Befahren verdient Diefen Ramen. Mis Die politifchen Brriebren und Leibenschaften, an benen nun auch Defterreich franft, zuerft in Franfreich gur Berrichaft gelangten, idritt bie Revolution in Sturmidritt vor. Faft obne Biberftand ju begegnen, feierte fie ihre fcmacovollften Triumphe. Und auch nachdem die Beriode ihrer bluttriefenden Iprannei und ber noch blutigeren Rriege, mit benen ihr Banbiger gang Europa gegeiselt hatte, überftanben mar, erlangten bie verderblichen Grundfage, Die fie ausgebildet hatte, überall wo

fie einmal in ber blendenden Bestalt conftitutioneller Berfaffungen Eingang gefunden batten, faft unbeftrittene Beltung. Richt fo in Defterreich. 3n's funfzehnte Jahr icon bauert ber Berfuch fich einzuburgern und noch ift es nicht gelungen. Der Biderftand, ber bagegen erhoben wurde, ift noch nicht gebrochen, und baß feine Rraft nicht abgenommen bat, bas beweist Die Thatfache, daß die Bewaltmittel, mit benen er niebergehalten wird, fortwährend gesteigert werben muffen. Das Berlangen nach bem Bollzuge bes Oftober - Diplomes bricht immer von neuem hervor, wo und wann immer es moglich ift den Drud ju burchbrechen, ber auf ber freien Deinunge: außerung laftet. Und wenn auch bie Bebauptung, bag "Alles was die politische Aftion von 1871 an flar formulirten 3been gebracht bat, beute wie eine Reminisceng aus laugft vergangenen Tagen behandelt wird", in ihrer Unwendung auf Die Regierung und all' ihre Unbanger gilt, fo find boch biefe 3been nichts weniger ale verschollen. Die Berborreseirung ber cieleithanischen Staatsibee und bes Reicherathes, ber fie Darftellen und verwirflichen foll , wird ftanbhaft aufrecht erhalten, und wenn fie auch noch immer feine allgemeine geworben ift, fo finden wir boch die Frage, ob fie es nicht werben foll, immer von neuem auf ber Tagesordnung aller Fraftionen ber Opposition. Der Berlauf ber Ereigniffe in Defterreich ftellt fich fomit immer noch bar ale ein fortgefester, noch unentschiedener Rampf bes eindringenden Libera= liemus und ber Abwehr gegen benfelben. Den Borwurf, baf an vielen Orten und in vielen Begiehungen es an ber rechten Ginficht und Thatfraft jur Bertheibigung ber guten Cache gebricht, fonnen wir nicht ablehnen. Wenn wir gleichwohl behaupten, daß ber einmal in ben Befit ber Regierungsgewalt gelangte moberne Liberalismus faum irgendwo einem fo nachhaltigen Biberftand begegnet bat ale in Defterreid, fo rechnen wir bas auch nicht uns Defterreichern jum Berbienft an. Bir glauben une feineswege beffer ale bie Undern, aber - Gott fei Dant! - bie Ratur Defterreichs bietet idmintelboiten Reneungen fest unabermitblide Schwierigfeiten.

Darum verzweifeln wir nicht, fo lange Defterreich erifiit und ber Thren feiner legitimen Dynaftle aufrecht fiebe.

### LVII.

## Comeiger : Brief.

Urber bie Richen Berfolgung in ber Gibgenoffenfchaft.

Dit bem Monat April 1875 find zwei 3abre abgelaufen, feitbem ber Berr Bifdof Eugenius Ladat polizeilich auf feiner Refibeng ju Gelothurn auf bie Goffe geftellt und mit ben bohnenben Borten: "Run find Gie frei" entlaffen murb. Annerhalb zwei Jahren bat ber "beplacirte" und "bepoffebirte" Bifchof bei allen ftaatliden Beborben Recht und Cous gegen bie Bergemaltigung gefucht, querft bei ben Regierungeratten ber funf Diocefan : Rantone, bann bei ben Grofratben berfelben, fobann bei bem Bunbedrathe, enblich bei bem Rationals und Stanberathe ber ichweigerifden Gibgenoffenichaft; überall murbe er abgewiesen und ber Brogen bat beute infofern einen Abidluß gefunben, ale bem rechtjudenben Bijdoje feine meitere Inftang mehr offen fteht. Ge tritt nun bie tiefgebenbe Grage beran, ob nicht nur ber Bifchof fonbern bas Bistbum bon Bafel felbft ju eriftiren aufgebort babe? Die Rirde und mit ifr bie Regierungen ber Rantone Lugern und Bug fowie bie immenie Debrheit bee Bolfes aller fieben Bistbume-Rantone betrachten bas Biethum Bafel ale ju Recht beftebenb; bie funf bepoffebirenben Rantonal-Regierungen aber banbeln bierin mit ber gleichen Beimtude und Billfur wie gegen bie Berfon tes Bifcofe. Statt mit rabitaler Offenheit von Staateallmachte:

wegen bas Biethume: Concorbat vom 3. 1828 ale aufgehoben und bie Diocefe Bafel ale aufgeloet ju erflaren, berühren bie funf Regierungen biefen Rechtspunft mit feiner Gulbe, ar: beiten aber an ber fattifden Berirummerung unentwegt fort. Co baben fie nach Abweifung bes bijdoflichen Recurfes burch bie Bunbesbehörben fofort bas Domcapitel ale aufgehoben ertlart, bie Befolbungen ber Domberrn gefperrt, und ein: leitenbe Schritte gur Theilung bes Bisthums. Bermogens ge= than. Fattifch ift alfo bas Biethum Bafel bereits burch bie Staatsgewalt aufgehoben; allein biefe Aufbebung ift formell nicht ausgesprochen und bierin liegt ein wohlberechneter Blan. Ginerfeite werben bie firchlich:gefinnten Rantone Lugern und Bug baburch bingebalten, fich mit bem apostolischen Stuble über eine neue befinitive Organifirung ihrer Diocejan : Ber: baltniffe ju benehmen; andererfeite wird bie romifchefatholifche Beiftlichfeit und Bevolferung ber funf Rantone Golothurn, Bern, Bafel, Margan und Thurgan auf langere Beit augerhalb eines bifcoflicen Berbanbes geftellt nach bem Grunbfate: wenn man eine Beerbe ichlagen will, fo ichlagt man querft ben hirten. Enblich hofft man baburch Beit gu ge= winnen, um an bie Stelle eines romifch : fatholifchen einen fog. "nationalen altfatholifden Staatebifchof" einzuseben.

Dbichon von sammtlichen Geistlichen ber Schweiz kaum ein halbes, sicher kein ganzes Dutend die "altkatholische" Fahne ausgepflanzt hat, und die Regierungen sich baber genöthigt saben Abtrünnige in Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Amerika ze. anzuwerben, um dieselben als "schweizerischenationale" Staatspastoren einzuschmuggeln; obschon die immense Wehrheit der katholischen Gemeinden sowohl in der beutzschen als französischen Schweiz von dem "altkatholischen" Schisma nichts wissen will, und auf kirchlichem Gebiete ein unwiderzsprechliches Fiasko der Kirchenstürmer vorliegt, so wird auf politischem Gebiete dennoch mit sanatischem Gifer an der Organisation der neuen Sekte gearbeitet und Ales angestrengt, um endlich zu einem nationalen Bischof zu gelangen. Hiezu sind laut der "Schweizerischen drisktatholischen Kirchen-Organisation" Kantonal= und Rational=Spnoden nothwendig und deren

er gegen bas Unrecht protestirte, aber jur driftlich gebulbigen Ertragung beffelben aufforberte und baburch wefentlich jut Beruhigung ber aufgeregten Bevollterung beitrug.

Muf gleiche Beife und beinahe ju gleicher Beit murben bie firdlidgefinnten Bewohner ber Bunbeoftabt Bern pro: pociet. Sier gaben bie aus Deutschland importirten Bro: fefforen ber "altfatholifden" jogenannten theologifden Fafultat bas Gignal bagu, inbem fie verlangten, in ber von ber romifd: tatholifden Welt mittels gufammengesteuerter Beitrage von 800,000 Fre. erbauten St. Beterefirche Gotteebienft gu balten. Bigrrer Beroulag verweigerte bieß; bierauf fanbte bie Regierung einen Commiffar in bas Pfarrhaus, ließ bie Rirdenidluffel megnebmen, fette ben Bfarrer ab und ftellte bie Rirde ben "Mitfatholiten" jur Berfügung. Durch biefen furgen Brogeg maren auch in ber Bunbeoftabt bie romifden Rathe: liten auf die Baffe geftellt und mußten proviforifch in einem Tangfaale und in einer protestantifden Rirde ein Unterfommen für ihren Cultus fuchen. Wenn man bebenft, bag Bern ber Gis ber Bunbesbehörben und bes biplomatifchen Corps ift, baf bie St. Beterefirche bie einzige, mit ungeheuren Opfern erstellte tatbolifche Rirche ift, fo tritt bas Gehäffige bes Bor gangs um fo offener ju Tag. Bur Ghre bes biplomatifden Corps notiren wir bier, bag fein einziges Ditglied beffelben bem erften "altfatholifden" Gottesbienft beigewohnt, fonbern baß bie Befanbtichaften mit nicht vertennbarer Oftentation in ihren Bagen ju bem Tangfaal fuhren und ber Meffe bee romifch-tatholifden Pfarrere beimohnten, und bag auch feitber bie fogenannte Diplomaten-Deffe in ber annerirten St. Beterdfirde unbefucht bleibt. Much jur Chre ber romifchetatholifden Mitglieber ber ichmeigerifchen Bunbesversammlung bemerten wir, bag fie eine Beichwerbeidrift an ben Bunbedrath gerichtet und bie Abhaltung ihres Gultus in einem conveniren: ben Lotale verlangt haben. Muf begfallfige bunbeeratbliche Unfrage batte bie Berner- Regierung jeboch bie Stirne bem Gebäffigen ben Gpott beigufugen, indem fie amtlich ermiberte, es fei in ber Bunbesftabt Bern auf bas befte fur bie romifc Ratholifden geforgt, inbem bie "Altfatholiten" benfelben mit

größter Liberalität bie (annerirte) St. Peterefirche gur Mitbenühung offen hielten, und ber Bunbesrath hatte bie — Gutmuthigfeit biefem Tafchenfpielerftude guguniden !

Dit ben Berationen in ber Sauptstabt geben bie Brovocationen in ber fatholijden Lanbidaft bes Rantone Bern Sand in Sand. Sier nur ein einziges Grempel. In Bruntrut wurden ben remifch Ratholifden alle öffentlichen Rir= den weggenommen und nur eine von ihnen gemiethete Brivattapelle gelaffen und bann auch biefe noch polizeilich ge= ichloffen, jo bag fie ihren Gottesbienft in einer proviforifden Salle feiern mußten. Muf gefchebene Reflamation murbe gur Ofterzeit bie Deffnung ber Brivattapelle bewilligt, und bie Bevolkerung freute fich, endlich einmal wieber in einer Rapelle bem beil. Megopfer beimobnen gu burjen; aber am Borabenb vergällte ber Brafett biefe Stimmung, inbem er burch eine Orbonnang verorbnete, bie Brivattapelle burfe allerbinge wieber geöffnet, aber an ben Bormittagen von 8 bis 11 Uhr nicht befucht werben (!). Durch biefe Berationen faben fich bie romifch Ratholifden genothigt, bie Ofterfeier wieber in ihrer armlichen Salle ju begeben. Da ber Brafett gewahrte, tag feine Orbonnang von ber fatholifden Bevolferung nicht mit unruhigen Auftritten fondern mit Mannesgebulb bingenommen wurbe, fo erlieg er biefer Tage eine neue Orbonnang, laut welcher in Bufunft in ben Baffen, Die gur Rirchenhalle fubren, mehr nicht ale brei Berfonen gleichzeitig jufammengeben burfen! Der Zwedt folder Belagerungezustanbe-Drbonnangen in einer Stabt, wo trot ber unerhörteften Berationen feit Jahr und Tag feine einzige Störung ber öffentlichen Orbnung flattge: funben, fpringt in bie Mugen: wir haben nur beigufugen, bag biefer Prafett Frotte beißt und ein hervorragenbes Mitalieb ber Freimaurerloge ift.

Roch mehr! Die am 19. April 1874 proclamirte Bunbeds verfassung schafft sowie bie Tobes auch bie Berbannung starafe ab. Geit einem Jahre wandte sich nun bas Jurassische Bolt an bie Behörben bes Kantons Bern, um bie Rüchnahme bes über seine 100 römisch-tatholischen Geistlichen verhängten Berbannungsbefrets zu verlangen; es wurde aber zu Bern in

allen Inftangen mit Sohn abgewiefen. Run ftellte ber Jura fein Berlangen reglementarifc an bie Bunbesbeborben; ber Nationalrath mußte reglementarifc bie Betition in Berathung gieben und bei ber gu offenen Cachlage biefelbe bem Bunbedrath juweifen. In ben betreffenben Berhandlungen aber führten bie Berner Rationalrathe eine folde Sprache, bag fich felbit Berr Bunbesprafibent Scherer gur Grtlarung veranlagt fanb: "Der Bunbeerath habe fich bas Recht zu mahren, auch gegenüber bem Ranton Bern bas conftitutionelle Recht ber Gibgenoffenicaft in Unwenbung zu bringen. Die Babrung ber Staatshoheit moge ein berechtigtes Bestreben fenn; aber höher ale biefes Bestreben muffen bas Berfaffungerecht und bie constitutionell gemabrleifteten Rechte ber Burger fteben." In ber That foll ber Bunbeerath bereite bas Berbannunge: befret gegen bie Juraffifden Beiftlichen als bunbesmibrig er: flart, jeboch bie Berner Regierung nicht officiell fonbern nur confibentiell bievon benachrichtigt haben. Dierauf außerorbentliches Gefdrei in ben ratitalen Berner Clube und Zeitungen, Unbrobung einer außerorbentlichen Ginberufung ber Bunbes: versammlung, und Ginichuchterung bes Bunbedrathe, fo baf fic biefe bodite Beborbe barauf beidrantte, bei ber Regierung von Bern einfach angufragen, ob und aus welchen Grunben fie bas Berbannungebefret fernerhin aufrechtzuhalten gebente, und eine Untwort "in furgefter Frift" bieruber gu verlangen. Geither find bereits feche Bochen verftrichen und bie De: gierung bon Bern bat bem Bunbeerath trop ber "furgeften Frift" noch feine Untwort ertheilt!

So agirt, verirt und provocirt bermalen ber "Muh" (Bar) ber Schweiz und seine Führer machen baraus kein hehl, sonbern rühmen sich bessen sogar mit cynischem Stolz. herr Bühberger erklärte gerabezu in seinem Botum: "Benn bie Ratholiken in ber Schweiz nicht alle und sede Gesehe bes Staates halten wollen, so sollen sie — auswandern"1). Gin anderer Freibenker äußerte: "Benn bie Berner Regierung vom Berner Bolke bie Bertilgung ber Jurassischen

<sup>1)</sup> Bergl. Freiburger Beitung Dr. 24.

Katholiken verlangte, bie große Mehrheit wurde bafür ftimmen und sich auch becilen sie zu vollstrecken"1). Und ein Großrath aus einer Gegend, die zur Zeit der Reformation burch Regierungsgewalt zum Abfall vom katholischen Glauben gezwungen worden war, meinte: "Unsere Borväter wurden auch burch Kanonenkugeln reformirt gemacht, und bennoch sind wir izt — zusrieden."

Go fteht es im Lande ber Freiheit beute und Riemanb weiß, mas ber Morgen une noch Mergeres bringt. Das aber wiffen wir, bag mit Gottes Onabe bie beroifche Gebulb unferer Bifdofe, Beiftlichen und Glaubigen großer und bauer= hafter ift ale bie Berationefraft ber Gulturhelben. Die Ratholifen ber Schweig haben fich bie apoftolifden Dabnworte tief in bas Berg geprägt, welche Bine IX. ihnen foeben in einem Rreisichreiben jugerufen: "Bir miffen es und bebauern es ichmerglich, bag im Bisthum Bafel und in noch anderen Theilen ber Schweig, wo bermalen bie confessionelle Freiheit ber Ratholifen in Folge einer ichismatifchen Gefebgebung von Staatemegen unterbrudt barnieberliegt, bie Deu: Schismatiter und Deu-Baretiter, begunftigt burch bie Ctaatebeborben, bie Ausübung bes Geelforgeramtes im Beift und Intereffe ihrer verworfenen Gette fich anmagen und, nachbem fie mit Beihülfe apoftafirter Briefter ber Bfarrhaufer und Rirchen gewaltsam fich bemächtigt haben, nun gu allen Mitteln bes Betruges und ber Arglift greifen, um auch bie noch treuen Cohne ber tatholifden Rirde in Die unbeilvolle Rirden: trennung bineinzugieben. Bie es aber von jeber bie Gigenart aller Baretifer und Schiematiter mar gu beucheln und mit ihrem Gerebe Salfdmungerei gu treiben, ebenfo wollen auch wieber biefe Rinber ber Finfternig nicht hinter jenen gurud= bleiben, benen ber ftrafende Ruf ber Bropheten gilt: , Bebe euch, ihr abtrunnigen Gobne! Das Bort habt ihr verworfen und nun vertrauet ihr auf Berlaumbung und Emporung. Birflich liegt biefen Reu-Baretifern nichts jo febr am Bergen, ale mit ber Larve ber Berftellung und Seuchelei vor bie

<sup>1)</sup> Baeler Bolfeblatt Dr. 15.

Unvorsichtigen und Unerfahrenen bingutreten un ftriden."

Run jum Schluß noch eine Rotig gur Char mobern conftitutionellen Raberwerte. Enbe bes : wirb in ber Schweig ein neues Rab an unfe medanit funttioniren. Die neue Bunbesverfaffung Belle bas Referenbum ein; b. b. wenn 30.00 Burger innerhalb brei Monaten nach Grlaf Bunbeegefetes verlangen, bag biefes Gefet ben Abstimmung vorgelegt werbe, fo muß ber Bund eine Bolfeabstimmung anordnen und bas betrei tritt nur bann in Rraft, wenn bie Debrheit ber ben Burger fich fur baffelbe ausspricht. Befanntli Bunbeebehörten in ihrer letten Geffien gwei Wefet welche tief in tas tantonale und confessionelle Lebe namlich ein Civilebe : Befet und ein Stimmbe Gefet, beibe in extrem:rabitaler Richtung. fich fofort eine ftart ausgeprägte Abneigung gegen latorifden Afte und mehr als 100,000 Unterfd langten bas Referenbum. Der Bunbcerath bat abstimmung auf Ende Dai angefest und man ift fpannt auf bas Rejultat. In biefem Referenbum Abberaliften mit ben Centraliften, bie Chriften feffionen mit ben Confessionologen und Reuheiden und wir behalten une vor ben Berlauf in unferer Gomeiger=Briefe naber gu befprechen.

Mitte Mai 1875.

### LVIII.

# Gine Gefchichte ber bentichen Muftif.

(Schluß.)

Bir fteben nun beim Selben bes Breger'ichen Berles, bei Meifter Edbart'). Bir fonnen unmöglich bier Alles berudfichtigen, wir wollen es auch nicht, um nicht unferem größern Berfe ju viel porgugreifen. Mur auf bie Sauptpunfte von Preger's Darftellung ber Lehre biefes Meifters und ber Berurtheilung mancher Gage G.'s tonnen wir eingeben. Bas lettere betrifft, fo mar fie nach B. eine ungerechte, benn bie Wegner E.'s haben nicht erfannt, mas aber Ceuje erfannte, bag in E.'s Lebre und in jener ber Bruber bes freien Beiftes zwei verschiedene Bebanfenfreife porliegen, beren Beripherien fich mohl berühren, beren Centren aber auseinander liegen (C. 357). Allein, Genje vertheidigt feinen einzigen ber vernrtheilten Gabe, er er flart einige, ober halt ihnen andere, richtige Cape beffelben Deifters entgegen, mas ja auch wir thun, abgeseben bavon baß er nur auf 6 von ben 28 Capen eingeht. 3ft aber bamit G. fcon entidulbigt? Gind baburch bie frubern, gefährlichen Cape ichon aufgehoben? - Wenn aber B. meint, bie Bebantenfreise ber Bruber bes freien Beiftes und G.'s liegen

LXXV.

<sup>1)</sup> B. unterläßt bier nahezu jegliche Unfahrung einer Literatur. Man ift fast zu glauben versucht, B. rechne alle fruheren Forschungen zu jenem "Schutte", welchen wegzuraumen er fich als Aufgabe gestellt hat (S III).

andeinander, so ist dieß nur jum Theile mahr. Seben wir hier nur drei fur die Praris gefährlichen Cape E.'s aus, von denen sich die ersten zwei nicht unter den verurtheilten finden. E. sagt (Pfeiffer S. 473, 31) zur Schwester Katrei, nachdem er sie auf der in diesem Leben höchstmöglichen Stufe der Bollfommenheit angelangt zu sepn gewähnt hatte:

Du follft effen, fo bich hungert, und trinfen, fo dich burftet, bu follft gemächliche hembe an dich tragen, bu follft schlafen auf weichen Betten') und Alles, bas bein herz begehrt von Speise und Kurzweile, sollst du an bich nehmen und follft Niemand mehr leben als bir allein und... follst bir heißen bienen alle Creaturen u. f. w.

Wird P. längnen, daß darin eine gefährliche Lehre ber Brüder bes freien Geistes liegt (vergl. Schmidt, Nikolaus von Basel S. 230 f.), der auch Seuse nach seinen strengen llebungen nahezn sich hingegeben hätte (Antobiogr. 22. Cap.)?

S. 283 sagt ferner C.:

Gin armer Menich ift berjenige, ber nicht ben Willen Gottes etfüllen will, sondern ber fo tebt, daß er feines und Gottes Willenst ledig stehe gerade wie damals, als er noch nicht war. Und bas ift bie hochste Urmuth!

Muß B. nicht gestehen, daß diefe Stelle wenigftens febr leicht im beghardifchen Ginn fann aufgefaßt werden? Rerner G. 426:

Beil Gott in etlicher Beife will, bag ich Gunbe gethan habe, fo wollte ich nicht, bag ich fie nicht gethan hatte.

Das Schlimmste aber babei ift, baß biese und andere Sage im Zusammenhange jener Predigten und Traktate, in benen sie vorsommen, vielfach teinen anderen Sinn geben, als für sich allein genommen. Wir sind gewiß ein Vertheidiger E.'s; aber nicht in allen Stücken. E. ist nach unserer Anssicht weder Pantheist, noch Begharde, noch Duietist; allein er hat in manchen Predigten und Traktaten pantheistische, beghardische und guietistische Säge ansgesprochen, und hat

<sup>1)</sup> Pfeiffer hat: du solt slafen und senfte besten. Rach Cod. Salisburg. IVb20 ber Stiftebibliothef gu St. Beter gehort aber richtig: du solt slafen uf senften betten.

in benfelben Bredigten und Traftaten nicht felten fein antidolum gegen bieje Cape ben Buborern und Lefern bereitet und gereicht. Gin Cas ohne beigefügte Erflarung fann baretifch fenn, mit berfelben ift er ce nicht. Albert ber Große') und Edhart fagen, Gott babe von Emigfeit ber Die Welt erichaffen. Diefer Cat, einfach fo bingeftellt, gibt ben baretifchen Ginn, bag bie Welt ewig fei. Albert ber Große hat bas fehr wohl gefühlt, barum ichließt er biefen Sinn alebald mit ben Borten aus: sed res ab aeterno non sunt creatae. Das "von Emigfeit ber" im Borberfas begiebt fich alfo bei Albert nicht auf die Welt, fonbern auf die actio Dei. Der "Bater ber driftlichen Philosophie" fagt jeboch obne Erffarung : "alebald Gott mar, ba bat er bie Welt erichaffen" (579, 72). Sat die Rirche Diefen Cas nicht mit Recht verworfen ? Wenn und P. vielleicht einwendet, man batte wenigftens aus anderen Predigten und Traftaten E.'s ben richtigen Ginn biefes Deiftere erfennen fonnen, fo bergift er, baß E. por ben jeweiligen Buborern nicht alle Bredigten auf einmal, fondern immer nur eine Bredigt bielt; baß ferner auch die Lefer nur einzelne Bredigten und Eraftate por fich hatten; bag es enblich felbft ben Belebrten bes erleuchteten 19. Jahrhunderte trop einer vollftanbigern Ausgabe ber Schriften G.'s nicht gelungen ift, überall ben richtigen Ginn berauszufinden, ja baß 3. B. herr Preger aus G. Unrichtigeres ju Lage geforbert bat, ale G. felbit je getban. Bie follte alfo bas vulgus simplex bes "finftern" Mittelaltere aus einzelnen Predigten und Traftaten ben richtigen Ginn berausfinden? Gin gewiffenhafter Forider,

In coelest. Hierarch. c. 4, p. 46 (Tom. XIII. opp.): Dicimus, quod, sicut dicit Augustinus, Deus ab acterno creavit res.

<sup>2)</sup> B. meint S. 393, biese Stelle heiße fo viel als: "Sobalb man von Gott als einem Andern ober einem hodpften sprechen fonnte, muß eine Belt geschaffen gewesen fenn." Aber bann mußte ist fagen: "Sobald bie Belt geschaffen war, ba war Gott." I. W. Erflarung ift nur ein Zeichen seiner Berlegenheit.

steht er auch wie B. außerhalb der Kirche, soll nicht bloß dem M. E., sondern auch der Kirche gerecht werden, und nicht Sähe und Dinge verschweigen, die zwar der Bertheibigung E.'s Eintrag thun, aber zur Rechtsertigung der Kirche gereichen. Die Kirche hat wohlweislich nicht alle Predigten und Schriften E.'s, sondern nur jene verworfen, die einen oder mehrere der verurtheilten Sähe enthalten. E. bietet die merkwürdige Thatsache, daß man recht wohl nach seiner Bernrtheilung wie Tauler und Seuse seine Schüler seyn fonnte, ohne einen einzigen seiner verurtheilten Sähe zu vertheidigen.

Aber blieb nicht wenigstens E. ein Bertheidiger feiner Cape, ber einen Widerruf nur unter ber Bedingung leiften wollte, daß man ihm den Irrthum nachweise (wie huß und Luther es gethan)? P. behauptet es C. 361, 365 f. Nun lautet aber der Widerruf also:

Ego magister Ekardus, doctor sacre theologie, protestor ante omnia, deum invocando in testem, quod omnem errorem in fide et omnem deformitatem in moribus semper, inquantum michi possibile fuit, sum detestatus, cum hujusmodi errores statui doctoratus mei et ordinis repugnarent et repugnent. Quapropter si quid errorum repertum fuerit in premissis scriptum per me, dictum vel praedicatum, palam vel occulte, ubicunque locorum vel temporum, directe vel indirecte ex intellectu minus sano vel reprobo, expresse hic revoco publice coram vobis universis et singulis in praesentiarum constitutis, quia id pro non dicto vel scripto ex nunch aberi volo.

Und nachbem er in Betreff breier Cape, die mit Recht migverftanden murben, feinen Ginn erflart hatte, ohne die Cape in ber Beife, wie fie vorlagen, ju vertheidigen, fuhr er fort:

Salvis omnibus corrigo et revoco, ut praemisi, et corrigam et revocabo in genere et in specie quandocumque et quotiescumque id fuerit opportunum, quaecumque reperiri poterant habere intellectum minus sanum.

<sup>1)</sup> Bei Tauler findet fich nur Gin Say (19), aber in einem gang anderen Busammenhange, fo baß auch nicht bas geringfte Digperstanbniß obwalten tann, namlich fol. 155ea ber Baster Ansgabe.

G. ftellt alfo gar feine Bedingung, fonbern fagt einfach, er widerrufe, was man Brithumliches finden follte, obne beigufügen, man muffe fich erft mit ibm barüber in's Ginvernehmen feben - und B. fagt (G. 360 f.), E. habe feinen Biberenf geleiftet, fonbern habe benfelben an bie Bebingung gefnupit, "bag man ihm ben Brrthum nachweife" (G. 366)! G. unterwirft fich ferner ohne Bedingung bem romifchen Stuble: sanctam Sedem Apostolicam appello in his scriptis, subjiciens me correctioni ejusdem in pracmissis, und P. fagt: "Er (Edhart) hatte bamit noch nicht gefagt, baß er mit jeber Beife, wie biefer (ber apoftolifche Stubl) enticheibe, gufrieden fenn werbe" (G. 366). Co ein Berfahren ift mahrhaft emporend. Konnte B. es ben Lefern verargen , wenn fie auf feine Darftellung begogen, was er ber papftlichen Bulle, welche fich auf E.'s Biberruf begiebt, jum Bormurfe macht, baß fie "in fo trugerifder Beife" bem E. etwas unterfchiebe, mas "er niemale gethan bat"?

Doch welchen Interpreten hat benn E. bezüglich seiner Lehre an P. gefunden? Wir haben bereits im ersten Artitel gesagt, daß S. 368 — 386 E. von P. als ein wahrer dens ex muchinu bargestellt werde. Wir werden ihm gegenüber an einzelnen Beispielen aus der Scholastif zeigen, wie diese für E. immer und überall den Ausgangspunkt gebildet. Das Wesen Gottes, sagt P. (368 ff.), ist dem M. E. eine stille Kraft, ein einfältiges Ein, eine stille Stillheit u. f. w. P. möge nun solgende Stellen beachten:

Essentia divina est... pacatissima et quietissima omnino in se et apud se, non habens in se actu vel potestate nisi esse etc. (Guil. Paris. de Trin. c. 14 p. 19. c. 45 et 46 p. 59 sq. ed. Paris. 1674).

Das Wefen gebiert nicht, es vermag fich felbst nicht gu offenbaren (Pr. 372, 374, 376). "Aller Menschen Ratur beißt die Menscheit", sagt E. 632, "und die Menscheit fann nicht wirfen und gebären an ihr selber, sie muß wirfen und gebären an einer menschlichen Person. Seht, also ist es um die Gottheit" u. f. w. (Pr. 374, er citirt Scotus Erigena).

Notandum, quod quantum ad signatum et modum signandi ita videntur se habere Deus et deitas, sicut homo et humanitas. Humanitas autem significat naturam absque habitudine ad supposita, homo autem et universaliter omne concretum includit suppositum... actiones sunt suppositorum, attribuuntur autem concretis non abstractis (Durandus in 1. dist. 4. qu. 2. n. 6)... Non potest de essentia praedicari... actus generandi, qui praedicatur de supposito Patris... Unde non est concedendum, quod essentia generet (S. Thomas in 1. dist. 5. qu. 1. a. 1.).

Dennoch ift bie Natur bei ber Geburt nicht mußig, fie ift bie Macht, die Vermögenheit bes Baters (Pr. C. 375). Der Bater gebar eine andere Person nicht aus dem Wesen, sondern frast bes Besens (P. C. 380).

Pater generat virtute essentiae vel naturae (s. Thomas 1. dist. 5. qu. 1. a. 1). Filius dicitur... de patre sicut de generaute, de essentia, sicut de principio generationis communicato... Non dicimus, quod filius sit de essentia, sed quod sit de essentia Patris (ibid. qu. 2. a. 1. et ad 1).

Der Sohn erhalt bas ganze Wefen bes Baters, aber er gebiert beshalb boch nicht, benn eine jegliche Person empfängt die Einigfeit ber Natur mit Unterscheit: ber Bater nach Baterlichkeit, ber Sohn nach Sohnlichkeit u. f. w. (C. 337). Die Natur ist nicht absolut als Natur die nächste potentia generandi, sondern insoferne sie, um in der Sprache E.S zu reden, der Bater in sich zustet (499).

Ratio generandi in Patre est ipsa divina essentia, non simpliciter, sed ut est in Patre sub ratione paterna, immo potins, ut induit rationem proprietatis etc. (Henr. Gandav. Quodl. III. qu. 3. fol. 83°a ed. Venet. 1613). Licet divina essentia sit in Filio, quae est in Patre, quia tamen non est in ipso sub ratione proprietatis ad generandum active sicut est in Patre, ideo etc. (idem Quodl. VI. qu. 1. fol. 328°b). Bergt. S. Thomas. Comp. theol. c. 63.

Das Wesen, die Natur vermag fich also als solches nicht zu offenbaren, es offenbart sich aber in den Personen, die alles traft ihrer Natur vermögen (E. 521, 525, 385), so daß also E. sagt, daß bas Unvermögen des Wesens sein höchstes Bermögen sei. — Diese und ähnliche Ibeen fehren bei E. in ben mannigsaltigsten Variationen wieder, und er halt sich so

febr an die Scholaftif, bag ibm faum was anderes ale bie icone Sprache und mehrere unvorsichtige Gabe eigen find. C. 374 fagt Br., nach E. fei bie Ratur Die Beisheit Des Baters, und beruft fich auf 68, 38 und 515, 39. Und bas fagt ja boch die Scholaftif nicht? Gottlob nicht, und auch G. nicht, benn Br. bat beibe Stellen migverstanden. An ber erften nennt G. ben Cobn bie Beisheit bes Baters; an ber zweiten nimmt er bie Beisheit abjolut, wie fie bem Bater, Cohne und beiligen Beift gufommt, und fpricht gar nicht vom Bater. Aber nach E. erhebt bie Ratur ben Bater (Br. 376); wo fagt bas bie Scholaftif? Mirgends, aber auch &. nicht. Br. bat 502, 35 ganglich migverftanden, benn G. fagt bort, bag bas Bott erhebe, bag bas einfaltige Bild, nach bem er alle Creaturen geschaffen, allen Creaturen entgebe. Er fpricht alfo von ber Erhabenheit Gottes über alle Grea: turen, wie herrn B. vollende 3. 37 hatte überzeugen fonnen, abgesehen bavon bag bort nicht speciell vom Bater, fondern von Gott bie Rebe ift. Aber E. ift boch ficher originell, wenn er fagt : Bater und Baterlichfeit find nicht unterschieden mit Unterftogen (E. 175. Br. 379)? Rein, nein!

Proprietates personales sunt idem cum personis . . . et paternitas est ipse Pater etc. (S. Thomas 1. p. qu. 40. a. 1. ad 1).

Doch wird es sich Pr. faum nehmen lassen, daß E. wenigstens in diesem Sate: "Wäre der Sohn nicht in der Macht der Art des Baters ungeboren, so möchte ihn der Bater nicht gebären", etwas bis anjeto nicht Dagewesenes gelehrt habe. Er führt deßhalb diesen Sat auch zweimal an (376, 379). Allein, liegt in der scholastischen Lehre von der eircuminsessio eine so gänzlich verschiedene Lehre von schen nicht ein Geschöpf und verschiedenen Wesens mit dem Bater? Darum satt E.: "Was Ausgang haben soll, muß zuerst innen seyn." Darum satt sowohl E. (vergl. Pr. S. 392. Cod. s. Gall. 1033 sol. 192, Hand ber Bater im Sohne VIII. 248) als auch die Scholastis, daß der Bater im Sohne

fid felber offenbare (Pater Verbo suo quod ab ipso procedit, seipsum declarat. S. Bonav. in 1. dist. 32. a. 1. qu. 1. et Ratio novae collect. opp. s. Bonav. p. 209).

Aber ficher haben wir in E. einen originellen Denfer por une, weil er fagt: "bas Bild bat einen natürlichen Aufgang" (E. 68). Br. hat biefen Tert, ber boch finnlos ift, unbebacht aus Pfeiffer abgeschrieben (G. 372), es muß vielmehr nach Cam. 365 f. 201a und ber Baster Ausgabe f. 295ra richtig beißen : bat einen naturlichen Musgang. (Solus filius est imago, quia solus ab uno procedit . . . per modum naturae, S. Bonav. in 1, dist. 31, qu. 2, p. 2). Collie fich aber E.'s "philosophische Große", von ber Br. 376 fpricht, nicht barin zeigen, bag er lehrt, ber Bater fei Urbeber ber Baterlichfeit (Br. C. 378), mabrent boch j. B. Thomas 1. p. qu. 40. a. 3 fagt: paternitate pater est pater? Aber ungludlicherweise ftust fich Br. auf ben von ibm (Riebner's Beitschrift fur biftor. Theologie 1864 G. 176) berausgegebenen verborbenen Tert: "allain ber vater urfpringt fie nach feiner perfon" n. f. w. Rach Cym. 133 muß te, wie auch ber gange Bufammenhang in Br.'s verborbenem Terte erforbert, beißen: "obwohl ber Bater Urfprung fei nach feiner Berfon" u. f. m. (Saupt a. a. D. G. 249).

Wenn aber Br. E. 381 ben Sat aus E. (580, 17) anführt: "Auch muß die Bernunft des Baters von der Widerwerfung göttlichen Wesens sich selber bilden oder aussprechen in einer nachfolgenden Natürlichseit" — so erlauben wir uns Herrn P. zu fragen, ob er ihn wohl verstanden habe? Pfeissers Tert ist auch hier nicht correst, und enthält unmittelbar vor dieser Stelle einen auffallenden Widersspruch. Pf. hat für den 18. Trastat nur den Stuttgarter Cod. Theol. sol. 155 benütt; ihm ist Cym. 215, der sol. 76 ff. denselben Trastat enthält, gänzlich entgangen.). Beide

<sup>1)</sup> herrn Schmeller ift biefer Tractat in feinem für ben Drud beftimmten Auszug bes Docen'ichen Catalogs, wie uns herr Oberbibliothefar Dr. Foringer mittheilt, ganglich entgangen.

Sandidriften find nicht fehlerfrei, ergangen fich aber mehrfach, wenngleich auch fo noch ber gange Traftat vielfach unverftanblich bleibt. Wir ftellen bier bie betreffenbe Stelle nach beiben Sanbidriften nebeneinander, um aus Cgm. brei Correfturen in Bf.'s Tert angubringen:

veterlicher vernunft sin, da er veterlicher vernuft sein, da er mit liehte siner blibenden bekant- mit dem licht seiner bekantnusz nusse uf sich selber blicket mit auf sich selber plicket mit einer einer widerumbetragenden frage widerplicken auf') gottlich istiuz götlicher istikeit, anders kait. Also musz die enphamueste diu enpfahunge des hung des wortes got sein'). wortes got sin. Ouch muoz Auch musz die vernuft des vaters din vernunft des vaters von der von wider werffung gotlicher widerwerfunge götliches wesens wesung sich selber pilden oder ... sich selber bilden und uz sprechen in einer nachuolgung nain einer nächvolgenden natiurlicheit.

Bfeiffer: ... so muoz daz in Cam. fol. 776. So musz dz in turlicher gothait3).

Durch Die Correftur "auf gottliche Iftifeit", welche auch burch Seufe (S. 144) und Cod. s. Gall. 972ª S. 204 bestätigt wird, und bie allein einen richtigen Ginn gibt, erweist fich Preger's Cat G. 379 ale falfch. Die nachfte Correftur beweist ju augenscheinlich Pfeiffer's verborbenen Tert. Die lette aber gibt allein einen beutlichen Ginn und wird bestätigt burch Cgm. 851 fol. 159a: ... sich selber sprechende pilde in einer naturleichen geleichait, und burch Geufe (144), woraus Br. hatte erfeben fonnen, baß bie Stelle bem Ginne nach bem Thomas entnommen ift: Sequitur, quod hic naturalis processus sit in similitudinem ejus, a quo est processio, cum identitate naturae (4. cont. gent. c. 11).

Sat bier Br. ben verborbenen Tert Pfeiffere jum Theil nachgeschrieben, fo hat er wieber ein andermal ben richtigen

<sup>1)</sup> Erfte Correftur.

<sup>2) 3</sup> meite Correftur.

<sup>3)</sup> Dritte Correttur.

Tert Pfeiffer's verborben. E. fagt nicht, wie Br. S. 382 auführt: "bas Widerbliden natürlicher Gottheit auf fich selber muß in einem steten Sinn verstrickt sepn" (580), sondern, es muß in einem steten Seyn (sin) verstrickt seyn, was durch Cgm. 215 bestätigt wird: musz... in einer stät sein verstricket sex necessitate oportet, quod [Deus] semper seipsum intellexerit. S. Thomas l. c.)

Sollte aber Berr P. Edbart's philosophiiche Große barin erbliden, bag nach ihm (G.) ber Bater nie ohne ben Sohn, und beibe nicht ohne ben beil. Beift fenn fonnen (S. 378), daß ihm (E.) Erfenntniß Geburt ift (Br. 379), baß er ferner lebre, bas Bort fei trop bes Ansganges immer im Bater geblieben (Br. 381), ber Bater erfenne fich im Cobne und ber beil. Beift gehe von zweien (Bater und Cobn) und nicht von einem aus, aber nicht fofern fie zwei, fondern fofern fie eines find (Br. 381 f.) u. f. w., fo fann fich Br. aus einem jeben Compendium ber icholaftifden Theologie überzeugen, baß E. mit Diefen und bergleichen Capen gang auf bem Boben ber Cholaftif ftebe. Collte et jeboch ben Cat: "brei Perfonen und eine Ratur tragen nicht mehr ale Gine Gigenschaft" (Br. 383) nirgende finden, fo moge er nur bie nachfte Geite bei E. lefen (C. 389, 28 vergl. 391, 35), wo G. erflart, bag er bier unter Gigenschaft bas "gottliche Befen allgumal" verftehe, und er hat wieber Die fcolaftifche Lehre. Gewiß muß aber jeber Renner ber Scholaftif beiter geftimmt werben, wenn Br. ben Edbart jum Bater ber driftlichen Philosophie macht (G. 386), weil er bie Dreifaltigfeit in ber Ginigfeit und Die Ginigfeit in ber Dreifaltigfeit beichloffen fenn läßt; weil nach ihm bas abfolute Befen ein fich bie auf ben tiefften Brund wiffenbes und beberrichendes ift; weil nach ihm Diefes Wefen bas natürliche Befen ber Berfonen ift, Die ce beghalb bie auf ben Grund begreifen, und umgefehrt; weil nach ihm bie Berfonen bas find, mas bas Befen felbit ift (wenngleich fie ale Berfonen von einander unterschieden find, G. 608, 27); weil alle weitern Manifestationen außerhalb bestrinitarischen Prozesses freie Birfungen bes in sich vollfommenen Gottes find (S. 385)! Warum soll benn aber nur ein Renner ber Scholastif heiter gestimmt werben, da doch diese Wahrheiten sebes Schulfind vor Meister E. in ber Schule gelehrt wurde? Und ba beflagen sich diese Herren noch immer, wenn man ihnen Unfenntniß der fatholischen Lehre zum Borwurse macht!

Schließlich stellen wir an P. nur diese Fragen: Bas versteht benn E. unter "genaturter Natur", was unter "gestornem Besen"? Preger's Erflärung S. 378 zeigt benn doch nur, daß er der Schwierigkeit aus dem Bege gegangen ist. Wie verhält sich die Lehre E.'s darüber zur firchlichen: essentia non generatur, welche ja auch E. anerkennt (Haupt a. a. D. S. 249)? Warum sieht E. doch nicht im Widersspruche mit der firchlichen Lehre? Waren dieß glüdlich geswählte Ausdrück? Zeigt sich Thomas' "philosophische Größe" nicht auch hier bedeutend höher als die des Meister Edhart?

§. 7: "Der Sohn das Urbild der Welt." Sase wie diese: Gott hat alle Dinge geschassen und ich mit ihm (E. 581); alle Dinge sind Gott selber (311); Gott mag sich nicht verstehen ohne mich (583) u. s. w. sind nicht verworsen, wie P. S. 386 annimmt. Echart spricht ja ausdrücklich überall vom ibealen Seyn, den ersten Sas hat sogar St. Thomas: Similitudo creaturae est quodammodo ipsa creatura... Unde ex hoc, quod similitudo creaturae in Verbo est productiva et motiva creaturae in propria natura existentis, quodammodo contingit, ut creatura seipsam move at et adesse producat (qu. 4. de verit. a. 8.) Und da die Greatur in Gott Gott selber ist, so sann sich Gott nicht versstehen ohne sie, u. s. w.

Edhart's Ibeenlehre hat P. total migverstanden, und feine Untenntniß der Scholaftit hat sich an ihm wenn möglich nirgends mehr gerächt als hier. P. meint S. 390, man habe E. wegen feiner Ideenlehre deshalb zum Pantheisten gemacht, weil man "auch hier ben Schluffel zum richtigen Berftändniffe E.'s unbenüßt gelaffen" habe. Richtig! hat aber B. diefen Schluffel, nämlich Thomas von Aquin und die 101. Predigt E.'s zu benüßen gewußt? Er denkt hier nur beshalb an Thomas, weil ihn E. citirt, daß er aber nicht gewußt habe, wo Thomas von den Ideen spreche, beweist wahrlich seine Darftellung. Bor Allem will E. mit Thomas nicht beweisen, daß die Ideen fein Moment des trinitarischen Prozesses, sondern daß die Bielheit der Ideen nicht gegen die göttliche Einsachbeit sei, weil die Ideen das quod, nicht aber das quo des göttlichen Erkennens sind:

S. Thomas. 1. p. qu. 15a. 2: Idea operati est in mente operantis i sicut quo d intelligitur, non autem ricut species, qua intelligitur, quae est forma faciens intellectum in actu; forma enim domus in mente aedificatoris est aliquid ab eo intellectum etc. Non est autem contra simplicitatem divini intellectus, quod multa intelligat; sed contra simplicitatem ejus esset, si per plures species ejus intellectus formaretur. Unde plures ideae sunt in mente divina ut intellectae ab ipsa etc.

Daz vorgènde bilde des werkes ist in der würkenden vernunft des meisters als ein fürwurf der verstentnisse, diu ez an schouwet ... und ist niht in der vernunft des meisters als ein forme der verstentnüsse, die diu') vernunft innen bilde unde si zun dem werke der vernunftekeit nebe, als ein bilde des huses in der vernunft des meisters. Diz enist niht wider die einveltikeit gotlicher versteutnüsse, daz si mi dan eines dinges verste und ansehe als einen gegenwurf; wan daz were wider sine einveltekeit, ob ez mit maniger forme gegenwürtecliche gesterket ... würde ... Då von sint diu unzallichen vorgênden bilde in got, als diu er") schouwet und nimet, niht als in den') sin vernunft schouwe n. s. w. 326, 11 ff.

<sup>1)</sup> P. will hier S. 390 eine Correttur in Pfeiffer's Tert anbringen und fagt: "Der Tert bei Pfeiffer hat unrichtig: din vernunt." Bie aber Jebermann fieht, hat B. u fur n angesehen.

<sup>2)</sup> Pfeiffer hat unrichtig: als er diu. Richtig hat bie Baster Musgabe fol. 294rb.

<sup>3)</sup> Pf. hat falich: dem.

Inwieferne fann man aber von vielen 3been in Gott ben? Bas find benn bie 3been?

Thomas 1. p. qu. 15 a. 2:
(Deus) essentiam suam percognoscit, unde cognoscit ecundum omnem modum, quo escibilis est. Potest autem esci non solum secundum un se est, sed secundum quod carticipabilis secundum alimodum similitudinis a creamodum similitudi

Unaquaeque autem creaabet propriam speciem, sean quod aliquo modo partidivinae essentiae similim... Jdea non nominat diessentiam, inquantum est
tia, sed inquantum est sido vel ratio hujus vel illius
respectus, quibus multitur ideae... causantur,...
intellectu Divino comnte essentiam suam ad

326, 24 ff.: Got erkennet sin wesen volleclichen als vit als ez bekentlich ist, beide, in im selber und als vil alle creature mit ir nåtiurlichem wesenne eine widerschinende gelichnüsse haben in götlichem wesenne, und din eigenliche verglichunge aller creaturen in götlichem wesenne heizet daz vorgende bilde. Då von sô muoz der bilde also manigez sin, als maniger grat geschöpfeter nature dà mite verglichet wirt ... Diu vorgenden bilde nemmen wir daz wesen gotes, niht blozlich in im selber, sunder als vil daz') eine wesen gotes ist ein spiegel verglichende aller creature wesen.

Die Ibeen ber Dinge find alfo fowohl nach Thomas nach E. Die göttliche Wefenheit felber, nicht zwar als Wefenheit genommen, sondern als von Gott nach Außen ahmbar erfannt. Beide wiederholen es fort und fort. beshalb fagt E.:

Alle Dinge find Gott2) in bem, ale fie ewiglich in Gott waren 22); fie find in Gott nicht benn Gin Bilb2), namlich Gott felber 28); aller Dinge Bilber find (ber Sache nach) gleich in ihm, aber ind ungleicher4) Dinge Bilber; ber hochfte Engel und bie Seele und

Bfeiffer hat unrichtig : vil, daz daz.

Dfeiffer hat unrichtig: in got, was hier Tautologie mare. Die Correftur ift nach Cod. Eins. 277. fol. 169ra.

Gorreffur nach Cod. Claustroneob. 1141 fol. 103 a.

<sup>)</sup> Bfeiffer hat unrichtig : ungelich der dinge bilde. Die Correftur ift nach St. Thomas.

bie Müde haben ein gleiches Bild in Gott (269, 13. & de verit. a. 2. ad. 5: ideae non sunt inaequales, sed i S. Bonavent. in 1. dist. 35. a. 1. qu. 3: omnes idea unum secundum rem, sed tamen plures secundum ridist. 5. a. 1. qu. 1. ad 4: aeternae rationes omnes essentia Dei... unde idem sunt idea hominis et idea substantia; cum tamen divina substantia facit asinum, secundum ideam hominis, sed sec. ideam asini. (668, 20.

Und nun sagt Preger, nach E. (und con Thomas) sei die Idealwelt "von Gott aus dem vorgerusen" und "geschaffen" (S. 392. 395. 39) der Schöpfung der idealen Welt beginnt nach Edit" (S. 393. 400)! Wahrlich eine Lehre, von Innoccuz III. sagen könnten, quod non tam hae insana sit censenda!

Wo lehrt aber E. nur an Einer Stelle liches? Die Welt ift ja nach ihm "ungeschaffe (589, 6; cfr. oben Sugo v. Ct. Biftor), Die ba "jonder fich felber" (497, 38; 582, 16. Tho gent. c. 13), in ber Beit find fie ausgefloffen ber Ewigfeit find fie fonder Dag geblieben, Gott in Gott (390, 30. Alex. Aless. 1. p. q a. 1. S. 4.), die Ibeen find bas Befen Gott und zwar in ber oben von ihm erflärten We B. boch Gine Stelle citiren! Er meint: ber im Blide auf den Cohn die Idealwelt (P. auch nicht Gine Stelle findet fich bei C., Die fernteften einen Auhaltspunft bafür bieten foni ja nach ihm ber Cohn nicht, wie G. immer a Urbild ber wirflichen Welt, fondern ber Ideal Cinn wirflich bei P. ber Cap: "Der Cohn, D. Welt" hat. Da maren Die Ideen nicht, wie b lehrt, bas Befen Gottes, fie maren ja geschaffe Bas find fie aber bann? Wo find fie? Wie f G. find die Ideen real auch ohne bie Ccopfi meil fie eben bas Bejen Gottes find, infojecue es nach Augen nachabmbar ift; nach B. bedurfen aber bie 3been erft ber Realifirung, "bie Idealwelt ift von Gott aus bem Richts ale ein ber Realifirung erft noch Bedürftiges bervorgerufen" worben (G. 397. 400) Aber bann wird nicht nach ihnen Die Welt erschaffen und verwirklicht, wie boch G. mit ber gangen Scholaftif lehrt (502, 34), fondern fie merben berwirflicht. Aber bann bringt bie 3bealwelt gerabe "weil fie geschaffen ift, um eine reale Belt zu werben", nothwendig "ibre Realifirung" mit fich, mabrend boch nach E. und ber Scholaftif die 3bealwelt unabhangig von ber Schöpfung ift benn biefe und nicht bie 3been hangen vom freien Entichluffe Gottes ab (Consentiunt omnes, quod ideae Divinac omnino necessariae sint, inquantum Deus necessario essentiam suam videat imitabilem. Van den Berg, de ideis dirinis p. 72. Doge boch B. biefe Schrift, ober Vigener. de Ideis divinis. Monast. 1869, ber fogar eingehend Edhart behandelt, ftubiren!). B. beruft fich in Betreff ber Beitlichfeit "ber Echopfung ber 3bealwelt" auf 579, 16: "Da ber Cohn audfloß in die Beit naturlicher Bilber." Allein, warum hat benn B. nicht erfannt, baß biefe Stelle verborben ift und feinen vernünftigen Ginn gibt? Gludlicherweife gibt und Cgm. 215 fol. 76b ben mahren Ginn G.'s: da der sun auszflosz in (der) zeit in naturlichem pild. Bon ber Menichwerdung ift die Rebe, wie P. auch nur aus bem verborbenen Terte bei Bf. hatte erfeben tonnen (bef. 3. 19 ff.), und nicht von ben 3been1).

<sup>1)</sup> P. besitt die seltene Gabe, das Unverständliche in Bf.'s Tert noch unvernünstiger zu machen. S. 579, 2 fteht: "Seil das verstrickte Wort ber Bersonen Einigkeit bleibet ungewortet von aller Kraft der Bernunft" u. f. w. P. macht nun daraus den Sat: "da das verstricket Wort der Bersonen Einigkeit bleibet!" Ja, was heißt denn das? Ift Pfeisers Tert nicht schon genug verdorben? Den Tert corrigiren wir mit Inhilfenahme des Cym. 215 also: "Seit das verstrickte Wort in breier Personen Einigkeit bleibt ungewortet von aller freaturlichen Bernunft" u. f. w.

Moge man une nach all' bem nicht verarg auf die Difverftandniffe, welche von G. 386jeber Cap bringt, nicht weiter eingehen. muffen wir wegen Raummangel übergeben, herrn Preger nachweisen mochten, bag G.'s erften Menfchen nicht ein Saar breit von be icholaftischen Lebre abweiche und bas Ruvert nicht ber lette vor E. war, welcher fagt, b Gottes auch ohne Sunbe Abams Denich gen Bir fommen gu S. 11: "Das Bofe." Da wird hart burchgenommen, um bafur E. zu erheben. ! foll nämlich Gott Grund bes Bofen fenn. 11 "Weil nach ihm bad Bofe gur rollen Offenba nothwendig ift" (G. 409). Aber mo lehrt & biefen Sat? Lehrt er nicht gerade bas Begei qu. 19. a. 9.: Malum culpae... Deus nullo 1 1. 2. qu. 79 a. 1. aber beweist er, baß Gott noch indireft Urfache ber Gunte fenn fonne. 28i B. fagen, nach Thomas laffe Gott Das Boje gu. " gefündigt wird, hieburch die Bollfommenheit & bar wird?" Cagt nicht vielmehr G., baß Gott Beije wolle, daß ich gefündigt habe?" Warun das Breger, und fälfcht St. Thomas? Ferne Thomas Gott Urheber bes Bojen fenn, weil er fete ein Befen, nämlich die Greatur, es liege, daß es zuweilen abfalle. Breger's 6 richtig, wenn er bewiesen hatte, bag nach Thom. bie Urfache fei, warum eine Creatur abfallen for Aber ben Beweis ift er ichuldig gebliebe fann benn nach Thomas eine Creatur abfallen gangen Alterthum antwortet er: quia est ex nil

<sup>1)</sup> Mit zwei Worten brudt es munberschen Ct. Augt natura sit, ex co habet, quod a Deo facta est eo, a quo facta est, desiciat, ex hoc, quod de ni De civ. Dei XIV. 13, 1.

verantwortlich? 2) B.'s Schluß ware richtig, wenn nach Thomas der freie Wille nothwendig abfallen müßte. Thomas lehrt aber das Gegentheil: Si creatura est liberi arbitrii, oportet, quod causae suae (Deo) possit inhaerere vel non inhaerere. 2. dist. 23. qu. 1. a. 1. Wenn ich also falle, so falle ich mit meinem freien Willen (E. 452).

Bunbern wir und jedoch nicht über folche Digverftand= niffe bei einem Manne ber auch bie einfachften Grundbegriffe bei Thomas falfch auffaßt. Co foll nach Thomas bas Weien ber Ceele actus purus fenn (G. 413), Die Synderefis aber eine Rraft (potentia G. 416), mahrend Th. an ungahligen Stellen lehrt, wie B. fich auch nur aus ben Inbices batte überzeugen fonnen, bag nur Gott actus purus, bie Synberefis aber feine Rraft, fonbern ein habitus fei. Unglaubliches leiftet aber B. in feiner Darftellung ber thomiftifden Lebre vom intellectus agens (E. 414). Es ift unrichtig, bag nach Thomas ber wirfende Berftand "in der Bernunft bas biscurfive Denfen anrege und nach bestimmten Normen und untersuchen, ichließen und erfennen lehrt." Rach Ariftoteles und Th. ift es feine Aufgabe, nach Art bes Lichtes bie Phantasmen erleuchtend Das Intelligible in benfelben fur bas Muge unferes Beiftes erfennbar zu machen (de an. III. 5. 430 a. 15. S. Thom. 1. qu. 54. a. 4.; qu. 79. a. 3). Es ift falich, bas ber wirfende Berftand "in ber leibenden Bernunft" thatig wirfend fei; er ift wohl im Beifte, nicht aber im intellectus possibilis wirfend. Es ift falich, bag es nach Th. "eingepflangte Normen bes Erfennens" gebe. B. fann bier boch nur an bie Erfenntnigprincipien benfen; biefe find aber nicht "eingepflangt", fondern fie werden vor jeglichem Schluß alebaid erfaßt, fo= bald man ibre Termini verfteht (Anal. post. II. lect. 20). Es ift falfch, baß fie "in ber mirtenben Bernunft" feien, benn ber intellectus agens fann nicht habitus primorum principiorum fenn (2. dist. 17. qu. 2. a. 1.). Es ift falich, baß fie bas LXXV. 65

"bie Bernunft alfo gestaltenbe und bilbenbe, bas ibr aufgeprägte Bilb" feien. Bas heißt boch auch bas? Und alfo geht es fort bis G. 415. Es genügt aber, glauben wir. Wenn nun aber D. G. 415 fagt: "Edbart ichloß fich in feinen erften Zeiten im wefentlichen an biefe Unichauungen bes Thomas an", fo beweist er nur, bag er auch E. nicht verstanden habe, benn folch' fomifche Auffaffungen batten im Mittelalter feinen Bertreter. Damit fallt auch feine Darstellung vom intellectus agens bei Theodorich von Freiburg C. 298. Chenjo finnlos find Breger's Meußerungen über E.'s Lehre vom intellectus agens in beffen fpaterer Beit, und von ber Berfonlichfeit. Rach E. fei ber wirfenbe Berftand ibentifch mit ber Gottheit (G. 419), benn fur's erfte lebrt E., baß Gott "an Statt ber wirfenben Bernunft" wirfet (G. 417. E. 19). Aber E. lehrt bier nur, bag fur ben Augenblid ber bochften Bereinigung ber intellectus agens bes Denichen auf bore thatig ju fenn, was jeber muftifche Theologe annimmt, ber für jenen Augenblid ber Beschauung die Phantafiebilber ausschließt. Die nachfte Stelle, worauf fich B. beruft, ift burch und burch thomistifch. Satte boch E. immer fo nuchtern gelehrt! E. fagt nämlich in feinem Biberrufe : (Aliquid est) in anima, si ipsa tota esset talis, ipsa esset increata, intellexi verum esse et intelligo etiam secundum doctores meos collegas, si anima esset intellectus essentialiter.

Was versteht benn hier E. unter dem aliquid? Nichts als den intellectus. Wenn nun die Seele zumal intellectus wäre, und zwar essentialiter, id est, per essentiam, ipsa esset increata'). Warum? Weil nach St. Thomas Gott allein actus

<sup>1)</sup> Diefer Sat ift nicht fo, wie ihn G. in feinem Biberruf ausgesprochen und erflart hatte, verbammt worden, sondern wie er ihn
ohne Erflarung vorgetragen hat. G. war hochft untlug. Er laugnet
3. B. nicht baß er gesagt habe: minimum meum digitum creasse
omnia. Und nun sagt er, er hatte es verftanden de digitis illius parvi
pueri Jesu! Wer fonnte benn bieß aber vor dieser Erflarung, die
er erft jest abgegeben, auch nur ahnen?

Purus ift (1. p. qu. 54. a. 1.); ware aber in der Seele der Berftand identisch mit ihrem Wesen, so ware sie reiner Aft, mitbin Gott selber und unerschaffen (1. p. qu. 54. a. 3). Bas
B. ferner aus 311 f. anführt (ofr. 304, 38; Haupt a. a. D.
XV. 397), bezieht sich doch nicht im geringsten auf den intellectus agens; vom intellectus agens spricht E. überhaupt
außerst selten. Die Persönlichseit sei aber nach E. "der aus
dem Wesen sich erhebende, durch die Einstrahlung des Bildes
in das Wesen geborene und an der Natur sich besassende und
unittelst dieser wirkende Geist" (S. 421).

Bie bunfel und unflar! Und mo foll benn ber "Bater ber driftlichen Philosophie" folden Unverftand lehren? B. beruft fich auf eine Stelle, bie er breimal citirt (377, 421, 445), aber auch breimal migverfteht. In ihr ift gar nicht von ber Berfonlichfeit , fondern vom Gelbitbewußtfenn bie Rebe. Diefes geht nämlich in ber hochften Bereinigung geit= weise unter, weil ba überhaupt alles reffefrirende Denfen aufbort, wie E. auch anderwarts lehrt (588, 20 ff.; 503, 2: Die Ceele wird beraubt ihres felbft Bilbes. 620, 8: Die Seele vergift ba fich felbft und alle Dinge, - mas'alle Dpftifer lebren), bie Geele wird ba alfo mit Gott vereinigt, bag fie mehr Gott wird, ale fie an ihrer Ratur fei; fie ift mehr in Bott, ale fie an ibr felber ift (512. Correftur nach Cod Claustroneob. 1141 fol. 117"). Run fragt es fich, fagt Dt. G. (387), ob fich bie in Gott verforne Ceele noch finbe? "Sierauf will ich iprechen, wie mich bunfet, bag fie fich finbe an bem Bunfte, wann1) ein jegliches vernünftiges Befen Derftebet fich felber mit fich felber"; gerade bort findet fie fich wieber, wo fie fich verloren batte, namlich im Gelbftbewußtfenn, fie fehrt wieder in fich felber und findet und erfennt fich Creatur. B. hatte alfo, follte biefe Stelle fur ihn erwas beweisen, zuerft zeigen muffen (mas aber unmöglich), daß im Celbitbewußtfenn bie Perfonlichfeit liege. B. meint : "E. nennt

<sup>1)</sup> P. gibt wan unrichtig mit: wo.

Die Berfonlichfeit, mens ober Die Lebelichfeit Des Beiftes" (420) und er begiebt fich auf 519, 11, wo E. fagt: "bieß offenbart bes Beiftes Lebelichfeit, bag er bat Unterfcbeib ber Berfonlichfeit." Aber begieht fich benn bas Bort "Berfonlichfeit" auf "bes Beiftes Lebelichfeit"? Dit nichten! Davon ift ja gar feine Rebe, benn unmittelbar vorber erffart fic E .: "ber Beift halt (in ber hochften Bereinigung) Unterideit nach ben Berjonen ber Dreiheit"; "Berjonlichfeit" begiebt fich alfo auf die Berfonen ber Dreibeit, und B. bat nur wieder wie fo oft Die Borte E.'s aus bem Bufammenbange berausgeriffen und ihnen einen Ginn untergelegt, an ben G. nicht bachte. Und wenn G. wirflich mens bie Berfonlichfeit genannt batte, mare bann nach ihm in Chriftus nicht eine boppelte Perfonlichfeit, ba ja auch nach E. Chrifti Seele und Die unfere gleich find (397, 19), mahrend boch wieder nach ibm bas ewige Bort nicht eine menichliche Berfon annahm (678 B. 425)? Batte B. boch 644, 27 gelefen, er batte baraus erfeben, baß E. mit ber Scholaftif bie Berfonlichfeit in bem "auf ihr felber ftehn" (in se subsistere) erblidt habe, was er auch anderwarts, aber nur beutlicher fagt, nämlich Saupt a. a. D. VIII. 246, bag nämlich die Berfon Sppoftafe einer vernünftigen Ratur fei ("bas ift Berfon, bas gefonbert und vernünftiglich feine Eigenschaft behalt") und von anbern gesondert nach ben perfonlichen Unterschieden (secundum personales proprietates discreta. Wernher bei Pez, Biblioth, asc. IV. 44. Deutlicher hat ben Begriff Cod. s. Gall. G. 82: Was ist persone? Das sich sunderlich vernufteklich behaltet in sin selbs aigenschaft).

P. findet es "bemerkenswerth", daß E. die Ausgestaltung bes Leibes Chrifti auf unmittelbare göttliche Birkung zurudführe (P. 425). Siehe aber dieselbe Lehre bereits vor E. bei
St. Thomas 3. p. qu. 33. a. 1 et 2. Bas P. über die Erfenntniß der Seele Christi aus E. anführt, hat er total verwirrt. P. bezieht die ganze Stelle 534, 36 — 535, 8, die
er abgefürzt bringt, auf die der Seele Christi gleich den

Engeln eingebornen Ideen. E. spricht aber 534, 46 — 535, 3 von der scientia beata der Seele Christi, und erst 535, 3 — 8 von den Ideen (bei Haupt a. a. D. XV. 384 f. sindet sich der deutlichere Tert, wo E. von der scientia divina, scientia beata, scientia insusa und scientia acquisita Christi spricht). In Folge dessen hat aber P. wieder Pfeisser's Tert corrumpirt. Er sest vor die Worte: "und die noch geschehen sollen" ein Rolon, so daß es den Sinn gibt: "Die Seele Christi erstennt im Worte die zufünstigen Dinge nicht." Das ist jedoch salsch; Pfeisser's Tert hat richtig: "die Seele erkennt im Bilde (d. i. in verdo) alle Dinge die geschehen sind, jest geschehen und noch geschehen sollen" (S. Thomas 3. p. qu. 10. a. 2).

- Run fdreibt B. auf bemfelben Blatte ben total verborbenen Tert Pfeiffer's ab, ben P. ohne anderweitiges Silfemittel aus Edhart felber (292 f.; 583, 32; 645, 12; 644, 33) hatte verbeffern fonnen. B. fagt (nach E. 535, 21): in ben Genuß ber Bottheit murbe die Geele Chrifti gwar wohl gefest, als fie geschaffen wurde, "aber biefer Benuß wurde ihr entjogen. Und wenn fie je in ber Diebrigfeit bes Rleifches lebend Diefes Unichauens theilhaftig geworden, fo gefchah ihr bas von Onaben." Wir hatten bier alfo gewiffermaßen bie moderne Erlanger Renotif vor und! In Pfeiffer's Tert ift aber einfach bas Bortchen "nie" ausgefallen. In ber That muß es auch nach Cod. Claustroneob. 1141 fol. 776 beißen : und daz gebrauchen wart ir nie gezogen. Der Nachfas past fomobl jum verborbenen ale jum richtigen Tert. Gin andermal wiederum verfteht B. nicht ben mittelhochbeutschen Tert. So foll in bem Sate: din begriffenlicheit der einekeit . . . jit an der enpfintlicheit mit aller welde eins andern u. s. w. (518. B. 445) "welde" gleichbebeutenb mit Belt fenn. Belden Ginn follte aber bieg geben ? Barum bat B. nicht einen Germaniften in Munchen um Rath gefragt, ber ibm ficher gefagt hatte, bag bier welde Bewalt, Rraft u. f. w. bebeute, und hier einfach ber Dativ von walt ift (peral. Berer 1. 972 gewalt, gewelde). Barallelftellen bei Echart siehe 234, 23; 392, 21 ff. Wieder ein andermal sindet P. das Wort versagt ganz harmlos, gibt es merkwürdigerweise mit "bedingt" wieder, und legt in Folge dessen dem E. den höchst widersinnigen Sat in den Mund: "Das ist gessprochen von dem bedingten (!) Bermögen des Vaters" (S. 392). Allein, statt versagt, oder wie in andern Handschriften sieht: versait, vrsait, muß es einsach heißen: vor gesait, wie in der That Cod. s. Gall. 966 S. 84 hat, d. h. also: "vorher erwähnt"; E. hatte wirklich bereits vorher vom Bermögen des Vaters gesprochen (Haupt a. a. D. S. 247; Niedner's Zeitschrift für historische Theologie 1864 S. 172).
P. hatte wahrscheinlich wieder einen neuen Beleg für E.'s "philosophische Größe" bringen wollen!

Dag Chriftus ale Rind Bater und Mutter nicht gefaunt, hat E. aus Ambrofius (De Incarnatione c. 7. n. 74). Auf ben Traftat "bie Schwefter Ratrei", von bem wir brei von Pfeiffer überfebene Sandichriften aufgefunden, werben wir anderwarts ausführlich ju fprechen fommen und nachweisen, bag er nur ein Conglomerat und bei Pfeiffer febr verdorben fei. Aber felbft aus dem berborbenen Tert hatte B. unter Undern erfeben fonnen, baf E.'s Borte von ber Beicht (462) in einem anbern Ginn in nehmen find, ale er ihnen unterlegt. Erfennt G. nicht ausbrudlich im felben Traftat Die Rothwendigfeit ber Beicht an? (448 f. Rad B.'s Darftellung genügt ein bloger "Bubrer", bem man feine Gunben befennt, mahrend &. ausbrudlich von einem bibter fpricht, ber ein pfaffe ift und Bemalt babe). herrn B. fummert aber bieg nicht; er will eben beweifen. baß bei E. bereite "bas evangelifche Briefterthum" angebabnt fei (C. 449), und bamit er bas gu Ctanbe bringe, verfehrt er ben Tert. Schwefter Ratrei fagt nämlich ju G .: "3d mabnte, bag es alles ein Evangelium mare, mas bie geiftreichen Leute1) reben." B. fagt nun: "Best gibt ibr

<sup>1)</sup> Diefee Bortchen gehort nach Cod. Salisb. binein.

ber Beichtiger (naml. Edb.) gu, daß ihre Abficht bem ,voll= fommenen Leben entspreche" u. f. w. (431). Aber gerabe bas Gegentheil! Er gibt ihr Unrecht und fagt es fogar ausbrudlich 457, 30, und überhaupt im gangen Abichnitt 457, 22-458, 35, wo bie Schwefter gefteht: "3hr iprechet mabr." S. 442 hat B. wieder ben finnlofen Tert Bfeiffer's abgeschrieben, ben er "flar" finbet. Bfeiffer hat: "Dann follen wir werden wiffend, mit bem gottlichen Unwiffen" (15, 7). Diefe Stelle paßt burchaus nicht in ben Bufammen= bang; biefem gufolge und nach ben myftifchen Brincipien gebort: "Dann follen wir werden unwiffend mit bem gott= lichen Biffen." (Bergl. bagu Richard de s. Vict. de Cont. IV. c. 24 p. 308 a). Richtig hat fo bie Basler Ausgabe Zaulere von 1521 fol. 11ra; bie Leipziger von 1498 hat fol. 16th : "wir follen werben wiffend mit gottlichem Biffen." Cod. Stuttg. 88 hat fol. 226 befagte Stelle gar nicht; Pfeiffer hat alfo eigenmachtig ben Tert, ben er nicht verftanben, veranbert. E. leugnet nie bas Feuer in ber Solle, wie B. 455 behauptet (vergl. bagegen 65, 33), er fpricht aber in ber Regel von ber poena damni, fagt aber 496, 2: "Alles, was man fagen fann von höllifcher Bein, ift mahr." Die Berbienftlichfeit ber guten Berfe erfennt E. an mehr ale fechgig Stellen an, und ba fagt B. 450, er lege ben guten Werfen fein Berbienft bei, folche Stellen aber, in benen E. Die Berbienftlichfeit anerfenne, mußten nach folden ausgelegt werben, in benen er fie leugne, "wie etwa Matth. 10, 42 nach Rom. 3, 21-28", b. b. bie Stelle, in ber es heißt, jeder Trunt Baffere werbe belohnt, muffe ausgelegt werben nach jener Stelle, in ber von ber unverbienten Rechtfertigung, die ja auch die fatholische Rirche fehrt (Conc. Trid. sess. VI. c. 8), Die Rebe ift! 480, worauf er fich beruft, ift einem Traftate (8.) entnommen, ber einmal in Pfeiffer's Ausgabe verftummelt ift, und bann nicht Edhart jum Berfaffer hat (vergl. 3. Saupt, Beitrage gur Literatur ber beutschen Muftifer G. 19, 23).

In Betreff ber Stelle 564, die er aus dem Zusammenhange herausreißt, hätte aber P. aus dem ganzen 17. Traftat, dem diese Stelle angehört, ersehen können, daß E. die Berdienstlichseit der guten Werfe anerkenne (548, 6; 551, 30; 552, 2; 561, 1 ff.; 573, 7; 576, 24). E. hatte so ziemlich Durand's Ansicht (in 2. dist. 27. qu. 2), quod bonis operibus nullum praemium Deus ex justitia (von rechte) debeat, sed solum ex gratuita ordinatione. Auch "von den Mönchsregeln" deuft E., wie P. meint, nicht im Sinne des damaligen Zeitgeistes (S. 451). Und warum? Weil er in einer Unterredung, die er übrigens nicht bloß mit "Rlosterbrüdern" hielt, wie P. S. 329 sagt, sondern mit geistlichen Kindern, diese Kinder unterweist, sie sollten alle Sonderlichteit sliehen "an Kleidern, an Speise, an Worten, an Gebärden"!

Doch genug! Bir ftellen an B. nur noch folgende Fragen: Bie fteht es benn mit bem Quietismus bei E.? Bibt feine Lehre über bas "Bott-leiden", und bag Bott ben Beift in ber hochften Bereinigung feines Berfes beraube, nicht genug Anlag baju? B.'s Erffarung C. 446 folieft nur ben Quietismus außerhalb ber Beichauung aus. Bas ift bie Gottes-Geburt? P. führt Gine Stelle an (G. 443), bie er nach feinen verfehlten Auffaffungen von ber Gottbeit und ber Berfonlichfeit ju erflaren fucht. Bas beift bas: Die Geele gebiert Bott? Barum gibt B. feine Erflarung, ba biefe Lehre boch bem E. eigenthumlich ift? Bie wirb nach E. Die bochfte Bereinigung bewerfftelligt? Durch Gf ftafe? Durch raptus? Warum gebenft er bei ber Gnabenlebre (G. 434) nicht mit einer Gulbe bes beil. Thomas, bem boch G. Die bort entwickelte Lehre entnommen bat? Barum hat P. ben 12. Traftat faum ftiefmutterlich behandelt (C. 445), mabrend boch Geufe ihn faft gang ausgeschrieben bat (G. 147 ff.)? Warum unterläßt er überhaupt fo viele Lebren, bie fpatern Doftifern, befondere Tauler, gur Grundlage bienten? Barum beipricht er jum Schluffe nicht bas Berbaltnif ber Edhart'ichen Doftif gur fruberen?

Bir fteben am Schluffe! Bir hatten noch ebenfoviel vorbereitet, ale wir bier niebergelegt; aber auch aus bem muß es jedem Lefer flar werben, bag Breger's Bert ju ben fcblimmen Zeichen unferer Zeit gehore, in ber es ba und bort Dobe geworben ift, ber Wahrheit ohne Scheu in's Untlis an ichlagen. Wenn B. burch biefe Tenbengichrift - benn etwas anderes fonnen wir unmöglich in ihr erbliden - vielleicht eine Apologie feines firchlichen Befenntniffes bat liefern wollen, fo hat er fich getäuscht; benn jeber ehrliche Broteftant wird offen 'gefteben, bag burch eine Apologie, bie jum Theil auf offentundigen Berbrebungen und Entftellungen, jum Theil auf Unwiffenheit beruht, feinem Befenntniffe weit mehr geschabet ale genügt werbe. Beber Freund biftorifcher Bahrheit muß es aber aufrichtig bedauern, daß jene "verehrten Freunde hiftorifcher Forfchung", beren Forberung er banfend im Borworte gebenft, ihm nicht vor Allem ben guten Rath gegeben haben, fich ja fruber ernftlich ju prufen, ob feine Rrafte, fein Talent und feine Studien ihn wohl befähigen auf einem fo ichwierigen Bebiete mit Ehren aufzutreten, und bag fie es unterlaffen haben ihn auf bie ichlimmen Folgen feines einfeitig beichranften Standpunftes, ber ja fein Bebeimniß war, aufmertfam ju machen.

Wie dem aber auch seyn mag, Preger möge wenigstens, sollte er vom Schreiben der ferneren Bände nicht abstehen, unseren wohlgemeinten, dreifachen Rath befolgen: 1) Möge er die katholische Lehre, nicht etwa gründlich, sondern übershaupt nur studiren. Wir rathen ihm nicht große Kolianten an; in den meisten Fällen genügt der "große Katechismus", wie er in den Schulen Baperns eingeführt ist, in allen Fällen wird er mit dem Catechismus Romanus ausreichen.

2) Möge er die mystischen Principien gründlich studiren! Das größte Werk darüber, Josephus a Spiritu s. Cursus Theologiae mystico-scolasticae, das uns unter vielen anderen vorliegt, sowie Vallgornera, Mystica Theologia D. Thomae, besinden sich leider nicht auf den zwei großen Bibliothefen

Münchens; überall aber trifft man an: Alearei Thomas a Jesu; Philippus a Spiritu s., letterei vor Kurzem neu aufgelegt worden (Bruxellis 1874

3) Möge er sich an das Studium ber Scholaft Und da sich Herr B. nicht einmal mit ber sid Terminologie zurechtsindet, so wird er gut thu ein Compendium ber scholastischen Philosophie zu z. B. Goudin, Roselli oder Liberatore (alle Auflagen).

Befolgt P. biefen wohlgemeinten Rath, fo Soffnung, über seine nächstfolgenden Bande, follte bas Leben schenken, boch ein einigermaßen gunftiger abzugeben als über ben vorliegenden, aus bem wir mehr gelernt haben, als wie man im Jahre 1874 schichte ber beutschen Mystif im Mittelalter" geschr. Graz.

P. Fr. Beinrich Sufo Denifte

## LIX.

## Dr. Rarl Baber.

II.

Bu weiterer Befriedigung seines Geistes erwäldie publicistische Thatigkeit, welche seinen r Kenntnissen und seinem lebhaften Geiste, der nicht lang bei einem Gegenstande verweilte, sondern das seinen mannigsachen Gestalten und Erscheinungen will, am meisten zusagte. Er begann zunächst auf biete, für welches er schon früher Vorliebe gewon wo er auch umfassendere Studien gemacht hatte, 1

weiter ausführen und verwerthen wollte. Gie galten gue porberft

- A. Der Bertheidigung ber fubmeftlichen Grenge Deutschlands und betrafen folgenbe Gegenftanbe:
- 1) Das bentiche Kriegswesen ber fleinen Staaten in Deutschland (1851).
- 2) Die deutschen Intereffen an der oberrheinischen Grenze (1852).
  - 3) Die Befestigung bes Schwarzwalbes.
- 4) Der Oberrhein als Operationsbafis ber Frangofen und als Bertheibigungslinie ber Deutschen (1854).
  - 5) Fortfegung bagu in zweiter Abtheilung (1855).
- 6) Die Schweizer Reutralität und die Reuenburger Frage (1857).
- 7) Die ftehenden Bruden über ben Oberrhein gur Berbindung ber Gifenbahnen auf beiden Ufern (1858).
- 8) Die Gifenbahn auf ber öftlichen Abdachung bes Schwarzwaldes und ihre ftrategische Rothwendigfeit (1858).
- 9) Bur Ausbildung bes fuddeutschen Bertheidigungs- fuftemes (1858).
  - 10) Das verfchangte Lager auf bem Schwarzwald (1860).

Alle zehn Abhandlungen füllen einen starfen Oftavband von 714 Seiten, und find in den beigefügten Jahren in der "Deutschen Bierteljahrschrift" des Herrn v. Cotta erschienen, mit welchem Bader bis zu dessen Tode in regem, freundlichem Berfehre stand. Bader wählte gerade diese geschätzte und verstreitete Zeitschrift, weil er so hossen durste, daß die Resultate seiner langjährigen Studien am sichersten in die Hände competenter Richter, insbesondere derzenigen kommen würden, denen das Wohl und der Schutz des Baterlandes in erster Linie anvertraut ist. Einen solchen Zwed beutete Bader besonders am Schlusse der letten Abhandlung (1860) in nachsstehenden Worten an, welche nach den Erfahrungen im jüngsten Kriege mit Frankreich (1870—71) ohne weiteres einleuchten

muffen : "Wollen bie beutschen Regierungen fich nicht beugen por bem Spftem vom 2. Dezember, fo muffen fie ibre Bolfer ber Rothwendigfeit entheben, beim erften Gintritt bes Feinbes fich beffen herrichaft ju unterwerfen. Die Bertheibigung bes fudweftlichen Grenglandes ift von ben bochften politifden Rudfichten geboten, und wenn nicht gezwungene Buftante Die natürlichen Berhaltniffe verruden, fo werben ftrategifche Grunde biefe Bertheidigung nur in Folge einer feblerhaften Einleitung bes Rrieges verbieten. - Saben wir bei bem ewigen Streite ber Fürften um Rleinigfeiten und bem mangelnden Bertrauen ber Ration in Die Bundesbehorbe viel verloren, fo ift boch noch nicht Alles verloren. - Benn bie Fürften fich erinnern, bag fie vor Allem bie Fubrer ber Da tionen find, fo merben auch bie Bolfer vergeffen, wer im Unfang unferes Jahrhunderts bie tieffte Erniebrigung unferes Baterlandes verschuldet hat."

Bft jest auch burch bie Wiebergewinnung von Straf. burg und Des Die fudweftliche Grenze Deutschlands weit weniger gefährbet und bloggeftellt ale vor Ausbruch bes forgenvollen jungften Krieges, fo liegt boch noch immer viel Beherzigenswerthes in ben vorftebenben Auffagen. Competente Richter haben fich über bie militarifcheftrategifden Renntnife bes lange unbefannten (anonymen) Autors, feine bis in's Einzelne erafte Beidreibung bes Terrains, feine Combinations gabe und fein gefundes Urtheil wiederholt febr beifallig geaußert; jeder unbefangene Lefer aber wird fich über ben mabren patriotifchen Ginn bee Berfaffere freuen und angeregt fühlen. Der lettere ericheint im iconften Lichte in ber Befprechung ber ichweizerischen Reutralität und ber Reuenburger Frage, welche Baber nachmals in ben "Siftor. - polit. Blattern" Bb. 39 vom Jahre 1857 noch ausführlicher behandelte, Gein entruftetes Bort über ben ichmählichen Ansgang ber Reuenburger Frage lautet : "Durch Ablehnung und Burudweifung ber Entidabigungefumme von einer Million Franfen (etwa 250,000 Thaler) fur ben Raub Reuenburge bat Breugen Die Noblesse ber Monarchie gewahrt; ber schweizerische Rabis falismus aber, indem er ihr Recht mit Fußen treten barf, wird nicht erröthen!"

Gine weitere publiciftifche Thatigfeit murbe am Orte feines neuen Domicile in Freiburg angeregt und galt

B. Dem babifden Rirdenftreite und verwandten Bewegungen.

In diefer Angelegenheit verfaßte Baber folgende jum Theil fehr umfangreiche Arbeiten:

- 1) "Die fatholifche Rirche und bie babifche Regierung, eine thatfachliche Darftellung bes Rirdenftreites", welche mit nachftebenber, fofort in ben Wegenstand einjuhrenben Frage beginnt: "Warum reicht ber Streit, welchen bie Regierung Des Großherzogthume Baben mit bem Ergbifchof von Freis burg führt, foweit über bie Grengen bee Landes; marum balt man bie Borgange in bem fleinen Staate fur michtig neben ben großen politischen Fragen, beren Lofung in naber Bufunft vielleicht andere Macht= und Territorialverhaltniffe im europäischen Staatenfpftem am Enbe eines europäischen Rrieges bervorbringen wird? Die Frage ift groß, aber Die Untwort ift einfach. Der Rirchenftreit im Großherzogthum Baben hat beghalb eine fo große geschichtliche Bedeutung, weil ber Ergbischof von Freiburg ber Manbatar ber größten Unftalt ift, welche bie Befchichte fennt, und weil er bie alten Rechte einer Rorpericaft vertritt, Die, nicht in politifche Grengen eingeschloffen , 200 Millionen umfaßt, bie babifche Regierung aber in biefer Angelegenheit ale ber Rampfer eines Spftemes ericheint, welches feit einem Jahrhundert Die mobernen Staaten und bie Befellicaft regiert." Darauf beginnt Baber mit einer Darftellung "ber Buftanbe nach ber Bilbung bee Großbergogthume und Borführung ber erften Befete über bie Stellung ber Rirche."
  - 2) "Unterhandlungen gwifden ber großherzoglich babifden

Regierung und bem Ergbischof von Freiburg gur Beilegung bes Rirchenftreites."

3) "Der babijche Kirchenftreit über bie Bermaltung bes fatholisch -firchlichen Stiftungs - Bermogens."

Diefe Abhandlungen find in der Stuttgarter "Deutschen Bierteljahrofchrift" vom Jahr 1854 erschienen, und wurden nachmals in einer eigenen Schrift:

4) Die fatholische Rirche im Großherzogthum Baben von Dr. Rarl Baber, Freiburg im Br. bei Berber 1860. wesentlich erweitert. Alle Rirchenverhaltniffe in Baben bis jum Abichluß ber Uebereinfunft (Convention) mit bem apoftolifchen Stuble vom 28. Juni 1859, und ber burch biefelbe in Ausficht geftellten Umgeftaltung find aus ben Quellen forgfältig und genan beidrieben. Beil bie Convention gar nicht gur Ausführung fam, ichließt bie Schrift mit ber Charafterifirung ber ploblich entstandenen Bewegung barüber: "Erft allmählig ift eine Aufregung entftanben und gulest ein garm, wie wir feit ben Sturmjahren feinen mehr gebort haben. Dan fonnte aus biefem garm bie leitenben Stimmen beraushoren, und man fannte biefe Stimmen. Die alten Mittel murben wieder in Bewegung gefest, man faete Dißtrauen, man beirrte bie gewöhnlichen Menichen, und man ichuf einen 3mang ber Meinung, welcher auch Begabtere in Das Betummel rif. Blatter, Die fonft miteinander an Unterwürfigfeit und Rriecherei wetteiferten, ftreuten Die lacherlichften Dinge aus." Dieje Schrift ift unftreitig bie befte in bem langen Conflitte und von einem freien Standpuntte verfaßt. Der Berfaffer erflarte vollfommen berechtigt in ber Borrebe: "Die porliegende Schrift ift burch feine außere Begiebung veranlaßt und ihre Saltung ift burch feine fremde Ginwirfung bestimmt worben. Unabbangig von jeber besonberen Rudficht babe ich meinen Standpunft in vollfommener Freiheit gewählt; er fonnte nicht ber firchliche, aber er fonnte noch weniger ber bureaufratifche fenn - es ift ber Ctanbpunft einer politifchen Auffaffung, von welcher ich glaube, baß fie gefund, und barum in unferer fchweren Beit mehr ale in jeber anbern geboten ift." Und bezüglich bes burch bie Convention vermeintlich bedrohten confessionellen Friedens fagt Baber G. 391: "Doch wenn mich bas Große und Erhabene meiner Rirche erfüllt, fo will ich nicht wieder berabfteigen ju ber Leibenschaft ber Parteien, und fomit moge eine einfache Erffarung genugen. 3ch anerfenne vollständig bie Berechtigung bes Protestantismus; ich ebre gar Bieles, mas er bewirft hat; ich ruhme mich ber Freundschaft protestantischer Danner; aber ich muniche ben Protestanten ein unbefangenes Urtheil; benn nur in ber Berblendung angeerbter Borurtheile fonnen fie in ber rechtlichen Stellung ber fatholifden Rirche eine Befahr für ihre Confession erbliden, ober eine Berlegung ihrer protestantischen Gefühle empfinden." - "Moge bas icone Land am Dberrhein nicht wieder ber Seerd bes Unheils werben. Die Rathe bes Brogherzoge haben noch Möglichfeiten und Mittel; moge Gottes Onabe ju bem guten Billen ihnen auch bie Ginficht verleiben." (G. 402). Bergl. Die Recenfion biefes Buches in "Siftor. polit. Blatter". Bb. 45, G. 1109 ff.

Da dieser Bunsch nicht erfüllt, die oben abgeschloffene Convention in Baden wie in Bürttemberg in großer Erzegung von den Ständen verworfen wurde und die nothwendig gewordene kirchliche Umgestaltung von Staatswegen ohne Rom erfolgte, verfaßte Bader:

- 5) Eilf Artifel: "Neber ben Concordatoftreit in Bürttemberg und Baben" in den Hiftor. » polit. Blättern" Bd. 50 vom Jahr 1862, nachdem er schon vorher die Abhandlungen: "Ueber das Eigenthum der Kirche" gez. Balderich Frank, ebenda Bd. 46, S. 310—323 v. J. 1860 und: "Die Denkschrift des badischen Klerus über das Bolkoschulwesen in Baden", ebenda Bd. 49, S. 496—518 v. J. 1862 veröffentlicht hatte. Gleichzeitig erschien von ihm der Mahnrus:
- 6) "Die Pflichten ber Ratholifen Deutschlands in ihrer Stellung gur beutschen Frage und gu ber öfterreichischen

Berfaffung", von Dr. Rarl Bader, Freiburg bei herber 1862.

7) "Der neue badische Rirchenstreit" (Officielle Aftenstüde über die Kirchen und Schulfrage in Baden) in den "Histor.spolit. Blättern" Bd. 60, S. 776—807 vom J. 1867, welche Phase des Streites Bader genannt hat "einen Ramps des Christenthumes gegen den entchristlichten Staat mit seiner Staatsallmacht." Schließlich stellt er Folgendes zur Erwägung: "Die "officiellen Aftenstüde" find ganz dazu geeignet, den Katholisen in Deutschland die Augen über ihre Lage zu öffnen. Da Baden die Festung aller Gegner der Kirche, der Experimentirstaat derselben ist, so lernen wir an der Bedrückung der Kirche in diesem Lande was die Feinde der fatholischen Religion wollen."

Endlich haben wir auf diesem Gebiete noch eine Abhandlung zu verzeichnen, welche eine gleiche Gewaltthätigfeit bes Staates gegen die fatholische Kirche in einem außerbeutschen Lande — in der Schweiz — befämpft und betrauert hat. Sie betraf:

8) "Die Aufhebung ber Abtei Rheinau", auf einet Rheininfel eine Stunde unter Schaffbaufen auf bem Gebiete bes Rantons Burich, mahrend ber größte Theil ihrer Buter in bem Großherzogthum Baben lag. Ueber bie Bedeutung Diefes Aftes fpricht fich Baber babin aus: "Der Beftand ober die Aufhebung ber Abtei Rheinau mag, fur fich genommen, bem Staate und ber Rirche eine ziemlich unwichtige Ungelegenheit fenn; aber die Bahrung ober die Berlegung bes Princips, an welches die Thatfache fich fnupft, ift beiben von unermeglicher Tragweite. - Berläugnet eine Regierung Die Rechte, welche ein ganges Jahrtaufend anerfannt und geschütt bat, fo ruft fie nothwendig eine Beit berbei, welche auch bas ihrige nicht achtet." Die Abhandlung erschien in ben "Siftor. - polit. Blattern" Bb. 39 vom 3. 1857, G. 473 - 488. Ebenda folgte in Bb. 52 vom 3. 1863, E. 108 - 139 ein weiterer Auffat über "Den (wirflich erfolgten) Untergang ber Abtei Rheinau", ein Beitrag jur Geschichte bes calvinischen Rabitalismus.

Dan bemerft auch in Diefer firchlich publiciftifden Thatigfeit wie in ber erftern alebalb einen Bufammenhang, insbesondere ein planmäßiges Berfolgen ber firchlichen Bewegung in ben verschiedenen Phafen. Die ausbauernde Urbeit biefur batte, bunft une, einen breifachen Grund: in feinem lebendigen Intereffe fur bie fatholifche Rirche, bas burch eingehenderes Studium ihrer erhabenen Institutionen und allezeit großartigen Birtfamfeit fur Belehrung und Befittung ber Bolfer gefteigert worben war; in feinem tiefen Rechtsgefühl, welches icon in bem beginnenben Rampfe gegen bie fatholifde Rirche beren wohlerworbene und verbriefte Rechte bedroht fab, wie noch in ber unerschütterlichen Heberzeugung, baß ber babifche Staat, welcher feinen gegen= wartigen Umfang und bie Umgestaltung zu einem Großherzog= thum meift aus Bebieten ber fatholifden Rirche (ben Diocefen Conftang, Strafburg, Speyer, Burgburg, Borme und Maing) empfangen, biefer ichlieflich nicht wohlwollend bleiben und gerecht werben follte. Und indem er in Mitte biefer Bewegung ftanb, Alles mit eigenen Augen und fcharfem Blid beobachtete, tonnte er feinen bieffallfigen literarifden Bros butten auch die Unichaulichfeit verleihen, welche biefelben auszeichnet. Sier begann Baber auch feine Arbeiten entweber pfeubonym mit "Balberich Frant", "ber alte Golbat", ober mit feinem vollen Ramen und Rang ju unterzeichnen, mas er alfo motivirt hat: "3ch habe ichon fo viel ohne Ramen in bie Belt gefendet, baß ich es nun febr in meinem Intereffe finbe, einen Ramen angunehmen - wenigstens bei größern Arbeiten." Wollte er mit bem "alten Golbaten" an feine andauernde Borliebe fur bas Militarmefen erinnern, was fich auch in feinem ftrammen folbatifchen Bange fundgab, fo beutete er mit "Balberich Frant" an feinen Grund: fat, febergeit bie Ueberzeugung frant und frei auszusprechen ohne jebe Benufferion bor ben neuern Gottern.

Sier muffen wir, um unrichtigen Borftellungen über unferen Freund von zwei gang entgegengefesten Geiten poraubeugen, etwas Bestimmieres über ben Ctanbpunft fagen, welchen Baber in biefer firchlich spubliciftifden Thatigfeit eingenommen , wobei wir uns wie im gangen Refrolog, um ber Babrbeit möglichft nabe ju bleiben, ftreng an feine Borte halten merben. Bir erinnern biebei gunachft an bas icon oben aus feiner Sauptidrift über ben babifchen Rirchenftreit Ungeführte: "Weinen Ctandpunft habe ich in vollfommener Rreibeit gewählt; er fonnte nicht ber firchliche, aber er fonnte noch weniger ber bureaufratifche fenn - er ift ber Stand. punft einer politischen Auffaffung, von welcher ich glaube, baß fie gefund, und barum in unferer fcmeren Beit mehr als in jeder anderen geboten fei." Demnach mischte fic Baber nicht in rein theologische Fragen, war aber, an ben einfachen Ratechismusmahrheiten mit unerschütterlichem Glauben festhaltend, ein unumwundener Ratholif, bis jum letten Athemquge ein treuer Gobn ber fatholifchen Rirche, Das binderte ibn aber nicht, gleich wie Montalembert, mit bem er vielfach geiftesverwandt ichien, Manches in ben neueren religiofen Ericheinungen ale ju außerlich und gehaltlos ju beanftanben, inebejonbere bas ju ftarre Refthalten an veralteten Formen ober bas absichtliche Burudgeben auf biefelben gu tabeln, bor principiellem Biberftreben auch gegen Die befferen Elemente im mobernen Staatsleben nachbrud. lich ju marnen, weil badurch die Rluft gwijchen Rirche und Staat noch vergrößert werbe, insbejondere bas jur Dobe gewordene Erwarten befferer Buftande "burch Bunder" ale etwas gang Ungefundes bitter ju beflagen und bart gu rugen. Diefem entgegen verwies Bader jum öftern an bas Bort Montalembert's: "Chafft neues Leben auf bem Boben ber Wegenwart und nicht auf veralteten Ruinen." 3m Speciellen flagte er: "Die Rirchlichgefinnten in Deutschland begeben ben großen Gehler, bag fie einerfeite Die Bortbeile bes modernen Ctaates ansprechen, andererseits aber noch viel

verrottetes Beug festhalten, baß fie nicht bas innere Leben von ben außeren Buftanben trennen" ("Die Pflichten ber Ratholifen" X. G. 91). Demgemäß ichrieb er auch am 26. Januar 1861 : "Wenn wir Ratholifen nie revolutionar werben fonnen, fo muffen wir aber liberal, b. h. recht eigentlich liberal fenn." Und in anderer Beziehung rugte er am 28. Juni 1860 : "Bir haben und offenbar icon viel zu viel von Allem jurudgezogen; es mare an ber Beit, bag wir überall eintreten, benn fonft verlieren wir jede Sandhabe und verbammen und ju vollfommener Bedeutungelofigfeit. Leider muß ich befennen, biefen Fehler früher felbft begangen ju haben." - Bei einzelnen gar ju grellen Diggriffen fonnte er febr icharf und bitter werben, wie er g. B. am 3. November 1868 idrieb: "Dft brangt es mich, ben Ultras bie Bahrheit gn fagen, ihnen ju zeigen, warum fie feine Erfolge erringen tonnten ; ihnen vorzuhalten , wie fie felbft vielfach bie Umftanbe berbeigeführt haben, unter beren Drud fie feufgen und welche fie nicht andern fonnen ; aber ich werbe es nicht thun, benn bie Edmaden und Rebler berjenigen fundmachen, mit welchen man fo lange gearbeitet und geftrebt bat, bas ift nicht ebel, ja gemein, wenn nicht eine absolute Rothwendigfeit es gebietet. - Gine aber fann ich mir nicht verfagen, ben Unfinn ber Frangofenanbeterei ju geißeln; benn noch immer halten die frommen großbeutichen Berrn Rapoleon für ben Seiland und feine ehrgeizigen beutelfüchtigen Benerale für Apostel. Dagegen will ich nachftene einen Golbatenbrief loslaffen."

Als merkwürdig wollen wir hier noch auführen, baß Bader, als er mit tiefem Schmerz die allmählige Beraubung und Zertrümmerung des Kirchenstaates erleben mußte, die feste Ueberzeugung aussprach: "Bird der Kirchenstaat jest zertrümmert, so wird er aus dem allgemeinen Bedürsniß der Nationen als moderner Rechtsstaat wieder erstehen; aber aus den Trümmern anderer Staaten würde nimmer wieder die alte Ordnung sich bilben" ("Pflichten der Katholifen"

X. S. 91). Nach ber gleichen Unschauung munschte et aus oft, bag in die fatholische Kirche ein mäßig bemofratisches Element zugelassen werde, welches bas christliche Gemeinteleben förbern murbe.

Co viel über die firchlichspolitischen Bublifationen, welche wohl zwei ftarte Oftavbande füllen mogen. Bir geben we dem britten, bem haupt : Gebiete publiciftischer Thatigkit Baber's über:

C. Dielage ber europäischen Staaten in neuester Beit im Allgemeinen und die politischen Bustande und Bewegungen in Deutschland, der Schweiz, in Frankreich und England betreffend.

Wir haben auch hier eine große Bahl, jum Theil um: fangreicher Abhandlungen ju verzeichnen.

1) "Das europäische Staatenspftem, ber Schweizer-Bund und die Reuenburger Frage", vier Artifel in ben "Siftor. polit. Blättern" Bb. 39 vom 3. 1857. In bem leuten Artifel wird bie Stellung ber Schweiz im europäischen Staatenfuftem erörtert : "In feinem fleinen Raume fteben alle Gle mente ber Bewegung und alle Begenfage bes öffentlichen Lebens gar eng beifammen. Rein außerer 3mang halt fie auseinanter, fie muffen jeden Tag und jede Stunde fich berühren und wenn fe fich berühren, fo folgt bie naturnothwendige Wirfung. Sier if Alles jufammengebrangt, mas in anderen gantern burch große Raume getrennt ift. Die Ereigniffe, welche in Diefen entfteben, muffen lange fich vorbereiten, und bedürfen wieder langer Beit, um gur Enticheibung gu fommen. Bas gefchieht, ift eigentlich baffelbe, aber mas fich in ben großen ganbern bes geftlanbes burch Jahre hindurchschleppt, bas wird in ber Schweig in Bochen, in Tagen vollendet. Go gibt une biefe Schweiz ein fleines Abbild bes großen Lebens der Bolfer; wir überfeben biefes Bild und erfennen barin ben Bang, Die Richtung, Die Rrafte und ihre Wirfungen, und erbliden im Bejentlichen Mues, mas wir eben auch burchmachen muffen. Das ift benn ber

Grund, aus welchem bie innere Entwidelung einem Zeben bedeutend mar, auch wenn er nicht eigentlich mußte warum." Bir tonnen biefem noch beifügen, daß in dem Borgeführten zugleich die Erflärung dafür gegeben sei, warum die Kampfe und Bewegungen in der Schweiz so oft das Borspiel für gleiche Agitationen in größeren Ländern gewesen find.

2) "Das frangofifche Raiferthum (von 1852) und bie europaifchen Dachte ober ber Alliangvertrag vom 20. Rov. 1818." Freiburg bei Dierfellner 1853. In ber Ginleitung auffert fic Baber mit patriotifder Entruftung über bas im grellen Biberfpruch jum Alliangvertrag von 1818 entstandene und anerfannte neue Napoleonifche Raiferthum alfo : "Titel und Rame - bes Raifere ber Frangofen muß in jedem ehrbaren Deutschen bie Erinnerung an bie tieffte Erniebrigung feines Baterlandes erweden. Goll abnliche Schmach Die Nation nicht wieder befleden, fo burfen ihre Suhrer niemale vergeffen, bag ein frangofifches Raiferthum ale Beind jeber nationalen Beftrebung ber Deutschen entstanden und ber naturliche Berbundete aller berjenigen ift, welche in ber Berriffenbeit bes Baterlandes ihre Bortheile fuchen. - Unfer gerfabrenes Befen und unfer Mangel an mabrer Gelbftachtung bat all bas Unbeil und all Die Schmach über uns gebracht, Die wir in unferen Beichichtsbuchern beichreiben und lefen. Satte Deutschlande ausgezeichnete Beifter ein naturliches Befühl erwarmt, fo mare unfere Literatur und unfere Beicbichte eine andere geworben."

Da bie Mahnungen und Warnungen in dieser Schrift wenig beachtet wurden, und die Zustände in Deutschland sich immer trostloser gestalteten, sprach Baber zumal im 3. 1859 ben Bunsch aus, es möge auf dieselbe zurudverwiesen werden: "Es ware wohl nicht übel, wenn man zeigte, wie schon vor sieben Jahren ein beutscher Publicist geurtheilt hat." Dieß geschah auch in den "Hiftor.-polit. Blättern" Bb. 43. S. 285.

3) "Die Centralifation bes öffentlichen Lebens und bie Mumacht ber Staatsgewalt als Grundurfachen ber Revolution"

(Geschichte ber frangofischen Buftanbe nach Tocqueville, l'ancien régime et la revolution. Par. 1857.) Drei Artifel in ben "hiftor. polit. Blattern". Bb. 43.

4) "Franfreiche traditionelle Politif gegen Deutschland und beren Streben gur Erwerbung ber Rheingrenge" (Beiprechung von Janfen's "Franfreiche Rheingelufte und beuifdfeindliche Bolitif in fruberen Jahrhunderten, Franffurt 1861") in ben "Siftor. spolit. Blattern" Bb. 47. G. 780 - 807. Much in ben beiben letten Arbeiten benutt Baber bie Belegenheit, vor Franfreich ale bem gefährlichften Beinbe Deutich. lande abermale nachbrudlich ju warnen, und in richtigem Befühl fagt er vorher, wodurch allein Deutschland gerettet werben fonne. Er ichließt nämlich ben Auffan mit folgenben Worten: "Wir haben bieber ben beutichen Bund in Ehren gehalten, wir betrachten ihn auch jest noch ale bas einzige Inftitut ber Ration; wir wiffen, bag er ale foldes einer Ausbildung fabig mare und bag er gu einer ungebeuerlichen Rraftentwidelung gebracht werben fonnte; aber wir faben mit Edmerg, baß folde Musbilbung auf gewöhnlichem Bege nicht erreicht, vielmehr nicht einmal erftrebt, in jebem Rall aber von ben Conberintereffen in ihren Unfangen gebindert werden wirb. Bon ben Gewalten ber Staaten hoffen wir nichts mehr fur unjere nationale Bestaltung, aber bennoch ift une eine große Soffnung geblieben; benn in ben Deutschen ift bas Rationalgefühl wieder lebenbig geworben; mit Born und mit Abichen feben fie auf die fchimpfliche Beichichte ihres Berfalles, und aus ben Bolfern erhebt fic immer fichtbarer ber Beift, ber allein bas Baterland gu retten vermag. Die Bublerei ber Parteien mag Millionen ber Dentiden bethoren, Die Beften mogen unfere Buftanbe und beren Urfachen gang unrichtig auffaffen; immer bleibt une Die Bewißheit, baß auch die Brrthumer aus vaterlandifchen Empfindungen entftehen, und fie ichlagen barum unfere Soffnung nicht nieber. Kommt einmal bie Befahr beran, find bie erften Schlage gefchlagen, fo wird ber Rationalfinn ber Deutschen mit ungeahnter Kraft sich erheben, und er wird bann erzwingen, was man jest ber Liebe jum Baterlande und der Boraussicht bes gesunden Berstandes versagt." — In folder Gesinnung und Zuversicht schrieb er am 11. Oftober 1867: "Eine Allianz zwischen Frankreich und Desterreich scheint ben französischen Legitimisten und manchen Großbeutschen die Rettung von Europa und der Sieg bes Katholicismus zu sehn. Ich bin fast versucht einen Soldatenbrief gegen biesen Bahnsinn zu richten." Hieran reihten sich:

5) "Bolitifche Gebanfen vom Dberrhein": mit "ben Bablen in Franfreich" und ber Charafterifirung bes Bejene und Birfens ber Fortidrittepartei in Franfreich und Deutichs land beginnent, im Bb. 40 ber "Siftor. . polit. Blatter"; ebenda Bb. 41 vom 3. 1858 in brei Urtifeln fortgefest mit "bem Interregnum ber Begenwart (Lage und Forberungen ber Begenwart; Bieberberftellung bes liberalen Guftems; Die Beamtenichaft und ihre Roth; bas Beer; Die Rirche am Dberrhein; Die Lage ber Begenwart und Blide in Die Butunft); Bo. 42: Die Rheinschifffahrt und bie fefte Brude bei Roln; Die Amortifirung ber Sojpitalguter in Franfreich; Die Bundeefeftung Raftatt; Bb. 43 vom 3. 1859: bas Ronigthum am Enbe ber Reaftionsperiode; Rudblid auf ben Rriegelarm vom Januar, beffen Befen und Birfung; Die Grundurfachen ber gegenwärtigen Bewegung, Die öffentliche Meinung und Das Organ Des Rationalwillens; Bo. 44 vom 3. 1839 : Der europaifche Congres und beffen Bebeutung; bie neueften Bewegungen im enropaifden Staatenfpftem, ihre Bebeutung, ibre Folgen; Bb. 46 vom 3. 1860: bad Bolferrecht und rolferrechtliche Ginrichtungen; Die materiellen Intereffen und ihre Birfungen; Bb. 47: Die neue Beriobe bee ofterreichifden Ctaatemejene an fich und im Berbattnig ju Deutschland; Bb. 48: bas Attentat (auf ben Ronig von Breugen in Baben Baben) und bie bentiche Bewegung; Bb. 49 rom 3. 1862; ber bentiche Bund, Die Umgestaltung bes Bunbes in bie Formen ber Eriad; Bb. 53: unmaggebliche Betrachtungen über bie

deutsch-dänische Streitsache, und die deutschen Interessen in den nordalbingischen Herzogthümern; Bd. 56: der heutige Liberalismus zunächst im südwestlichen Deutschland (zweimal); das Bürger Rönigthum und die liberale Bourgeoisse in Frankreich; die Liberalen in Deutschland und deren Erfolge; der Zollverein; industrieller Schwindel, Eisenbahnen, Unthätigseit des Bundestages; Haltung und Bortheile der Liberalen; Bd. 57: der heutige Liberalismus 20; Bd. 58: der heutige Liberalismus im südwestlichen Deutschland, in Preußen und Desterreich, drei Artifel.

6) Die "Briefe eines alten Golbaten an ben Diplomaten außer Dienft", absichtlich von Frantfurt ober von einem wirflichen ober fingirten Reifeorte batirt. Diefe febr intereffant gefchriebenen Briefe murben von bem theilnehmenben Leferfreife gar verichiebenen Berjonen gugefdrieben, und blieb ber wirkliche Auftor lange Beit unbefannt, wie er es auch gewünscht: "Rennen Gie mich ja nicht als ben Berfaffer, fdrieb er; bie Golbatenbriefe verlieren fonft ibre Birfung; benn baß man fie Dem und Benem guichreibt, bas ift ja eben ber Spaß." Gie behandeln in frifder, pifanter ober folbatifc freimuthiger Urt, wie "bie politifchen Bebanten vom Dberrhein" Die verschiedenften politifchen Begenftanbe und Er eigniffe, bie mannigfachen Parteiftellungen, religiofe und Gulturgegenftande in einzelnen ganbern, inebefonbere noch "Reifeberichte" aus ber Schweig und Dberitalien, über Eng: land ze. Gie ericbienen fammtlich in ben Sift or. - polit. Blättern in ben Banben 47 vom 3. 1861; 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 65 und 66.

Da ber Inhalt dieser Briefe seit Band 54 jum großen Theile im letten Abschnitt unseres Lebensbildes naher bezeichnet werden wird, wollen wir hier nur einige ber früheren hervorheben. Sie beginnen im 42. Bande in dem Briefe Franksfurt 22. Mai 1861 mit einem Lieblingsthema Baders, mit Besprechungen ber Stellung zwischen Deutschland und Frankreich: "Siehst du nun, mein alter Freund, daß ich doch

Recht behalten habe gegen beine diplomatischen Prophezeisungen? Die Hälfte bes Monats Mai ist vorüber und noch sind die Franzosen nicht in die beutschen Rheinlande einsgerückt, noch sind unsere Truppen aus diesen nicht herausgesworfen, noch sind die Festungen nicht berannt. Die Deutschen und Franzosen haben sich am Oberrhein nicht seindlich gegensübergestanden; sie haben sich vielmehr große Freundlichteiten erswiesen." Darauf bespricht Bader in einem zweiten Briefe ben "deutschen Nationalverein" mit seinem Coburg-Gothaischen Protestor im Bund, und zeigt recht anschaulich "wie das nalionalvereinliche Deutschland aussehen würde."

Das lettere Thema verfolgte er in fieben Briefen bes Bandes 48: über die beutiche Bereinswuth, Feuerwehr-, Turnerund Schugenvereine; über bie preußische guhrung, Die Coburg-Gothaifche Militarconvention; über bas beutiche Bereinswefen und bie Ausfichten bes Nationalvereins; über bie ftrategifden Möglichfeiten Franfreiche von ber Dit= und Nordiee her; ob babei Deutschland auf einen Schut Englande rechnen burje und wogu eine fleine beutiche Flotte Dienen wurde; über bie Bedeutung ber Rronung bes Ronigs Bilbelm in Konigeberg. Die vier Briefe im Bb. 49 liefern eine Rritif bes Fould'ichen Finangberichtes, besprechen bie Brage, ob Raifer Rapoleon fparen, Die Armee reduciren fonne, und ob bas fachfifche Reformprojeft am beutichen Bunde ausführbar fei? fommen bann nochmale gurud auf bas Gelb und ben Dilitargeift in Franfreich. In ben Briefen bes Banbes 50 vom 3. 1862 wiberfagt ber alte Colbat ber Triasibee und allem mittelftaatlichen Formelfram und befpricht bas Projett bes großbeutschen Raijerthums, Die ofterreicifde Kriegemarine und bie großbeutiche Berfammlung in Franffurt.

3m Band 51 liefert Baber eine europäische Umschau vom Standpunfte ber Rabinette jum Berftandniffe ber gegenwärtigen Lage, ber gesellschaftlichen Buftande und ber politifchen Parteien, ihrer ftaatsrechtlichen Spfteme und Grund-

fage, und ichließt biefe Betrachtungen mit einer Charafteriftit bes frühern und jegigen Liberaliemus, Die er mit einer Gelbft. verantwortung anhebt: "Du fagit, ich, ber ich fruber mit meiner liberalen Befinnung, und gwar nicht gerabe ju meinem Bortheile Barabe gemacht - ich giebe jest gegen ben Liberalismus gu Felbe und am Enbe babe ich mich felbft noch in die Reihe ber Demofraten gestellt. Du fagft ferner: mein Unwohlfenn habe mich gramtich gemacht und bas berannabende Alter habe bie beitere Unbefangenheit gur Auffaffung ber gegenwärtigen Buftanbe geftort. - Es ift fcon, bag Du mich entschuldigen willft; aber bie Entschuldigung ift unnothig. Bie ich liberal gemefen por 30 Jahren, fo bin ich es noch, und vielleicht noch ein Bischen mehr. Liberal' war bamale bie Bezeichnung fur eine Wefinnung, welche bie ebelften Beifter befannten; jest aber bedeutet Liberalismus ein Parteifpftem, welches gerabe bie liberalen Grundfage verneint. Doch barüber wirft bu mir noch ein Bortlein geftatten und bu wirft mich nicht tabeln, wenn ich gang befondere unfer altes Deutschland im Muge habe." Bir wollen nicht unterlaffen gu bemerfen, bag bie Auslaffungen Baber's über biefes Thema hier und in ben "Bedanfen vom Dberrhein" ein febr aufmertfames und bantbares Leferpublifum gefunden, worunter fich auch ber gurft Metternich, ber bentiche Reftor ber Diplomaten befand, welcher in feiner Buruds gezogenheit mit lebhaftem Gifer nach bem Autor geforicht bat, und ihm bann Unerfennung und Beifall aussprechen ließ.

Die späteren Briefe handeln über den Fürstencongres in Frankfurt (Bb. 53), über den deutschen Krieg (Bd. 57); die freie Stadt Frankfurt preußisch gemacht (Bd. 58); ein Paar Blide in die Geschichte des jüngsten Krieges (zweimal); Kritif des "Erfolgs" für Deutschland und Europa; die Krisis der jüngsten Tage (Bd. 59); ein Krieg um Luremburg; die Bergleichungspunkte der socialen Zustände; die steigende Schwäche der Gesellschaft und im Organismus des Staates; die geistigen Mächte vor der Katastrophe (Bd. 60).

7) Mit fichtbarer Sympathie und großem Intereffe fcrieb Baber ferner die feche Abhandlungen: "Der alte Gorres als Rampe fur Deutschlands Ehre und Recht" (in Bd. 45 v. 3. 1860) als fühlte er, daß er in diesem genialen Manne das wahre Borbild für das gefunden, was er felbst fo gern erstreben möchte. Daber find auch seine Ausführungen so umfangreich, so ans schaulich und ansprechend.

Rach Borführung biefer breifachen literarifden Thatigteit Baber's auf bem publiciftifchen . Bebiete haben wir bei wieberholter Ermagung bes Inhaltes und ber Form balb bie Uebergengung gewonnen, bag ibm faum ein Ereigniß von Bebeutung in bem beutichen Baterlande ober in anberen Reichen aus ber neueften Beit entgangen ift, worüber er fich nicht eingänglich und flar verbreitet hatte. Das hat barin feinen Grund, bag er nichte publicirte, woruber er nicht forgfältige Studien gemacht hatte, wie er benn auch in Briefen und Tagebuchern gu wiederholten Dalen erflarte: "3ch habe meine Bebanfen über biefe Materie noch nicht jur Rlarbeit gebracht; - bie Arbeit ift wohl vollendet, gefällt mir aber nicht; ich lege fie auf einige Beit gurud, um fie vielleicht fpater beffer auszuführen." In gleicher Beife bat une, wie wohl auch die meiften Lefer, Die icone, angiebenbe Darftellung angefprochen und auf etwaige Fortfegungen gefpannt gemacht.

Was uns noch angenehm berührt hat, ist ber Umstand, baß Baber, sern von jedem nebelhaften Idealismus, Alles vom Standpunkte der realen Verbältnisse auffaste und besurtheilte, wozu eben sein natürlicher gesunder Sinn und seine mannigsachen soliden Kenntnisse gehörten. Und dabei erfreuten wir uns besonders noch einerseits an seinem tiesen Rechtsgefühl: Ihm stand überall der Rechtsstandpunkt höher als plausible Gründe der Staatsflugheit, daher schried und sprach er so oft von der Heiligkeit der Staatsverträge, auch dann noch, als diese Stück für Stück zerrissen wurden; andererseits an dem wahrhaft liberalen Sinne, mit welchem

er ftete den Absolutismus und Bureaufratismus der Regierungen wie den bornirten Conservatismus, wo er ihn fand, befampfte, aber auch vor den trugerischen und heuchlerischen Berheißungen des falschen Liberalismus der Fortschrittspartei nachdrucklich warnte.

Es murbe unferm Lebensbilde etwas Befentliches feblen und jumal von Befannten ungern vermißt werben, wenn wir neben ber fo einflugreichen ichriftftellerifchen Thatigfeit nicht noch eines anbern Borguges von Baber gebachten. Bie in feine letten Lebensjahre mar er auch ein ausgezeichneter Befellichafter. Dit ber Gefchichte ber neueren Beit, ibren gablreichen Erfindungen und Unternehmungen, wie mit ben riefigen Fortidritten ber Naturmiffenschafen und babei noch mit hervorragenden Berfonen befannt und vertraut, baber auch bezüglich ber Tagesereigniffe ftete au fait, es in bobem Grabe eine gabireiche Gefellichaft gu beleben, Die ftodenbe Unterhaltung in Fluß ju bringen ober bie gerfplitterte auf ein allgemein intereffantes Thema gu leiten. Co wußte er fich ohne weiteres wie im Rreife von Belehrten jo unter Bebildeten und gewöhnlichen Leuten Beltung und Mufmerffamfeit gu verschaffen, benn er bejag noch bie feltene Gabe, Amt, Titel und Orben ju vergeffen und mit jedem anftanbigen Menfchen gemuthlich ju verfehren. Go faben wir ihn ebenfo oft in Befellichaft von Beiftlichen und Sandwerfern, wie von Abeligen in regem Bechfelgefprad. Den letteren jagte ber Balberich Frant jum öftern, bag ihre Stellung gegenwärtig febr fdwer fei, boch ftete einflugreich bleiben werbe, wenn fie Dreierlei erftrebten und ausführten: fich eine tuchtige Bilbung aneigneten, um auch ju ben boberen und hochften Stellen im Ctaate befähigt gu fepn; ber immer machtiger und gefährlicher werbenben Belbariftofratie gegenüber auch ihr angestammtes Bermogen nicht nur gu erhalten fonbern gu vermehren ftrebten , und endlich gegen bas Bolf nach ber alten Abelsbevife: noblesse oblige, fich leutfelig und wohlmollend zeigten.

Dbgleich er gern oft und viel sprach, gewisse persönliche Dinge wohl nur zu häusig wiederholte, gönnte er doch auch Andern das Wort und konnte nicht nur Widerspruch ertragen, sondern er rief diesen zu geselligen Zwesen absüchtlich hervor durch Ausstellung von paradoren Behauptungen, welche er schalkhaft genug hartnästig vertheidigte. Dieses wie noch ein disweilen ausgesprochener strenger Tadel über mancherlei Bersehrtes hat bei manchen weniger Bertrauten bisweilen Besrehrtes hat bei manchen weniger Bertrauten bisweilen Besrehrtes hat bei manchen weniger Bertrauten bisweilen Berruch hervorgerusen — offenbar ohne wahren Grund. Denn der uralte Spruch: in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas gehörte recht eigentlich zu den praktischen Grundsähen, von denen Bader niemals abwich.

Dhne gerade burch Gaben bes Wibes und Humors zu glänzen, besaß er in hohem Grade das was der Franzose im Ausdrucke esprit zusammenfaßt, und dazu ein mit einer wohltlingenden Stimme verbundenes Rednectalent. Wie oft waren wir Zeuge, daß Blide der Ungeduld sich nach der Thür richteten, bis diese sich öffnete, und die hohe stramme Gestalt Bader's hereintrat; man hatte dann bloß zu bestauern, daß er spät zu kommen pslegte. Dafür bekam er einmal den gutmuthigen Scherz eines Freundes, dem er wohl nie etwas übel nahm, zu hören, daß er auch nicht üble Anslage zum Nachtwächter habe. Er seinerseits wuste sich das durch zu entschädigen, daß er mit einigen Geistesverwandten ritterlich ausharrte, wenn andere Mitglieder der Gesellschaft schon lange in Morpheus' Armen ruhten.

(Schlugartifel folgt.)

## LX.

## Dogmatische Theologie

von Dr. 3. 6. feinrich').

Wie Dienerinen der Königin untergeordnet find, fo follen nach Ariftoteles?) alle Wiffenschaften der Metaphpfif untergeordnet senn. Sie ist die ehrwürdigste und erhabenste aller Biffenschaften und feine darf ihr widersprechen, feine ihrer Leitung sich entziehen.

Wie wohlbegründet dieser tonigliche Borrang seyn mag, welchen Aristoteles der von seinem großen Lehrer begründeten und von ihm selbst durchgebildeten Metaphysik zuerkennt, er tonnte sich nur so lange behaupten, als das Licht der Bernunft die einzige Quelle des Wissens war. Sobald das Licht der göttlichen Offenbarung seinen Glanz über die griedhische Philosophie ausgoß, da mußte die Metaphysik sich selbst sener höheren Wissenschaft unterordnen, welche aus dem Worte Gottes die geoffenbarten Wahrheiten geschöpft und auf eine unsehlbare Autorität gestügt die natürlichen wie übernatürlichen Wahrheiten zum Heile der Seele lehrt. Die ehemalige Königin mußte in den Dienst der Glaubenswissenschaft treten und der dogmatischen Theologie sich ebensowissenschaft treten und der dogmatischen Theologie sich ebensowissenschaft treten und der dogmatischen Theologie sich ebensowissenschaft ind.

<sup>1)</sup> Dogmatifche Theologie von J. B. Geinrich, Dombefan, General: vifar und Brofeffor ber Theologie am bischöflichen Seminar zu Mainz. Erster Band. Mainz, Fr. Kirchheim.

<sup>2)</sup> Metaphufif B. 3. Cap. 2.

In biefem Sinne nennt ber heil. Johannes Damascenns, an bas von Ariftoteles gebrauchte Bild anfnüpfend, die bogmatische Theologie die Königin der Wiffenschaften und bestichneten alle Scholastiser die Philosophie und die ihr untergeordneten natürlichen Wiffenschaften als Dienerinen oder Rägde der Theologie. Weit entfernt mit dieser Bezeichnung die Burde sener Wiffenschaften herabzusehen, oder ihre Entwickelung hemmen zu wollen, verliehen sie ihnen vielmehr die bochste Ehre und gaben sie ihnen den höchsten Sporn, indem sie dieselben in den Dienst dessenigen stellen, dem zu dienen berrichen ift.

Dieses Dienstverhältniß war thatsächlich die Quelle ber teichsten Entwidelung für alle Wissenschaften und ein segensteicher Friede verband Spekulation mit der Ersahrung, Raturstenntniß mit der Erkenntniß des Geistes, WeltsWeisheit mit Gottes Erkenntniß, solange die königliche Oberherrschaft der dogmatischen Theologie oder der Glaubens Wissenschaft anserkannt war. Auch die praktische Bilbung sand unter diesem königlichen Scepter Schuß und Regel. Die Principien der Moral, des Rechtes und der Politik empfingen durch die Antorität der theologischen Wissenschaft sene Festigkeit und Würde, welche die natürliche Bernunkt ihnen nicht zu geben vermag. Die Theologie war in vollem Maße das geworden, was Plato von der Dialektik hosst: Wall und Mauerkranz der Wahrbeit, Wächterin der Ordnung und höchstes Gesebbuch der Erkenntniß wie des Lebens.

Darum galt auch in bem ganzen driftlichen Mittelalter bas Studium ber bogmatischen Theologie als bas wesentslichte Glieb menschlicher Bildung. Nicht bloß ber Geschichtsschreiber, Dichter und Philosoph, auch ber Arzt und Natursforscher schöpfte aus ihr seine höchste Bildung, und ganz bessonbers galt das theologische Studium als unerläßliche Borbildung ber Staatsmänner und Nechtsgelehrten.

Die neue Zeit hat auch in biefem Bebiet ihren revolutionaren Charafter erprobt, indem fie die dogmatische Theologie von ihrem foniglichen Throne verbrangte und bie natürlichen Wiffenschaften bem Dienfte ber Theologie entjog. Bieberherstellung ber Biffenschaften nennt man biefe Revolution und mit Emphase preist man bas Jahrhundert, welches Diefelbe vollzog, ale ben Aufgang bee Lichtes und ben Sieg über Beiftesnacht und Beifteszwang. Diefe geiftige Revolution hatte aber genau benfelben Berlauf wie ibn bie politischen zeigen. Auf ben Sturg bes legitimen Thrones folgt Anarchie, Spaltung ber Barteien und Diftatur. Raum waren die Wiffenschaften ber Reugeit ber Fuhrung und Dberherrichaft ber bogmatischen Theologie entzogen , ba ftritten Die verschiedenen Biffenschaften fich unter einander um ben Thron. Die Metaphpfif, weit entfernt bie alten Sobeiterechte wieber ju gewinnen, welche fie im Alterthum befaß, fah fich nach einer furgen Beit wilben Uebermuthes allgemeiner Berachtung preisgegeben. Die Erfahrungs = Biffenichaften nahmen die Berrichaft in Unipruch, Die biftorifden Forschungen traten in ben Borbergrund und bie Metaphpfif fonnte fich gludlich ichagen, wenn fie noch ale lebung bes Scharffinns eine untergeordnete Stelle in ber menichlichen Bilbung behalten burfte.

Aber auch die empirischen und historischen Biffenschaften sollten sich keineswegs einer friedlichen Entwidelung erfreuen; je mehr das Detail ihrer Forschungen wächst, um so mehr fühlen sie den Mangel fester Grundbegriffe und Grundste. Gine tiefe Unsicherheit zeigt sich in allen Gebieten der Naturforschung rücksichtlich ihrer Grenzen, ihrer Ausgangspunkte wie ihres Zieles.

Diese revolutionaren Bustanbe, in welchen sich thatsachlich die Wissenschaft ber neuen Zeit befindet, können ihre Heilung nur in der Wiederherstellung der legitimen Autorität finden, welche die dogmatische Theologie über alle Gebiete menschlichen Wissens in Anspruch nimmt. Der königliche Thron ben die Neuzeit umgestürzt hat, muß wieder errichtet werden. Wir muffen eine Wissenschaft haben, welche die

Grundfragen menfchlicher Forfcbung auf Grund einer hoberen Autorität lost und über bie Refultate ber Dialeftif wie ber Erfabrung in bochfter Inftang enticheibet. Der Ruf nach einer folden Biffenichaft und nach ber Bieberberftellung ihres umgefturgten Thrones macht fich bereits in folden Rreifen geltend, welche bon bem revolutionaren Taumel ber freien Forfchung am meiften erfüllt waren. Franfreich und England führen bie Theologie in ihre alten Rechte gurud, und wenn in Deutsch= land augenblidlich ber Rampf gegen bie Autoritat ihren Sobepuntt erreicht, fo wird, wir find beffen ficher, auch bier nur um fo mehr bas Befühl ber Sulflofigfeit erwachen. Die Philosophie por Allem , welche augenblidlich mit Sartmann auf bem Boben bee Ribilismus fich nach Baufteinen einer Religion ber Bufunft umfieht, wird fich überzeugen, baß fie nur gwifden Sungertob und Rudfehr gur Antoritat bes Glaubens gu mablen bat.

Unter biefen Umftanben ift es aber auf ber anberen Seite auch ein bringenbes Bebot, baß bie bogmatifche Theologie bem Bewußtjenn ber Wegenwart bie unverlierbaren Schate welche fie aus bem Alterthum bewahrt, mit immer neuer Brifche vor Augen ftelle. Die theologifche Literatur unferer Begenwart bat, wie ungunftig auch ihre außeren Berhaltniffe fenn mogen, in allen Bebieten, namentlich in ber Apologetif, biefem Bebote ju entfprechen gefucht und Bieles ift geicheben um bie Rluft andzufüllen, welche bie Biffenicaft bee Glaubene von ber mobernen Bildung trennt. Die ein-Außreichfte Birfung aber wird ohne Zweifel ber bogmatifchen Theologie felbit vorbehalten fenn. Bie in weiteren Rreifen ber Ratechismus, indem er bie Glaubenswahrheiten barftellt, que gleich ber fraftigfte Bertbeibiger berfelben ift, fo ift auch in ben engeren Rreifen ber wiffenschaftlichen Bilbung bie pofitire und fpftematifche Darftellung ber theologischen Lehren gugleich bie wirffamfte Apologie berfelben. Gine faglich ges idriebene, flar und icharf gehaltene Dogmatif icheint une

eben beghalb ein gang befonderes Bedurfnig ber Beit gu fenn.

Auch an bogmatifden Arbeiten fehlt es ber Wegenwart nicht. Raich hintereinander haben P. Schraber und P. Frangelin in Rom, Jungman in Lowen, Dichael Candes in Mabrid, Echwet in Bien folde veröffentlicht. Die gange Anlage biefer Berfe aber, namentlich bie lateinische Sprache beschränft Die Wirtsamfeit berfelben auf ben engern Rreis ber Theologie = Studirenden und Theologen. In weiteren Rreifen Deutschlands haben in ben letten Jahren P. Rleutgen burch feine Theologie ber Borgeit, Denginger burch feine Bier Bucher von ber religiojen Erfenntnig und C. von Edabler burch feine Streitschriften und feine Unterfuchungen über bie Gnabe bas bogmatifche Ctubium angeregt. Siegu fommt in jungfter Beit bas Sanbbuch ber fatbolifden Doas matif von Dr. Scheeben, welches als Theil ber Berber'iden "theologifden Bibliothef" in feinem erften Theil ericbienen ift. Bie ichagenswerth auch bie eben genannten Schriften fenn mogen, fo mochten wir boch eine gang befonbere Beachtung fur bie in ber Aufschrift biejes Artifele ermabnte bogmatifche Theologie bes herrn Dr. heinrich in Unfpruch Diefes Wert entipricht in vorzüglichem Dage bem Bedürfnifie, welches oben bervorgehoben murbe, weil es einen großen Reichthum positiven Stoffes in einer bewunderungewürdigen Ginfachbeit und Rlarbeit ben beutiden Lefern porlegt.

Meine Absicht, so fagt ber Berfasser, war ein fo vollsständiges und alljeitig durchgeführtes handbuch der Dogsmatif zu schreiben, daß es dem Schüler zur Erganzung der Borlesungen, dem Klerus zum Selbststudium, auch wiffensichaftlich gebildeten Männern anderer Stände zur Belehrung dienen fonne. Dieser Absicht entsprechend stedt das auf drei Bande berechnete Werk seine Grenzen weiter als die meisten dogmatischen Lehrbucher. Der erste Band

(864 Seiten) enthält junachst eine Cinleitung, welche ben Begriff ber bogmatischen Theologie, die Unterscheidung ber natürlichen und übernatürlichen Theologie, bas Berhältnist bes Glaubens zu ber Glaubenswiffenschaft, sowie die Geschichte ber letteren erörtert.

Dit Recht beschränft fich ber Berfaffer barauf, Die Grundbegriffe furg und überfichtlich gu erflaren, ba fie ihre nabere Begrundung in ber theologischen Erfenntniftheorie finden. Much die Beschichte ber Theologie butet fich vor allgu großer Musführlichfeit und gielt hauptfachlich barauf bin, ben einbeitlichen und ficheren Fortidritt bargulegen, welche bie Theologie vermoge ber Unwandelbarfeit ihrer Principien und ber unfehlbaren Leitung ber Rirche in allen Jahrhunderten vollgiebt. Diefe Continuitat ber Entwidelung ber bogmatifchen Biffenschaft ift ebensowohl in bem Inhalt ber Lehre porhanden, wie in ber Methobe. In ber gangen fatholifchen Belt, fo fagt ber Berfaffer (Ginleitung G. 127), ift die flare Einficht allgemein verbreitet, bag bie achte Theologie und theologische Methobe nicht erft neu ju erfinden, fondern bag bie beil. Biffenicaft auf ben ficheren Fundamenten, welche bie Bater und die großen Theologen gelehrt haben, unter Benütung aller mahren und ficheren Ergebniffe ber neueren Forschungen weiter zu bauen ift. Richt ein neues Spftem ber Dogmatif ju conftruiren fann barum bie Aufgabe biefer Schrift fenn; ihr Beftreben ift "bie Bebanten ber großen Theologen ber Borgeit in einer ber Gegenwart verftandlichen Form bargulegen."

Da die scholastische Theologie, wie der Berfasser mit Recht bemerkt, ohne die scholastische Philosophie unzugänglich ift, so muß auch diese in der dogmatischen Theologie ihre Stelle finden. Ift sie ja doch nicht ein singuläres subjektives Spstem, sondern jene Philosophie der vom Christenthum gereinigten Bernunft, welche von der Theologie der Kirche überall vorausgeseht wird.).

<sup>1)</sup> Damit ift nicht gefagt, bemerft bie Borrebe weiter, bag nicht auch

Daß eine ber fatholischen Tradition conforme Dogmatit nur im Anschluß an die Tradition ber philosophischen Schulen geschaffen werben kann, bafür haben in den lepten Jahrzehnten eine Reihe verunglüdter Bersuche indirektes Zeugniß gegeben. Wer aus Kant oder Jacobi oder Hegel oder Schelling die Erkenntnistheorie und Methode schöpft, um die heiligen Dogmen der Kirche barzustellen, wird, wie wohlgemeint auch seine Absicht sehn mag, niemals etwas Anderes als ein subjestives und ephemeres System zu Stande bringen. Diesem negativen Zeugnisse für die Unzertrennlichsteit der scholastischen Philosophie und Theologie sügt Herr Dr. Heinrich eine positive Begründung bei, indem er mit großer Gründlichkeit und Ausführlichkeit im Anschluß an die scholastische Theologie und Philosophie vor Allem die theoslogische Erkenntnistheorie entwickelt.

Diese bildet den ersten und allgemeinen Theil der Dogmatif und umfaßt ebensowohl die dem Glauben vorausgehende vernünftige Erfenntniß der göttlichen Dinge und der Glaubwürdigfeit der Offenbarung wie den Glauben selbst. Indem der Bersaffer zunächst die dem Glauben vorausgehende vernünstige Erfenntniß betrachtet, gibt er eine fast vollständige Darstellung der Principien, auf welchen die Religionsphilosophie und Apologetif beruhen.

Es wird (S. 138 — 214) bie natürliche Fähigfeit ber menschlichen Bernunft ju Erfenntniß der natürlichen Bahrsheiten (der fog. praesmbula fidei) junachst positiv aus ber heiligen Schrift, den Batern und firchlichen Lehrentscheidungen, aber auch durch eine fritische Behandlung der entgegenstehens den Irrthumer selbst erwiesen.

bie icholaftische Philosophie ber verschiebenen Schulen in Form und Inhalt ber Beit und ber menschlichen Gebrechlichleit ihren Tribut gezahlt hatte ... Das betrifft aber burchweg solche Buntte ber philosophischen Untersuchung, welche zur wiffenschaftlichen Besarbeitung ber bogmatischen Theologie nicht nothwendig find.

Gerabe in diesem Kapitel zeigt sich mit besonderer Klarheit, wie sehr die Philosophie des Schupes und der Führung der dogmatischen Theologie bedars. Die menschliche Vernunst hat in allen Perioden der Geschichte ihre eigenen Kräste bald überschäft bald unterschäft, um schließlich in der Stepsis sich selbst aufzugeben. Die Dogmatif aber nimmt sie immer auf's neue in ihre Arme, gibt ihr Muth und ruft sie von Ueberspannungen zurück. Wo die christliche Theologie ihren Einfluß nicht übt, da verzehren die einseitigen Erfenntnistheorien die besten Kräste des menschlichen Forschens; wo sie demselben vorleuchtet, da vollbringt die Vernunst ihre Arbeit mit zener Ruhe und Sicherheit, welche die Grundbedingung des Ersolges ist.

An die Beleuchtung der natürlichen Erfenntniß schließt fich die Erwägung der Möglichkeit und Nothwendigkeit der übernatürlichen Offenbarung an. hier handelt es sich insbesondere um eine Widerlegung des Naturalismus und Nationalismus. Der herr Berfasser führt dieselbe ebenso flar als scharssung durch, indem er sich auf's engste an die betreffens den Sabe des Batikanums anschließt.

Bon besonderem Interesse namentlich für weitere Kreise ist die mit wohlthuender Wärme und Frische durchgeführte Abhandlung von der vernünstig erkennbaren Glaubwürdigkeit der Offenbarung und Kirche. Zuerst wird der Sinn dieser These und der allgemeine Begriff, sowie die Eintheilung der Glaubwürdigkeitsbeweise (Kriterien, motiva eredibilitatis) darzgelegt; hieran aber reihen sich in besonderen Abhandlungen die einzelnen apologetischen Beweise für die Wahrheit der göttslichen Offenbarung an. Wir machen vorzüglich ausmerksam auf die berrlichen Beweise aus der Person — dem Leben und Wirken Christi; ferner aus der Ausbreitung, der Erhaltung und den Früchten des Christenthums; endlich aus den Verfolgungen und dem Martyrium.

Alle biefe Wegenftande werben in ber Literatur ber Wegen-

wart vielfach und in der mannigfaltigsten Weise behandelt und die ganze Tagesgeschichte ift in gewisser Weise ein Commentar zu denselben, namentlich zu der letztgenannten Abhandlung. In so einsacher Form aber wird selten ein solcher Reichthum von Gedanken geboten seyn, wie es in unserer Schrift der Fall ist. Auch ist die Wärme, welche die streng wissenschaftliche Sprache durchzieht, wohlthuend und es wird sicherlich ebenso leicht seyn diese Abhandlung zu wissenschaftlichen Vorträgen wie zu erbaulichen Predigten zu verwenden. Es ist dieses ein ganz einziger Vorzug unserer Schrift und ganz besonders dieses Theiles, den wir als den schönsten betrachten.

Der zweite Theil der theologischen Erfenntnißtehre handelt von dem Glauben, den Glaubenöquellen, der Glaubenöregel und dem Glaubenörichter. Um unser Reserat nicht allzu sehr anszudehnen, wollen wir nur die Bemerkung beisügen, daß der geschäßte Berfasser auch bier im strengsten Anschluß an die großen Theologen der Kirche die so wichtigen und zum Theil so schwierigen Fragen über das Wesen des Glaubens eingehend erörtert. Bon besonderer Bedeutung für unsere Zeit ist die Lehre von dem Glaubensdepositum und der Glaubensregel. Diese wird daher auch besonders ausssührlich (S. 681—705) behandelt. Deßgleichen das Verhältniß der Schrift und Tradition. Das Wesen der letztern und das sirchliche Lehramt des Nähern zu erörtern ist der nächstolgenden Abtheilung vorbehalten, mit welcher die Generaldogmatif ihren vollständigen Abschluß erhalten wird.

Moge es bem um die Biffenschaft wie bas Leben ber Rirche hoch verbienten herrn Berfaffer vergonnt senn, bas große Werf, beffen ersten Theil er hier veröffentlicht, recht balb zu Enbe zu bringen. Er verbindet in ganz einziger Beise ben Reichthum bes Biffens mit einer fast findlichen Einfachheit der Sprache, Scharssun mit Wärme, wissenschafts liche Strenge mit Leichtigfeit der Darftellung.

Wenn die Aussührungen zuweilen etwas allzu gebehnt erscheinen oder der in den Roten gesammelte Stoff sich oft allzusehr und wenig rerarbeitet häuft, so leidet hierunter niemals die Klarheit. Der Herr Verfasser wollte eben, wie er selbst sagt, "lieber zu aussührlich als zu furz und darum schwer verständlich senn"; und er glaubte "besser zu thun, aus den Büchern einzelne Stellen anzusühren, als nur zu eitiren, was nachzuschlagen nur Wenigen gegeben ist."

Die Theologen, welche das Glud hatten die Vorlesungen des geschätten herrn zu hören, werden in diesem Buch ganz die Person und das Leben ihres Lehrers wiedersinden. Diesen wird es darum auch von besonderem Interesse sein. Wahrsscheinlich ist es in dem "Cultursamps" dem Prosessor der Dogmatif an dem bischöstlichen Seminar zu Mainz nicht mehr lange vergönnt mündlich die heil. Wissenschaft zu lehren. Wöge unterdessen seine Schrift recht viele Leser sinden und das geistige Band besestigen, welches zwischen ihm und seinen zahlreichen Schülern besteht.

## LXI.

## Beitläufe.

Das Reich und ber Umichwung in ben europaifden Dachiftellungen.

Den 10. Juni 1875.

Sechs hochwichtige Wochen hat die europäische Menscheit und insbesondere der deutsche Reichsbürger hinter sich. Nicht als wenn in diesen Tagen etwas Neues aus der politischen Entwicklung hervorgegangen wäre; burchaus nicht. Aber es ist nun offenbar geworden, wie die europäischen Machtstellungen eigentlich aussehen, welche aus den großen Umwälzungen der Jahre 1866 und 1871 herausgewachsen sind. Zwar gehörte bisher schon nichteinmal ein ungewöhnlicher Scharfblick dazu, um den Kern der neuen Lage zu erfennen. Aber seht weiß man es gewiß, woran wir sind, und der nationalliberale Hochmuth würde sich nur lächerlich machen, wenn er fortsahren wollte, die unbequemen Thatsachen dem Publifum mit glorreichen Phrasen aus dem Gesicht wegzustäugnen.

Was hat man sich 3. B. nicht ben Kopf zerbrochen über bie eigentliche Wesenheit bes Drei = Kaiser = Bundnisses und ben angeblich einmuthigen Zwed besselben ber Welt den Fries ben zu wahren! Run wird aber von den verschiedensten Seiten berichtet, ber ruffische Reichstanzler habe jungft in Berlin mit ebenso viel Höslichkeit als Festigkeit erklärt: Russland werde ben ersten Staat ber ben Krieden Europa's ftoren wurde,

als Feind behandeln und niederschlagen. Also unter Umsständen auch Preußen, wenn es troß der ruffischen Mißsbilligung wieder in friegerische Bahnen einlenken wollte. Und wie um anzudeuten, daß die gedachte Erklärung gerade auf Preußen berechnet gewesen sei, hat Fürst Gortschafoss während seines Berliner Ausenthalts Gelegenheit genommen, die sämmtslichen ruffischen Agenten im Auslande telegraphisch zu besnachrichtigen, daß die Erhaltung des Friedens durchaus gessichert sei und daß die deutsche Regierung die versöhnlichsten Gesinnungen hege.

Gewiß wurde das ruffische Kabinet fich eines so aufsfallenden Schrittes enthalten haben, wenn nicht vor dem Besuch des ruffischen Czaren in Berlin die Lage wirklich eine höchst gespannte gewesen ware, so daß die Erhaltung des Friedens nur noch an einem haare hing. Hienach hätte das Dreis Raisers Bundniß allerdings eine erste Brobe bestanden und sich für dießmal wirklich als "Beltfriedenss Garantie" bewährt, wie ihm nachgerühmt worden ist. Aber das Berdienst der Einmüthigseit unter den drei Bundessgenossen, und insbesondere Preußens, ist das nicht; im Gegenstheile mußte man in Berlin die Kosten der gelungenen Probetragen.

Man weiß nun auch genauer, was die Allianz ber brei Nordost = Mächte eigentlich bebeutet. Es war ein Irrthum, wenn man bisher annahm, die Allianz sei gegründet, um die anderen Mächte zu überwachen und bei friedlichen Gestinnungen zu erhalten. Gerade umgesehrt ist die Bereinigung zur Ueber= wachung ihrer eigenen Mitglieder gegründet, oder sie hat sich wenigstens in dieser Richtung ausgewachsen, und zwar ist, da Riemand die unruhigen Köpfe und den europäischen Störesfried in der Wiener Staatsfanzlei suchen wird, augenscheinslich Russland der Ueberwachende und Preußen der Ueberwachte. So lehrt die Geschichte des Angenblicks. Wenn freilich der Krieg sich ein anderes Mal auch der Interesses

Politif Ruglands empfehlen follte, bann mare es mit ber "Briedens-Garantie", die der Welt vom Drei-Kaifer-Bundniß verheißen wurde, überhaupt zu Ende; benn diefer Bund ift augenscheinlich nur ein anderer Name fur die bestimmende Macht Ruglands.

Ein befondere wichtiger Umftand bei biefer ruffifchen Bermittlung zeigt fich noch in ber Thatfache, bag Rurft Gortichafoff fein Beruhigunge Telegramm wie an alle andern fremben Boje, jo auch an die Befandtichaften bei ben bents iden Mittelftaaten, Bayern, Burtemberg, Sachfen, gerichtet hat. Durch bie ruffifche Freundlichfeit, und nicht burch bas auswärtige Umt in Berlin, find alfo bie fraglichen Bunbesfürften über bie Lage ber europaifchen Bolitit informirt morben. Heber einen fo unglaublichen Borgang ließe fich febr Bieles fagen; wir wollen aber bier nur bie Meinung ausfprechen , baß ber Schritt bes ruffifchen Ranglere mehr ale alles Unbere beweise, welche Behandlung man in Berlin gegenüber ben Sofen ber Gingelftaaten beliebe und biefe fich auch gefallen laffen. Der ruffifche Fürft hat ohne 3meifel gewußt, daß Bayern abermale verfaumt hatte, in Ausubung feines reichsverfaffungemäßigen Rechtes, begiehungeweife feiner Bflicht, ben "biplomatiften Ausschuß" ju versammeln und Aufflarung über Die furchtbar ernfte Lage ju begehren; er hatte fich fonft fein Zelegramm gum Troft ber armen Geelen erfparen fonnen.

Im Monat April fonnte man im Publifum allerdings noch zweifeln, ob es benn wirklich Ernft fei mit bem "Krieg in Sicht"? Bis dahin war, außer dem Berbot der Pferdeaussiuhr nach Frankreich, bloß der Kriegslärm der Reptilien zur allgemeinern Kenntniß gefommen, und es ist bezeichnend für den öffentlichen Respekt deffen die officiöse Berliner Presse genießt, daß man ihr sosort die infamsten Motive unterschob, insbesondere daß sie im Dienst der Baisse-Partei an der Berliner Börse stehe und ihre Allarmartifel schreibe. Daß sich

bei ber ganzen Affaire biese publicistische Schweselbande unsterblich blamirt hat, ift allerdings mahr, und schon ber öffentsliche Anstand durfte ersordern, daß Fürst Bismarf wenigstens zum Scheine gegen berlei literarische Helsershelser einschreite und seine Hände vom Pech reinige. Aber damit ist nicht gesfagt, daß der Kriegslärm von der Reptilien-Presse auf eigene Faust und ohne erhaltenen Winf erhoben worden sei. Es ist ganz undentbar, daß diese bezahlten Federn, die ihrer Weissungen von Amtswegen täglich gewärtig sehn mussen, aus einem Privatbelieben plöplich ganz Europa aufschrecken und Wochen lang in sieberhafter Erregung halten sonnten und durften.

Das Empörendste ist benn auch, daß bieselbe Presse, sobald ber Ezar in Berlin ander Wetter gemacht hatte, ihre eigenen Offenbarungen rund abläugnete, ja die Thäterschaft ber unabhängigen Presse ber oppositionellen Parteien in die Schuhe schob. Selbstverständlich abermals auf Besehl, beshaupteten sie jest: lediglich der seindlichen Presse sei au verdansen, daß der Friede als ernstlich bedroht hingestellt worden; "einige Unterröde im Bunde mit Priestern hätten dann dasur gesorgt, daß der angesachte Brand nicht so bald erlösche, um recht lange das Bergnügen genießen zu können, Deutschland als Nimmersatt und als ewigen Rubestörer gesbrandmarkt zu sehen." So sagte das Bismark'sche Leibblatt wortwörtlich, und man hört nicht, daß demselben verboten worden sei seine prostituirte Eristenz fortzusühren und der allgemeinen Entrüstung noch weiter zu troben.

Seute weiß nun Zebermann, wie groß bie Gefahr eines neuen Friedensbruches war, welche ber ruffische Raiser besfeitigt hat, und man weiß dieß aus ben amtlichen Erflärungen bes Lord Derby in der Sigung des englischen Oberhauses vom 31. Mai. Man mußte aber auch wirflich das Auftreten bes Fürften Bismarf gegen Franfreich im Januar 1874 ganglich vergeffen haben, wenn man den Kriegslärm ber

Reptilien als ihre Privatarbeit aufehen und auf bie leichte Achfel nehmen wollte. Gie führten genan biefelbe Gprache wie bamale ber Wurft, ale er ben "falten Bafferftrabt" nach Berfailles birigirte und bunbig motivirte. Benn ein neuer Rrieg ber zwei Rachbar = Dachte , hatte ber Rangler erffart , benn boch unvermeiblich fei, fo werbe man in Berlin nicht marten, bis Franfreich vollständig geruftet fei, fonbern man werbe ben gunftigen Moment jum Losichlagen felber auswählen. Davon gingen jest auch bie Reptilien aus; ihnen ichien in bem frangofifchen Cabre - Befet ber Beweis porguliegen, daß man in Berfailles die Bollendung ber Urmee-Reorganifation außerorbentlich beeile. In ber That machte ber beutiche Botichafter in Baris "in ber erften Salfte April" - wie jest jugeftanden wird - Die entsprechenden Borftellungen. und gleichzeitig begann ber gange Chor ber Rabeftebenben die Trommel gu rubren.

Die öffentliche Erörterung bes Lord Derby ftimmt biemit genau gufammen. Der Lord fagte: "Jebermann weiß, baß vor einigen Bochen große Unruhe binfichtlich ber Begiehungen Franfreiche und Deutschlands herrichte. Es maren Meußerungen von Berfonen von bochftem Anfeben und bochfter Stellung gethan worden. Es waren Erflarungen in ber halbamtlichen Preffe Deutschlande erschienen des Inhalte : baß Die frangofifche Urmee in einem Dage vermehrt werbe, welches Deutschland Gefahr bringe und bie Bedurfniffe Franfreiche überfteige, bag überhaupt bie frangofifche Bolitif binfichtlich ber Seeresorganisation auf ben Entichluß beute, ben Rampf vom 3. 1870 aufzunehmen, fobalb Franfreich nur irgends wie bagu in ber Lage fei. Es wurde ferner gefagt, bag wenn man annehme, Franfreich habe biefes Biel im Auge, es am Enbe nicht bie Bflicht ber beutschen Regierung fenn burfte, ju marten bis Franfreich bereit fei, fondern Deutschland fonnte fich bann moglicherweife veranlagt feben bie Initiative zu ergreifen. Es murbe gefagt: Deutschland muniche den Krieg nicht; allein wenn der Krieg vermieden werden folle, fo scheine es nothwendig, daß die frangöfischen Rüftungen eingestellt würden." In dem aussührlichen Telegramm, welches die Worte des englischen Ministers sofort der Welt befannt gemacht hat, folgt hier der San: "Der deutsche Botsichafter sprach sich wiederholt in diesem Sinne aus." In dem amtlichen Bericht sehlt dieser San. Dafür fährt der Minister fort: "Solche Ansichten wurden in Deutschland von bochgestellten Bersonen geäußert und in anderen Ländern wurden sie wiederholt."

Co mare alfo ber burch bie fuhnften Ableugnungen ber Berliner officiofen Breffe beillos verdunfelte Borgang volls tommen aufgeflart. Bon allen jenen Ablaugnungen ift nur Eine fteben geblieben, bag namlich bie Forberung an Frantreich feine Urmee-Reorganifation einzuftellen, formell nicht gestellt worben fei. Aber bie Befahr lag eben barin, baß, wie Bord Derby jagt, "ber nachfte Schritt ber bentichen Regierung eine formliche Aufforderung an Die frangofifche Regierung batte fenn tonnen, bie Ruftungen einzuftellen, und baß es alebann ichmer gemefen mare ben Frieden ju mahren." Bie in ber gangen Frage, fo ftellt fich ber englische Minifter inebefonbere bezüglich ber Armee = Reorganisation entschieben auf Die Geite Franfreiche. Er findet es naturgemäß, baß bie Frangofen nach ben Erfahrungen ber vergangenen 3abre eine Urmee haben wollen, welche ihnen im Innern bie Sicherheit und nach Außen bie Dacht und ben Ginfluß fichere, melde fie ale Großmacht beanfpruchen gu burfen glauben; Die Befürchtungen aber, ale wenn Franfreich mit weiterliegenben 3meden rufte, erflart er wiederholt ale unbegrundet. Sierin begegnete fich bie englische Regierung augenscheinlich mit bem 3beengang Ruglande. Fürft Gortichafoff foll ben preußischen Undeutungen, daß von Franfreich Die Ginftellung ber Ruftungen gu forbern fei, jogar bie ichlagenbe Erwiberung entgegengestellt haben : "bag erft bann, wenn auch in andern

Staaten bas Spfiem ber allgemeinen Behrpflicht vollftanbig ausgebildet fei, billigerweise von Entwaffnung bie Rebe fenn fonne."

Breugen befigt langft eine auf Grund ber allgemeinen Bebrpflicht organifirte Seeresmacht; es bat einft bem Entmaffnungsvorschlag Rapoleone III. entgegengehalten, bag fur Staaten mit allgemeiner Bebrpflicht eine Entwaffnung eigentlich nicht möglich fei. Durch die preußischen Giege find nun alle Reiche bes Continents gezwungen worben, bas gleiche Spftem angunehmen, und ben Frangofen jest bie Abruftung quaumuthen hieße nichts Unberes als ihnen die Ginführung ber allgemeinen Wehrpflicht verbieten. Diefe Bumuthung mare ber erfte Edritt gewesen, um bie ben "falten Bafferftrabl" begleitenbe Drobung vom Januar 1874 in's Berf gu fegen. Sierüber aber fprach Lord Derby vor ber bochften Corporation Englande bas icharfe Bort aus: "Bir glaubten nicht, bag Franfreich an Rrieg bente, ebensowenig glaubten wir, bag Die beutsche Regierung einen bem fittlichen Ginn Europa's fo widerftrebenben Schritt beabsichtige, wie es ein Rrieg ohne Beranlaffung und nur unter ber Abficht, ben ehemaligen Gegner gang ju erbruden, unternommener Rrieg gemefen märe."

Es ift unfraglich, baß Fürst Bismark seine Drobung vom Januar 1874 nur kundgeben konnte unter ber Borausssehung, daß alle Mächte Europa's dem Zweikampf als paffire Zuschauer beiwohnen würden, wie sie es, wenn auch aus sehr verschiedenen Motiven, in den Jahren 1866 und 1870 gethan. Es ist auch nicht unmöglich, daß der Reichskanzler bei der Inscenirung der neuerlichen Intrigue in Wirklichkeit weniger ein sofortiges Losschlagen, als vielmehr im Sinne hatte, die Mächte auf die Probe zu stellen, wie sie sich vorstommenden Falls benehmen würden. Der große Juden-Moniteur in Wien behauptet so, und in Wien scheint man über die Sachlage sedenfalls eigenthümlich insormirt gewesen

ju fenn. Aber ob nun die Eine ober die andere Meinung die richtige fenn mag, immerhin ist die Probe für die Positit des Reichsfanzlers sehr fatal ausgesallen. Man fann allerdings nicht läugnen, daß die Anschauung, welcher die Drohung vom Januar 1874 entsprungen ist, vom Standspunste des neuen Reichs und seiner Genesis, wie überhaupt bes preußischen Militärstaates sich ganz praktisch ausnimmt. Aber es hat sich nun gezeigt, daß ein paar andere Mächte in Europa doch auch noch ihre Standpunkte haben, und der Reichsfanzler ist mit dieser seiner Politif in eine offenbare Sachgasse gerathen.

Das Auftreten Ruglands und Englands bat thatfachlich ben Ginn, bag ein "lofalifirter Rrieg" gegen Franfreich und in Europa überhaupt nicht mehr erlaubt fenn folle. Go mare alfo ber Ctatusquo ju verfteben, ju beffen Cous bas Drei : Raifer : Bunbnig gegrundet fenn follte. Europa bat wieber einen Broteftor; bas ift aber nicht ber beutiche Raifer mit bem Ggar und Raffer Frang Jojeph, fonbern Rugland mit Unterftugung Englands; und ber erfte Alft bes neuen Broteltorate mar gegen bie inaugurirte beutiche Reiches politif gerichtet. Darin liegt ein ungeheurer Umichmung feit ben ftolgen Tagen, wo bie Drohung vom Januar 1874 ausgesprochen werben fonnte; benn beute ift eine Benbung in ber europaifchen Lage eingetreten, welche jebe Eigenmachtigfeit hoch bebenflich macht, beren Berbienft aber allerdings einzig und allein bem titanischen Borbrangen ber Bismarfischen Reichspolitif gu verbanfen ift.

Celbstverständlich hat ber Ausgang ber fühn hervorgerufenen Krifis nun Rußland in ben Borbergrund ber
politischen Ausmerksamkeit gestellt. Aber nicht minder wichtig
ist bas plögliche Austreten Englands in einer aftiven Rolle
beren schon längst Niemand mehr von bieser Macht gewärtig
war. Auch in Berlin scheint man ber Meinung gewesen zu
fenn, baß bas Londoner Kabinet sich für immer von ben

continentalen Ungelegenheiten gurudgezogen- babe - fonft wurde man wohl Belgien unangefochten gelaffen haben und die Ueberrafchung burfte ebenfo groß ale argerlich gewefen fenn. Das Ergebniß ber englifden Bermittlung fallt allerdings infoferne nicht in's Gewicht, ale in bem Moment mo fie eintrat, Die ruffifche Ginfprache ibre Birfung bereite gethan hatte. Der Ruhm wird auch von Lord Derby neib: 108 an Rugland thinubergelaffen. Rach anbern Rachrichten foll bas Londoner Rabinet fich auch wirflich erft entichloffen haben, ale ber ruffifche Gefandte von feiner Reife über Berlin folde Ginbrude mitbrachte, bag er in London ale rathfam vorfchlug, Großbrittanien moge mit Rugland gu Gunften bes Friedens gufammenwirten. Jebenfalls wiegt aber bie Thatfache an fich fcwer genug, bag England bei biefem Unlag aus feiner langjahrigen Burudgezogenheit beraustrat und, unter bem Beifall beiber Geiten bes Barfamente und ber gangen Ration, faftifch ju erfennen gab, baß, wie Lord Derby formell erflarte, "eine Bolitif ber Nichtintervention nicht gleichbebeutenb fei mit einer Bolitif ber Rolirung und ber Bleichgultigfeit bezuglich ber Erhaltung Des europäischen Friedens." Dem ftimmte ber Interpellant Lord Ruffel nicht nur bei, fondern er ging noch weiter. Er erinnerte baran, bag England ju ben vertragichließenben Machten vom 30. Mai 1814 gebort babe; er munichte "etwas von bem bamale bewiefenen Muthe" jurud ; er forberte eine neue Bereinigung ber Art junadit gwijden England, Rufland und Defterreich, und er fprach endlich ben gewichtigen Cab aus: "3ch fann nicht glauben, bag unfer Land ficher ober ber Friede Europa's geschütt ift, wenn wir nicht Bertrage haben und Gorge tragen, bag unfere Macht bezüglich ber Bertrage vollständig aufrecht erhalten wird."

England ftand und fieht außerhalb des Drei : Raifer : Bunbniffes, aber es hat einem Mitglied biefer Alliang feine Unterftugung gelieben gegen ein anderes Mitglied berfelben Alliang, um bie Storung bes Friebens burch letteres gu verhüten. Gewiß eine Thatfache von weittragenber Bebeutung. In Berlin muß man einen eigenthumlichen Begriff von einem Dachte Bund haben, wenn man fich ent= ichließen fann auch ferner noch bem "Drei : Raffer : Bunb" eine politifche Erifteng jugufdreiben. Diefer Bund bat fic einfach aufgelost in bas Proteftorat bes ruffifden Ggaren ober, um mit ber gehobenen Sprache bes Bruffeler "Rorb" ju reben, in Die "bem Raifer Alexander von Allen guerfannte und von Allen begrußte Rolle bes Doberators." Aber nicht erft bie jungften Greigniffe baben bem Garen eine folde Stellung verlieben, fonbern biefelbe bat latent und im Reime eriftirt, ebe fie ben Mugen Aller fichtbar murbe. Bon bem Mugenblide an, wo burch bie Ummalgungen ber 3abre 1866 und 1870 Rugland von gar feiner andern continentalen Macht mehr zu fürchten hatte ale von bem neuentstandenen fleindeutschen Reich, gegen biefes Reich aber bes etwa benothigten Bunbes: genoffen nach feiner Babl ftete ficher mar, um es zugleich von ber Front und im Ruden angreifen gu laffen - von bem Mugenblide an mußte bas Schwergewicht ber ruffifchen Stellung über alle bisherigen Berhaltniffe binauswachfen und murbe bem Ggaren bas Bunglein an ber europäifchen Bage in bie Sanb gebrudt; er brauchte bie Sand nur jugubruden und bas bat er gethan.

Esgab eine Zeit, unmittelbar nach bem französischen Kriege, wo eine richtige Ahnung von den fünftigen Machtstellungen, wenn man ihrer Entwicklung ruhig zuschauen würde, weitum in Deutschland verbreitet war. Gerade die Nationalliberalen schrieben dem neu zu errichtenden Reich die Mission zu demsnächt gegen Rußland Front zu machen. Dieß war namentslich auch in der baverischen Kammer bei der Berathung der Berfailler Verträge der Fall, und noch lange nachher erhielt sich der Glaube, der nächste beutsche Krieg werde gegen RußLxxv.

land gerichtet fenn. Cogar einer ber baperifden Unterhandler machte im Bertrauen fein Sehl baraus, bag er nach Allem mas er in Berfailles ju vernehmen Belegenheit gehabt babe, Diefen Glauben theilen muffe. In ber That ift es febr moglich , bag Rurft Biemarf bamale ein offenes Muge batte für bie Ungunft ber geographifden und ftrategifden Lage bes neuen Reichs gwijchen ber Bormacht ber flavifchen und ber wieber erstarften Bormacht ber romanischen Belt. Aber Die Erbichaft ber napoleonischen Politif "Giner nach bem Unbern" hatte raich augetreten werben muffen, und baju gab man in Et. Betereburg feinen Unlag. Die Freundichaft ber Sofe wurde im Begentheile immer bider, und jest ift es langit ju fpat fich ju wehren. Das fleindeutiche Reich macht nun mahr, mas bie großbeutichen Bolitifer von ihm prophes geit haben : bei aller feiner militarifden Dacht ift es in feiner Bolitif abhangig von dem Ermeffen Ruglande und feftgefahren zwischen Thure und Ungel.

Als Desterreich durch die eigenen Bundesbrüder um seine Weltstellung und seine deutsche Stellung gebracht wurde, sind die Geschäfte Rußlands fostenlos besorgt worden. Als dann Frankreich durch preußische Wassengewalt von der höhe einer tonangebenden Macht in die tiefste Ohnmacht herabgestürzt wurde, sind abermals die Geschäfte Rußlands fostenlos besorgt worden und man hat in St. Petersburg auch noch die Durchlöcherung des lästigen Pariser Bertrags von 1856 als Trinkgeld eingestrichen. Bon nun an lag es aber keineswegs mehr im Interesse Rußlands eine ober die andere der beiden Mächte geschwächt zu sehen, weder Desterreich abermals noch, und zwar im höheren Grade, Frankreich. Diese beiden Mächte halten jeht zu Gunsten Rußlands das Gleichgewicht gegen die jugendlich übergreisende Macht des neuen deutschen Reichs; so sieht das "europäische Gleichgewicht" von heute aus.

Man pflegt es ale einen befondern Beweis von bem biplomatifchen Genie bes Fürften Bismarf gu ruhmen, bag

er bie Ansfohnung gwifden Rugland und Defterreich bewirft und bann beibe Machte mit fich im Drei-Raifer-Bund vereinigt habe. Beld tindliche Auffaffung! Der wirfliche Git biejes biplomatifchen Benies ift bie Stadt an ber Rema; bort bedurfte man bes ofterreichischen Butranens im eigenften Intereffe, und die Freundichaft ift in ber That mirunter icon vertraulicher geworben, als in Berlin genehm mar. Roch weniger fann Rugland auf eine weitere Schwachung grantreiche ausgeben; es muß im Begentheile munichen, Frantreich wieder mäßig ftarf und überhaupt alle "Allifrten" bes neuen beutiden Reiche ju einem großern Grabe ber Unabbangigfeit beranwachsen gu feben. Denn nicht auf einer principiellen Bafis wie unter bem Garen Rifolaus, bem legten Ritter ber Legitimitat, fonbern barauf berubt bie neue Machtstellung Ruglands, bag es bie vollfommen freie Babl bat, ju gemeinschaftlichen ober befondern 3meden mit irgendeiner ber continentalen Dachte fich ju verbinden und ben Breis für pofitive ober negative Sulfe felbftftanbig gu bestimmen. Bu bem 3mede muffen aber eventuell operationefabige Dachte eriftiren.

Der Preis aber bezahlt fich seinerzeit im Orient. Wer bas ruffische Programm zur Lösung ber orientalischen Frage eines Tages durchführen hilft, der ist der endgültige Freund Rußlands. Wir wollen hier nur andeuten, daß fich die Reptilien in Berlin wiederholt vermessen haben die Mission zur Umgestaltung des Orients dem neuen deutschen Reiche zu vindseiren; und das war weder flug noch taftvoll. Jedenfalls hat der große Juden - Moniteur in Wien darin recht, wenn er bezüglich der jüngsten Borgänge in Berlin sich äußert: "Die Blide der Russen sind unausgesetzt und ausschließlich auf den europäischen Orient gerichtet; der diplomatische Markt zwischen den Kabineten von Petersburg und Berlin ist im Osten, der Marktpreis zwischen beiden im Westen von Europa zu suchen."

Dabei ift nun allerdinge Defterreich in ber erbarmungewürdigften Lage, benn in ber Frage bes Drients beginnt Befteuropa icon an ber Ditgrenge ber Sabeburgifden Donarchie. Man weiß in Bien niemale, welchen feiner beiben Allierten man mehr fürchten foll, ob man mehr von Rußland ober von Breugen ju beforgen, mehr von biefem ober jenem au hoffen habe. Rur bie Barteien welche auf Die Bertrummerung ber Monarchie fpefuliren, ber rabifale Daaparismus und bie Deutschliberalen, wiffen woran fie finb : fie haben ihre Bufunft bem Furften Biemarf anheimgeftellt. Es mag bier unenticbieben bleiben, ob bie gleiche Soffnung ober die Furcht das mabre Motiv ift, daß bis jest auch fur die officielle Politif Defterreiche und ihren Leiter Die preußischen Bunfche Gefet waren. Go war es in ber Frage von ber Unerfennung bes fpanifchen Rebellenführers Gerrano, und fo ift auch jest wieder bie Aufforderung Englands an bas Biener Rabinet, fich mit Rugland an ber Friedens = Bermittlung gu betheiligen, abgewiesen worben. Graf Unbraffo wollte Alles beffer wiffen und getraute fich zu behaupten, baß bie angeblich friedftorenben Tenbengen Breugens auf lauterer Berbachtigung beruhten. Go ift Defterreich allein unter ben alten Dachten ale unichulbiges Opferlamm figen geblieben und bafur erhalt man nun Fleigbillete aus Berlin. 3m Stillen freut fich bie Biener Staatsfanglei vielleicht barüber, bag nichtsbestoweniger nun auch fur Breugen bie "gebundene Marichroute" bergeftellt ift - burch ben Billen und bie Energie Ruglands.

Offenbar war man in Wien felber nicht ohne Sorge, burch die auffallende Enthaltsamkeit die man soeben bewiesen hatte, in den Berdacht der Zweideutigkeit zu kommen. Man hat es mit halbamtlichen Rechtfertigungen versucht, die vor Allem darthun, daß man dort eines klaren politischen Gestankens nicht mehr fähig ist oder einen solchen nicht mehr auszusprechen wagt. Sonderbarer Beise fühlt man aber

junachft bas Bedürfniß, der Welt den Argwohn auszureden, als ob die jesige Politik Desterreichs eben einfach eine magyarische sei und nach der Nationalität ihres berzeitigen Leiters beurtheilt werden muffe. Im Widerspruch mit ziem-lich offenkundigen Thatsachen versichert man denn auch, daß der magyarische Graf Andrassy nur auf der Grundlage sort-baue, die der deutsche Graf Beust gelegt habe. Andere Nach-richten hingegen versichern, daß lestgenannter Herr, jest Botschafter Desterreichs in London, ebenso eifrig an der Intercession Englands mitgearbeitet habe, als Graf Andrassy sich demonstrativ bavon ausschloß.

Er habe baburch, fo lautet bie halbamtliche Erörterung, Defterreich vor bem Bieberbetreten ber equilibriftifden Bahn ber veralteten Gleichgewichts . Politif behuten wollen. "Um mit ber gefährlichen Bolitif bes Gleichgewichts grundlich ju brechen, fonnte es fein befferes Mittel geben ale bie rud= haltlofe Unerfennung ber Bortheile bes politifchen Uebergewichts, jumal Defterreich bie Bemabrleiftung eines ehrenvollen Untheils an biefem Uebergewicht in ficherer Ausficht ftanb"1). Go bat man freilich bem Bublifum ben Dreis Raifer-Bund ftete ale eine gemeinschaftliche Friedensgarantie bargeftellt. Die neueften Greigniffe beweifen aber gerabe, baß bem nicht fo ift; fie beweifen, bag bas "politifche Ueber= gewicht" Rufland allein gutommt, und gwar in ber Form eines neuen "Gleichgewichts", welches bestehen bleibt, folange nicht Defterreich felbit feine maßgebenbe Friedens= Politif beifeite fest, und mit Breugen bie Baffen gegen Rußland ergreift.

Das mare bie politische Logif welche in Bien gu ftubiren ware. Es fann fommen, bag man über Racht vor bas Upropos gestellt wird, und es mare hochft bedentlich,

<sup>1)</sup> S. ben Biener Leitartitel in ber "Allg. Beitung" vom 9. Juni.

einer folden Bufunft mit bem fünftlichen Glauben an bie Bahrheit bes Drei : Raifer Bundes fich entgegenguschleppen.

Dir fcheint, bag bie gange Berwidlung nur febr außer: lich aufgejaßt murbe, wenn man nicht auch bas gleichzeitige Auftreten Breugens gegen Belgien mit in Rechnung gieben wollte. Es liegt bier ficherlich in mehr als Giner Begiebung nicht ein bloger Zwischenfall vor. Bor Allem ift es icon ungweifelhaft, baß bie Bebrohung Belgiene hauptfachlich bagu beigetragen hat bie englische Regierung aus ihrer behagliden Rube aufzuschreden. Cobann ift es eine hiftorifde Thatiache, bag bas belgifche ganbchen ftete ale Compensations: Dbjeft ericbeint, wenn es fich linfe ober rechte vom Rhein um Beranderungen ber europäischen Rarte handelt. 3m Inli 1866 ichrieb ber frangoffiche Befandte in Berlin an feinen Minifter: "3ch berichte Guer Ercelleng nichts Reues, wenn ich fage, bag herr von Bismart ber Unficht ift, bag wir in Belgien unfere Compensation suchen follen und baß er mir angeboten bat fich barüber mit und ju verftandigen." 3mar bat Ruift Biemart in feinen Entbullungen vom Juli 1870 behauptet, bag umgefehrt in allen biefen Borichlagen bie Initiative vollftanbig vom frangofifchen Rabinet ausgegangen fei. Diefer Streit thut aber hier nichts gur Cache, bas Raltum bleibt befteben.

Bon ben Reptilien ift junachft nur ber 3wed bes preußischen Auftretens gegen Belgien offen ausgesprochen worden, bas jogenannte flerifale Kabinet zu verdrängen und eine liberale Regierung an die Stelle zu sehen. Das muffe Preußen im Interesse seines "Culturfampfs" verlangen. 3war hat Belgien eigentlich nichts verbrochen, und noch mitten im Kriege haben wir in einem hochtiberalen Blatte folgende Schilberung des gegenwärtigen Kabinets und seiner Gegner gelesen: "Die doftrinäre Opposition wird desto biffiger, fleinslicher und persönlicher, je weniger das fatholische Kabinet die Bewegung und die Discussion scheut, und besto mehr die öffent-

liche Meinung sich mit ihm befreundet, es nach seinen Thaten beurtheilend und nicht nach dem Rock seiner Wahlverwandtsschaften. Abgesehen von der Verbissenheit und Bosteit der dofteinären Organe welche, unbeweglich auf dem Standpunkt einer privilegirten Bourgeoisie, erclusiver und monopolistischer sind als die fatholischen Organe, begegnet das Rasbinet feiner seindlichen Agitation"1). Eine solche Agitation erfordert aber jeht die Ungenirtheit des preußischen "Eulturstampss"; und die juriftische Autorität der deutschen Freismaurerei hat bereits öffentlich erklärt: wenn die Logenpolitis in Belgien nicht zum Ziele führe, so müßte man sich bessinnen, ob es nicht besser wäre dieses Land den Franzosen einzuräumen.

Bu gleicher Beit bat bas ausgesprochenfte Reptilien. Organ in Bien, Die fogenannte "Deutsche Beitung", in einer Bufdrift an Die Rebaltion benfelben Gedanten meiter ausgeführt. Das Aftenftud bat feine bejondere Birfung gehabt, ba ber brobende Friedensbruch allein Die allgemeine Aufmertfamleit beaufpruchte und bas Bublifum vorberhand nicht meiter bachte. Aber man hat boch por 1866 und 70 oft Unrecht gehabt berlei Rubler nicht ale folde ju murbigen, und gudem verfichert ber Berfaffer, baß fein Borichlag bas einzige Mittel fei, um gu verhuten bag ber Rrieg gwifchen Preugen und Franfreich trog Allem wieder ausbreche. Er will nämlich Belgien theilen gwijchen Franfreich und Solland; erfteres foll bafur Gijag vergeffen und Miga mit bem Gees bepartement an Stalien gurudgeben, letteres foll guremburg an bas beutiche Reich abtreten und biefes bafur Horbichleswig wieder aufgeben. Der Berfaffer vermuthet auch, bag bie berühmten Berliner Bejuchereifen, wie namentlich bee Ronige von Solland, folden Webanten nicht fremd gewejen feien;

<sup>2)</sup> Milg. Beitung vom 29 Movember 1870. Außerorbenrliche Brilage.

und überdieß war ber Konig von Schweben bamals noch nicht am preußischen Sofe gewesen, um bem "Culturfampf" ben Guftav-Adolfs-Segen ju ertheilen.

Gines ift an biefem Bebanfengang unläugbar richtig, baß nämlich bie Rriegegefahr unverrudt fortbauern wir, folange man in Berlin weiß, baß bie Beifter in Franfreid fich unentwegt in ber Richtung ber Revanche bewegen. Go ift auch Lord Derby gu verfteben, wenn er gefagt bat: "bie Differengen feien von folder Ratur gewefen, baß fie moglicherweise wieber ju Tage treten fonnten." Dan barf ans nehmen, bag Fürft Bismarf gerade biefen unerfreulichen Buftanb, wie er nun wirflich eingetreten ift, gemeint bat, wenn er wiederholt und fogar im Reichstag erffarte : bie Ginverleibung von Elfaß Lothringen fei burch militarifche Rudfichten erzwungen worben; er habe fie fur einen politifchen Fehler gehalten. Daß ihm auch Norbicbleswig feil mare, ift ohnebin befannt. 3d glaube überhaupt, bag er, natürlich auf frembe Roften', febr gerne einen wirflichen Frieden mit Franfreich machen und baffelbe in ausreichenber Beife ent ichabigen mochte. Aber wie fonnte bieß - auf Grund eines fo beidranften Brogramme und mit Musichließung bes Drients gefcheben, ohne bag Rufland in feiner Stellung ben Rurgeren joge und bas continentale Intereffe Englands auf's Tieffte verlet murbe? Go ift benn aus ber Cadgaffe auch ber Rüdweg verlegt.

In feiner Seelenaugst hat Lord Ruffel im englischen Oberhaus nach neuen "Berträgen" gerufen, er will wieder ein europäisches Bertragsrecht, ein Grundgeset bes Staatenschftems von Europa haben. Sehr schön! Das war siets auch unsere Meinung, und es hat uns außerordentlich gefreut, aus dem Munde des liberalen Chorführers jenseits bes Kanals eine folche Erflärung zu hören. Die Roth lehrt eben beten, und die Noth ware auch daran Schuld, wenn wirklich, wie versichert wird, das Ruffel'sche Wort die Wirkung

eines eleftrischen Funtens felbst in ben nationalliberalen Kreifen bes bentichen Reichs gehabt hatte. Freilich mare bas ein erftaunliches Herabfinken von jenem überschwenge lichen Stoly, mit bem feit funf Jahren folche Gebanten hohnisch und wie ein Attentat gegen bie Herrlichkeit bes Reichs niedergeschrieen wurden. "Bir brauchen feine Bertrage, wir fummern und um feine Allians, gang allein auf unfer gutes Schwert geftust, tonnen wir ber Welt gebieten": fo hieß es bamals; und jest wollte man unter bem Schuts bach europäischer Garantie Bertrage, noch über bas angeb: liche Drei Raifer : Bunbniß binaus, feine Buflucht fuchen! Diplomatifch frunde man mit folden Bunfchen bereits im

Nebrigens ift es augenblidlich ju fpat fur bie Durche Schloßhofe von "Canoffa"! führung einer folden 3bee. Eine europäische Barantie auf Grund bes Statusquo tonnte nur erreicht werben, wenn ber Friedenofdluß zwifden Preugen und Frankreich bas Bert Europa's war und ein Congreß ben beiberseitigen Befitftand regelte. Aber ber Sieger hat jeben Berfuch einer Ginmischung mit brohender Miene abgewiesen. Für jest hat es bei bem Scheinfrieden von heute auf morgen mit abs wechselnden Kriegoschrecken fein Berbleiben, und jeber ernftliche Berfuch aus ber Sackgaffe herauszukommen, in ber man ftedt, wurde ben wirflichen Krieg jur Folge haben, ber jebenfalls nicht ein lofalifirter mare und ber bann erft ju einem neuen europäischen Bertragsrecht führen fonnte

Inzwischen erscheint eigentlich nicht mehr Frankreich sonbern Breufen ale ifolirt: bae ift bas Enbresultat ber jungften und mußte. Berwicklung. Fürft Bismart ift bei bem Magnif in jeber Beziehung febr übel weggefommen. Geine biplomatifche Runft ift burchaus eigenthumlicher Natur, und gerabe für Diefe Runft gibt es feinen Anknupfungspunft mehr. Gewiß behandeln alle Großen ber Erbe ihn mit ausgefuchter Sof

lichfeit, aber Niemand will fich mehr "dilatorischen Berhandlungen" mit ihm preisgeben. Selbst wenn man ihm Glud wünscht zum "Kampf gegen Rom", wie dieß bei Rußland unter allen Umständen der Fall ist — im Uebrigen zieht man sich doch von ihm zurud.

218 fraftigftes Lodmittel bat man biefmal in Berlin bie firchlichen Compathien und Antipathien angewendet. Man bat es riefirt ber auswartigen Politif Breugene ebenfo fatt bie confessionelle Farbe ju geben wie ber innern, ber preußische "Culturfampf" follte international merben. Bar nicht gebn gegen Eine ju wetten, bag ber ruffifde Gjar und bas proteftantifche England freie Sand gemabren murben gegen bie "fatholijche Liga" und gegen Franfreich ale bie Bormacht berielben? Go fcheint ber Calcul geftellt gemefen gu fenn. Das Schredgefpenft ber "fatholiften Liga" murbe in grellften Tonen an Die Band gemalt, unmittelbar beror bas Berliner Drgan ber minifteriellen Partei ben ,Rrieg in Sicht' erffaren burite. Aber auch bas bat nicht gezogen, ber bochite Trumpi ift vergebens ausgespielt worben. Der preugifche "Culturfampf", in bem Moment wo er ben Sobepunft ber Granfamfeit erreicht hat, bleibt ifolirt, wie es von nun an die preußische Diplomatie ift: barüber vermag alle Coonfarberei ber Reptilien nicht mehr ju taufden.

## LXII.

## Die Beimath bes heiligen Bieronymns.

Divum Hieronymum oppido Stridonis in regione interamna (Muraköz) Hurgariae anno CCCXXXI. p. Chr. natum esse propugnat Josephus Dankó. 4 p. 87. Mainz. Kitchbeim 1874.

Mehreres ift es, was ben Lefer icon bei bem erften Anblid zu Gunften biefer neuesten Schrift bes in ber liters arischen Welt so geehrten Herrn Canonisus und Seminar- Regens Danko von Gran stimmt. Es tritt uns eine burchtigtige, abgeschlossene Abhandlung in tabelloser Ausstattung, und in anziehender lateinischer Sprache geschrieben, entgegen, eine Arbeit die in ihrem kurzen Titel uns sogleich in Kenntniß seht, was der Bersasser erreichen und beweisen wollte.

Bei ber großen Menge ber über ben heil, hieronymus schon vorhandenen Schriften war es nicht so jast eine umstangereiche Arbeit, die wir erwarteten, es war vielmehr die entscheidende Lösung mehrerer schwierigen Fragen über sein Leben und seine Schriften, welche seit Jahrhunderten unentschieden waren. Bei der einen Frage nach der genauern Lage der Stadt Stridon ist der heilige selbst durch seine nicht ganz genaue Angabe Beranlasser des Streites geworden. Er sagt von sich (de viris illustribus, sehtes Capitel), er sei gesboren oppido Stridonis, quod a Gothis eversum, Dalmatiae quondam Pannoniaeque consinium suit. Da die Italiener Istrien, Dalmatien und Ilhricum als Rebenländer, Annera, Italiens betrachteten, Stridon aber zu Dalmatien rechneten, soglaubten sie auch in ihrem Rechte zu sehn, wenn sie den heil.

Sieronymus ben berühmten Italienern beigablten. Freilich mar bie nabere Lage ber Stabt Stribon felbit noch nicht feft: geftellt, und fur Bermuthungen ein reiches Gelb offengelaffen. Der Italiener Mavio Bionbo, Berfaffer ber "Italia lustrata sive illustrata per regiones s. provincias XVIII. Rom. 1474 fol., und einer Gefdichte vom 3. 410 bis 1440 (+ gu Rom 1463), glaubte bas Stribon bee beil. hieronymus in ber iftrifden Stabt Sbregna gefunden ju haben. Für ihn fprict bie Mehnlichfeit bes Ramens, gegen ibn befonbers, bag Stalien und Dalmatien ftete geographisch getrennte Landftriche waren. 36m haben febr viele Staliener jugeftimmt, unter ben Ungarn aber ber berühmte Stephanus Salagius. Der Frangoje Dt. Ung. Baubrand († 1700), Berfaffer mehrerer geographifchen Berte, glaubte Stribo in bem illyrifden Gibrona, Fefter in feiner Patrologie (1851) glaubte es nabe bei Aquileja gefunben zu haben.

Aber bie gelehrten Dalmatiner fucten ben Beburteort bes beil. Sieronymus ihrem Baterland ju vinbiciren. Frang. Mar. Appendini, Berfaffer eines geschätten Bertes über bie Gefchichte und Literatur von Ragufa (1802), bat gegen Enbe feines Lebens († 1837) ein eigenes Buch über bie Bater= ftabt bee beil. hieronymus an bas Licht gegeben : "Esame critico sulla questione intorno alla patria di s. Girolamo", Bara 1835. Er ift ber eigentliche Antipobe unferes Berfaffers. Borber hatte ber Schriftfteller 3. Capor in befonberen Schriften biefelbe Unficht vertheibigt (Della patria di S. Girolamo, Rom. 1828, unb: Ultima risposta all' opusculo del can. P. Stancovich, Bara 1831.) Die Frühern hatten fich begnügt, altere Grunbe fur bie balmatinifche Beimath bes Beiligen beigubringen. Capor und Appendini aber gingen in bas Gingelne ein, unb, fagt ber Berfaffer, "quare cum his duobus viris congrediendum erit", mit biefen beiben muß er ben Rampfplat betreten. Doch überragt Appenbini bei weitem ben Capor. Um Schluffe feines Wertes (p. 235) hat Appenbini ale Gieger in bem Rampfe ausgerufen : "Erhebe bein Saupt. bu Bolt ber Dalmatier, ftoly auf einen fo großen Ditburger; und lag bich von ber Furcht por bem Reibe ber Grengnachbarn nicht beichleichen." Gewichtige Grunbe führt er in ber That fur Dalmatien als bie heimath bes Rirchenlehrers an. Das romifche Brebier fagt mit flaren Borten jum 30. Geptember : "hieronymus, ber Gohn bes Enfebins, wurde zu Striben in Dalmatien unter ber Regierung bes Kaifers Conftantin geboren. Es fei nicht erlaubt, bem bon bem beil. Stuble approbirten Terte gu wiberfprechen um fo weniger, ba ja bie gleichzeitigen Schriftfteller, Ballabius, Gennabius bon Marfeille, hieronymus felbft und bie Trabis tion bes Bolles barin übereinstimmen, bag er gu Stribon in Dalmatien geboren fei. Die Bulle Urbans VIII., burch welche bie Errichtung bes "illyrischen Collegiums" in ber Stabt Loretto ausgesprochen wirb, verlegt Stribon in bas türkische Dalmatien. Das "Synaxarium" ber Griechen lehrt, bag ber Beilige in ber balmatijden Stadt Stribon geboren fei. Dars nach wird ber Ort Drenovas als bas alte Stribon bezeichnet.

Aber bie heutige Lesart bes romijden Breviers ift neuern Urfprunge. Gin gu Gran im 3. 1484 gebrudtes römisches Brevier (juxta ritum et consuetudinem s. Ecclesiae Strigoniensis) enthält vielmehr bie Worte: Hieronymus, Ausleger bes gottlichen Gefebes, murbe in ber Stadt Stribon, bie einft an ben Grengen von Dalmatien und Bannonien lag, geboren. Roch bestimmter fagt bas Brevier, bas unter Bapft Paul III. von bem Carbinal Fr. Quignoni verfaßt wurde ; Dieronhmus wurde im 3. 331 gu Stribon an ben Grengen von Bannonien und Dalmatien geboren. — Die Bollanbiften haben gar viele Angaben im romijden Breviere corrigirt, mehrentheils allerbings ohne es gu nennen. Da aber in Rom felbst bei verschiebenen Ausgaben bes Breviers verschiebene Aenberungen im Terte ber zweiten Rocturnen vorgenommen werben, jo folgt baraus von felbft, bag einzelne geschichtliche Rotigen tritifch geprüft und untersucht werben burfen. Denn es gibt ja feine enbgultige Feststellung bes Tertes, b. b. ein früherer Bapft tann einem fpateren Bapfte nicht bie Sanbe binden wollen, wenn er einzelne Nenberungen in dem Terte bes Breviers vornehmen ober genehmigen will. Dieß fag une auch Bapft Beneditt XIV, in feiner Borrebe gu ber neueften Musgabe bes romifchen Breviers, wo er auch eine Lange einlegt fur bie Berehrung bes Bapftes Giricius (384-398) ale Beiligen, welchem befonbere fein gefpanntee Berbaltnift zu bem bill. Sieronymus, ober bes lettern gu ibm in ber öffentlichen Meinung geschabet habe. Der Bollanbift Geilting bielt fich barum burd bas romifde Brevier nicht gebunden. und fpricht fich fur bie Lage Stribon's in Bannonien aus (Acta S t. VIII bes Septembers, 1762, p. 425-28). Das Spnararium ber Moscoviten bat ein um fo geringeres Gewicht, ba bas unter Raifer Bafilius berausgegebene Deno: logium ber Griechen nichts über ben beil. Dieronpmus ent= balt. Ballabius, ober vielmehr ber Berfaffer ber fog. Historia Lausinca ber Bater ber Bufte, erweist fich ale bigigen Gegner bes beil. Bieronymus, und erweist fich unwiffend über beffen Leben. Gennabius von Marfeille aber mar meber ein Beits genoffe bes Sieronymus - er lebte ja um 493 - noch nennt er biefen einen Dalmatier. Er fagt von ibm aus: "bie Gtabt Striden bat ibn geboren, bas bebre Rom bat ibn gebilbet, bas weihevolle Betlebem halt ibn feft "

hieronymus felbst nennt sich nirgends einen Dalmatier. Die von Appendini hiesur beigebrachten Stellen beweisen gar nichts. Appendini beruit sich auf die Tradition des Bolles. hi ronymus soll gesagt haben: Schone meiner, o herr! benn ich bin ein Dalmatier. Aber in den Schriften des heiligen findet sich kein ähnlicher Ausspruch.

Im vierten Capitel führt ber Berfasser bie lange Reihe ber Schriststeller an, die sich für Pannonien als die Heismath des Kirchenlehrers aussprechen. — Im fünften Capitel werden die Aussagen des Kirchenlehrers über seinen Geburtsort näher erläutert. Der Bersasser beweist, daß Dalmatien niemals über die Drau hinausgegangen sei. Strido aber liegt jenseits, d. i. auf der pannonischen Seite der Drau, zwischen ihr und ihrem Nebenflusse, der Mur. Der Berfasser erläutert seine sehr genaue Beweissührung durch eine Karte des alten Pannoniens (S. 33). In Folge dessen wird es

ben Dalmatinern febr ichmer werben, mit neuen Argumenten fur bie Bugeborigteit Giribon's gu ihrem Lanbe aufgutommen.

Gin befonberes Capitel wibmet ber Berjaffer ben " Dingen und Alterthumern von Gtribon", mit welchem Studium fich bis jest ber einzige Baulaner 3. Bebecovich beschäftigt batte. Domnus und Lupicinus merben ale Bifcoje von Stribon genannt. Geinen Landsleuten gibt ber Rirdenlehrer bas Beug: nig, bag ber Bauch ihr Gott fei, bag fie in ben Tag bineinleben, und bag ber reichfte ale ber beiligfte gelte. - Das ehemalige Stribon wird wieder in Dofumenten 1334 und 1396 ale Caftrum Gtrigow ober Btrigow ermabnt. Damale geborte es jum Biethum Mgram, und an bem Orte fei eine Pfarrei mit Bfarrfirche ber beil. Magbalena errichtet worben. Friedrich, ber Graf von Gilly, errichtete im 3. 1448 eine Rirche ju Ghren bes beil. hieronymus, in beren Borbof man Ias: Hic natus est s. Hieronymus Ecclesiae Doctor. 3m Bahre 1505 werben Georgius und Thomas ale Brabenbarier von Strigo ermabnt. Der Graf Beirus Bring ichentte bem Rlofter ber Paulaner, bas oberhalb Chaftorna gelegen mar. bie ermannte Rirche bes beil. hieronymus zugleich mit ihrer Ausstatzung. Die alte Rirche murbe bemolirt, und im 3. 1744 bie neue noch beute bestehenbe bergeftellt, mabrend bas Rlofter im 3. 1786 unterbrudt wurbe.

Der Papft Ritolaus V. hatte auf Bitten bes Grafen Friedrich, bes Banus von Croatien, am 10. November 1447, mit Rudficht barauf, bag Stribon Geburtsort bes Rirchen: lebrers fei, allen Glaubigen, welche diese Rirche am Feste bes heil. Hieronymus besuchen und bort die heil. Sacramente empfangen wurden, firchliche Ablasse bewilligt.

Es ift befannt, baß hieronymus im 3. 420 ftarb, fein Geburts jahr ift aber nicht festgestellt. Da man gewöhns lich liest, er habe ein Alter von 90 Jahren erreicht, so mußte es in die Jahre 330 — 31 fallen. Allerdings stehen die gewichtigsten Auctoritäten fur bas Jahr 331; aber boch hatten sammtliche Jahre 321 bis 346 ihre Bertreter gefunden. Der Bersasser entscheidet sich fur bas Jahr 331, und sucht diese Enticheidung aus ben Schriften bes heil. hieronymus zu ers

hätten. In biesen sinden sich Andeutungen, die auf das erwähnte Jahr schließen lassen. Hieronymus sagt, er sei ein Knabe gewesen zu der Zeit als der heil. Antonius nach Alexandrien kam, um die Arianer zu widerlegen — 335; er sagt, er sei in dem Jahre des großen Erdbebens ein Kind gewesen; Erdbeben sanden statt in den J. 334, 336, 340. Er sei ein kaum angehender Jüngling gewesen, als der Metor Delphidius in Gallien durch seine Schriften in Prosa und Poesse glänzte in den Jahren 340—350. Er sagt von sich, daß er der Bater Augustin's hätte sehn können, dieser aber wurde in dem J. 354 geboren. Prosper von Aquitanien, der älteste Chronist, nennt das Jahr 331 als das Geburtssahr des Heiligen. So hat denn dieses Jahr am meisten Wahrscheinlichkeit für sich. Will man vorsichtiger seyn, so muß man wenigstens sagen, daß er um das Jahr 331 geboren sei.

Tritt in biefer Schrift auch ber Patriotismus bes Berfassens hervor, so hat ihn berselbe boch nirgends gehindert
bas Wahre zu ersorschen; er ist überall blogen Bermuthungen
abgeneigt. Der Leser legt bie Schrift, welche zudem mit einem
vortrefslichen "Index rerum memorabilium" ausgestattet ist,
mit dem befriedigenden Gefühle weg, daß die hier behandelten
Fragen endgültig gelöst, daß wenigstens ber Bersasser bas
Menschenmögliche geleistet habe, sie endgültig zu lösen. —
Die Schrift ist dem Cardinal-Erzbischof von Gran dedicirt.

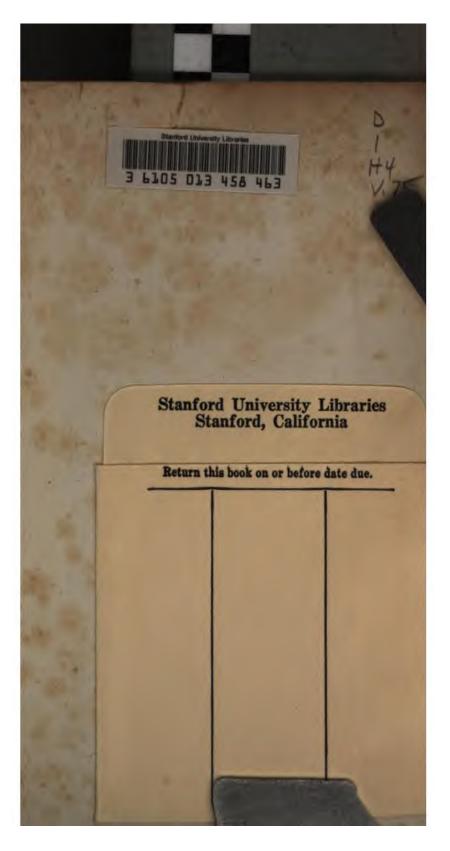